

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

38. d. 1









von

## August v. Koțebue.

Ginundzwanzigfter Band.

Rechtmäßige Original= Muflage.

Verlag von Ignaz Klang in Wien

Ednard Aummer in Leipzig.

1841.

### Das

# liebe Dörfchen.

Dramatisirte Idulle.

#### Personen.

Walther, ein Raufmann. Ferbinanb, fein Sohn. Hans Krüger, ein Bauer. Gretchen, feine Tochter. Der Küfter.

(Der Chauplas ein Dörfchen. Links bas herrenhaus. Reben bemfelben bas haus bes Rufters. Gegenüber Sans Rrugere lanbliche Satte.)

### Erfte Scene.

Ferdinand (fommt, als Bauer gekleibet, mit ber Sichel ans Saus Rrugers Gutte).

Gieb' da, wer könnt' es schöner malen? Die Sonne fteigt empor, und faum Verguldet fie mit ihren Strablen Des Berges Gipfel, ber Bolke Saum. -Run ift es icon ein Jahr und b'rüber, Dag ich ein Bauerfnecht nur bin, Und taglich wird mein Stand mir lieber. Und taglich beiterer mein Ginn. Bebent' ich noch ber Sanbelsgeschäfte. In die ber Bater mich verftrickt, Ach! da verzehrt' ich meine Krafte, Im Odreibtifd ewig frumm gebuckt. Bier, wenn bie Gonne aufgegangen, Bin ich beraus und rubre mich brav; Die Sifche Luft farbt mir die Wangen, Und Arbeit gibt mir Sunger und Ochlaf.

Gebenk' ich noch ber städtischen Frenden, Da riß der gemeine Tanmel mich fort; Da wußt' ich nur mich sauber zu kleiben, Zerstreuung war mein großes Wort. Auf einen Gaul durch die Straßen rennen, Liebäugeln mit des Nachbars Weib, Etwa die neu'ste Tragödie kennen, Sie göttlich oder erbärmlich nennen, Das war mein ebler Zeitvertreib.

Bie anders, wo zu Augenblicken Zufriedenheit die Tage verkürzt, Wo mich Natur und Lieb' entzücken, Und Arbeit jede Freude würzt.
Ja, Liebe! Du haft mich neu geboren, Du spielst mit ungewohnter Last, Du schmückt mit Blumen die tanzenden Horen, Du schafft die Hütte zum Palast.

Als ich das Madchen in lieblicher Rulle Der frifden Jugend zuerft erblicht; Mls ich, aus einer romantischen Grille, Mich lachend in dies Gewand geschickt; Mis ich wohl gar - ja bies Erröthen, Die Glut der Scham zeigt wider bich -Die fromme Uniduld lachend ju todten, Vermummt in Diefe Butte folich, Und alles dem luftigen Ehrendiebe Bedunfte nur ein galanter Ocherg; Wer hatte gedacht, daß mahre Liebe Schnell murbe reinigen mein Berg? Ja, einer beiligen Liebe Feuer Bandelte mich jum frommen Anecht, Unichuld und Tugend murden mir theuer, Und die Matur trat in ihr Recht. D'rum werde fie mein, die liebe, holbe, Die rein ist wie ibr Morgengesang! Bas frag' ich nach bem schimmernben Golbe? Bas frag' ich nach Geburt und Rang? hier, wo aus jeder Vogelfeble Mir Liebe schallt in Feld und Sain, Digitized by Google Sier werd' ich, gefund an Leib und Geele, In ihren Urmen glucklich fein! -

Mur ein Gebant' ift Kreubenftorer, Mur Giner trubt ben beitern Ginn: Mein guter Bater — mein Freund — mein Lehrer Er trauert - weiß nicht wo ich bin -Babnt mich in ber Verführung Stricken, Und gittert vor des Lafters Gewalt -36 - fatt fein Alter ju erquicken, Berberg' ibm meinen Aufenthalt! -Sa! wie? Wenn ju bes Tobes Gruften Der Rummer mir ben Bater entriff? Dann wurde jede Freude vergiften Der marternbe Bewiffensbif! Und tief im Bergen die rachenden Pfeile, Beglückt mich nimmer bas fuße Band! D'rum eile, thorichter Jungling, eile! Erbitte bir Gretdens liebe Sand; Dann führe fie bem Bater entgegen, Er wird fie feben und verzeib'n, Er wird burch feinen Baterfegen Der liebe Gluck ber Tugend weih'n.

## Bweite Scene. Gretchen (mit ber Sichel). Ferdinand.

Gretchen (gahnenb).

Du bofer Menfch, ich Bonnte bich haffen, Bare ich dir nicht so herzlich gut. Du haft mich so lange schlafen laffen, Nun bin ich träge, habe bickes Blut.

#### Ferdinand.

Die Trägheit, Gretchen, plagt dich felten; Fruh bift du heraus wie der Morgenwind.

#### Gretchen.

D'rum, sieht's ber Bater, so wird er schelten; Bu! ber wird schelten — komm geschwind. Rerbinand.

3ch habe bir etwas zu fagen, D febre noch ein wenig um.

#### Gretchen.

Jest plaudern? In ben Erntetagen? Das nahme ber Vater gewaltig frumm. Werdinand.

Ich liebe bich.

#### Gretchen.

Das ift nichts neues, Das haft du mir ja schon oft gesagt. Ferdinand.

Hat auch die Antwort schon mein treues Verlangendes Berg dir abgefragt?

Gretchen.

Mun ja, ich liebe bich auch.

#### Ferdinand.

Bufrieben

War' ich mit bem Bekenntniß gern, Doch, bift bu mir jum Beibe beschieben? Ift unf're Berbindung nicht mehr fern?

#### Gretchen.

Dho! mit solchen hastigen Schritten, Digitized by Google

Ferdinand.

Und wenn ich nun mich lang' im Stillen Dach bir gefehnt, um bich gegtamt?

Und wenn ich blos um Deinetwillen Bur fauren Arbeit mich bequemt? Gretchen.

Sehr wohl, mein Freund, ich höre bas gerne, Und habe bich auch lieb, bas weiß Gott! Doch, ift bir's Ernft, fo lerne, lerne Wie man verdient ein Studchen Brot. Ist doch, Gottlob, noch Keiner verdorben Bei ernftem Fleiß und Redlichkeit; Und haben wir erft einen Acker erworben, Dann ift bas Uebrige auch nicht weit. Ferdinand.

Wenn aber ein Freier ju bir trate,

Der icon fein Ochafchen im Trodfnen bat, Und reichte bir bie Band, und bate: Bieb' mit mir, Gretchen, in die Stadt?

#### Gretchen.

Co wurd' ich fprechen: Lag mich zufrieden. Sier feffeln mich Matur und Pflicht, Mir ift ein ftilles Glud beschieden, Bon meinem Dorfchen weich' ich nicht.

#### Kerdinand.

Wenn du den Mann nicht liebtest - freilich . Gretchen.

Und liebt' ich ihn auch so viel ich kann, Die findlichen Pflichten find mir beilig. Mein Bater ist ein alter Mann, Ein Ehrenmann, fpricht unfer Magister, Den pflege, er bat's verdient um bich. Und meine armen fleinen Geschwister, Digitized by Google Die haben ja Niemanben als mich. Nein, hatt' ich auch bes Baters Segen, Ihn laffen, ware mir allzuschwer. Ferbinand.

Bie aber, wenn Mue mit uns gogen ? Gretchen.

Das thut ber Vater nimmermehr. Und wüßt' er einen Schatzu erben, Das war' ihm einerlei; er spricht: Hier bin ich geboren, hier will ich sterben, Von meinem Dörfchen geh' ich nicht. D'rum, Ferdinand, laß die Grillen fahren, Dein Kummer ist nur Einbildung, Dein bin ich, war's auch erst nach Jahren, Wir sind ja Beide noch blutjung.— Nun frisch die Sichel zur Hand genommen! Fort an die Arbeit!

#### Ferdinand.

Nein, ich kann Nun einmal jest nicht mit dir kommen, Unwiderstehlich treibt's mich an, Ich muß mit deinem Water reden.

#### Gretchen.

Gib Acht, bas bringt bir fclimmen Lohn. Sans (am Senter).

Ihr noch baheim? Pog Türken und Schweden! Gretchen.

Ja, lieber Bater, ich gehe fcon. (A6.)

Du Buriche, bift bu noch nicht munter ? Bar bir bas Bett etwa ju weich?

Ferdinand.

D, fommt boch erft ein wenig herunter, Ich habe ein Gewerb' an Euch.

Sens.

Arbeiten follft bu und nicht plaubern. Gerbinand.

D, kommt nur einen Augenblick!

Hans.

Fort, Buriche! wirft bu noch lange zaubern? Rerbinand.

Ich! es betrifft mein ganges Glud! Sans.

Dein ganges Glud? Mun, lag boch boren. (Er entfernt fic vom Benfter.)

Ferdinand,

Jest, treue liebe; fteh' mir bei! D, möcht' uns nur fein Rachbar ftoren!

> Dritte Scene. Hans. Ferdinand.

> > Hans.

Mach's fury mit beiner Plauberei. Ferbinand.

Mein guter Vater, es wird mir fauer, Den kleinen Betrug Euch zu gesteh'n — Ich bin —

Saus.

Nu was?

Ferbinand. Ich bin kein Bauer, Google Sans.

So, fo? Das hab' ich langst gefeb'n. Ferdinand.

Mb reicher Knabe wurd' ich erzogen, Und träge floß meine Jugend hin; Doch Liebe, Liebe hat mich bewogen, Daß ich zu Euch gekommen bin.

Hans.

So? Liebe? Gi! wie übermuthig! Ferdinand.

Mein ganges Berg gehört nur ihr!

Bem?

Ferdinand.

Eurem Gretchen. O feid gutig! Sans.

Bas foll ich benn ?

Kerdinand.

26! gebt fie mir!

Hans.

D! ach! ach! o! das klingt ja kläglich! Im Auge brennt's, im Herzen sticht's. Doch batest du noch so beweglich, Mein guter Freund, daraus wird nichts. Ein Weib ist freilich bald genommen, Allein wovon est ihr euch fatt?

Ferdinand.

Mir schafft ein gutes Unterkommen Mein reicher Bater in ber Stadt. XXI.

Haus.

So? Weiß er's, daß du so vermummet Im Land' herumziehst? Weiß er's? Ferdinand (podenb).

Rein.

#### Hans.

Warum nicht? Sieh' bein Mund verstummet. Du willst ein Bauermädchen frei'n, Ohne sein Wissen? Ohne sein Wollen? Die neue Wirthschaft fingst du an, Belastet mit bes Vaters Grollen? Ei, ei, bas ist nicht wohlgethan! Und könnt' ich bazu die Hand dir bieten, So wär' ich keinen Oreier werth. Dafür wird mich der himmel behüten! Des Vaters Necht bleib' unversehrt.

Ferdinand.

Wer sagt Euch benn, ich woll' es kränken! Flugs auf ben Sonntag zieh' ich hin. Er wird mir seinen Segen schenken, Ich weiß, daß ich ihm theuer bin, Er ist so gut, so fromm, so heiter, Und immer willig zu Rath und That; Er thut's gewiß —

Hans.

Und was dann weiter? **Ferdinand.** 

Dann gieh' ich mit Gretchen in die Stadt.

Hans.

Salt! halt! meinst du, daß ich das leide Lod by Google

Du gögft mit ihr nach Gud- und Oft? Das Kind ift meine einzige Freube. Mein Stab im Alter und mein Troft. Ja, murbe fie meine Butte flieben, Das bracht' in bie Grube mein graues Sagr.

Ferdinand.

Ei Bater, ihr konnt ja mit uns zieben. Sans.

Ich in die Stadt? Warum nicht gar! Da foll ich ohne Arbeit lungern, Nicht boren, wenn der Sahn mich ruft, Da foll ich effen obne zu bungern, Entbehren diefer beitern Luft? Das mare bem alten Bauer ichablich, Im Kurgen mare ich mausetobt. 3ch bleib' im Cande und nahre mich reblich, Sier hab' ich auch mein Studichen Brot. Und lag dir mit zwei Borten fagen; Ein Stabter bekommt bas Mabden nicht. Bollt' er mich auch auf ben Sanden tragen Bis vor bas liebe jungfte Gericht.

Ferdinand.

Boblan, ich will ein Bauer werden, Nichts höheres mein Berg begehrt! Es ift ber gludlichfte Stand auf Erben, Das hat mich bier die Liebe gelehrt. D. es gibt Segen und Bebeihen. Wenn Liebe bie blanke Gichel reicht; 3d merbe feine Arbeit icheuen, Denn mit der Liebe ift Alles leicht.

Das flingt recht artig. Bei unfer Ginem Trifft's auch wohl zu mit unfern Frau'n, Doch von euch Städtern wollt' ich feinem, Berfteht fich in die Lange, trau'n. Ja anfangs, eh' die Begierden ichweigen, Da fpringt ihr in den Cheftand, Da bangt ber Simmel voller Beigen, Da baut ihr Schlöffer auf den Sand; Doch mit bes Lebens Sonnenwende Bird trager ftets ber haft'ge Lauf, Bald hat das icone Lied ein Ende Und bort wohl gar mit Brummen auf. Bei uns hingegen auf bem Canbe, Da ift das Mues umgefehrt, Bir knupfen unf're Liebesbande Rein ehrenfest und ehrenwerth; Bedachtlich fdreiten wir jum Berte, Sind anfangs wohl ein wenig fuhl, Doch nach und nach gewinnt die Starke Der wahren Liebe frommes Gefühl; Da wird so freundlich Theil genommen Un Luft und Noth, an Freud' und Ochmers. Und eh' wir an die Grube kommen. Sind wir vermachfen Berg in Berg. Ihr habt bergleichen nie erfahren, Ihr eft und trinkt und buhlt und fterbt; Bei uns hat bas feit vielen Jahren Muf Sohn und Enkel fortgeerbt.

Ferdinand.

Meint Ihr? Run wohl! Doch wenn ich beweise,

Daß auch mein Uhnherr ein Bauer war? Bei bem, nach langem glücklichen Fleiße Der Reichthum Uebermuth gebar; Daß, thöricht mit seinem Stande zu hadern, Er in die Stadt gezogen ist; Daß folglich in des Enkels Abern Ein frisches, ländliches Blut noch fließt? Sans.

I nu — zwar bift du nicht empfohlen Durch beines Uhnherrn Thorheit — doch Kannst du davon Beweise holen, Nun, so besinn' ich mich wohl noch. Und kauft dein Vater dir einen Acker, Und willst du wirklich ein Bauer sein, Ein echter Bauer, sleißig und wacker — Ja dann — dann ist das Mädchen dein. Ferdinand.

Sabt Dank!

Hans.

Jest an die Arbeit! eile! Pog Velten! der Mittag ist nicht fern. Ferdinand.

Die fuße Soffnung ward mir zu Theile! Jest geh' ich flink und arbeite gern. (Ab.)

## Vierte Scene.

Sans (allein).

Ja, ja, ber Bursch' ist brav und bieber. Bird's Ernst mit der Verwandelung, Dann freue dich, Hans, dann wirst du wieder

In beinen Rindes-Rindern jung. Doch in bie Stadt mit ihm ju gieben, Das thu' ich nun und nimmer nicht. Dich, liebes Dorfchen, fonnt' ich flieben, Bo Mes zu meinem Bergen fpricht? Da fteb'n ja noch die alten Baume, Die einst mein Bater bat gepflangt, Mls Knabe pflegt' ich ihrer im Reime, Mle Jungling hab' ich unter ihnen getangt. Der Thurm, ber mir fo oft gelautet, Die Befver, wenn ich vom Felde fam; Der Kirchhof, wo ich ein Grab bereitet Rur meine Marie, die Gott mir nabm; Der alten Rirche bobe Bogen, Wo ich oft bankte ober bat; Der Nachbar, mit bem ich auferzogen; Der Pfarrer, ber mich gefirmelt bat; Der Acker, von dem die vollen Aehren So manches Jahr mir zugenickt -Ach! ich kann nichts von allem entbehren, Boran fich Mug' und Berg erquickt. Rein frembes But ftillt je bas Gehnen, Non bem die Bruft des Greises voll; Er fann fich nicht an Meues gewöhnen, Mur das Bekannte thut ihm wohl. D'rum, still' genieß' er, was ihm beschieden, Und bleibe, wohin ihn Gott geftellt, Damit fein letter Blick hienieden Auf das ihm Liebgeword'ne fallt. (Er geht in feine Gutte.)

## fünfte Scene.

#### Balther, ber Rufter (im Gefprach begriffen).

#### Walther.

Ja, ja, Berr Rufter, wie ich 3hm fage, Mein Gohn war immer brav und aut, Nur Ochreiben und Rechnen seine Plage. Der jugendliche Uebermuth, Das wollte nur immer hinaus in's Freie, Dem war die Stube zu eng und klein; Dann tam bas Romantische an bie Reibe, Da mußten's Ibeale fein. Einmal versucht' ich's mit der Strenge, Und fprach: Du follft - Du mußt, mein Gohn! Mlein, da murd' ihm bie Belt zu enge, Er pacte jufammen und lief bavon. Da rief ich oft mit bittern Klagen: Wenn nur bas Cafter ibn nicht verführt! Lang' bab' ich ibm, mit Ungst und Bagen, Durch fremde Canber nachgefpurt. Bottlob! ich bab' ibn endlich gefunden! Er war mir naber als ich geglaubt. Bergeffen find die bittern Stunden, Ift nur die Tugend ihm nicht geraubt. Rüfter.

An diefer frohen Zuversicht labe Sich ohne Bedenken der Herr Patron, Denn nur der Amor, der schalkhafte Knabe, Salt hier gefesselt den Herren Sohn. Sonft ist er fleißig und bescheiden,

Mit driftlichen Tugenden ausstaffirt, Die Trinkgelage weiß er zu meiden, Gibt mir die Ehre wie sich's gebührt. Wird Sonntags mit andächt'gem Grimme Von mir die Orgel modulirt, So wird von ihm mit lauter Stimme Undächtiglich accompagnirt.

Balther.

Was soll ich benken von bieser Liebe? Ist ihre Quelle rein und klar? Sind es nicht schnöbe Wollusttriebe, Die ihn gelockt in biese Gefahr?

Rüster.

Das Mägblein ift sittsam von Geberben, Ein hübsches und ein frommes Ding; Sie mußt' ein braves Mädchen werden, Beil sie bei mir zur Schule ging. Sie sagt wohl, trot bem Herrn Magister, Den Katechismus auf ben Fingern ber.

Walther.

Der Katechismus, lieber herr Rufter, Nicht vor der Liebe fcutt uns ber.

Rüfter.

Ei boch - ich follte meinen -

Walther.

Mit nichten.

Unschuld ift ein zerbrechlich Glas.

Rüfter.

Sie lebt in Ehren und in Züchten. Das ganze Dorf bezeugt ihr bas.

#### Balther.

Ich glaub's, und fegne die Gestirne, Die meinem Sohne sie zugeführt. Fürwahr, bas ist keine gemeine Dirne, Die eines Buftlings Berz gerührt; Die es gebeffert und gereinigt Bon jugendlichen Tänbelei'n; D'rum werde sie mit ihm vereinigt, Sie soll mir eine liebe Tochter sein.

Mso gescheh' es, deo favente, Gie sollen wachsen, sie sollen blüh'n! Doch wenn nur keine Impedimente Den Strich durch Dero Rechnung zieh'n, Gintemal Nachbar Hans Krüger, Sonst zwar ein rechter braver Mann, Doch hunc caveto, hic est niger, Der sieht nicht Stand noch Reichthum an; Den hab' ich öfter hören erzählen, Er gabe das Mädchen nicht in die Stadt, Und wollte sich auch mit ihr vermählen Der ganze, hochweise Magistrat.

#### Balther.

Sat sich mein Sohn boch schon verwandelt, . Er ward ein Candmann, er bleibe dabei; D'rum hab' ich gestern bas Gut erhandelt, Und schent' es dem Paare frank und frei. Dann hat der Alte nur zwei Schritte Berüber in das Herrenhaus, So ist er in der Kinder Mitte.

#### Rüfter.

Doch fürcht' ich, es werbe nichts baraus, Sintemal er fich oft vermeffen, Mit Bornehmen laß' er fich nicht ein, Mit benen sei nicht gut Kirschen effen, Sein Gibam soll ein Bauer fein.

#### Walther.

Ein wunderlicher Mann; boch mit Vergnügen — Steht meines Sohnes Glück nicht auf dem Spiel? — Will ich auch dieser Grille mich fügen, Gelang' ich nur dadurch zum Ziel.

D'rum rede der herr nur mit dem Alten, Und mach' ihm begreistich — es wird schon geh'n — Ich werde mich hier verborgen halten, Wenn's Noth thut, soll er mich selber seh'n.

Doch will ich die Leutchen ein wenig necken,
Den Sohn bestrafen für seine List,
D'rum soll Er dem Alten nicht entdecken,
Daß längst der Junge schon bei ihm ist.

Berstanden, Gerr Patron, verstanden. Aurige aures, Pamphile!
Du bist berufen jum Gesandten Bom ein Mal Eins und UBC.
Dir wird ein ew'ger Nachruhm bleiben!
Doch hora ruit, die Stunden slieh'n!
Ich werde die Sache sogleich betreiben.
Waltber.

Mun, ich verlaffe mich auf Ihn. (Er geht in bas Gerrenhaus.)

#### Sech fte Scene. Der Rüfter (allein).

Bird bas Gefcaft mir reuffiren, So trag' ich erstens ein Geschenk bavon, Und bann bekomm' ich meine Bebühren Bum Zweiten bei ber Kovulation. Bum Dritten gibt's eine Menge Kinber, Denn Keuer und Stroh, bas brennt gar leicht; Da wird mir abermals nicht minber. Bei jeder Taufe mein Thaler gereicht. Bum Bierten lernen, ichreiben und lefen Die jungen Berrichaften bann bei mir, Und wenn fie fein artig und fleißig gemefen, Go fliegen bie Braten mir vor die Thur. Rum Runften mad' ich liebliche Reime, So oft ein bober Beburtstag fällt. Und wenn ich fo was zusammenleime, So bringt bas auch ein fcon' Stud Beld. Und mit bem Alten geht's auf bie Reige, Wenn ber jum Gedften balb verftirbt, So gibt es eine vornehme Leiche, Bei der fich wieder etwas erwirbt. D'rum rafch an's Berk, die Bahn zu brechen. (Er flopft.) Be ba! Berr Dachbar!

Has beliebt?
Rüfter.

Ich hab' ein Wörtchen mit Euch zu fprechen, Ihr werdet erstaunen, mas es gibt.

Saus (entfernt fic).

Rüfter.

Der Alte wird Maul und Rafe aufsperren.

## Siebente Scene. Sans. Der Rufter.

Sans.

Was gibt es benn? Da bin ich schon. Rufter.

Wir haben einen neuen Berren. Sans.

Mun ja, ich borte gestern bavon. Rufter.

Ein braver Mann. Mit Steuern und Gaben Et caetera, verschont er Euch. Er soll ein einzig Kind nur haben, Und ist dabei gewaltig reich.

Hans.

Hm! desto schlimmer! denn reiche Leute, Da ist die Rind' um's Herz oft dick.

Rüfter.

Ihr werbet wohl anders reden, noch heute, Denn euch erwartet ein großes Glück.

Sans.

Mich ?

#### Rüfter.

Stellt Euch vor! Der Sohn und Erbe Sat sich in Guer Gretchen vergafft, D'rum steh' ich hier, herr Nachbar, und werbe, Wie sich's gebühren will, in Kraft Der Vollmacht, bie vom Vater und Sohn Google Ich, Kufter Johannes Sebalbus, empfing, Und denke, Ihr werdet Zweifels ohne Rein Efel fein. Ueberlegt bas Ding.

Sans.

herr Rufter, ich glaube, Ihr habt getrunten. 280 fab der junge Herr mein Kind? Dem trau' ich nicht, bei dem der Funken Sich bat entzündet fo gar geschwind.

Rüfter.

Nicht so geschwind als Ihr vermeinet, Er fab fie öfter, wie man fpricht.

Sans.

So fab er doch nur mas fie fcheinet: Ein schlankes Mabchen, ein bubich Geficht: Das gibt bem Glücke keine Dauer, Und furg, ich bab' es Euch oft gefagt: Mein Odwiegerfohn wird nur ein Bauer. Die Antwort gebt ibm, wenn er fragt.

Rüfter.

Ei, Nachbar Bans, feib boch vernünftig. Sans.

Ihr wollt die Ochale, ich will ben Rern, Ihr benkt an jest und ich an kunftig: Rur gleich und gleich gefellt fich gern.

Rüfter.

Ihr seid so hart wie eine Mauer. Sans.

Kann fein.

Rüfter.

Und dumm wie ein Bund Seu.

Haus.

Mein Schwiegersohn wird nur ein Bauer, Das hab' ich gesagt und bleibe dabei.

#### Adte Scene.

Walther (in Banerfieitung). Die Vorigen. Walther.

Ein Bauer? Mun wohl, da habt Ihr Einen, Ich bin ber Bater, lieber Freund, Und will nicht blos ein Bauer ich einen; Topp, Nachbar! es ift ernstlich gemeint. Hans.

Wie? Was? — Was foll ich davon denken? Rücker.

Es ift ber neue gnabige herr.

Walther.

Das laßt nur gut sein, will's Euch schenken,
Ich mag weber gnäbig sein, noch Herr,
Laßt Euch erzählen, guter Alter:
Ich war ein Krämer schlecht und recht,
Ich heiße Gottlieb Friedrich Walther,
Und bin aus einem Bauerngeschlecht.
Zwei Stunden von hier, im Dörschen Weißig,
Dort hat mein Urgroßvater gewohnt,
Der war ein ehrlicher Mann und sleißig,
Da hat ihn das Glück mit Reichthum belohnt.
Ihr findet den Namen im Kirchenbuche,
Auch trägt ihn noch der Leichenstein.
Nun hört! Beladen mit keinem Fluche
Sett' er den Sohn zum Erben ein;

Den machte bas viele Gelb jum Thoren, Er will ein wenig bober binaus, Bertaufcht die Butte, in der er geboren, Blugs in der Stadt mit einem Saus, Da trieb er balb Gewerb' im Sanbel. Sat noch viel Gelb zusammengefpart, Doch redlich war dabei fein Wandel, Und auch der Sohn schlug nicht aus der Art. So fegnete ibn Gott überfluffig; Mir gab bas Glud noch mehr bagu; Des Sandels wurd' ich überbruffig, Und fehnte mich schon lange nach Ruh'. Mun wißt Ihr wohl, was Gott beschieden, Dabei ift man nur felten froh, Mit feinem Stande Reiner zufrieden, Der Menschen Unart bleibt nun so: Der Bauer fich in den Kramer vermandelt; Der Kaufmann hat nicht ruhigen Ochlaf, Bis er den Adelsbrief erhandelt, Und aus bem Ebelmann wird ein Graf. So, lieber Nachbar, ift auf Erden, Um aufzusteigen, ein ewiger Krieg, Da bacht' ich, es könnt ersprießlich werden, Wenn auch einmal Einer herunterftieg; D'rum tret' ich aus bem Stadtgetummel Fein wieder gurudt; bas Gut ift mein: Doch nicht Euer Berr — bewahre ber Simmel! Der erfte Bauer nur will ich fein.

**Hans** (reicht ihm die Sand). Brav, Nachbar Walther! so hör' ich's gerne, Digitized by Google Und ware wahrlich minder froh, Gewonn' ich heute noch eine Quaterne. Doch denkt Guer Gohn auch eben fo? Balther.

Er benft wie ich.

Sans.

Mun meinetwegen, So foll er mein Gretchen haben, ja. Ich geb' ihm herzlich meinen Segen, Und Ihr seid Gretchens Schwiegerpapa.

(Er fcuttelt Balther bie Canb.) Rüfter.

Clarissime! doctissime! Ex animo tibi gratulor!

Hans.

Da kommt das Madchen — aber o weh! Der arme Bursche! der verlor Indessen die Hoffnung, die sein Leben Mit allerlei Blumen ausgeschmückt. Was hilft's, er muß sich zufrieden geben, Sieht er das Madchen doch beglückt.

## Meunte Scene. Ferdinand. Gretchen. Die Vorigen.

Balther (wendet fich ab).

Sans (verlegen).

Gut, daß ihr kommt — ich wollt Euch fagen — (Bei Seite.) Mich dauert boch die ehrliche Saut. — (3u Verbinand.) Es hat fich allerlei zugetragen — (3u feiner Lochter.) Du, Gretchen — bore — bu bift Braut.

Gretchen.

Wie, lieber Vater! feid Ihr entschloffen?

Ja ja.

Ferdinand.

Juchhe! Ihr gebt fie mir? Sans.

Gemach, guter Freund, laff nur die Possen! Braut ist sie zwar — doch nicht mit bir. Ferdinand.

Nicht?

Gretchen.

Nater, wie foll ich bas verstehen? Saus.

Ein junger Bauer, brav und reich, Der hat dich, Gott weiß wo? gesehen, Bill dich gur Frau —

Gretchen.

Uch Bater!

Sans.

Schweig!

Die Sach' ift richtig, ihm jum Beibe Bift bu bestimmt.

Ferdinand.

Ich schieße mich todt!

Gretchen.

Ach Nater! er schießt sich tobt!

Hans.

Beileibe!

Damit hat's hoffentlich keine Noth.

Ferdinand.

Die lette Stunde von meinem Leben Soll bie fein, Die mir Gretchen nahm.

Gretchen.

Uch Nater! ich muß es von mir geben: Ich lieb' ihn auch, ich sterbe vor Gram! Ferdinand.

Zum Taugenichts ichien ich geboren, Ich lebte und wußte nicht warum; Ohne den Engel war ich verloren — Gretchen.

Ohne Ferdinand blieb ich bumm — Ferdinand.

Sie hat mich mit der Tugend verföhnet — Gretchen.

Er hat meinen Beist genährt — Kerdinand.

Sie hat mich zu Fleiß und Arbeit gewöhnet — Gretchen.

Er hat mich denken und — lieben gelehrt — Ferdinand.

Auf diefen Engel durft' ich bauen — Gretchen.

Von ihm mich scheiden wird mir zu schwer! Ferdinand.

Sie hat mein Berg, mein ganges Bertrauen — Gretchen.

Mein Berg, mein ganges Bertrauen hat er. Rerdinand.

D'rum kann und will ich sie nicht laffen! Berzeiht mir meinen Ungestüm.

#### Gretchen.

Den fremden Mann - ich mußt' ihn haffen. Nein, leben kann ich nur mit ihm!

Sans.

So bo! fein wild und fein vermeffen! Gretchen.

Und Ihr, mein Water, fo falt wie Gis! Rüfter.

Der Musje Ferdinand vergeffen, Daß Dero Papa von gar nichts weiß. Kerdinand.

Er foll es ja noch heute miffen. Vor feine Mugen führ' ich fie, 3d fturge mich ju feinen Fuffen, Uch! ich umflamm're feine Knie! Er ift ber befte Mann auf Erben! Er wird von meiner Thranenflut Berührt und übermaltigt werben -Ja er verzeiht - er ist so gut!

Walther (halt fich faum).

#### Sans.

Du drauchst dir feine Muhe zu geben, Denn fieh, bem mackern Manne bort, Der fich hier angekauft fo eben, Bab ich fur feinen Gohn bas Bort.

Gretchen (ju Balther).

Ihr werdet doch'nicht zwei Bergen trennen? Ferdinand.

Berftoren unfer Glud und Ruh?

١

Gretchen.

Ich werd' Euren Gohn nie lieben konnen.

Ferdinand.

3ch brech' ihm ben Sals!

Walther (wenbet fic).

Das wolltest du?

Ferdinand.

Mein Bater!

Gretchen.

Er ?

Sans.

Die? Das? Gein Bater?

Gretchen.

D, nun ift Mues schön und gut!

Rüfter.

Ja ja, er ist der Dominus pater, Der junge Herr sein Fleisch und Blut.

Walther.

Bift bu mein Blut? Du, ber im Alter Den gutigen Bater konnte flieh'n?

Ferdinand (folagt bie Sanbe vor bas Geficht).

O Gott! o Gott!

Hans.

Nun, Nachbar Walther,

Ihr feht, bas Gewiffen schüttelt ihn.

Walther.

Rann ich an beine Befferung glauben?

Gretchen.

Werzeiht! ich burge fur ben Gohn.

#### Balther.

Du, Madchen, fonntest mir ihn rauben? Gretchen.

Ach Gott! ich mußte ja nichts bavon. Sans.

Das vierte Gebot foll man erfüllen.

Ferdinand (umfaßt feines Baters Ruie).

Ich leibe verdientes Strafgericht, Doch um der Usche meiner Mutter willen!

Straft, aber nehmt mir Gretchen nicht.

Gretchen.

D daß mein Flehen Ihr Berg erweiche!

D möchten ber Berr Patron geruh'n - Sans.

Die Liebe macht freilich dumme Streiche, Aber er wird's nicht wieder thun.

#### Balther.

Ich weiß, in's Buch ber Natur geschrieben Steht, was mein Vaterherz betrübt:
Bie Eltern ihre Kinder lieben,
So werden sie nie wieder geliebt.
Ungst, Sehnsucht, Sorge, heiße Schmerzen,
Sind liebenden Eltern nur bekannt,
Verwachsen nur mit ihren Herzen
Ist jenes zarte starke Band;
Ja, nur der Tod vermag's zu trennen,
Und bis zum Tode hat's gleiche Kraft.
Doch sie — sobald sie die Liebe kennen,

So ist es ja in Suben und Norden, So wird es bleiben immerdar.

Du bift ein guter Mensch geworden, Und so vergeff' ich bas bitt're Jahr.

(Er bebt Ferbinand auf und umarmt ihn.)

Dir fei verzieh'n. Wir find geborgen.

Doch bag bu mir nicht noch einmal fo Entrinnft, bafur lag' ich diefe forgen.

(Er wirft ihn in Gretchens Arme.) Sans (flopft in bie Sante).

Recht!

Rafter.

Gratulor ex animo!

(Der Borhang faut.)

# Der

# Kater und der Nosenstock.

Ein Eust fpiel in einem Aufzuge.

### Perfonen.

herr Bart, ein reicher Mann. Bris, fein Cohn. Mam fell Bart, feine Schwefter. Julie, feine Pflegetochter.

(Der Schauplas, ein Garten ju Barts Saufe geborig.)

# Erfte Scene.

#### Mamfell Bart und Julie.

#### Mamfell Bart.

Ich sage bir, mein Kind, und muß dir ernstlich sagen: Du wirst den hubschen Fris dir aus dem Sinne schlagen. Er ist kein Mann für dich.

Julie.

Warum benn nicht? Mamfell Bart.

Warum? --

Die Frag' ift sehr naiv, um nicht zu sagen, dumm. Ihm wurde Gelb und Gut bei Zentnern zugewogen; Du bist ein Baisenkind, aus Mitleid auferzogen. Bergiß bas nicht.

#### Inlie.

Ift mein Gebächtniß gleich nur schwach, So hilft doch Ihre Gut' ein paar Mal täglich nach. Mamfell Bart.

Mun wohl, so siehst du ein -

Julie.

Uch! ich muß frei gefteben,

Mit diesem Einseh'n will es immer noch nicht geben. Frip liebt mich, schwört mir Treue bis zum letten Sauch, Und ich —

Mamfell Bart.

Und du?

Julie.

Je nun, ich glaub', ich lieb ihn auch ogle

#### Mamfell Bart.

So, Jüngferchen? Bist kaum entwachsen beiner Puppe?— Ein Irrwisch ist die Liebe, eine Sternenschnuppe, Die sich in einem Nu entstammt am Firmament; Man sollte Wunder denken, was da glüht und brennt, Doch kaum hat man's erblickt, so ist's auch schon verloschen. Kind, wer der Liebe traut, hat leeres Stroh gedroschen. Jungfräulichkeit, ein Schaß in dieser argen Welt, Der immer seinen Glanz und seinen Werth behält, Ein Stern, zwar ohne Schweif, doch der beständig leuchtet, Bis einst der Himmelsthau das reine Grab beseuchtet, Daschlummert sich's so süß!— D'rum laß dich warnen, Kind, Mein Vetter ist ein Schalk, ein toller Sausewind, Hat noch nicht ausgetobt, und wird noch lange toben.
Von seiner Liebe, sprich, was hast du denn für Proben?

Ich habe stets gehört, gelesen und gedacht: Wenn ein vernünft'ger Mensch viel dumme Streiche macht, So ist er wohl verliebt; das steht in allen Büchern, Wo man von Liebe schreibt. Nun kann ich Sie versichern, Der Vetter — so vernünftig er auch scheinen mag, Begeht der dummen Streiche wahrlich Tag für Tag. Um meinetwillen qualt mit Reimen er die Musen; Ein Band aus meinem Haar trägt er in seinem Busen; Sein Taschenbuch verwahrt von mir den Schattenriß; Um mich auch nur zu seh'n kennt er kein Hinderniß; Uuf Leitern und auf Bäume klettert er verwegen, Vor meinem Fenster steht er Stunden lang im Regen, Es widerfährt ihm, daß er Speis und Trank vergißt; Entscheiden Sie nun selbst, ob das nicht Liebe ist?

#### Mamfell Bart.

Entscheiden: ich? Was weiß ich von der Liebe Possen? Davor hab' ich mein Herz von Jugend auf verschlossen. Liebt er dich, wozu führt's? Was nußt sein Ungestüm? Denn eine re i de Braut bestimmt der Vater ihm, Und, unter uns, mein Kind, die Braut ist schon gefunden. Julie.

Nun so ift jede Soffnung freilich mir verschwunden. Zwar, wenn ich wollte — nur ein Wörtchen — nur halb

Er kehrte fich ben Genker an die reiche Braut. Doch zu viel Dank bin ich bem wackern Vater schulbig, Und barum find' ich in mein Schicksal mich geduldig. Mamfell Bart.

So bor' ich's gern. O Kind! befolge meinen Rath: Lag fabren diese Welt mit ihrem Klitterstaat! Vor Mlem aber laß die falsche Liebe fahren, So wirft du makellos Jungfraulichkeit bewahren. D welch' ein füßer Stand ber holben Jungfrauschaft! Er gibt ber Tugend Odut und bem Gebete Rraft, Er bringt icon bier uns in Bermanbtichaft mit ben Engeln, Bir gleichen, so zu sagen, reinen Lilienstängeln, Von keines Frevlers Hand betastet und besteckt; Den Blumenkelch gerftort fein giftiges Infekt; Bir bluben weiß wie Ochnee, wir blub'n ju Gottes Chren; Gei die Berfuchung groß, fie tann uns nicht bethoren, Und mit den Jahren bringt man's nach und nach so weit, Dag fic das junge Bolt vor unfrer Tugend icheut, Ja ja, und erfurchtsvoll verftummt in unf rer Mitte, Und lieber aus dem Beg' uns geht auf dreifig Schritte. SIc

#### Ferdinand.

Die lette Stunde von meinem Leben Soll bie fein, Die mir Gretchen nahm.

#### Gretchen.

Ach Bater! ich muß es von mir geben: 3ch lieb' ihn auch, ich sterbe vor Gram! Ferdinand.

Zum Taugenichts ichien ich geboren, Ich lebte und wußte nicht warum; Ohne den Engel war ich verloren — Gretchen.

Ohne Ferdinand blieb ich dumm — Ferdinand.

Sie hat mich mit ber Tugend verföhnet — Gretchen.

Er hat meinen Beift genahrt — Ferdinand.

Sie hat mich zu Fleiß und Arbeit gewöhnet — Gretchen.

Er hat mich denken und — lieben gelehrt — Ferdinand.

Muf biefen Engel durft' ich bauen - Gretchen.

Von ihm mich scheiben wird mir zu schwer! Rerbinand.

Sie hat mein Berg, mein ganges Bertrauen -

Mein herz, mein ganges Vertrauen hat er. Rerbinand.

D'rum kann und will ich fie nicht laffen! Berzeiht mir meinen Ungeftum.

#### Gretchen.

Den fremden Mann — ich mußt' ihn haffen. Nein, leben kann ich nur mit ihm! Sans.

So ho! fein wild und fein vermeffen!

Gretchen.

Und Ihr, mein Bater, fo falt wie Gis! Rufter.

Der Musje Ferdinand vergeffen, Daß Dero Papa von gar nichts weiß. Ferdinand.

Er soll es ja noch heute wissen. Vor seine Augen führ' ich sie, Ich stürze mich zu seinen Füssen, Ich ich umklamm're seine Knie! Er ist der beste Mann auf Erden! Er wird von meiner Thränenslut Gerührt und überwältigt werden — Ja er verzeiht — er ist so gut!

Walther (halt fich taum).

#### Sans.

Du brauchst dir keine Mühe zu geben, Denn sieh, dem wackern Manne bort, Der sich hier angekauft so eben, Gab ich für seinen Sohn das Wort.

Gretchen (ju Walther).

Ihr werdet doch'nicht zwei Bergen trennen? Ferdinand.

Berftoren unfer Glück und Ruh?

Gretchen.

Ich werd' Euren Sohn nie lieben konnen.

Ferdinand.

3ch brech' ihm ben Sals!

Walther (wendet fich).

Das wolltest du?

Ferdinand.

Mein Bater!

Gretchen.

Er ?

Hans.

Wie? Mas? Gein Bater?

Gretchen.

D, nun ift Mues fcbon und gut!

Rüfter.

Ja ja, er ist ber Dominus pater, Der junge Berr sein Fleisch und Blut.

Walther.

Bift bu mein Blut? Du, ber im Alter

Den gutigen Water konnte flieh'n?

Ferdinand (folagt bie Sanbe vor bas Geficht).

O Gott! o Gott!

Sans.

Mun, Nachbar Walther,

Ihr feht, das Gewiffen schüttelt ihn.

Walther.

Rann ich an beine Befferung glauben?

Gretchen.

Bergeiht! ich burge fur ben Gohn.

#### Balther.

Du, Madchen, konntest mir ihn rauben? Gretden.

Ach Gott! ich wußte ja nichts bavon. Sans.

Das vierte Bebot foll man erfüllen. Ferdinand (umfaßt feines Baters Rnie).

Ich leibe verdientes Strafgericht, Doch um der Usche meiner Mutter willen! Straft, aber nehmt mir Gretchen nicht. Gretchen.

D daß mein Fleben Ihr Berg erweiche! Rüfter.

O möchten der herr Patron geruh'n -Sans.

Die Liebe macht freilich dumme Streiche. Aber er wird's nicht wieder thun.

Walther.

Ich weiß, in's Buch der Natur geschrieben Steht, mas mein Baterherz betrübt: Bie Eltern ihre Kinder lieben, So werden sie nie wieder geliebt. Ungft, Sehnsucht, Sorge, heiße Schmerzen, Sind liebenden Eltern nur bekannt, Bermachsen nur mit ihren Bergen Ift jenes garte starke Band; Ia, nur der Tod vermag's zu trennen, Und bis jum Tode hat's gleiche Rraft. Doch fie - sobald fie die Liebe kennen, Löft jedes Band die Leidenschaft. —

So ist es ja in Süben und Norden, So wird es bleiben immerdar. Du bist ein guter Mensch geworden, Und so vergess' ich das bitt're Jahr.

(Er hebt Verbinand auf und umarmt ihn.) Dir fei verzieh'n. Wir find geborgen. Doch daß du mir nicht noch einmal fo Entrinnst, dafür laß' ich diese forgen. (Er wirft ibn in Gretchens Arme.)

ör wirft ihn in Greichens Arme. **Hans** (flopft in die Hände).

Recht!

Rafter.

Gratulor ex animo!

(Der Borbang fallt.)

#### Der

# Kater und der Nosenstock.

Ein Eust fpiel in einem Aufzuge.

#### Perfonen.

Berr Bart, ein reicher Mann. Bris, fein Cohn. Mamfell Bart, feine Schwefter. Julie, feine Bflegetochter.

(Der Schauplas, ein Garten ju Barte Saufe geborig.)

# Erfte Scene.

#### Mamfell Bart und Julie.

#### Mamfell Bart.

Th sage bir, mein Kind, und muß dir ernstlich sagen: Du wirst den hübschen Fris dir aus dem Sinne schlagen. Er ist kein Mann für dich.

Inlie.

Warum denn nicht?

Marum? -

Die Frag' ift fehr naiv, um nicht zu sagen, dumm. Ihm wurde Geld und Gut bei Zentnern zugewogen; Du bist ein Baisenkind, aus Mitleid auferzogen. Vergiß bas nicht.

#### Julie.

Ist mein Gebächtniß gleich nur schwach, So hilft doch Ihre Gut' ein paar Mal täglich nach. Mamfell Bart.

Mun mohl, fo fiehft bu ein -

### Julie.

Uch! ich muß frei gestehen, Mit diesem Einseh'n will es immer noch nicht geben. Frit liebt mich, schwört mir Treue bis zum letten Sauch, Und ich —

Mamfell Bart.

Und du?

Julie.

Je nun, ich glaub', ich lieb ihn auch Ogle

#### Mamfell Bart.

So, Jüngferchen? Bist kaum entwachsen beiner Puppe?— Ein Irrwisch ist die Liebe, eine Sternenschnuppe, Die sich in einem Nu entstammt am Firmament; Man sollte Wunder denken, was da glüht und brennt, Doch kaum hat man's erblickt, so ist's auch schon verloschen. Kind, wer der Liebe traut, hat leeres Stroh gedroschen. Jungfräulichkeit, ein Schaß in dieser argen Welt, Der immer seinen Glanz und seinen Werth behält, Ein Stern, zwar ohne Schweif, doch der beständig leuchtet, Bis einst der Himmelsthau das reine Grab beseuchtet, Daschlummert sich's so süß!— D'rum laß dich warnen, Kind, Mein Vetter ist ein Schalk, ein toller Sausewind, Hat noch nicht ausgetobt, und wird noch lange toben. Von seiner Liebe, sprich, was hast du denn für Proben?

Ich habe stets gehört, gelesen und gedacht: Wenn ein vernünft'ger Mensch viel dumme Streiche macht, So ist er wohl verliebt; das steht in allen Büchern, Wo man von Liebe schreibt. Nun kann ich Sie versichern, Der Vetter — so vernünftig er auch scheinen mag, Begeht der dummen Streiche wahrlich Tag für Tag. Um meinetwillen qualt mit Reimen er die Musen; Ein Band aus meinem Haar trägt er in seinem Busen; Sein Taschenbuch verwahrt von mir den Schattenriß; Um mich auch nur zu seh'n kennt er kein Hinderniß; Uuf Leitern und auf Bäume klettert er verwegen, Vor meinem Fenster steht er Stunden lang im Regen, Es widerfährt ihm, daß er Speis und Trank vergißt; Entscheiden Sie nun selbst, ob das nicht Liebe ist 1900

#### Mamiell Bart.

Entscheiben: ich? Was weiß ich von der Liebe Possen? Davor hab' ich mein Herz von Jugend auf verschlossen. Liebt er dich, wozu führt's? Was nust sein Ungestüm? Denn eine re i che Braut bestimmt der Vater ihm, Und, unter uns, mein Kind, die Braut ist schon gefunden. Julie.

Nun so ist jede Hoffnung freilich mir verschwunden. Zwar, wenn ich wollte — nur ein Wörtchen — nur halb laut —

Er kehrte fich den Genker an die reiche Braut. Doch zu viel Dank bin ich dem wackern Vater schuldig, Und darum find' ich in mein Schicksal mich geduldig. Wamfell Bart.

So bor' ich's gern. O Rind! befolge meinen Rath: Lag fabren diese Welt mit ihrem Klitterstaat! Bor Muem aber lag bie faliche Liebe fahren, So wirft bu makellos Jungfraulichkeit bewahren. D welch' ein füßer Stand ber holben Jungfrauschaft! Er gibt der Tugend Odut und dem Bebete Rraft, Er bringt fcon bier uns in Bermandtichaft mit ben Engeln, Bir gleichen, fo zu fagen, reinen Lilienstängeln, Von feines Krevlers Sand betastet und befleckt: Den Blumenkelch zerftort fein giftiges Infekt; Bir bluben weiß wie Ochnee, wir blub'n ju Gottes Chren; Sei die Berfuchung groß, fie kann uns nicht bethoren, Und mit den Jahren bringt man's nach und nach fo weit, Daß fic bas junge Bolk vor unfrer Tugend fcheut, Ja ja, und erfurchtevoll verstummt in unf rer Mitte, Und lieber aus dem Beg' uns geht auf dreißig Schritte. SIC Da wird nicht mehr geschwaßt, da wird nicht mehr gegafft, Man feiert den Triumph der edlen Jungfrauschaft, Und rufet einst der Herr zu jenem ew'gen Lohne, So schmücket unsern Sarg die schönste Mirtenkrone! Dort harrt der Bräutigam —

#### Julie.

O ja, das klingt recht fein, Doch, liebe Mamfell Bart — langweilig mag's wohl fein. Mamfell Bart.

Mit nichten, Beltkind, o dafür kann man fich buten: Man trinket viel Kaffee, man gibt, empfängt Bifiten, Man boret und erforicht mas in der Stadt paffirt. Gottlofer Wandel wird befeufit wie fich's gebührt; Rommt eine arme Dirne irgendwo ju Ralle. Go richtet man fie ftreng, boch driftlich, ohne Balle; Des Machsten Sausstand wird gehörig untersucht, Wovon er doch mobl lebt? Wie seine Kinderzucht? Db er mit feiner Frau sich wohl vertragen moge? Ob er nicht hier und ba die gute Frau betroge? Db er viel Schulben bab'? Db ju vermuthen fteb'. Daß es mit seiner Wirthschaft bald zu Ende geh'? Und was bergleichen mehr im driftlich frommen Kreife Die schnelle Bunge faßt zu mabrer Geelensveise. Much geht man oft und gern in's liebe Gottesbaus, Und bas Gebet, mein Rind, füllt manche Stunde aus. Julie.

Sie haben den Uzor und ben Jaco vergeffen, Die Fleisch und Mandelkern aus Ihren Sänden freffen. Momfell Bart.

Mein Bundchen und mein Papchen, obas liebe Wieh!

Falsch sind die Manner, doch die Junde sind es nie; Und was mein Papchen schwatt, ist zehnmal mehr zu schäßen, Mis wenn zehn junge Herrn von ihrer Liebe schwägen. Wahr ist's, Natur hat uns begabt mit Zärtlichkeit, Die artet leichtlich aus in sund'ge Lüsternheit; Doch können wir den Trieb zum Bosen nicht ersticken, So sei es nur kein Mann, den liebend wir beglücken; Ein Schooshund wohlgestalt, ein bunter Papagei, Das brummt, mault, poltert nicht, das liebt, und bleibt uns treu.

#### Julie.

Ach! liebe Mamfell Bart! was mannlich ift geboren, Gleichviel ob mit behaarten oder glatten Ohren, Das bleibt nicht treu. Sie haben einen Punkt berührt, Der mein Gemuth so eben grausam afficirt; Denn stellen Sie sich vor — ist's nicht zum haarausraufen? — Mein schöner großer Kater ist davon gelaufen!

Dein großer Rater ? Ei!

Julie.

Das undankbare Vieh! Mamfell Bart.

Er fommt wohl wieder.

Julie.

Nein; Hinz war ein echt Genie, Die Welt ihm stets zu eng. Zu Haus ließ er die Nagen In guter Ruh, und ging zu unsers Nachbard Kapen.

Mamfell Bart (febr inbignirt).

Ach pfui! ich bitte bich, bas unverschämte Beeft!

#### Julie.

Doch auch bies zarte Band, ber Unhold hat's gelöft. Ein Ragden munderschön bei meiner Freundin Lotte, Das hat er sigen laffen aller Welt zum Spotte; Und den Verrather hat es nicht einmal bewegt, Daß sie der Liebe Pfänder unterm Herzen trägt.

Wamfell Bart.

3ch biete bich, bor' auf!

#### Julie.

Ich kann mich glücklich schäpen, Denn meine Freundin will mir den Verlust ersegen, Sobald bas junge Vieh bas Licht der Welt erblickt, Wird zur Erziehung mir ein Kapenkind geschickt. Wamsell Bart.

Ich will von Katern und von Kindern nichts mehr hören. Ein jungfräulich Gemuth muß sich dabei empören. Ia, so ein Kater ist ein grimmiges Standal! Bon seinen Serenaden red' ich nicht einmal. Ich geh', von dem Gespräch die Seele zu zerstreuen; Es soll der Blumen Flor den frommen Geist erfreuen. (Ab.)

# Bweite Scene.

Julie (allein).

Wir armen Madchen sind furwahr recht übel d'ran, Denn haben wir kein Geld, so kommt uns auch kein Mann; Und sind wir reich, so nimmt man uns bes Gelbes wegen; Das ift ber Liebe Glück, das ist der Ehe Segen. Die Alte hat ganz Recht: es sei ein Madchenherz Gepanzert gegen Liebe durch ein dreifach Erz, Und kann sie das verdammte Lieben doch nicht lassen.

So mag sie Rag' und Sund' in ihre Arme fassen; Geh'n die zum Senker, nun, so ist doch der Verlust Gar bald ersett, und bleibt kein Stachel in der Brust. — (herr Bart tritt auf, lauscht, und bentet burch Geberben, Schrecken und Erftaunen au, über bas, was er zu boren bekommt.)

Mein Ungetreuer! ha! ich follt' ihn billig haffen. Wie hab' ich ihn geliebt! boch hat er mich verlaffen. Mit meiner Zärtlichkeit trieb er ein leichtes Spiel; Er durfte kommen, geh'n, so oft es ihm gefiel; Was ihm verstattet war, erlaubt' ich keinem Grafen. Wie manche schöne Nacht hat er bei mir geschlafen! Ja, wenn er Morgens früh sich meinem Arm entwand, Wie sanft hat ihn gestreichelt der Geliebten Hand! Und wenn ihm Abends spät die Hausthür war verschlossen, So öffnet' ich das Fenster meinem Bettgenossen.

(herr Bart brüdt sein immer fleigendes Entsehen ans.) Doch flieht der Bösewicht! und zur Erinnerung hab' Ich nur noch ein Geschöpf, dem er das Leben gab. Kann man es tragischer wohl in Romanen lesen? Mit Ungeduld erwart' ich von dem kleinen Wesen Die Stunde der Geburt — vielleicht ein hübsches Paar, Das doppelt mir ersest, was mir der Vater war. Drei Wochen oder vier, die werden noch verschleichen, Eh' ich des Wunsches Ziel im Stillen werd' erreichen. Im Stillen, ja; beileibe darf Herr Bart davon Nichts wissen, denn ich fürchte seinen Spott und John; Er würde seinen Wis an meiner Schwachheit schärfen, Und wär' kapabel aus dem Hause sie zu wersen, Weil er das ewige Gequick nicht leiden will!

Doch find fie groß geworden, ein paar wach're Rnaben, Dann wird er felber feine Freude daran haben.

(Sie geht ab, ohne Bart gewahr ju werben.)

# Dritte Scene.

Herr Bart (allein).

3 's möglich! - bab' ich recht gebort! - ein Dabchen, bas Bor Leuter Sittfamkeit nicht Thummels Reifen las, Ein nacktes Runftwerk flob, als wurd's lebendig werben, Und jungferlich verschamt fich mußte ju geberben; Das fündigt bublerifc, und bat fogar bei Macht Das Rammerfenfter bem Berführer aufgemacht! Das fpricht von Rindern, die es mutterlich will lieben, Mls wie von neuen Buten aus Paris verschrieben! In ein'gen Bochen icon erwartet fie bie Brut, Und maren's etwa zwei, fo findet fie's auch gut; Die benet ja mich fogar bamit ju überrafchen ? Gie braucht mich wohl bereinft im Barten, fie zu bafden ? -Mun trau mir Giner noch auf Madden - Sittsamkeit! Die vor ber Welt verlegen, jebes Muge fcheut, Mit Ja und Rein fich hilft, fo ftumm ift und fo blobe, Die ift im tête-à-tête nichts weniger als fprode. Ja, vor den leuten wird der fromme Blick gefenkt, Errothend, wenn man nur an eine Sochzeit benkt; Doch heimlich gibt man's naber, Fleisch und Blut erwachen, Und vor dem Rammerlein fteh'n mahrlich feine Drachen. So ift furmahr bei bir, o bu verbammt Befchlecht! Richt eine Uniculd rein, und feine Tugend echt. Für Julchen, jum Exempel, batt' ich fubn gefchworen, Doch luftern, Evens Tochter, ward auch fie geboren.

Bas nust mir nun die Müh' und Sorge früh und spat?
All meiner Sorge Frucht hat Satan abgemäht! —
Das Schlimmste obendrein bei diesen Teufels-Späßen:
Daß sicherlich mein Sohn der Galgenstrick gewesen,
Der diese Unschuld hat verführet und entehrt,
Und alle meine Pläne jämmerlich zerstört. —
Bas ist dabei zu thun? Den Buben könnt' ich hassen,
Mein die arme Waise darf ich nicht verlassen. —
Die reiche Braut — wie gern gab' ich ihm ihre Hand,
Doch Segen bringt es nicht, wenn in den Ehestand
Der Jüngling mit dem Fluch verführter Unschuld tritt,
Nein, lieber sollt' er betteln, eh' ich so was litt;
Und ist es einmal nun so weit damit gediehen,
So mög' der Priester schnell das Band zusammenziehen.

# Vierte Scene.

#### Herr Bart. Mamfell Bart.

#### Bart.

Gut, daß du kommft. Es geb'n gar faub're Dinge vor. Fris ift verliebt in Julien.

Mamfell Bart.

Der junge Thor! Bart.

Und sie in ihn.

Mamfell Bart.

Das Rind.

Bart.

3br Rammerfenfter - offen

Steht es in jeber Racht für ihn.

Digitized by Google

XXI.

#### Mamfell Bart (mit Entfeben).

Ich will nicht hoffen —

Bart.

Bu hoffen ift hier nichts mehr, Mues ift vorbei. Mamfell Bart.

36 foreie, Bruber -

Bart.

Ja, was hilft nun bas Gefchrei? Das beffert nichts und bringt uns nur zu Schimpf und Schanben.

Mamfell Bart.

Ich Bruder! ift's benn mahr?

Bart.

Cie felber hat's geftanden.

Mamfell Bart.

Wie war es möglich?

Bart.

Ja, so bacht' ich anfange auch; Sie schläft ja wohl verwahrt, nach löblich altem Brauch;

Und um ihr Rammerlein ba oben zu erreichen, Dug man ja, Schwefter, erft burch be in e Kammer ichleichen.

Doch an Gefahren kehrt ein folder Bub' fich nicht.

Der fest die Leiter an im feuschen Mondenlicht.

#### Mamfell Bart.

Die Leiter, ja! bavon ließ fie ein Bortchen fallen.

D Teufelskind! fo fcwebst du in des Satans Rrallen!

#### Bart.

Die Folgen werden nur zu bald ichon fichtbar fein. Mamfell Bart.

Die Folgen —

#### Bart.

Ja fie wird -

#### Mamfell Bart.

36 bitte bich, halt ein!

Und furz und gut, was hilft's, daß man die Rlagen leiert? Sochzeit und Kindtauf wird auf einen Sag gefeiert.

Mamfell Bart.

Sochzeit? Du wirst boch nicht die unverschämte Brut Bermablen?

#### Bart.

Allerdings. Mein Schelten, beine Buth Berbessern nichts; und so wie jest die Sachen stehen, Drückt man die Augen zu; geschehen ist geschehen. Im Grunde, Schwester, sind wir selber Schuld baran, Sie ist ein hübsches Weib, und er ein hübscher Mann; Sie hat noch nie geliebt, und er liebt jede Schürze; Natürlich spann sich ein Roman in aller Kürze; Der sing von hinten an, und das ist freilich schlimm. Doch nicht bas Mädchen — Fris verdienet unsern Grimm! Denn nur die freche Lust vergiftet das Gemüthe, Und eine Wespe summt auch um die reinste Blüte. Darum, was er verdarb, das mach' ich wieder gut, Und weigert er sich des, so ist er nicht mein Blut.

#### Mamfell Bart.

Wo denkst du hin! ich — ich soll den Skandal erleben, Ihr eine Haube skatt den Mirtenkranz zu geben? Ich soll die Trauung wohl mit eig'nen Augen seh'n? Und — Gott verzeih' mir's! — dann wohl gar Gevatter

stepin? Google

4 \*

Warum nicht?

#### Mamfell Bart.

Oben drein mußt' ich es noch verhehlen? Ich durft' es nicht einmal den Freundinnen erzählen? Bart.

Mein, das verbitt' ich mir. Sobald das junge Paar Bermählt ist, fort auf Reisen auf ein halbes Jahr! Und so verblutet sich —

#### Mamfell Bart.

Meinft du, es blieb' verborgen ?

O dafür —

#### Bart.

Werben icon die Raffeeschwestern forgen? 3d weiß. Dem Bofen fpurt man nach nur gar ju gern, Da ift ber Mittelpunkt ber Erbe nicht ju fern. Go wie bes Spechtes Bung' in eines Baumes Rinde Umeifen fucht, fo eure Bunge hafcht nach Gunde, Und habt ihr fie erreicht, bann ift's ein Subelfeft! Dann fammelt fich bie Schar um's warme Raffeeneft : »Frau Nachbarin, wie geht's ? Sie haben doch vernommen ? -Ach leider ist es schon ju Ohren mir gekommen! -Die bofe, fund'ge Belt! und ftellen Gie fich vor, Man murmelt — O geschwind! (ruft jest bas ganze Chor.) Bas murmelt man? - 3ch mag es gar nicht wiederholen, Much ift bas Schweigen mir fehr ernftlich anbefohlen. -Wir bitten — unter uns — wie war's? Und wann? Und wo?— Die Sache, lieber Gott! verhalt fich fo und fo, Und man fpricht bies und bas - und furg, ich will nicht Digitized by Tichten |Berleumdung, wissen Sie, pflegt manches zu erdichten — Doch wenn man so bebenkt — der Schein ist bos, furwahr —

Ei freilich (ruft bas Chor), die Sach' ift hell und klar!"
Und nun wird's ausgeschmückt, und nun wird's zugeschnitten, Bermehrt, verbessert, von Frau Urseln, Frau Brigitten.
Man thut bald dies bald jen's sich im Vertrauen kund,
Es geht von Ohr zu Ohr, es fliegt von Mund zu Mund,
Und eh' man sich's versieht, so ist mit Schlangenbissen
Des Nächsten guter Nam' in tausend Stück' zerrissen!
Wamsell Bart.

Nu nu, ereif're sich ber Bruder boch nur nicht! Wovon soll man benn sprechen, wenn man täglich spricht? Des Nächsten Fehler muß man driftlich boch erwägen, Und, wie die Welt zu bessern, driftlich überlegen. Von Rüche, Wäsche, Holz, und was passirt im Haus, Ja das Kapitel füllt wohl manche Stunde aus, Doch endlich wird's erschöpft, man muß sich wohl bequemen, Die Chronik dieser Stadt zu Hilfe mit zu nehmen.

#### Bart.

Schon recht, thut was ihr wollt, allein das sag' ich dir: Von Julien kein Wort, du hast es sonst mit mir. Noch heute lass' ich sie mit Frigen kopuliren, Und von der Trauung wirst du sie zum Wagen führen. Ihr Zustand fordert Schonung, mach' sie dir zur Pflicht.

#### Mamfell Bart.

Ein Buftand! — lieber Gott! bas überleb' ich nicht! Bart.

Bozu die Ziererei? Du wirst's schon überleben. Ich will indeß dem Sohne ernste Lehren gebenigen Google

#### Mamfell Bart.

Ein Nagel mir zum Sarg! ein Dornbusch auf mein Grab! Bart.

Da schlendern Beide eben die Allee herab; Noch mag ich von dem Sohn mich nicht erblicken lassen, Ich bin noch zu bewegt; und gehe mich zu fassen. (Ab.) Wamfell Bart.

Und ich — was thu' ich denn? — Mir gittert das Gebein. Ich schließe gum Gebet mich in mein Kammerlein! (Ab.)

# Fünfte Scene.

Frit und Julie (von ber anbern Geite).

#### Julie.

Ich warne Sie, mein Freund! Bon folchen Belbenthaten Rur Eine noch, fo werb' ich's dem Papa verrathen.

#### Fris.

Mein Gott, aus Liebe nur zu Julien risquir' Ich meinen Hals, sie dankt mir nicht einmal dafür!

#### Julie.

Nein, junger Berr. Seht doch, man foll ihm auch noch banken, Wenn er den guten Ruf nicht schont und ked die Schranken Der Ehrbarkeit verlett.

#### Frit.

Fürwahr, hört man Sie an, So benkt man Bunber was ich Bofewicht gethan; Und wird's beim Licht beseh'n, so bin ich, zum Vergnügen, Auf eine Leiter boch ein wenig nur gestiegen, Und meine Julie, mein Engelein bes Lichts, Im Schlaf zu seh'n — zu seh'n, und wahrlich! weiter nichts.

Denn daß, um abzuschrecken Diebe und Gespenster, Sie jeden Abend fest zuwirdeln Ihre Fenster, Das war mir schon bekannt; — daß überdies auch noch Ein neid'scher Vorhang Sie verbirgt, zwei Stockwerk hoche Von allen Seiten wohl mit Nadeln zugestecket, Das hab' ich freilich nun erst mit Verdruß endecket. Und folglich bin nur ich betrogen und geprellt.

So, junger Herr? Und ich? Was sagt von mir die Welt, Wenn an des Mädchens Fenster man erblickt die Leiter? Da heißt es: nächtliche Besuche — und so weiter. Ob Wirbel, Vorhang, Nadeln, jeden Blick versagt? Ob ich darum gewußt? Darnach wird nicht gefragt. Fris.

Bas thut's? Sie werben ja in Kurzem meine Frau. Julie.

Ei feh't boch, wiffen Sie bas wirklich fo genau? Und wenn Sie vollends gar ben Sals gebrochen hatten, Bie konnt' ich vor bem Vater, vor ber Welt mich retten? — Frig.

Amor beschütte mich.

Julie.

Er follte flüger fein.

Fris.

Ia, ftatt ber Leiter, follt' er mir bie Flügel leih'n. Julie.

Und nun noch eins, mein herr! ben Rosenstock, den besten, Den ich mit Lust erzog — Was ist vor solchen Gasten Bohl sicher! — stand er doch am Fenster, hoch und weit, Sie warfen ihn herab bei der Gelegenheit,

Die Knospe ward geknickt, der Topf zersprang in Scherben — So bringt Ihr überall, wohin Ihr kommt, Verderben. Frig.

Ein Rosenstock, ber wird ja zu verschmerzen sein. Mit Rosen werd' ich kunftig Ihren Pfad bestreu'n. Aulie.

Sie hörten aber schon, daß Ihre liebe Tante Bereits mich diesen Morgen auf die Folter spannte; Und daß die reiche Braut für Sie erlesen ist; Darum gehorchen Sie als guter Sohn und Christ.

Aris.

Gehorchen? Das wird Julien so leicht zu sagen? Julie.

Leicht ober ichwer, man muß sich's aus bem Ginne fclagen. Frit.

Sie lieben nicht, Sie tandeln nur, Sie liebten nie. Julie.

Ich foll und barf nicht lieben, wenigstens nicht Gie.

Doch wenn Gie burften?

Julie.

Wieder eine neue Plage!

Frit.

D, reben Gie!

Julie.

Mun, bas mar' eine and're Frage.

Frit.

Ich weiß genug.

Julie.

Was wissen Gie?

Frit.

Du bift mir gut.

Dir schwör' ich Treue bis jum lesten Tropfen Blut. Julie.

Da hör' mir Einer an, schon wagt er's mich zu duten. Die Treue, junger Serr, was kann sie mir denn nugen? Bohlthaten hat Ihr Vater über mich gehäuft,
Darum das Herz mir nimmer mit dem Kopf entläuft,
Und lieber wollt' ich sterben, als den Mann betrüben.
Frig.

Doch fagen werd' ich ihm, daß wir uns gartlich lieben — Stulie.

Wir? Uns?

Frit.

Daß ohne Sie durchaus kein Glück mir blüht, Daß ich verzweisle, wenn er mir Ihr Herz entzieht. Aulie.

Gehr rührenb.

Frit.

Wenn er dann, erweicht durch meine Bitten, Mir feinen Segen gibt, und ich, mit haft'gen Schritten, Dich suche, finde, drücke jubelnd an mein Herz — Dann Julie, nicht wahr? Dann wird der kalte Scherz Ersterben auf den Lippen — mir entgegen eilen Wirft du mit gleicher Lieb', und mein Entzücken theilen!

(Er umarmt fie.)

Julie (fauft wiberstrebenb). Ich bitte Sie —

Frit.

Du wendest dich? - Bu mir fieh, Gerbgle

Julie (ibn gartlich anblidenb).

Du machft bem armen Madchen feine Pflicht zu fcmer!

D fprich, daß du mich liebst! Lag mein, gang mein dich nennen.

Mun ja, du bofer Menfc.

Fris.

Sulie (reißt fic los).

Ihr Nater kömmt.

Sechste Scene. Herr Bart. Die Vorigen. Bart.

Mur immer zu, laßt euch nicht ftoren. Was Neues kann ich leider weder seh'n noch hören. Du, Mamsell Julie, entferne dich, doch nicht Zu weit, auf jener Bank bleibst du mir im Gesicht. Wir reden wohl hernach von deinen Liebesschwächen, Jest aber hab' ich mit dem jungen herrn zu sprechen. Julie.

Sie find ergurnt?

Bart.

Geh' nur.

Julie.

Ich bin ganz außer Schuld. Kris.

Ja, ich allein -

Bart.

Schon gut. Du gehstradby Google

Julie (entfernt fich). Bart (für fich).

Gott, gib Gebuld!

Siebente Scene. Herr Bart. Fris. Fris.

Mein guter Vater -

Bart.

Schweig! antwort' auf meine Fragen:

Ift's wahr — bekenne frei — was mir die Leute sagen, Auf Leitern kletterst du zum Fenster auf bei Nacht? Frik.

Gie wiffen -

Bart.

Ja, ich weiß. Was haft du da gemacht?

Gemacht? Nichts.

Bart.

Bofewicht! die Bahrheit nur gefprochen:

Die schöne Rose — he? Saft du fie nicht gebrochen?

Die Rose? Freilich -

Bart.

Schön!

Fris.

Ich will's nicht wieder thun!

So? Willst wohl künftig gar auf beinen Lorbeern ruh'n? Sie sitzen lassen, die Hilflose, Hossnugslose? ... Google Frit (bei Ceite).

Burmahr, bas ift boch auch viel Carm um eine Rofe.

Bart.

Du führst wohl unbedenklich eine and're Frau, Der armen Unschuld spottend, heute noch zur Trau? Allein so haben wir, du Unmensch, nicht gewettet, Noch heute wirst du als Gemahl zu ihr gebettet.

Frit.

Bu Julien ?

Bart.

Ja ja, zu Julien. Ergib

Dich d'rein.

Fris.

Mein Vater! —

Bart.

Michte! gehangen wird der Dieb.

Frit.

Sie machen mich -

Bart.

Gleichviel, und foftet' es bein Leben.

Frit.

Ich will —

Bart.

Wer fragt darnach? Du mußt dich d'rein ergeben.

Fris.

Gie boren nicht -

Bart.

3ch will nicht hören! Rein Betrug!

Ehr' und Gewiffen fordern, und bas ift genug.

Sest pad' dich fort!

## Frit.

Ich fliege — (Er will zu Inlien.) Bart.

Nicht zu ihr geflogen;

Sie wird erst von der Tante in's Gericht gezogen, Du wandelst unterdeß am Springbrunn auf und ab, Und harr'st geduldig, bis man dir ein Zeichen gab.

#### Frit.

Bohl, ich gehorche; doch, es wird vielleicht Gie ftoren, Benn Gie von ferne meinen lauten Jubel horen. (Ab.)

# Ach te Scene. Herr Bart (allein).

Dem Jubel, herr Patron, bem trau' ich auch nicht viel, Denn gute Miene macht er nur zu bofem Spiel. —

## Mennte Scene. Herr Bart. Mamfell Bart. Bart.

Nun Schwester, ist's an bir. Mit Frigen bin ich fertig, Und dort sist Julie, schon des Verhörs gewärtig. Der Bube machte Sprüng', er wagte Widerspruch, Doch, sein Bekenntnis hab' ich, und mit dem Besuch hat's seine Richtigkeit, er ist hinaufgeklettert, Er hat — der Bösewicht! er hat die Nos entblättert, Nun schleicht der Sünder dort, und büst die Insolenz.

#### (Er winft Julien.)

Se! jest komm' du herbei, und höre die Sentenz. Ich laff' indeffen flugs ben Gerren Paftor holen, Denn eh' fie nicht vermählt, fteh' ich auf glub'nden Kohlen, (Ab.)

# Behnte Scene.

#### Mamfell Bart (allein).

O Gott! die züchtige, die keusche Mamsell Bart — Welch' eine bitt're Schmach hat man ihr aufgespart! Bon Dingen sprechen sollst du, unentweihte Lippe, Wo jedes Wort fur Scham und Unschuld eine Klippe. O, du mein keusches Herz, dem Beten nur Genuß, Erfahre nie, was jest die Zunge sprechen muß.

# Cilfte Scene.

## Mamfell Bart und Julie.

#### Julie.

Der Vater icheint ergunt, was ift benn vorgefallen? Wamfell Bart.

Du fragst noch? kannst vor Scham noch sprechen? kannst noch sallen?

Julie.

Wie so?

#### . Mamfell Bart.

Bekenne nur, das Leugnen kommt zu spät; Man fieht ja gar zu deutlich, wie es mit dir steht. (Sie wirft einen Blid des Entsehens auf Juliens Taille.) Julie.

Bekennen? mas?

#### Mamfell Bart.

Der Frit - ber junge Barenhauter! - Ift's mahr, daß er gewagt - bei Nacht - auf einer Lei-

Digitized by Gtengle

Julie.

Ja, stellen Sie sich vor! Sie wiffen bas auch schon? Mamfell Bart.

D ja, Mamfell, ich weiß. Um füßen Minnelohn Bagt' er ben Halb zu brechen.

Julie.

Ja, bas muß ich fagen,

Es schmeichelt boch, wenn Manner so was für uns magen. Mamfell Bart.

Die reine Lilie — hat er fie abgepflückt — Julie.

Die Lilie? nein, fie fteht; die Rof ift nur gefnickt. Mamfell Bart.

D, daß nicht über euch der Rache Donner rollten! Julie.

Ich war fo bof', ich hab' ibn tuchtig ausgescholten. Mamfell Bart.

Saft du? Ei ja, das wird von großem Nugen fein. Aulie.

Das hilft nun freilich nichts, der Schelm lacht obend'rein. Mamfell Bart.

D, Satansfind! Du haft verbot'ne Frucht genoffen! Doch driftlich zu vertuschen hat Berr Bart beschloffen!

Dant' feinem Ebelmuth, bu wirft fogleich getraut.

Getraut ?

Mamfell Bart.

's ift hobe Beit.

Julie.

Ich war ja noch nicht Braut?

#### Mamfell Bart.

Das weiß ich leiber wohl, boch jego muß man eilen. Der Pfarrer ist schon hier, ben Segen zu ertheilen. Inlie.

Warum fo fcnell?

#### Mamfell Bart.

Die fragt auch noch!;

Es schickt sich nicht.

#### Mamfell Bart.

Mun ja, bas klingt recht fein, wenn bie von Schicken fpricht.

Sie sind so rathselhaft -

### Mamfell Bart.

Ich foll mich wohl entblöben, Ganz ohne Schleier von der Greuelthat zu reben? Dein, Gott bewahre mich! die Junge spricht's nicht aus. G'nug, wir verstehen uns, und damit fort in's Haus, Zur Trauung.

#### Inlie.

Geben Sie mir nur vier Wochen Frift. Wamfell Bart.

Fort über Sals und Kopf!

Julie.

Run, wenn's nicht anders ift.

Mamfell Bart. Doch, ohne Kranglein, bas bleibt nur ber Unschuld Lohn.

(Gie winft Briten berbei.)

Be, junger Berr! gefchwind! Der Priefter wartet icon.

# Bwölfte Scene. Fris. Die Borigen.

Kris.

Ift's moglich! Julie! ich beute noch bein Gatte! Roch eh' ju bitten ich nur Zeit gefunden hatte? Julie.

Ja, ich begreif es nicht.

#### Mamfell Bart.

Die Sach' ift boch sehr klar.

Man wird vermählt, weil man — es ist ja offenbar. Allein, sobald ber Priester wird bas Umen sagen. So steigt bie junge Frau schnell in den Reisewagen, Und wird in größter Gil' geführt in fernes Land. Tris.

Bas sagen Gie?

Julie.

Warum ?

Frit.

Man knupfte nur bies Banb.

Um es im Mugenblick auch wieder zu zerreißen? Mamfell Bart.

Co will's der gute Ruf.

Inlie.

Mein Gott, was foll bas beißen ? Fris.

Ift fie burch Priefterhand verbunden erft mit mir, So bleibt fie auch, und nur der Tod trennt mich von ihr! Mamfell Bart.

Nun bor' mir Giner bas empfindsam tolle Schwägen! Der Vater wird bir icon ben Kopf zurechte fegen. Digitized by Google

XXI.

# Dreizehnte Scene. Herr Bart. Die Aarigen. Mamfell Bart.

Ach, Bruber! welch ein Wolk! ba rührt sich meine Gicht! Das ift ganz evohlgemuth, bas schämt und gramt fich nicht; Das zög' in Prozeffion zur Trau' burch alle Gaffen; Doch reisen will Herr Frist die junge Frau nicht Lassen.

Ich hoffte, meine Langmuth beffer angewandt — Eris.

D Vater! Ihre Gute mird von mir erkennt; Noch scheut' ich Ihren Born, kaum magt' ich es zu hoffen, Da stand Ihr Vaterherz mir Glücklichen schon affen! Der frömmste Dank wird emig meine Brust durchglüh'n! Allein, warum uns trennen? warum soll fie sieb'n?

Bert.

Es thut wohl gar nicht Noth? Triet fer gu mir bei Geite. Ich mert, ich schame mich wehr ale bie jungen Leute.

Sag' mir nur, Burfche, haft bu ver dem Anpf ein Bret?
Soll fie benn hier im Sauf foglaich in's Wochenbett?

In's Wochenbett?

#### Bart.

Mun ja, fie hat bavon gesprochen, Sie gablt ja bis bahin nur etwa noch vier Wochen. Frig.

Ift's möglich! fie! verführt burch einen Undern schon?

Spricht man von mir?

Bart.

Wie, Frit ? Du wüßtest nichts bavon ?

Für reiner hielt ich fie als alle Engelscharen.

Bart.

Du hast sie nicht verführt?

Frit.

36 ? Gott foll mich bewahren!

Bart.

Du fletterteft ---

Frit.

Nun ja —

Bart.

Sie schlief -

Frit.

In guter Rub'.

Bart.

Du fliegst binein -

Fris.

Nicht doch, bas Fenfter mar ja zu.

Bart.

Allein Die Rose? he?

Frit.

Stand draußen; mar's ein Bunder?

36 ftieß an das Gefdirr, naturlich fiel's hermnter.

Bart.

Also ein Rosenstock? ganz ohn' Amegorie?

Svit.

Ja freilic.

#### Bart.

Run so bist du schulblos — aber wie! Ift's möglich! Julie! so tief kannst du mich beugen? So durft' ein Fremder gar zu dir in's Fenster steigen? Frit.

Ba Buhlerin!

Anlie.

Beim himmel! ich verfteh' Gie nicht.

Leicht wird verrathen, wer laut mit sich selber spricht. Ich habe dich behorcht, ja ja, auf dieser Stelle; Verlassen hat dich ja der saubere Geselle, Der durch das Fenster kam, dein Vettgenosse war, Von dem — o pfui der Schand'! — du hossst ein Zwillingsvaar —

Julie.

Ba! ha! ha! ha!

Bart.

Du lachst?

Mamfell Bart.

Sie lacht noch!

Lieber Bater!

Sie lachen ficher mit — ich fprach von meinem Kater. Kris.

Bom Rater ?

Mamfell Bart.

Mun Gottlob!

Bart.

Von einem Kater? Ei!

Julie.

Ich flagte, daß er mir davon gelaufen fei. Wamfell Bart.

Ja bas muß ich bezeugen.

Inlie.

Etwa in brei Bochen

hat man von feiner Brut ein Kapchen mir verfprochen.

Bart.

Und darauf wartest du?

Inlie.

Darauf.

Bart.

Mun Gott fei Dank!

Frit.

D Julie!

Bart.

So wart ihr Beibe frei und frank

Von aller Schuld?

Frit und Julie (bejahen).

Mamfell Bart.

Gerettet aus des Teufels Rachen!

Bart.

Sa! ha! ha! jest muß ich felber berglich lachen.

Inlie.

Ich soute schmollen.

Bart.

Freilich, freilich, bu haft Recht;

Doch mach' ich's wieder gut. Liebt ihr euch wirklich ? Sprecht!

Bon Bergen, ja!

#### Mart.

#### Unit bu?

Inches

Ich kann den Scholm nicht haffen. Mant.

Nun ba ich bem Paktor buch einmal rufen laffen, So much ich wohl — Kunh bleibt fo wied boch immer wahr: Das kühne Klettern auf den Letter bringt Gefahr, Und starken Widerstand thut solch ein Fenker seinen. Wir sind nicht in der Schweiz, da mag der Klippgang gelten. Sier könnt' es leicht geschah'n, dei diesem art'gen Brauch, Daß mehr dabei zu Grund ging als ein Rosenstrauch; D'rum mag en kaffer fain, dem Unheil vorzubeugen. (Zu Trip.) D'r wird der Herr Pastor bequem're Wege zeigen.

Gottlob! fo bleibt es bei ber alten Observang. Be Gartner! Imeige ben jum fenfthen Mintentenng!
(Der Borhang fallt.)

# Kaiser Claudius.

Ein Schaufpiel in einem Auszuge.

Gegründet auf eine mahre Unekote aus der Geschichte des Raiser Claubius.

#### Personen,

Raifer Clanbins. Calpurn, fein General. Anrelian, Hauptmann. Blavia, eine Baife ans Nicomebien.

(Der Schauplat ift im romifden Lager.)

# Erfte Scene.

#### Aurelian (allein).

Salpurn läßt mich rufen? — und so hastig? — Bas will er von mir? — Des ist schwer, einem Manne zu gehorchen, den man nicht achtet. Bo ein überlegener Geist in
bes Dieners Brust Vertrauen gründet, oder wo ein bieberes Herz die Neigung fesselt, da beslügelt sich der Gehorsam; aber wo den Dienenden sein Schicksal einem Schwachkopfe, oder, schlimmer noch, einem Bösewicht unterordnet, da
hängt sich an die saure Psicht der bleierne Biderwille, und
das Sehorchen wird zur langsamen Qual. — Ich kann
diesen Calpurn nicht achten. — Gesteh' es dir, du hasselt ihn. — Er kommt. Was mag er wollen?

# Bweite Scene. Calpurn. Anrelian.

Mur. Du haft mich rufen laffen, Berr?

Calp. Ja, lieber Aurelian. Ich heische einen Freund-

Mur. Bitte nicht, wo bu befehlen darfft.

Calp. Sier ift von keiner Baffenthat die Rede. Umzingelte ein kecker Feind das Lager, so weiß ich wohl, es wurd' auf einen Wink der tapfere Aurelian sich durch die Pallisaden sturzen, und die Lorbeerbaume, sich zu kranzen, plundern. Nicht beinen Muth, dein Serz will ich versuchen.

Aur. Mußt du zuvor durch Schmeicheleien mich bestechen? Calp. Zur Sache. Nur von wenigen begleitet, ritt ich gestern ziemlich fern vom Lager, durch jene Rebenhügel, wo ber alte Bacchustempel sich erhebt. Jenfsits theilen sich die Straßen, und nah' am Kreuzwege steht ein altes Grabmal, von Gesträuch umgeben. Wie ich ber vorüber reite, hör' ich leise wimmern, springe vom Raffe, arbeits mich durch Dorenengebusch, und erblicke ein schünse, bekünnnestes Radchen, das den Leichnam eines alten Skaven mit seinen Spränen wäscht. Ich eile herzu von brunftiger Liebn ergriffen.

Mar. Go fonelli?

Cale. Nint fo schmell als du vermithest, benn ich erstannte in ihr eine reizende Dirne, die ich varmals schou ger liebt. Die Geschichte ist jahtzu lang, ich bleibe fie die schuldig. Die Schüchterne erschrack, als plöglich die bekamte Stimme sie aus ihrem tiefen Kummer meckte. Mit Mühr mur, halb mit Gewalt, entrif ich sie dem schwerlichen Zusuchtsort, und in der Dämmerung brachten meine Reiter sie in mein Zelt.

Aur. Noch ahn' ich nicht, welch ein Gewerbe bu mir augebacht?

Calp. Errathfe bu nicht ? ich bin ber Brantigum von bes Raifers Lochter.

Aur. Sa! jest begreif' ich. Der Gebanke an beline erhubene Braut bestegte beine alte Liebe; bu willst bas Mabchen ihren Etern ober Berwandten wiebergeben, Aufsehen babei vermeiben, und barum wahlteft bu mich.

Calp. Rur halb errathen Richt um bes Partherkonigs Krone wollt' ich bas Mabchen miffen. Sie ift in ihrem Kummer fconer, ale ich fie je gekannt:

Mur. Doch beine Braue?

Galp. Dug id bir erft fagen, bag man Raifbretochter

folten Ucht? Um der Prinzeffin Hand erklimm' ich die Stufen der Macht; in dieses Mädchens Armen knie ich auf ben Gussen von Umors Tompol.

Auc. Fürcher bemftrengen Raifen!

Calle. Das eben macht nich besogt. Er bark nicht wiffen — und gerade heut könnt' ar leicht erfahem — benn wor einer Sambe warb mir kind gethan, der Kaifer wolle in meinam. Zelte bas! Mistagsmahl verzehren. Berberg' ich auch das Mädchen hinter einen Teppich, sie weint und achzt so laut, daß ihr Stöhnen bes Kaifers. Ohr erreichen mußte. Darum, Freund, hab' ich mein Auge auf dich geworfen.

Mur. Auf mich?

Salen. Dur freist im Rufe, bin Weiber zu haffen. Desto bester: Dem: murrischen Aurelinn vertrau' ich meinen Schaß. In beinem: Zeles sinde bas Mädchen Schuß; bis es mir gelungen, im der Rähe eine venborgem Freistatt zu. erspähen.

Aus. Herr, vergib. Ein folder: Muftrag giemt bem Axie-

ger micht.

Calp. Belche Bebenklichkeith. Berweigenst bu einer Unglücklichen ein Platichen in deinem Belte?

Aur. Richt bef Ungludlichen, ber Bublerin muß ich's versagen.

Calp. Beim Jupiter! bas ift fie nicht.

Mun, Gie fall, es. mer ben.,

Salte. Benmfreie Liebe fie in meine Urme wirft, willft du ber Göttin ibre Opfer fcmalern?

Mur. Die freie Liebe tabl' ich nicht. Doch gibst bu mir bas Recht, sie vor erzwungener zu schützen?

Calp. Traumer, nur fur einen Tag begehr' ich Berberge fur die Berlaff'ne. Ober foll ich fie guruck in jenes Grabmal führen, und an ben modernden Leichnam eines Sklaven binden?

Aur. Wohlan, für einen Tag ftehe mein Belt ihr offen. Calp. Erwarte reichen Lohn von meiner Dankbarkeit.

Mur. Bugt' ich, bag biefe That mir Bortheil brachte, ich goge beschämt mein Bort jurud.

Salp. Thor! auf folden Wegen klimmt man fcnell empor. Erwarte mich bier, ich hole bas Mabden. (96.)

## Dritte Scene.

## Anrelian (allein).

Aus seiner Sand sollt' ich mein Glück empfangen? — Nein, selbst verdient möcht' ich es ihm nicht danken, und vollends jest, da die Gefälligkeit der Kuppelei so ziem-lich ähnlich sieht. — Er nennt mich einen Weiberhaffer? Wüste er, was einst in Nicomedien er mir geraubt — wie er der glühendsten Liebe Hoffnungen zerstört — er würde mehr mit seinem Vertrauen geizen.

## Bierte Scene.

## Flavia (verfcleiert). Calpuru. Anrelian.

Calp. Hier, mein Freund, dir übergeb' ich fie. (Au Blavia.) Ihm gehorchst du. — Dem Kaiser eil' ich jest entgegen. Wie lästig wird mir heute diese Ehre! Sobald er mich verläßt, komm ich, mein Kleinod abzufordern. (Ab.)

# fünfte Scene.

## Anrelian. Flavia.

Anr. So folge mir.

Alav. Murelian!

Mur. Belde Stimme!.

Flav. (entschleiert fic). Rennst bu mich nicht mehr?

Aur. Ihr Götter! Flavia!

Flav. Rette mich!

Mur. Traf Unglud bein Saupt?

Flav. Das ichwerfte!

Aur. 3ch foll dich retten!?

Flav. Du, Großmuthiger.

Anr. O Flavia!

Flav. Saffest bu mich?

Mur. (an fein Berg folagenb). Bier lebt bein Bilb.

Flav. Dant euch, gute Götter! fo bin ich nicht ver-

Aur. Bertreten haft bu mein Berg, boch lieb' ich bich!

Flav. Labe nicht ber Mutter Schuld auf mich.

Mur. Du gehorchteft ihr.

Flav. 3ch mußte!

Mur. Mir entfagteft bu.

Flav. Mit blutendem Bergen!

Aur. Um des Kaisers Liebling beine Hand zu reichen.

Flav. Den ich hafte.

Mur. Rein tröftendes Wort von bir!

Flav. Ich murbe ftreng bewacht.

Mur. Mit ber Solle im Bergen mußt' ich flieb'n!

Flav. Meine Thränen folgten bir.

Mur. In Schlachten hab' ich ben Lob gefucht.

Rlav. Meine Liebe mar bein Ochungeift.

Ane. Lag ich einsam in meinem Zelte, so qualte mich bie Mitternacht mit beinem Bilbe; ich sach bich ohne Zwang in seinen Urmen.

Flav. Bon Calpurn, dem frechen Buhler, rettete mich Calpurn ber Bblewicht.

Mur. Rebe beutlicher.

Flav. So lange meiner Mutter Schätze mir Neize lieben, so lange nur schien ich bes Namens seiner Gattin würdig, und ach! schon nahte die furchtbare Stunde, in der ich vor Hymens Altar ben Gott belügen folite. Da raubte plötslich eine kaiserliche Laune meiner Mutter ihre Güter, um mit wohlfeiler Freigebigkeit einen Gunftling zu belahnen. Kaum war der Machtspruch kund geworben, als mich Calpurn verließ.

Sat. Sa, Courfe! ich fegne bit.

Flav. Der Verzweiflung ward die arme Mutter zum Raube, ich aber hatte Alles gewonnen, bem meine Treue war gerettet.

Mur. Doch blieb Aurelian vergeffen.

Flav. Alles bot ich auf, was ein schichternes Mabchen vermag, beinen Aufenthalt zu erforschen; benn ich wußte, auch die arme Flavia würdest du nicht verschmähen. Aber bes Krieges Mechsel, an des ungeheuren Reiches Grenzen, hielt dich entfernt und mir verborgen. Bald trug ein zweifelhaft Gerücht mir zu, du fechtest in Illirien; bald wiederum, dich habe nach Egypten die Tuba gerufen. Auch fehlte es nicht an Menschen, die das Schlinunste gern vernuthen und verbreiten. Deine Berwegenheit, bieß es, habe bich vom

Schlachtfelde zu den Unterirdischen geleitet. Uch! ich glaubte bich todt, und zitterte noch immer für bein Leben!

Mur. Ich glaubte bich untreu, und wünschte bich tobt! Wer hat mehr gelitten?

Flav. Meine Mutter erkrankte. Langsam schleppte sie ber Aummer zum Grabe. Doch ehe sie dem Lichte ihr Auge auf ewig schloß, erscholl die Zeitung von des Tirannen Tode. Heil und! riefen tausend Stimmen, Claudius! der hiedere Claudius ist unser neuer Kaiser! er wird Thränen trocknen, Unrecht vergüten, künftig herrscht das Recht. Meine sterbende Mutter vernahm die tausend Stimmen, rief mich an ihr Lager, und empfahl mich einem alten treuen Sklaven, dem Einzigen, den unser siehendes Glück nicht mit sich fortgezissen, den unser siehen hatte. Ahm folge," sprach sie, wwenn du meinem Leichnam die letzte Pflicht erwiesen; er wird die schügen Gerrscheit in des Kaisers Lager; dort wirf dem götigen Herrscher dich zu Füßen, und ford're dein Eigenthum zurück. Nur dieser mütterliche Rath ist jest dein Erbtheil." — Sie starb.

Aur. O, warnm verrieth toin wahlthatiger Traum mir bein Geschick!

Flav. In der Sand des treuen Stigven, der die Laft der Jahre hinter fich warf, begann ich nun die weite Reise. Mich stärkte nicht die Hoffnung, mein geraubtes Erbtheil der Sabgier zu entreißen, wohl aber schniegte fich der Glaube schückten an mein Berg, daß ich den Beliebten finden wurde.

Aur. Du haft ihn gefunden, er blieb dir treu.

Flav. Wozu bedarf ich noch des Kaisers? — Schon in ben letten Tagen hemmte des Alters Schwachheit meines Führers Schritte. Doch er raffte sich zusammen, je naber wir

dem Ziele kamen. Geine Treue goß die letten Tropfen Oel zu der erlöschenden Flamme. »D Jupiter!» rief er oft, »nur bis zum Throne des Kaisers friste mir das Leben! Dort auf den Stufen laß den anvertrauten Schatz mich niederlegen, und dann sterben!» — Die Götter versagten ihm den redlichen Bunsch. Im Ungesicht des Lagers, unter eines Grabmals Trümmern, hauchte er die treue Seele aus, und ich, die verlassene Baise, kniete handeringend an seinem Leichnam. Da fand mich Calpurn.

Mur. 3ch weiß bas Uebrige aus feinem Munbe.

Flav. Geftern traf ihn mein Fluch, heute fegne ich ihn, benn er gab mir bich gurud.

Anr. Goll mein Berg bir gang vertrauen, fo laß bem Raifer beine Schäte, aber laut erklare an feinem Throne, bag bu mir geborft.

Flav. Ich will es.

# Sechfte Scene.

## Calpurn. Die Borigen.

Calp. Ihr noch immer hier ? Gilt! entfernt euch! Der Raifer wird fogleich fein Belt verlaffen.

Anr. Defto beffer. Dies Madden hat mit ihm zu reben. Salp. Dies Mabden? Aurelian! befinne bic.

Aur. Möchteft bu besonnen handeln! Sie war einst meine Braut. Der Mutter Ehrgeiz entriß fie mir, und schleuderte sie in deine Urme. Dein Eigennut hat fie verstoßen, nun ift fie wieder mein.

Calp. (betroffen). Sehr viel in wenig Borten. Doch Murelian wird nicht vergeffen, wer ich bin, was ich ihm werden kann.

Digitized by Google

Aur. Du bift mein Felbherr und bes Kaifers Eibam. Du kannst mich auf bem Schlachtfelbe bem Tobe entgegen senben, und ich werbe gehorchen. Doch beinen Lusten meine Braut zu liefern, heischt teine Pflicht von mir.

Calp. (an fic haltenb). Du trugft Gefallen an bem freundlichen Canbfit, ben zu Baja meine Bater auf mich vererbten. Ich ichenke ibn bir.

Mur. (lagelnb). Meine Bater haben nur ein Berg auf mich vererbt, doch ich verkauf' es nimmer.

Calp. Deine Tapferfeit blieb' unbelohnt. Ich bitte ben Raifer um eine Chrenftelle fur bich unter ben Pratorianern.

Mur. That ich meine Pflicht, fo ward fie mir vergolten: meine Rriegsgefährten achten mich.

Salp. (ausbrechend). Genug ber flolgen Borte! Bu fpat erfahre ich, bag mein Vertrauen ben Unwurdigen traf. Folge mir, Flavia.

Flav. Nimmermebr!

Anr. Gie bleibt.

Calp. Wer wagt es hier, fich mir zu widerfegen? Folge mir! (Er ergreift fie.)

Anr. (wirft fich zwifchen beibe und schlenbert Calpurn gurud). Ift fie beine Stlavin?

Calp. Buthender! du legst Sand an deinen Felbherrn? Aur. Du stehst hier, nicht mein Felbherr, nur ein gemeiner Bollustling.

Calp. Sa! Oflavenfohn!

Aur. Das bin ich. Um seiner Treue willen ward mein Bater frei gelaffen. Danke ben Göttern, baß bu frei gebo-ren bift; was marft bu sonft?

Calp. Rasender! ich vernichte bich!

XXI.

Aur. Benn bu kannft, fo thuft bu Recht. Denn nur wenn ich vernichtet bin, bleibt diefe Taube in beinen Krallen.

Calp. (zieht wulthend fein Schwert). Ba! fo empfange beinen Lobn!

Ant. (zieht bas Schwert). Zwingst du mich, bies Schwert mit beinem Blute zu besudeln?

Flav. (wirft fic swiften beibe). Um ber Gotter Billen! mich töbtet die Angft!

Calp. Willft bu beinen Bubler retten, fo folge mir!

Flav. Nicht ber Sob trennt mich von ihm. 3ch haffe bich! ich verabscheue bich! Lieber moge fich bas Schlangenbeer ber Rurien um meinen Bufen winden, als bein Urm!

Calp. Go fahre hinab zu den Furien, die du anrufft! (Er thut einen Streich nach ihr, Aurelians Schwert fangt ihn auf.)

Aur. Deiner Lafter Maß ift voll! ftirb, Berfluchter! (Ge bringt auf ihn ein, fie fechten.)

Blav. Bilfe! Bilfe!

# Siebente Scene.

## Raifer Clandins. Die Vorigen.

Claub. Halt! was geht hier vor?

(Beibe Rampfer gieben fich ehrerbietig gurud.)

Calp. Schon fo viel verbant' ich meinem Raifer; jest auch Rettung aus Meuchelmorbers Sanben.

Claud. Wer ift ber kuhne Frevler, ber es magen durfte, vor dem Zelte feines Kaifers einen Felbherrn morderift angufallen?

Aur. Herr! du bist gerecht, bu wirst mich hören. Claud. Rebe, wer bist du?

Anr. Murelian, Cemturio in beinem Beere.

Claud. Bift bu es, ber an ber Donau bem beutschen Riefen den geraubten Abler abkampfte ?

Ane. Ich bin es, Herr.

Cland. Der in Illirien mit feiner Cohorte ben Fels er-fturmte?

Ant. Der bin ich, Berr.

Cland. Go fannt' ich bich bereits, boch nur ats einen wackern Reisger. Bie mochtest bu bie schönen Thaten burch solchen Frevel vertilgen? Rebe.

Calp. Gerr! mich lag für ihn fprechen. Er ift ein madrer Mann, es war fein erster Sehttrist. Ihn spornte der Bollust Stachel. Bergib!

Mur. Sa! --

Cland. Schweig und erkenne seine Großmuth. Dir, Calpurn, ist es rühmlich, daß du den Feind vertheibigst. Rede, wer ist das Mädchen? wie begann euer Zwift?

Salp. In Micomedien kannt' ich die Motter bieser Dirne, eine Wiewe, meine Gastsveundin. Oft, wonn ihr siecher Körsper an den nahen Tod sie mahnte, hörte ich der verwaisten Tochter Schickal sie beseufzen. Da gelobte ich einst in ihre zitternde Hand, das Mädchen brüderlich zu schüsen. Doch bald entsernte mich des Krieges Wechsel, und ich bekenne mit Erröthen, vergessen hatt' ich mein Gelübde. Sieh, da führt mich gestern ein Zufall, oder eine Gottheit, an einem Grabmal vorüber, zwischen dessen Trümmern ich ein lautes Nechzen vernehme. Ich eile hinzu, und finde dieses Mädchen kniend neben einem alten Stlaven. Noch einmal öffnet er die Augen, erkennt mich, und dankt den Göttern; denn seiner Gebieterin letzer Besehl hatt' es ihm zur Psicht gemacht.

6 \*

ju mir die verlaffene Tochter aus Nicomedien zu geleiten. Calpurn wird seines Gelübdes eingedenk sein — so hatte die Scheidende gesprochen — er wird meine Flavia brüderlich schügen. Das waren des Sterbenden lette Worte. Ich führte bas Mädchen in's Lager; da verwirrte ihre Schönheit diesen rauhen Krieger, und mit dem Schwerte wollte er mir die Dirne abtroßen.

Claub. Rede, Murelian. Ift es fo ?

Aur. Herr, es ist nicht so. Ich bin ein armer Mann, von geringer Herkunft. Ich hatte nichts als mein Schwert und ein red liches Berg, beide gehörten dir allein. Da erblickt ich einst in Nicomedien dieses Mädchen, und sie theilte mein Berg mit dir. Große Schäße besaß ihre Mutter, allein der Tochter Liebe machte mich reich, erhob mich zu ihr, und wir wurden verlobt. Da trat plößlich der mächtige Calpurn zwischen und, er buhlte um die schöne Dirne, noch mehr um ihre Schäße; der Mutter Ehrgeiz gewährte ihm den Vorzug, sie brach das mir gegebene Wort, Flavia wurde Calpurns erstlärte Braut — ich floh — und im Gewühl der Schlachten suchte ich die zu vergessen, die ich für mich auf ewig verloren glaubte. Ja Herr, den Abler an der Donau, den Felsen in Illirien, hat nicht mein Muth, hat meine Verzweissung ersobert. —

Indeffen lächelte mir unbewußt, das wandelbare Schickfal. Ein Machtspruch beines Vorfahren beraubte Flavias Mutter all' ihrer Guter. Nun war sie arm, und Calpurn verschwand: Zu beinem Throne wollte sie flüchten, als bein kunftiger Eidam sie zum Opfer seiner Lüste erspähte. So verhält sich's. Bei den Göttern der Unterwelt! ich habe Bahrbeit gesprochen. Claub. (ju Calpurn). Barft bu wirklich biefem Dabchen verlobt?

Calp. Serr, ich bekenne, daß ein flüchtiger Bedanke einft eben so flüchtige Bunsche gebar, doch die Reize deiner Tochter vertilgten schnell ben leichten Sindruck.

Claud. Jest, Flavia, ift es an bir. Rebe ohne Scheu. Flav. (ftammelnb). Vergib, großer Kaifer — wenn ein armes Mädchen — bas zum ersten Male — vor dem Herrn der Welt steht — nicht Worte findet —

Cland. Faffe dich. — Ihr, tretet zuruck. Ich will allein mit ihr fprechen. (Calpurn und Aurelian entfernen fich auf verfchiebenen Ceiten.)

# A ch t e S`c e n e. Claudius. Flavia.

Claud. Wir sind allein — gewinne Muth — auch ich bin Bater — auch ich hab' eine Tochter. — Du weinst? — Erhole dich, mein Kind. Laß beinen Thränen freien Lauf; bann rebe, wie zu einem Bater.

Flav. (feine Anie umfaffenb). O ja, fo haben taufend Stimmen ihn geschildert! so hatte ich ihn erkannt unter Taufenben! den Bater seines Bolkes!

Cland. Bohlan, vertraue mir.

Flav. Ich habe nur wenig hinzuzufügen. Bas Aurelian erzählt, ift mahr. Meine Mutter verlor ihre Guter nur, weil fie an ben Besthungen eines Mannes grenzten, ber ein Gunstling bes verstorbenen Kaifers war. Dich, ben Gerechten um Erstattung anzussehen, sanbte mich bie Sterbenbe, unter Obshut eines alten Sklaven zu beinem Throne.

Cland. Wie nannte fich beine Mutter ? Digitized by Google

Flad. Flavia Domitilla.

Claub. Sa! — bu fprichft — bie Guter waren ihr ge= wommen — ohne Erfat ?

Flave Ohne Erfas.

Claub. Keine Summe aus bes Kaisers Schage hat ihr ben Verluft vergütet?

Plav. Reine.

Claub. Biffe - ber Gunftling, ber bich jur armen Baife machte, mar ich felbft.

Flav. Web mir!

Cland. Barum jagft bu? Bei ben Gottern fcmör' ich, unwissend nur ift biese Sand mit Raub besudelt. Ich bin Ersag bir schuldig. Davon hernach. Jest rebe, liebst du Aurelian?

Flav. Ich liebe ihn.

Cland. Barft bu Calpurns Verlobte?

Flav. Ich war es:

Cland. Barum verließ er dich?

Flav. Das kann ich nur vermuthen. Er verschwand an jewen Tage, an dem die Armuth bei uns einzog.

Claud. Und bennoch vertraute nur ibm bie fterbenbe Mutter?

Flav. Ihm fluchte fie. Uts mich Calpurn in des Grabmats Trümmern fand, waren die Lippen meines treuen Skladen schon auf ewig verschlossen.

Cland. Bebeutit bur auch, wen bu ber lage zeiheft? und vor wum?

Bien. Des Raifers Gibam vor bem gerechten Raifer.

Cland. (nach einer Raufe bei Gette). Wie pruf' ich fie? -- Wie entlarv' ich Calpurn? -- (Rach einer Raufe lunt.) Ich

werd' ihn zwingen Bort zu halten. Noch diesen Ubend wird er bein Gemabl.

Flav. O herr! vergib! foll ich bem Manne folgen, bem meine Mutter fluchte?

Clanb. Er ift, nach mir, ber erfte im Reiche.

Flav. (verschämt). Doch nicht in meinem Bergen.

Cland. Mit Schagen haben Geburt und Gluck ihn überhauft.

Flav. Du weißt es, herr, man kann nicht Mues kaufen.

Cland. Er ift mein Liebling.

Flav. Er werde bein Eibam.

Sland. Wie aber foll ich dir erfegen, was Migbrauch ber Gewalt beiner Mutter raubte? Groß war dein Erbe. Schon feit Jahren haft du entbehrt, was dir gebührte. Reich ist der Kaiser, doch seine Schätze gehören dem Volke. Ich, Elaubius, besige nur, was dein gerechter Unspruch mir heute raubet.

Flav. Lag mich entfagen -

Cland. Bollteft bu beinen Kaifer in Berfuchung führen? Soll er mit ber Baife Erbtheil fich bereichern? —

Flav. (fdweigt verlegen).

Cland. Du antwortest mir nicht? — Deine Zumuthung war hart. Wir muffen eine andere Auskunft suchen, und sieh', ich weiß ein Mittel nur, um deines Eigenthums Befig ohne Errothen zu behaupten. Wie, wenn ich es mit bir theilte?

Flav. Much ben kleinsten Theil werb' ich empfangen als ein Geschenk beiner Sulb.

Cland. Berfteh' mich, Flavia. Du mußteft gang in beine angebornen Rechte treten, und boch auch mir fie gant

überlaffen. (Mit forfdenbem Blid.) Das konnte freilich nur gefcheb'n, wenn du meine Gattin wurdeft.

Flav. (erfdridt). Ich bebarf fo wenig -

Claud. Burdeft du meinen Thron verschmaben?

Flav. Du fcherzeft, herr, mit einem armen Dabden.

Claub. Doch wenn ich ernftlich fprache? Untworte mir ohne Furcht. Rebe wie bu benkft.

Flav. Herr! icon lange nahrte ich ben Wunfch, in bie beilige Gemeinschaft ber vestalischen Jungfrauen aufgenommen zu werden.

Cland. (lächeinb). Du rebest boch nicht wie bu benkft. Aber ich bewund're bich. Du haft mit zarter Beiblichkeit bem . Raiser Schonung, bem Geliebten Treue bewiesen. — Ein Mittel, sagt' ich, gab' es nur uns zu vereinen? — Nicht boch, gutes Rind, ich weiß ein zweites, und tauscht mein Serz mich nicht, so wird kein Schrecken bich ergreifen, wenn ich's nenne. Sei meine Tochter, ich will bein Vater sein.

Flav. (gerahrt zu feinen Suffen). O mein Kaifer! o mein Rater!

Cland. (hebt fie auf und umarmt fie). Genug! jest sei die Sorge mein, dir einen wackern Semahl zu suchen. Zu mir hat voll Vertrauen die sterbende Mutter bich gesandt. So lange mir die Götter Macht verleihen, will ich nimmer das Vertrauen meiner Unterthanen täuschen, benn welcher Stein ist köftlicher in eines herrschers Diadem? — Tritt naher, Calpurn!

## Mennte Scene.

## Calpurn. Die Vorigen.

Cland. Diefes Madden ift eine reiche Erbin. Unbewußt ward ihr burch mich ihr Eigenthum verkummert.

Calp. Ich mußte es, Berr.

Cland. Wie? bir war's bekannt? — Erinnere bich, als mich die Pratorianer jauchzend zum Raifer ausgerufen hatten, da entzog ich, im Gefühl ber neuen Burde, wehmuthsvoll mich dem Gewühl. Im einsamen Zelte umarmt' ich dich, den Freund, und bat: laß nimmer Schmeichelei sich meinem Throne naben! Verborgnes Unrecht, wird es dir bekannt, laß nicht an meinem Scepter haften! Von Höflingen, die Alles vergöttern, werde ich nun umgeben sein; so laß in beinen Zügen, Freund, mich immer Wahrheit lesen. Beginne sogleich in dieser feierlichen Stunde. Weist du mich eines Unrechts schuldig, so sprich es aus. — hab' ich nicht so zu dir gerebet?

Calp. Ja, herr.

Cland. Und boch verschwiegst bu mir —? — Es sei vergeffen. — Rur antworte jest, wie es dem wahrhaften Manne ziemt. Liebst du meine Tochter?

Calp. Belche Frage, fie befit mein ganges Berg. Bare fie eine Stlavin geboren -

Cland. Genug. Ich sehe, es murbe bir weh thun, wenn ich eure Verbindung trennte?

Calp. O es murbe mich in ben Abgrund ber Bergweif- lung fturgen!

Cland. Das fei ferne. Zwar hatt' ich einen Plan - Sieh, ich bin biefem Mabchen Erfat foulbig. Bu meiner

Tochter hab' ich fie angenommen, mit allen Rechten meines eig'nen Kindes. Daß ich fie folglich einem Centurio nicht vermählen kann, begreifft du leicht. Da ergriff mich ber Sebanke, einen Taufch —

Calp. (fingt), Ginen Taufch?

Cland. Es war ein flüchtiger Gebanke. Dir mahnt' ich einen Augenblick, murbe es gleichviel gelten, burch welche Tochter bu mein Sidam murbest. Nun ich aber sebe, bag bein herz an Claudia gefeffelt —

Calp. O Berr! beinen Bunfchen bring' ich jebes Opfer. Bahr ift's, ich liebe Claubia, boch mehr noch bich. Fern fei von mir, zu hindern, mas beine Grogmuth ausgefonnen. Billig empfang ich Flavia aus beiner Band.

Cland. Zweizungler! geb'! bu haft bich felbft verrathen. Calp. Berr -

Claud. Kein Wort! In der fernften Proving magst du bereuen, daß du einen Kaifer hintergingst, der dein Freund war, fort aus meinen Augen!

Calp. (entfernt fic beichamt).

Claud. (zu Marien). Er felbst hat bich zum zweiten Male von ihm befreit. Laß feb'n, ob Aurelian beiner murbiger fei? Flav. O, zweiste nicht —

Claub. (ladelnb). Mur bir, der Liebenben, ift vergonnt nicht zu zweifeln. — Sieher! Aurelian.

# Behnte Scene. -Aurelian. Die Borigen.

Claud. Calpurn hat seine Rechte an bieses Mabchen erwiesen. Geschieden hab' ich ihn von meiner Tochter. Flavia wird sein Weib.

Mur. (mit bein höchfiet Schnerg). D!

Stand. Daß beine Tapferkeit bis jest noch unbelohnt geblieben, ist mir ein Vorwurf, dem ich wußte langst, daß die entscheidende Schlacht in Illirien ohne deine kuhne That nicht zu gewinnen war. Darum erhebe ich dich zum Prafekten meiner Leibwache.

Mur. (futemerroll). Gerr! ich bante bir.

Claub. Du freust dich nicht einmal des schnellen Glückes? Ant. Bergib, wenn ich gebeugt durch einen Verlust — O bente d'rum nicht schimmer von dem Krieger, weil wider Billen eine Thrane fein Auge füllt.

Stand. Die neue Burde, zu der ich dich erhoben, berechtigt dich zu hoffnungen auf glanzenden Erfas.

Mur. 3ch liebte, Berr - für mich ift fein Erfag.

Claud. Much bann nicht, wenn zu des Raifere Tochter bein Muge fich erheben burfte?

Anr. (nach einer Pause ftodenb). Du forderst Wahrheit — auch bann nicht.

Claub. Bie? du verschmabst mein Rind?

Aur. Nicht bieses harte Wort. Claudia, mit ihres Vaters Tugenden geziert, verdient eines Gatten ungetheiltes Berg. Ich konnte nur einmal lieben.

Claud. Wer fagt bir, daß ich von Claubien fpreche? — Geb', Flavia, und mach' es mit ihm aus. Sie verschmähft bu, benn fie ift meine Tochter.

Flav. (fliegt in feine Arme). Mein Murelian!

Mur. (fimm vor Entjuden, fniet nieber, und hebt bie Sanbe bantend ju bem Raifer empor).

Claud. Eben recht, daß beine bittende Stellung mich erinnert, ich fei fchwer von dir beleibigt. Du haft vor bes Raifers Belte bein Schwertgezogen. Du haft Calpurn entlarvt, und mir einen Freund geraubt. Sprich, wie magft bu mir erfeten?

Anr. Bas tann ich Aermfter? - Gebiete, herr - mein Leben ift bein.

Claub. Jenen Frevel kann ber Raifer nur bem Freunde verzeihen. Steh' auf, und fei mein Freund.

Aur. (auffpringend und bie Arme ausbreitenb). O herr! — ich vergeffe mich —

Claub. Sie ift meine Tochter. Der Sibam barf ben Bater umarmen. Kommt an mein herz! — heil bir, Claubius! Laß einen Stier ben Göttern schlachten. Einen Berrather entfernt, einen Freund gewonnen: ber Kaiser hat einen schonen Lag gelebt.

(Der Borhang fallt.)

# Das

# Luft Spiel am Senfter.

Eine Poffe in einem Aufguge.

#### Personen.

herr Dachs. Louife, fein Münbel. Molwig, ein Offizier. Soned, ein Dichter.

(Der Schauplat ift ein Landhaus, beffen Breite bie gange Buhne en face einnimmt, und gleich hinter ber erften Couliffe befindlich ift, so daß die Buhne dadurch schon bei ber zweiten Couliffe geschloffen wird. Das Saus hat zwei Stodwerke, die hansthur in ber Mitte, über berfelben im erften Stod Louisens Venster, dem zur Seite ihres Bormunds Venster; im zweiten Stock, über Louisen, mohnt der Dichter Schned. Es ift Nacht, kein Venster erleuchtet.)

Louise (öffnet ihr Fenfter, fieht fich nach allen Seiten um, huftet ein wenig, unb fpricht leife):

Molwit, fund Gie ba? — (Ale fie teine Antwort erhalt, fagt fie traurig :) Mitternacht schon vorüber, und er ift noch nicht gekommen! (Gie macht bas Benfter wieber gu.)

(Rach einer Fleinen Beile sffnet Consect im sbern Stod bas feinige.)

Eine fcone warme Commernacht! Die Rafer fummen und die Bachtel fchnarrt im Roggen - Grafe. Wenn ich noch kein Dichter mare, fo mußt' ich bier einer werben. Ich habe recht mobl gethan, bie Stadt ju verlaffen, um mir auf bem Lande ein Stubchen zu miethen. hier werd' ich mein Trauerfpiel: Aetna und Befuv, in einigen Bochen vollenden. Dort hatt' ich feinen Augenblick Rube. Wenn in meinem Zimmer ber Wefuv rumorte, fo rief ein altes Weib unter meinem Renfter: Rrifde Rifde! frifde Rifde! unb wenn oben ber Aetna in Flammen fant, fo fdrie ein Rerl unten : Rauft Befen! - Diefe ftille abgelegene Bohnung ift gang fur die Mufen geschaffen. Sier wird bes Dichters Begeisterung noch erhöht, bei Tage burch bie berrliche Land-Schaft, bei Racht durch die blinkenden Sternlein. - Dein Berr Birth fcheint freilich ein Darr ju fein , boch mas geht bas mich an. Geine Thorbeit mag in Erholungsstunden mir gur Beluftigung bienen, und bin ich mit meinem Trauerfviele fertig, fo habe ich vielleicht noch Beit, mich in fein hubiches Mundel zu verlieben. - (Panfe.)

So gang ftill febeint es hier herum doch nicht gu feingle

Mich bunkt, ich höre Schritte aus ber Ferne kommen. (Er horcht.) Ja ja, gang recht. Es nahert fich. — Wer mag benn bier um Mitternacht spaziren geh'n?

Molwit (tommt; tritt unter Louisens Tenfter, und flatscht ein paar Mal leise in bie Sanbe).

Schneck (für fic). Was foll bas bedeuten?

Louife (öffnet ihr Benfter). Sind Gie es, Molwig?

Molw. Ja, liebe Bouife, ich bin's.

Schneck (für fic). Uha! ein Renbezvous.

Louife. Warum fommen Gie fo fpat?

Molw. Ich hatte allerlei fleine Abenteuer.

Louife. Doch nicht verliebte?

Molw. Schäkerin! — Sie wiffen, daß der nächste Weg hieher aus-meinem Quartiere durch das Dorf geht. Heute mußt" ich aber d'rum herum, benn ein verdammt großer Bauerhund, der von der Kette losgekommen war, ließ mich durchaus nicht vorbei. Sollte das ganze Dorf nicht in Allarm gerathen, so war ich genöthigt mich zurück zu ziehen. Ich entschloß mich also linker Hand durch den Steinbruch zu geh'n, und da bin ich ein paar Mal tüchtig auf die Nase gefallen, denn die Nacht ist finster.

Louife. Oprechen Gie nicht fo laut.

Molw. Warum nicht? Schlaft Ihr alter Dachs noch nicht?

Louife. Das wohl; aber wir haben heute einen neuen Einwohner bekommen, ber gerabe über mir wohnt.

Molm. Ber ?

Louife. Er heißt Schneck, und ift, glaub' ich, ein Dichter. Er hat von meinem Bormund bas Zimmer gemiethet, um hier in ber Einsamkeit ein Dugend Trauerspiele ju schreiben. Molw. Gi ei, Louise, die Dichter find gefährliche Leute.

Louife. Die Eifersucht verbitt' ich mir. Er scheint zwar ein recht artiger Mann zu sein, aber an seinem Dichtertalent zweisle ich noch ein wenig, benn wir sind schon eine ganze Stunde zusammen gewesen, und er hat mir nicht ein einziges Mal gesagt, baß ich hubsch bin.

Molw. Da follt' ihn auch der Teufel holen!

Louife. Gemach, mein lieber Molmit! wir hören bas gern aus jedem Munde. Bar' es nicht wunderlich, wenn ich verlangte, Sie follten blos von mir hören, daß Sie ein braver Offigier find?

Molw. Scherz bei Seite. Wie lange wird ber Zwang noch dauern? Haben Sie mit Ihrem Vormund gesprochen?

Louise. Uch ja!

Molm. Nun?

Louife. Alle Ihre Borguge, die erworbenen und die zufälligen, habe ich ihm aus einander gefest, allein er bleibt bart wie Marmor.

Molw. Bas hat er gegen mich einzuwenden?

Louise. Nichts mehr und nichts weniger, als was er gegen alle meine Freier einzuwenden hat: er will mich selber beirathen.

Molw. Da foll ihn ja der Teufel holen!

Louife. Wenn Sie mit dem Teufel auf einem vertrauten Fuße steh'n, so wird es mir sehr lieb sein, wenn Sie meinen Dachs so bald als möglich holen laffen.

Molw. Wir brauchen ben Teufel nicht einmal. Ich ent-führe Sie.

Louife. So? Fragen Sie doch erst, ob ich auch will? Und gesett, ich wollte, wie kam' ich deun aus bem Saufe? Bei Tage bewacht er mich wie ein Argus, und bei Nacht ift bie Sausthur fest verschloffen.

Molw. Ift es Ihnen denn noch immer nicht gelungen, ben Sausschlüffel wegzukapern?

Louife. Er tragt ibn ja beständig in ber Safche.

Molw. Mun, wenn ber Teufel nicht helfen kann, fo mag uns ber ba oben helfen.

Schneck. Erlauben Sie, ber da oben ift auch ein armer Teufel.

Louife. Simmel! wir wurden belaufcht.

Molw. Wiffen Gie auch wohl, mein herr, daß horden ein fehr elendes handwerk ift?

Schneck. Erlauben Sie, ba befinden Sie sich in einem großen Irrthum. Das Horchen hat schon Manchen zu Chr' und Reichthum gebracht.

Molw. Aber bei Ihnen, mein herr, wird das schwerlich zutreffen, denn ich sage Ihnen, wenn Gie sich noch einmal unterstehen —

Louife. Um Gotteswillen! Molwis!

Schneck. Ich foll mich also nicht unterftehn, aus meisnem eigenen Renfter ju schauen?

Molw. Gi schauen Sie den ganzen Tag, so viel Sie Lust haben; aber ein ordentlicher Mensch, ber kein Madchen hat, legt sich Abends um zehn Uhr schlafen.

Schneck. Wer fagt Ihnen, bag ich kein Mabchen habe? Ich habe beren neune. Die Musen!

Molw. Berr, ich laffe nicht mit mir fpagen.

Schneck. Ich spaße auch nicht. Die Musen, mein Berr, laffen einen armen Dichter keine Nacht orbentlich schlafen. Die Musen bemächtigen fich feiner so gang, bag er oft bie

schönsten Madchen d'rüber vernachläffigt. Mamsell hat ganz Recht, sich über mich zu beklagen, daß ich ihr nicht ein einziges Mal gesagt habe, wie hübsch sie ist. (Bu Louisen.) Verzeihen Sie, Mamsell, Sie sind wirklich sehr hübsch; Sie haben ein Paar prächtige blaue Augen, und Lippen zum Küffen.

Molw. herr, wollen Sie ihr nicht lieber in meiner Gegenwart eine Liebeberklarung machen?

Conect. Barum nicht? Benn Mamfell es erlaubt.

Louise. Ich bitte Gie, herr Schned -

Molw. Sie find ein nuchterner Spafvogel. Kommen Sie herunter, daß ich Sie mores lehre.

Schneck. Rommen Sie herauf zu mir; wir wollen feben, wer am meisten von bem andern profitirt.

Louife. Molwit, wenn Gie mich lieben -

Molm. Berunter, fag' ich.

vonnect. Ich fage herauf! — Wenn wir das aber auch noch eine Stunde hinter einander fagen, so hilft es uns Beiben nichts, benn uns fehlt ja ber Hausschlüffel.

Molw. Aber morgen, mein Berr, morgen.

Schneck. Stunde die Sausthur offen, fo kamen wir auch schwerlich zu einander, denn Sie stiegen nur eine Treppe boch, und ich nur eine Treppe tief; bei der Mam= sell ftrandeten wir Beide.

Louife. Wenn Gie ein Dichter find, mein Berr, fo muffen Gie eine unschuldige Liebe nicht ftoren, sondern be-forbern.

Molto. Und allenfalls befingen.

Schned. Mein Gott, von Bergen gern, aber ber ungeftume Berr da unten, laft ja gleich Mues vom Teufel folen. Molw. Wenn Sie uns beifteh'n, fo laffe ich Sie von Erzengeln auf den Sanden tragen.

Schneck. Der ichlaue Berr überläßt mir die Erzengel, und behalt ben Engel fur fich. Doch ich will großmuthig fein.

Louife. Benn nur mein Vormund nicht endlich erwacht.

Es donnert der Befuv und Metnas Bolfen bligen, Doch trop bem flammenfolund will ich die Liebe fchugen.

Dachs (öffuet fein Fenfter). Bas gibt's benn ba braußen? Louife. Da haben wir's. (Sie zieht fich ein wenig gurud. Molwig brudt fich neben ber hausthur an bie Mauer.)

Echneck. Ich bin es, mein werther Berr Sauswirth, ich beklamire eine Scene aus meinem neuen Trauerfpiele.

Dachs. Uch fo? Mir kam es aber vor, als ob mehrere Personen sprachen?

Schneck. Wenn ich in's Feuer gerathe, fo pflege ich jeber Rolle eine andere Stimme gu leiben.

Dachs. Und ba ichreien Gie bas gange Stud jum genfter hinaus?

Schneck. Um liebsten beklamir' ich im Freien. Die Macht ift so schön. Satt' ich ben Sausschluffel gehabt, ich ware schon längst im freien Felbe.

Dachs. Aber mann eber ichlafen Gie benn ?

Schneck. Der Ochlaf ift ein thierisches Bedürfniß, und raubt dem Menschen die halbe Lebenszeit. Ich bin Billens nir ihn gang abzugewöhnen.

Dache. Aber der Schlaf koftet nichts. Sie follten fich lieber bas Effen abgewöhnen.

Schneck. Sie felbft, mein theurer herr Sauswirth,

fdeinen wenig vom Ochlafe zu halten, ba ich Gie nach Mitternacht noch fo munter febe?

Dache. Um Bergeihung, ich schlief recht gut, aber Ihre Deklamation hat mich munter gemacht.

Schneck. Mun Gott fei Dank! fonft ift mir babei schon Mancher eingeschlafen.

Dachs. Es thut mir nur leid, daß ich Gie unterbrochen habe. Bielleicht hatte ich so im Stillen das gange Stuck er-lauscht.

Schnedt. D, damit kann ich aufwarten. Sind Gie ein Liebhaber von ber dramatischen Dichtkunft?

Dachs. Ich habe eine rasende Liebhaberei bafur. Aber bier auf dem Lande, man sieht nichts, man hört nichts. Im Bertrauen, ich vermiethe sonst nie Zimmer — aus gewissen Ursachen — aber als ich hörte, daß Sie ein Schauspieldichter waren, da konnt ich der Versuchung nicht widersteb'n.

venig herauf zu mir. Da wir einmal beibe so munter sind, so will ich Ihnen auf der Stelle ein paar Acte von meinem Aetna und Vesuv vorlesen.

Dachs. Metna und Befuv?

Schned. Ja, fo ift mein neu'ftes Trauerspiel betitelt. Netna und Besuv sind feindliche Brüder. Sie haben sich um bie schöne Hekla entzweit, die Netnas Gemahlin war, und nach Island gefiohen ist. Sie hat einige Shne zurückge-laffen, der alteste heißt Stromboli.

Dachs. Fürmahr, eine fühne Dichtung.

Schneck. Run können Sie leicht benken, welchen Spektakel so ein Dialog macht zwischen Aetna, Besuv und Stromboli. Dachs. Ja ja, ich bin recht begierig.

Schneck. Wenn Sie sich herauf bemühen wollten — Dachs. Ich habe kein Licht.

Schneck. Meine Studirlampe brennt. 3ch werde Ihnen auf der Treppe entgegen kommen.

Dache. Mun, wenn Gie es nicht übel nehmen wollen, bag ich fo im Schlafrod und Pantoffeln -

Schneck. O gang und gar nicht. Wenn ich einen Schlafrod hatte, fo murben Gie mich auch barin finden.

Dache. Bohlan, ich komme. (Er macht bas Benfter gu.) Schneck (leife hinunter rufenb). Sind Sie noch ba? Molw. Ja freilich.

Schnedt. Go bleiben Gie nur noch ein paar Minuten auf Ihrem Posten; wer weiß, was geschieht. (Er entfernt fich vom Benfter, woranf man ein trübes Licht erscheinen fieht, welches aber balb wieber verschwindet.)

Molto. (leife). Couife!

Louife. Stille! ftille! laffen Sie ben narriften Menfchen nur machen; gewiß hat er irgend einen pfiffigen Streich
im Ropfe. (Es wird hell in Schnede Bimmer, Schned und Dache erfcheinen am Fentier.)

Schneck. Seh'n Sie nur, mein werther herr Dachs, welch' eine Nacht! welch' ein weiter horizont! ben haben Sie ba unten nicht.

Dachs. Belieben Gie boch bas Trauerfpiel anzufangen. Schneck. Sogleich. Aber im Bimmer ift es zu schwul, und hier am offenen Fenster möchte boch ber Luftzug zu sehr mit bem Lichte spielen.

Dachs. Ja, wie machen wir es benn? Schneck. Wiffen Gie was? Wollen Gie von meinem

Trauerspiele den vollständigsten Effett genießen? Bollen Gie gang durchdrungen, durchschauert, gerknirscht davon werden? Dache. D ja, o ja.

Schneck. Run, fo kommen Sie hinab in's Freie. Die stille warme Nacht, ber schlummernde Bald, der murmelnde Bach, über uns ber leuchtende Orion — wenn da nun Besuv plöglich seinen Flammenschlund öffnet, da muß er ungeheuer auf Sie wirken.

Dachs. Ja ja, das glaub' ich; aber unten, ohne Licht, tonnen Sie ja gar nicht.feb'n?

Schned. Die schönften Stellen weiß ich auswendig, bas Uebrige wird meine Begeisterung ersegen. Kommen Sie nur. (gum Benfter hinausrufenb.) Und bu Beift der Liebe, ber bu in stiller Nacht bes Dichters Wohnung umschwebst, sei wachsam und behende.

Dachs (gudt beraus). Sa! ba! ba! wo ift benn ber Beift ber Liebe? Die Dichter find boch mahre Beifterbanner.

Schneck. D ja, wir erlofen die guten Geister, und bannen die bofen. Kommen Gie, lieber herr Dachs, ehe die herrliche Mitternachtsstunde verrinnt. (Er zieht ihn vom Venfter.)

Louife. Merken Gie mas, lieber Molwit ?

Molw. Ein prachtiger Mensch, er jagt ben Dachs aus bem Loche.

Louife. Uber ift es jest nicht meine Pflicht, die Thur hinter ihm zu verschließen?

Molw. Louife! das wollten Gie?

Louife. Wenn ich weniger liebte, so wurde ich die Ge-fahr weniger scheuen.

Molw. Luife, ich mar immer ein ehrlicher Mann, und will an Ihnen nicht jum Schurfen werben.

Digitized by Google

(Dachs ichließt bie hausthur auf. Sobalb aufgefcloffen ift, ergreift Schned feinen Birth beim Arme, führt ihn mit herolicher Rraft auf bie Buhne, und beflamirt mit Bathos.)

Ja, Stromboli, fo ift's, komm hinter diese Baune, Damit ich ftill betrübt die Lavathranen weine!

Dachs (fic loemadend). Erlauben Gie nur, daß ich ju-

Schneck (läßt ibn los, bei Seite). Er hat doch wohl Zeit genug gehabt?

(Molwis ift fogleich in's offene Saus gefchlichen, und fchaut mit Borficht aus bem Venfter, in bem Augenblide, ba Dachs bie Sausthur forgfältig verschließt.)

Dache (jurudfommend). Sest fteh' ich zu Befehl.

Schneck (ergreift ibn und führt ibn fort). Ja, Stromboli, mein Sohn, dahin ift meine Rub! Dein Obeim sendet mir verliebte Seufzer zu, Und wenn ich den Asbest an Feuerbachen wasche, So übergießt er mich galant mit seiner Afche.

(Beibe entfernen fich.)

Louife. Sieher an's Fenfter muffen Sie kommen. Molw. Aber warum denn gerade an's Fenfter?

Louise. Weil es in meinem Zimmer ftodfinfter ift.

Molw. Was hat das zu bedeuten?

Louife. Das hat gar viel zu bedeuten. hier blinken uns boch die lieben Sternlein in's Besicht. Benn ein Madchen in die harte Nothwendigkeit versetzt wird, ihren Geliebten im Dunkeln zu empfangen, so kann sie nichts besseres thun, als wenigstens alle Fenster aufsperren.

Wolw. Aber wenn Ihr Vormund und hört? Louife. Nicht doch, die Liebe flüstert leise, und ber Dichter läßt seinen Letna donnern. Molw. Still, da kommen fie mahrhaftig ichon zurud.

Dachs (tritt auf). Nein, mein werther Berr Schneck, nehmen Sie mir's nicht übel'; es ift ein ftarker Thau gefallen, bas Gras ift gar ju naß.

Schueck. Dieser milde Thau verkündet eine freundliche Aurora.

Dachs. Ei, was Aurora! wenn ich noch eine Biertelsftunde meine Pantoffeln einweiche, so habe ich morgen das Zipperlein. Kommen Sie nur wieder auf Ihr Zimmer, dort will ich Ihnen etwas wichtiges vertrauen. (Er schließt auf.)

Schneck. Go laffen Sie wenigstens die Sausthur offen, damit ich nachher in einsamer Dammerung promeniren kann.

Dachs. Die Sausthur? Rein, mein Allertheuerster! Die laffe ich nicht offen.

Schneck. Gibt's benn hier Diebe ?

Dache. Sm! ja, von allerlei Gattung.

Schned. Alfo, wer einmal im Saufe ift, ber bleibt ruhig verschloffen?

Dachs. Gang ruhig.

Schneck. Run, fo geben Gie mir wenigstens nachher ben Schluffel.

Dachs. Gi bewahre! meinen Schluffel vertrau' ich teinem Menschen an. — Belieben Sie herein zu spaziren. (Beibe geben in's haus, welches Dachs wieber verschließt.)

Molw. Scharmant! nun muffen Sie mich ichon bei fich behalten, bis es beller lichter Tag wirb.

Louife. O Gott! meine Unbefonnenheit kann mir theuer ju ftehen kommen. Mein guter Name -

Molw. Ihren Namen möchten Gie mohl babei ein-

bußen, aber nicht Ihren guten Namen, denn in wenig Tagen bift du mein geliebtes Weib.

Louise, Stille!

(Dachs und Coned erfcheinen wieber oben.) .

Dachs. Gören Sie, mein lieber Berr Schneck, Sie find ein Mann nach meinem Bergen, und können mir vielleicht einen wichtigen Dienft leiften.

Schned. Wir können boch hier nicht behorcht werben? Dache. Unmöglich. hier rings herum ichläft kein Menich als Louise, mein Mündel, und die hat jest gewiß noch recht füße Traume.

Schneck. Go? Begnügt fie fich mit Traumen? Das thut man fonst nicht gern in ihrem Alter.

Dache. Soren Sie nur. — Machen Sie auch Luftspiele? Schued. Dia.

Dache. Intriguenftucke?

Schneck. Um liebsten.

Dachs. O bann konnen Gie mir gewiß mit einer hubichen Intrigue aushelfen.

Schneck. Im Vertrauen, ich habe schon eine angesponnen. Dache. Ei, Sie wiffen ja noch nicht wovon die Rebe ist.

Conect. Das merkt fich balb.

Dache. Bie? Gie hatten fcon gemerkt - ?

Conect. Bas gilt's, die Liebe ift im Spiel?

Dachs. Freilich, freilich; ich bin jum Rafendwerben in mein Mundel verliebt.

Schneck. Gratulire.

Dachs. Ift leider noch nichts zu gratuliren. Sie hat sich ba einen jungen Eisenfresser in den Kopf gesetzt, der nicht weit von hier im Quartier steht.

Schned. Ich weiß, er hat fich bei Ihrem Mündel einquartirt.

Dachs. Gi bewahre ber Simmel! Ja, bas ware mir so ein Wolf in meinem Schafstalle. Nein, ben halte ich mir brei Schritt vom Leibe.

Schneck. Drei Schritt? Ja fo ungefähr.

Dachs. Run fagen Sie mir, wie fang' ich's an, fie mir geneigt zu machen? Ich habe bem Mabchen schon Simmel und Solle vorgestells.

Schneck. Die Solle auch ? Ja bas wird nicht viel geholfen haben.

Dachs. Nichts, gar nichts. Sie spricht, ich war' ihr zu alt. Nun bitte ich Sie! wie alt war Abraham, als die Engel ihn besuchten?

Schned. Freilich, freilich, und die Engel wurden ja bei Ihnen auch nicht ausbleiben.

Dache. Gewiß nicht. D'rum rathen Gie mir, werthefter Berr Schned, wie foll ich bas Mabchen firre machen?

Schned. Kirre fceint fie mohl fcon, aber nur nicht gegen Sie.

Dachs. Das ift's ja eben.

Schneck. Da muffen wir freilich auf eine Intrigue benten.

Dachs. O thun Sie das! es foll Ihr Schade nicht fein. Mein Mundel befist ein großes Vermögen, ich habe blutwenig.

Schneck. Da muß man ja wohl verliebt fein.

Dache. Par force. Ich habe noch gestern Abend ihre 'Obligationen burchgeblattert, ste liegen noch unten auf meinem Schreibtisch, wenn Sie heute Mittag herunter kom-

men, so will ich fie Ihnen zeigen, ba-werden Sie erftaunen.

Schned. Und folche wichtige Dokumente laffen Sie auf Ihrem Schreibtisch liegen?

Dachs. Mein Zimmer ift ja verschloffen.

Schneck. Ja fo!

Dache. Alfo, wie gefagt, auf ein hubiches Prafent burfen Sie rechnen.

Schneck. Dichter rechnen felten.

Dachs. Run, nun, Dichter leben auch nicht von Rektar und Umbrofia.

Schneck. Uch leiber nein!

Dachs. Mun, wie ift's mit ber Intrigue? Saben Sie fcon mas ersonnen?

Schneck (nachfinnenb). Ja, mein werther herr Dachs — Dachs — Dachs — Wie war' es — nein bas geht nicht. Verwandeln können Sie sich wohl nicht?

Dache. Bermanbeln? Bie fo ?

Schneck. Ich meine, jung machen? Subsch machen? Dachs. Gi Berr, wenn ich bas konnte, so brauchte ich Sie nicht.

Conect. Ja, fo muffen wir mohl auf etwas anders benten.

Dachs. Freilich.

Schneck. Wenn sie nur nicht unterdeffen auf etwas anders benkt.

Dache. Uch! fie schläft gang rubig.

Schneck. Und ihr Liebhaber ? Schlaft ber auch ?

Dachs. Ei, was weiß ich. Der mag wohl munter genug sein.

Schnedt. Bermuthlich betheuert er ihr jest feine Liebe. (Alles was Schned fagt, ftellen Molwis und Louise unten bar.)

Dachs. Sa! ba! ha! in bie Lufte, bas mag er thun.

Schneck. Bermuthlich umarmt er fie.

Dache. Ga! ha! ha! in den Bolfen, das mag er thun.

Schneck. Bermuthlich bruckt fie ibn jest an ihre Bruft.

Dache. Ba! ha! im Traume, bas mag fie thun.

Schneck. Gören Sie, ich habe einen Ginfall. Ift Ihr Munbel fromm?

Dachs. Sm! nicht sonderlich. Die Frommigkeit ift heut gu Tage nicht Mode unter den Damen.

Schneck. Außer in Sonneten. Ift fie benn auch nicht ein Biechen abergläubisch ?

Dachs. Abergläubisch ? D ja, bas eber, bas legen bie Beiber nicht ab.

Conect. Fürchtet fie fich vor Gefpenftern?

Dachs. Sie thut zwar, als ob sie b'rüber lachte, aber im Grunde respektirt sie die Beifterwelt. Sie geht nicht ohne Licht aus einem Zimmer in's and're.

Schneck. Nun, wie-war' es, wenn wir brei Machte hintereinander einen Geift vor ihrem Bette erscheinen ließen, zum Exempel ben Geift ihrer Mutter, der ihr gebote, Sie zu heirathen?

Dachs. Scharmant; aber wo nehmen wir den Geift her ? Schned. Ich fteh' zu Dienften.

Dachs. Gie? - Gie wollen vor ihr Bett treten? - Das will mir benn boch nicht fo gang gefallen.

Schneck. Gollten Gie Miftrauen in mich fegen?

Daches. Das eben nicht, aber es mare mir boch lieber, wenn wir unfere alte Ruchenmagt bagu gebrauchen konnten-

Schneck. Die wurde ja Alles verderben. Ich hingegen, ich habe schon einmal auf einem Liebhaber-Theater ben Geist im Samlet gespielt. Ich kann hohl reben wie aus bem Grabe. Auch bleiben Sie ja immer in der Nahe.

Dachs. Das ift freilich mahr, aber vor bas Bett — Sie find noch so verdammt jung —

Schneck. Ich habe ja felbst eine Geliebte, und Sie wiffen wie treu bie Dichter sind.

Dachs. Sm! bavon hab' ich eben nicht viel Muhmens gehört.

Schneck. Mun meinetwegen. Wiffen Sie einen beffern Borfchlag?

Dachs. Freilich, nein. Ich will's ichon magen. Gie können ja heute ben ersten Berfuch machen; bie Mitternachtftunde ist noch nicht vorüber.

Schned. Herzlich gern. Das Geisterkoftum ift febr einfach. Ich wickle mich in mein Betttuch, und bamit ift's gethan. Aber wie komm' ich in bas Zimmer Ihres Munbels?

Dachs. Durch das meinige. Wir find blos durch eine Thur getrennt, und ich darf nur einen kleinen Riegel weg-fchieben —

Schneck. Gi ei, Berr Dachs, Gie haben es fich fehr bequem gemacht.

Dachs. Lauter Vorsicht. Für meine Person habe ich noch keinen Nugen daraus gezogen. Unter uns, ich wagte es ein einziges Mal vor ihr Bett zu schleichen, da hat sie mir bas Waschbecken in's Gesicht geworfen.

Schneck. Werdammt unhöflich! Mun, ich benke, morgen soll sie schon andere Saiten aufzieh'n. Denn so eine tobte Mutter, die hat mehr Gewalt über eine Tochter, als die lebendige. (Er hat inbessen ein weißes Laken um fich geschlagen.)

Louife. Bas mag ber Schelm im Ginne haben ?

Molw. 36 trau' ibm noch nicht recht.

Conect. 3ch bin bereit ju geb'n.

Dache. 3d werbe Gie begleiten.

Coned. Mein lieber Berr Dache, ich halte fur beffer, baß Gie bier oben auf meinem Bimmer bleiben.

Dache. Barum bas ?

Schnect. Um die Wirfung bes Schreckens ju verftarten. Denn natürlich wird Ihr Mündel, fobald ber Geift verschwunben ift, um Silfe foreien, wird aus bem Bette fpringen, bie Blucht in Ihr Bimmer ergreifen. Wenn fie bas nun leer findet, To wird fie ein Graufen überfallen, ein gewaltiges Rieber fie foutteln, und recht murbe machen. Erfcheinen Gie bann ploblich ju ihrem Erofte, fo finkt fie mit Graufen und Rieber in Ihre Arme.

Louife. Merten Gie mas?

Dache. Ba! ha! ba! gut ausgebacht. Dun, ba haben Gie ben Schluffel ju meinem Bimmer. Nehmen Gie bier ein Licht mit, bamit Gie auf ber Treppe nicht ben Bals breden; laffen Gie es aber auf meinem Tifche fteb'n. Ochieben Gie ben Riegel fachte von ber Thur -

Conect. Alfo ein Riegel?

Dade. Ja, alle meine Thuren haben Riegel, inwendig und auswendig.

Schneck. Defto beffer!

Dachs. Mein Manbel bat Grillen und Cannen, mabit ju ihrer Wohnung balb biefes balb jenes Bimmer : vor Rurgem hat fie noch bier oben gewohnt, um ber Musficht willen; daber muffen überall Riegel fein. Digitized by Google

Contect. Bortrefflich!

Dache. Bermuthlich wird Louise so fest schlafen, daß sie Ihre Unkunft nicht vernimmt. Auf diesen Fall haben Sie Zeit, vorher das Fenster leife zu öffnen, so kann ich von hier oben hinab horchen.

Schneck. Scharmant. Ich werde Ihre Inftruktion punktlich befolgen.

Dache. Uber wie werden Gie fprechen ?

Schneck (mit bobler Stimme). Louise! erwache! Bore bie Stimme beiner Mutter! Beirathe ben eblen Dachs!

Dachs. Bravo! und bas wiederholen Gie breimal.

Schneck. Dreimal! und bann verschwunden!

Dache. Ja, bas bitt' ich mir aus, daß Gie bann fo fonell ale möglich verschwinden.

Schneck. Verlaffen Gie fich auf meine mutterliche Disfretion. Nun frisch an's Werk. Laffen Gie fich die Zeit inbeffen nicht lang werden. (Er entfernt fich.)

Louise. Er kommt mahrhaftig.

Molw. Treibt er seinen Spott mit uns, fo foll ihn ber Teufel holen!

Louife. Ochon wieder ber Teufel? Stille boch!

Dachs (lehnt fich oben fo weit als möglich aus bem Benfter). Mun wollen wir doch hören, wie es ablauft. Kreischen wird fie wohl ein wenig. (Man wird Licht in Dachsens Zimmer gewahr.)

Louife. Boren Gie? Er ift ichon im Mebenzimmer.

Molw. Da mag er auch nur bleiben, fonst foll ihn — Louise. Der Teufel holen, nicht mahr?

Molw. Verzeihen Gie -

Dachs. Mich bunft, ich höre ba unten ein Geflufter? (Jest erscheint bas Lit auch in Louisens Bimmer, Molwis und Louise entfernen fich vom Venfter.)

Dachs (hordenb). Nun ift Alles wieder ftill geworden — nein — jest kommt es mir abermals vor, als ob ganz leise geschwaßt wurde? — Ja, wahrhaftig — Ich will nicht hoffen — eine Minute warte ich noch — Hör' ich ihn bann nicht brullen, so sturz' ich hinunter. (Er horcht.) Nichts? — Gar nichts?

(Schned, Molwis und Louife lachen.)

Dachs. Was Teufel! da unten wird gelacht. Da muß ich schnell — (Er will vom Tenfter, in biefem Augenblide fieht Schned von unten herauf.)

Conect. Ud, mein werthefter Berr Dachs!

Dache. Bas gibt es benn?

Conect. Ich, mein vortrefflichfter Berr Dache!

Dachs. Go reben Gie boch in's Teufels Namen!

Schneck. 3ch fam ju fpat! Bier unten ift fcon ein Geift.

Dach 8. 2Bas ?!

Echneck. Und zwar nicht der ehrwurdige Geift der Mutter, sondern ber leibhaftige Satan von Liebhaber.

Dache. Berr! find Gie rafend?

Schneck. Die Mamfell ift auch gar nicht erschrocken.

Dache. 3ch fomme! ich fomme! (Er eilt vom Genfter.)

Schneck. Ja, komm du nur. (hineinrebenb.) Seid gutes Muthes, Kinder. Die Katastrophe nabert sich.

Dache (fommt wieber an's Genfter). Se ba! Berr Schneck!

Schneck. Mun wird das Gefchrei losgeb'n.

Dache. Berr Schneck!

Chueck. Ja, rufe bu nur.

Dachs (in größter Angft). Schned! Schned! Schned!

Schneck (zeigt fich). Nun, was gibt es benn? Warum schreien Sie so mörderlich?

XXI.

8

Dachs. Gie haben mich ja eingesperrt?

Schneck. Bitte taufenbmal um Bergeibung.

Molw. und Louife (inwendig). Sa! ha! ha! ha!

Dachs. Go machen Gie boch gefdwind auf.

Schued. Ich tann ja nicht von ber Stelle. Der anbere Geift halt mich fest.

Dachs. herr, Gie haben mich betrogen. Es ift nicht wahr! es ift fein anderer Menfch unten als Gie. Gie wollen mein Mandel verführen.

Schneck. Was? Den Schimpf leid' ich nicht. Treten Sie her an's Fenster, herr von Molwit, bamit meine Unsschuld offenbar werde.

Molw. Ja ja, herr Dache, ich bin wirtlich ba.

Dachs. Feuer! Feuer!

Schned. Liebster Berr Dachs, was hilft bas Schreien? Sie haben mir ja felbst gesagt; es fclaft tein Mensch in ber Nabe.

Dachs. 3ch fpringe jum Benfter binaus!

Molw. Muf Ihre Gefahr.

Dachs. Louife, wo bift bu? ich gebe bir meinen Bluch!

Schneck. Ich habe ihr fo eben meinen mutterlichen Gegen ertheilt.

Dachs. Berr, Gie werfe ich aus bem Saufe.

Schneck. Ja, wenn Sie mich nur erst hatten.

Dachs. D, ich will Ihnen wohl an die Seele kommen. hier liegt Ihr Trauerspiel auf dem Pulte, das fted ich in Brand.

Schneck. Salt! halt! mein Aetna! mein Besuv! mein Stromboli. Nein, Mamsellchen, nun kann ich Ihnen nicht weiter helfen.

Dache. Aba! bas wirkt.

Digitized by Google

Molw. Unterfteben Sie sich, nur ein Blatt zu vernichten. Wir haben die Ubligationen gefunden, die auf Ihrem Pulte lagen.

Dachs (erichroden), Bas!

Schneck (leife). Aber bester Herr von Molwig, der gange Plunder ist ja nicht so viel werth, als mein Trauerspiel.

Dachs. Gie hatten meine Obligationen ?

Molw. Nicht die Ihrigen, sondern die Ihres Mundels.

Dache. 3ch bin verloren, verrathen, verfauft.

Schneck. Wenn ber Kerl seinen Vortheil versteht, so nimmt er mein Trauerspiel, und läßt die Obligationen zum Teufel fahren.

Molw. Run, Berr Dachs, wie ift's ? machen wir Frieden ? Dachs. Dich betrogener Dachs! — Boren Gie auf zu spagen, mein Berr! laffen Gie mich heraus!

Molw. Nicht eher, bis der Friede unterzeichnet ift. Ich habe Ihr Mündel und Ihre Obligationen erobert; Sie haben bagegen ein Trauerspiel.

Dache. Ja, ba hab' ich was rechtes! ben verfluchten Bifch.

Schneck. Berr, rezensiren Sie nicht so impertinent. Molw. Nun find Sie aber noch überdies mein Befan-

gener; Sie sehen also, daß der Vortheil auf meiner Seite ift.

Dachs. O! ber Tag wird anbrechen, meine Leute werben fommen -

Molw. Dann find wir ichon über alle Berge.

Dache. Das Saus ift verschloffen.

Molw. Bir fteigen jum genfter binaus.

Dachs. Ich werfe Ihnen alles auf die Röpfe, was mir unter die Sande kommt.

Molw. Das gabe höchstens blutige Köpfe, und wir ka-

men boch bavon. — Beffer, wir schließen einen vernünftigen Eractat. Eine Obligation von zehn tausend Thalern — merken sie wohl ein ganzes Drittel von Ihres Mündels Vermögen — bleibt, mit einer förmlichen Ceffionsschrift versehen, auf Ihrem Pulte liegen. Dagegen ertheilen sie Ihre schriftliche Einwilligung zu unserer Heirath.

Dachs. Nimmermehr.

Molw. Wenn Sie bas nicht wollen, so nehmen wir Alles, melben uns morgen vor Gerichte, und forbern Rechnung von Ihrer Verwaltung.

Dachs. Der verdammte Menfch fest mir bas Meffer an bie Reble.

Schned. O faffe Muth, mein Stromboli!

Dachs. Salten Sie bas Maul! Bo ift Louife! Ich muß guvor mit meinem Mundel fprechen.

Louife. Sier bin ich, lieber Berr Vormund. (Schned hat the Blat gemacht, zeigt fich aber gleich barauf an bem Venfter in Dach= fens Zimmer.)

Dachs. Rebe, bu fuge, verdammte Kreatur! Konnteft bu wirklich beinen geliebten Dachs verlaffen?

Louife. Uch ja, lieber Berr Vormund.

Dachs. Zwingt man bich nicht durch Drohungen? burch Gewalt?

Louife. Uch nein, lieber Berr Vormund.

Dache. Barft bu im Stande, beinen gartlichen Dache ber Verzweiflung Preis zu geben?

Louife. Ich ja, lieber Berr Bormund.

Dache. Mun, fo geh' jum Teufel!

Schneck. Das mar ein Wort.

Molw. Sie geben Ihre Einwilligung Loogle

Dachs. Kann ich benn anberd?

Molw. Aber fdriftlich.

Dachs. Mun, fo laffen Gie mich heraus.

Schneck. Bebienen Gie fich nur meines Schreibtifches, ich schenke Ihnen einen Bogen Papier. Bindfaden muß auch noch ba liegen; Gie rollen bie Einwilligung hubsch zusammen, mein Trauerspiel bazu, und laffen es herunter.

Dache. Aber meine Obligationen ?

Schneck. Die ziehen Gie ftatt beffen wieder hinauf.

Dachs. Der verdammte Dichter weiß zu Allem Rath. (Er entfernt fic vom Tenfter.)

Schneck, Mun, Mamfellchen ? pocht das Berg?

Louise. O Molwig! ich traume!

Molw. Bum fröhlichften Erwachen.

Schneck. Ja, ihr habt gut reden; wenn ich nur mein Erauerspiel erst hatte.

Molw. Ich, das mag der Teufel holen.

Schneck. Gehorsamer Diener! es sind mir schon sechse ausgepfiffen worden. Jest hab' ich aber ein Meisterstück gemacht, mit Fatum und Chören; und wenn das auch der Teufel holt —

Dachs. Da, ba, ift die gange vermalebeite Geschichte, und der hausschluffel dazu, bamit Ihr Euch sammt und sonbers, sobald als möglich, fortpackt. (Er läst eine Rolle Papier und einen Schluffel am Binbfaben berab.)

Moltw. (es auffangenb). Jedem bas Geine. (Er knupft die Rolle los, und gibt bem Dichter fein Exauerspiel.) Ihnen den Uetna und mir Louifen!

Dache (gupft an bem Binbfaben). Uber die Retourfracht?

Molto. (binbet ein anderes Papier baran). Sier ift fie-

Schneck. Und zugleich mache ich Gie zum Erben von Allem, mas in meinem Zimmer befindlich ift.

Dachs (indem er hinaufzieht). Das glaub' ich wohl. Ein Eintenfaß und zwei alte Febern.

Molw. Noch eins, mein werther herr Dachs! Che wir scheiben gum Zeichen ber ganglichen Versöhnung, ertheilen Sie und Ihren Segen.

Louife. Uch! thun Gie bas, lieber Berr Bormund.

Dachs. Meinen Gegen jum genfter binaus ?.

Schnedt. Warum nicht ? Ich werbe bie Chre haben, ju leuchten. (Er holt fonell ein Licht, und halt es fo weit als möglich aus bem Benfter.)

(Molwis und Louise ftreden jeber eine Sand hinaus, und ergreifen fich brangen.)

Louife. Bier find unsere vereinigten Banbe.

Dachs (nach einigen Grimaffen). Nun, wenn's nicht anders sein kann — (Er fegnet von oben berunter.) Der himmel fegne euch! und mache alle eure Sohne zu Dichtern, so werbet ihr herzenleid genug auf ber Belt haben.

(Der Borhang fallt.)

# Das Strandrecht.

Ein Schauspiel in einem Aufzuge.

#### Personen.

Berr von Sapfifd, Gutsbefiger am Geeftranbe.

Amalie, feine Tochter.

herr von Salbern.

Rarl, fein Cohn.

Paul, ein junger Inbianer.

(Der Schauplat eine lanbliche Begent an ber See.)

## Erfte Scene.

## Der alte Salbern. Paul.

#### Salbern.

Das Leben haben wir gerettet.

Banl. I nu, ift auch gut — und icheint die marme Sonne wieber, fo werden auch die Bergen wieder warm. (Erfeleubert bie Arme trengweis aber bie Bruft, um fich ju erwarmen.)

Sald. (mit Bitterfeit). Die Gonne ging unter.

Paul. Ei bewahre! da lauert sie ja schon an der Simmelspforte; ehe eine Viertelstunde vergeht, gudt sie herein, und sieht, ob die Welt aufgestanden ist. Das hat mir auf allen unsern Reisen am besten gefallen, daß Sonne und Mond immer mit uns wandern, und immer noch eher an Ort und Stelle sind, als wir.

Sald. Diese fürchterliche Nacht —

Paul. Ja, heute war der Mond nicht auf seinem Po-ften, sonft hatten wir die Rlippen mohl gefeb'n.

Sald. Alles verloren!

Maul. Rechnet Ihr Leben, Soffnung, mich und Euren treuen Sund fur nichts?

Sald. Das Leben haft du mir gerettet, aber ich bante es bir nicht.

Paul. Sab' ich boch keinen Dank begehrt. Auch weiß ich noch immer nicht, warum ich Euch bei ben Saaren burch bie Brandung schleppen mußte? Ihr schwimmt ja sonst wie ein Perlenfischer?

Calb. Ich munichte mir ben Tob.

Paul. Ein haflicher Bunfch.

Digitized by Google

Salb. Bar' ich jung wie bu - konnt' ich noch erwer-

Panl. Aber ich bitte Euch, guter herr, Ihr habt ja noch nichts verloren. Das Goiff ift zertrümmert, ja, doch habt Ihr nicht geseh'n, wie von allen Seiten bie guten Bauern herbei eilten? wie sie mit ihren Böten recht verwegen burch bie Brandung stachen? bie Risten aufsischen? eine nach ber andern an's Ufer schleppten? — Brave Kerls! ungeheißen, ungerufen erbarmen sie sich fremder Noth. Was gilt die Wette, wenn Ihr am Abend Eure Kisten überzählt, so fehlt Euch keine.

Sald. Guter Paul, mas geborgen wird, ift nicht mehr mein.

Paul. Bie? - nicht Euer? - 3hr fchergt.

Sald. In biefer Rufte gilt ein verhaftes Recht: mas bie Bewohner aus bem Schiffbruche retten, bas wird ihr Eigenthum.

Baul. Unmöglich! es find ja Eure Guter, und Ihr feib ja nicht ertrunten.

Cald. Gleichviel.

Paul. Befinnt Euch, guter herr. Benn Ihr fprecht: bas Schiff mar mein, und Mes im Schiffe geborte mir; wer kann es Euch denn rauben?

Sald. Das Strandrecht.

Paul. Lieber Gott! ift es benn nicht Unglud's genug, Schiffbruch gu leiben?

Sald. Bas die Bellen ausspeien, das verschlingen hier bie Menschen.

Paul. Und geben es dem Eigenthumer nicht zurück? Sald. Nein.

Sant. Und nennen bas ein Recht?

Cald. Das Strandrecht.

Paul. Und genießen es gang rubig?

Sald. Sie beten fogar in ber Rirche um einen gefeg-

Paul. Sie beten um Sturm und Ungewitter? fie beten, baf ihre Bruber Schiffbruch leiden mogen?

Salb. Ja, barum beten fie.

Paul. Aber, lieber Gerr! es find doch auch Menfchen, bie bier mohnen? Ich habe es ja felbst gefeb'n, Menschengesichter, wie die unfrigen.

Cald. Aber nur Gefichter.

Paul. Das arme Bolk! Vermuthlich find es Wilde?

Sald. Europäer.

Manl. Aber boch feine Christen?

Sald. Auch Christen.

Paul. Nun, so holt sie gewiß Alle der Teufel. Und thut er das — ich bin sonst nicht sein Freund — doch hier muß ich ihm Recht geben.

Sald. Kennft bu nun mein ganges Unglud?

Baul. Gerr, warum verließt Ihr bas schöne Indien ? Barum vertauschtet Ihr unsere freundlichen Palmen gegen diese duftern Fichten? Warum steuertet ihr nach einer Kufte, die von driftlichen Teufeln bewohnt wird?

Sald. Diese Kufte ift mein Baterland. Sier lebt' ich, ein wohlhabenber Mann. Sier raubten Unglucksfälle mir mein Vermögen, und ber Sob mein gutes Beib.

Saul. In meinem Naterlande gaben Glud und Fleiß Euch Vermögen wieder. Das gute Beib ift todt. Warum bliebt Ihr nicht in Indien?

Salb. Beil ich einen Gobn gurudgelaffen, ein einziges Rind. im garten Ulter.

Paul. Einen Sohn? wohnt ber auch hier unter biefen Chriften?

Sald. Ich vertraute ihn ber Pflege eines barmherzigen Bermanbten. Bas aus ihm geworben, weiß ich nicht.

Panl. Juchhe! wir haben einen Gohn! und ba Ihr fein Bater feib, so weiß ich auch gewiß, daß er nicht mit betet um einen gesegneten Strand.

Sald. Für ihn habe ich gearbeitet, gesammelt und gefpart; nun komme ich mit leeren Sanden, muß Brot von ihm heischen! So nahe war ich dem erwünschten Safen, in der letten Nacht ereilte mich das Unglück. Arm, aber mit Manneskraft gerüstet, verließ ich diese Ufer; ein armer, schwacher Greis betret' ich sie wieder. O warum riffest du mich aus dem Abgrunde der Wellen!

Paul. Seid ruhig, lieber Herr. Es ist ja noch nicht so schimm. Wir haben einen Sohn, der kann arbeiten, und das kann ich auch. Ihr sollt eure Pfeise in Ruhe rauchen. Unter den Palmen ware freilich beffer, aber die Fichten geben auch Schatten.

Sald. Du mußt mich verlaffen, guter Paul.

Paul. 3ch Euch verlaffen? marum?

Calb. Beil bu feinem Bettler bienen follft.

Paul. So? habt Ihr benn schon gebettelt? Untersteht Euch zu betteln, so lange ich eine Hand rühren kann! Ihr habt mich vom harten Dienste der Seapons losgekauft; Ihr habt meinen geplünderten Eltern doppelt wieder geschenkt, was ihnen die Moratten geraubt hatten; und nun wollt Ihr mich fortjagen? das ist gottlos.

Salb. Billft bu mit mir hungern ?

Paul. Benn's nicht anders fein kann, ja. Aber fo weit wird's nicht kommen. Geht, ba hinter den Baumen fteckt ein artiges Saus; lagt uns ba hinemgeben, uns am Ruchenfeuer trocknen, und ein Frühstuck heischen.

Sald. Eben fommt ein junger Mann beraus.

Panl. Der hat ein ehrliches gutes Geficht. Lieber Berr, bem fteht bas Stranbrecht furwahr nicht auf die Stirn geforieben.

## Bweite Scene. Karl. Die Vorigen.

Rarl. Go eben erfahre ich, bag in ber letten Nacht ein Schiff an biefer Rufte verungluckte.

Calb. Es war mein Ochiff.

Rarl. Das beklag' ich herzlich.

Sald. Ich habe nichts gerettet.

Rarl. Urmer Mann!

Sald. Der Sturm mar heftig, die Nacht fehr finster. Bir glaubten einige Mal das Feuer des Leuchtthurms zu erblicken, wir steuerten darauf zu, und wurden ploglich zwischen die Klippen geworfen.

Rarl (bei Seite). Ba! ich verstehe. Der Unmensch!

Paul. Aber das Schiff, lieber junger Herr, ist d'rum nicht gleich zertrummert worden. Wohl hundert Bauern sind mit Tagesanbruch herzugeeilt, und haben die ganze Ladung geborgen. Nun spricht mein Herr: das wurden sie Alles für sich behalten, es ware das Strandrecht.

Rarl. Leiber ift es fo.

Paul (traurig). Und da nehmt Ihr auch wohl Euern Theil?

Rarl. Dafür bewahre mich Gott!

Maul (fröhlich). Dacht' ich's boch! Go fieht man nicht aus, wenn man Ungluckliche. bestiehlt. Nicht wahr, mas Euch vom Raube gebührt, bas gebt Ihr meinem armen herrn juruck?

Rarl. Mit Freuden murbe ich bas, wenn ich Theil am Stranbrecht hatte. Aber ich bin nur ein armer Ebelmann, Pachter biefes kleinen Gutes, beffen Erbherr eine Stunde von bier wohnt. Er nennt sich Sapsich.

Paul. Sanfifch? - D ja, ich kenne die Sanfische wohl.

Rarl (zu Salbern). Was in meinen geringen Kraften steht, Ihr Schickfal zu erleichtern, biet' ich herzlich. Wiffen Sie fur's Erste keine and're Zuflucht, so kommen Sie in mein Haus, und theilen Sie, was ich habe.

Paul (tagt ihm fonell bie Ganb). Menfchen gibt's boch überall! Das ift auch ein Menfch!

Salb. Dankbar nehme ich Ihr Erbieten an, wenigftens für einige Tage, bis ich weiß -

Paul. O, lange bleiben wir hier nicht. Bir haben einen Gohn, ber holt uns ficher.

Rarl (ju Galbern). Gind Gie bekannt hier im Lande?

Sald. Vormals war ich's. Doch in drei und zwanzig Jahren bin ich wohl vergeffen worden.

Rarl (finst). Drei und zwanzig Jahr?

Sald. Rennen Gie vielleicht einen jungen Galbern ?

Rarl (haftig). D mein Gott, ja!

Cald. Rarl von Galbern -

Rarl. Der bin ich!

Sald. Mein Sohn! (Er breitet gitternb feine Arme aus, und finft ohumachtig nieder.)

Rarl (auf ihn juffärzend und ihn auffangend). Bater! Bater!

Paul (fpringt halb wahnfinnig berum, und fchlägt Rnipechen mit ben gingern). Juchhe! Juchhe! unfer Sohn ift ba! unfer eigner Sohn! Sa! ha! ha! Sturm, Bellen, Klippen, was habt ihr une nun genommen?

Rarl. Bilf! ruf um Bilfe!

Paul. Seid gang ruhig. Das ift ja nur die Freude, bavon ftirbt er nicht. (Er tauert fich zu feinem herrn auf bie andere Seite, und fcreit ihm in's Ohr.) Lieber Herr! unfer Sohn ift ba!

Sald. (fclägt bie Augen auf). Mein Sohn!

Rarl. Bater, ich habe keine Borte — meine Thranen mogen reben —

Panl (hapft berum). Freudenthranen! Freudenthranen!

Rarl. Ueber alle Meere mare ich Ihnen gefolgt, hatte ich nur gewußt, wohin?

Salb. Bergib ber falfchen Scham. Man sollte nichts eher von mir erfahren, bis ich wohlhabend zurückehren, meine Gläubiger befriedigen, und bir ein reiches Sabe hinterlassen fönnte. Der Zeitpunkt war gekommen. Unermüdeter Fleiß und Gottes Segen hatten bas Verlorne mir dreifach ersest — schon sah ich mit Entzücken in blauer Ferne die Küste meines Vaterlandes — schon drückte ich dich in meine Arme und legte meine Schäße in deinen Schooß — Ich! da brach die fürchterliche Nacht herein; vom Sturme gegen die Klippen geschleubert, erwacht' ich plöglich aus dem süßen Traume.

Rarl. Konnten Gie glauben, der reiche Bater mare willfomm'ner gewesen?

Paul. Da hört Ihr's ja! Er fragt ben henter nach Euren Schätzen.

Rarl. Ich bin freilich nur in befchrankter Lage, boch burch Fleiß und Sparfamkeit erwerbe ich auf biefem Pachtgute so viel, bag wir Beibe vor Mangel geschütt finb.

Bant. Bir brei.

Salb. O, mein guter Sohn! nun schmerzt mich boppelt mein Verlust, ba ich einem solchen Sohne die Liebe nicht vergelten kann.

Rarl. Liebe wird nur burch Liebe vergolten.

Paul. Ja, guter Berr, unfer Gobn hat Recht.

Sald. Aber follte ber Besiger biefes Strandes wirklich fo niebrig benken, sein abicheuliches Recht gegen einen ichiffbruchigen Greis geltend zu machen?

Rarl (judt bie Achfeln). Leiber kann ich Ihnen keine Soffnung geben. Der alte Sapfifch ift ein harter, geiziger Mann.

Salb. Wie kam es, bag mein guter Karl, in biefer entfernten Proving, mit einem foldem Manne in Berbindung trat? Gab es benn in der Gegend, wo du geboren wurdeft, keine Guter zu verpachten?

Rarl. Uch mein Bater! Sie sollen in ber ersten Biertel-ftunde Alles wiffen. Dieser elende Mensch hat eine Lochter —

Sald. Ich verstehe.

Paul. 3ch noch nicht.

Rarl. Umalie ift ein Engel! Ihre Tugend, ihre Gute, emilbern ihres Baters hartes Joch. Ohne fie maren langft alle Bauern biefer Gerrichaft über's Meer gefloben. Gie ift so gut! und so fcon!

Sald. Du liebst fie?

Rarl. Ich lebte nur burch fie.

Baul. Jest verfteh' ich auch.

Sald. Ohne Soffnung?

Digitized by Google

Rarl. 3ch werbe wieder geliebt.

Paul. Das glaub' ich.

Sald. Aber ber Bater?

Rarl. Er weigert mir ihre Sand.

Paul. Ochlechter Mensch!

Sald. Sat er an beiner Perfon etwas auszufegen?

Rarl. Dichte, nur meine Urmuth -

Paul. 3ch schlag' ihn tobt.

Sald. D mein Schiff! mein Schiff!

Rarl. Doch scheiterte meine Soffnung nicht zugleich. Amalie bleibt mir treu.

Paul. Gute Perfon!

Gald. (topffcutteinb). Ift bas beine gange Soffnung?

Rarl. Der alte Sapfisch ist nach seiner Urt mir recht gewogen, weil ich fast so gezig bin, als er, nur aus andern Gründen. Er hat mir oft gesagt: gern wolle er mir behilflich sein, etwas zu erwerben, nur muffe es ihn nichts kosten. Beute werbe ich ihn an sein Versprechen mahnen. Heute kann er mich beglücken, ohne daß es ihn einen Heller kostet. Er darf ja nur dies einzige Mal seinem verhaßten Rechte entsagen

Sald. Wirb er bas?

Rarl. Wenn er vernimmt, daß der Schiffbruchige mein Bater, daß die geborgene Ladung seinem kunftigen Sidam bestimmt ist; daß er sie seiner Tochter als Brautschat an-rechnen darf — so wohlfeile Großmuth übt er vielleicht. — ha! ich seh' ihn kommen. Gewiß hat er am Strande die Kisten schon überzählt.

Sald. Das junge Frauenzimmer, das ihn begleitet — Rarl. Ift Umalie.

Salb. Gie icheint gewöhnt an folden Jammer.

Rarl. O er zerreißt jedesmal ihr Berg. Aber nie läßt fie ihren Vater allein herab an den Strand, wohl wiffend, daß nur ihre Bitten dem harten Manne bisweilen noch ein Zeichen der Menschlichkeit entreißen. — O geh'n Sie unterdeffen in meine Wohnung. Sie bedürfen Rube und Erquickung. Gelingt es mir und Amalien, die Rinde von des Vaters Bergen zu lösen, so fliege ich zu Ihnen.

Sald. Ich hoffe wenig.

Paul. Im Beften mar' es, wir folugen ben alten Berrn tobt. (Beibe ab.)

# Pritte Scene.

### Raul (allein).

Gestern Abend prophezeite der Sonne blutrother Untergang den nächtlichen Sturm; heute verkündet ihr unbewölkter Aufgang einen heitern Sag. Guter Gott! laß mir in diesem schnellen Wechsel ein Vorbilb meines Schicksals erscheinen!

## Vierte Scene.

Herr von Hanfisch. Amalie. Rarl.

Sanf. Guten Morgen, Berr Nachbar. Go fruh haben Gie mich wohl nicht vermuthet?

Rarl. O boch. Ich weiß, daß jeder Schiffbruch Sie ichnell in Thätigkeit fest.

Hand, Diesmal hat Gott ben Strand gefegnet. Es scheint eine reiche Ladung zu sein. Das Schiffsvolk jammert, daß es ein Vergnügen ift anzuhören. Der Patron hat sich bavon gemacht.

Rarl. Er ift in meinem Saufe.

Sanf. Go? bas ist mir nicht lieb, benn ich muß mich auf biesen Mittag bei Ihnen zu Gaste bitten. Nach Sause ift mir's zu weit, und vom Stranbe barf ich mich heute nicht entfernen, sonft stehlen mir die Bestien (ich meine die Bauern) mein Eigenthum.

Rael. Benn Gie mit mir vorlieb nehmen wollen -

Sanf. O wer wird heute an Traktamente benken? Ein Stud Schinken, ein Schnaps gegen bie rauhe Bitterung — aber — es ift mir nur fatal — ber frembe Mann wird wohl anch bei Ihnen fpeisen?

Rarl. Allerdings.

Sauf. Gi, laffen Gie ibn in ber Ruche bleiben.

Rarl. Er ift ein Mann von Stande.

Sauf. Aber nacht und bloß.

Amal. Um so mehr. Das Unglud soll man ehren.

Sanf. Soll man ehren, ja; aber fiehft bu benn, bag es irgendwo geehrt wird?

Rarl. Er ift mein Bater.

Amal. Ihr Bater! Rarl! (Gie geht gu ibm, und brudt ihm bewegt bie Sand.)

Sanf. Ihr Berr Bater? Mun da gratulire ich.

Rarl. Große Reichthumer hatte er fich erworben.

Sanf. Gi?

Rarl. In diefer Macht verlor er Ulles.

Sanf. Ja, bas geht nun fo in ber Welt.

Rarl. Ohne biesen Sturm mar' ich heute im Stande, als ein reicher Mann vor Sie zu treten.

Sanf. Barde Sie mit gebührendem Respekt empfangen haben. Rarl. Nicht vergebens hatte ich bann um Amaliens

Sand gefleht.

Sanf. Bare mir eine Chre gewesen. Sie wiffen ja, lieber Berr Rachbar, bag ich gar nichts weiter gegen Sie einzuwenden habe. Da es nun aber nicht Gottes Bille gewesen, so muffen wir uns driftlich b'rein finden.

Amal. Wie, mein Nater? Ich will nicht hoffen, baß Sie bem alten herrn von Salbern fein Eigenthum vorent= balten werben?

Sanf. Ei bewahre ber Simmel! Sat er noch Eigenthum? Das ift mir lieb zu horen, ich werd' es nicht antaften.

Amal. 3ch meine bas, womit bas Ufer bebeckt ift.

Sabf. Marrin, bas ift ja nicht mehr fein Gigenthum, bas gehort mir von Gott und Rechtswegen.

Rarl. Konnten Sie den Bedanken ertragen, einen ehrmurbigen Breis jum Bettler ju machen ?

Sanf. Dafür behute mich ber Simmel! ift's benn meine Schuld? Ich habe weder ben Sturm noch die Klippen gemacht.

Amal. Und wenn bes alten Mannes hilflose Lage jedes Berg bewegt, was wurde man im gangen Cande von Ihnen sagen?

Sanf. Bas kummert mich bas? Ich gehe meinen geraben Beg, und nehme nur, was mir gebührt.

Rarl. Es ift ein abscheuliches Recht!

Sanf. 3ch habe es nicht gemacht.

Amal. Gie follten es abichaffen.

Sanf. Ich mische mich nicht in die Staatswirthschaft.

Karl. Gern würde ich Umalien ohne Brautschatz empfangen. Sanf. Benn Gie meine Tochter ftanbesmäßig ernabren können, foll es mir lieb fein.

Rarl. Mit meines Baters Gutern fonnt' ich bas.

Sauf. So fo? Bem ich bie herausgabe, das mare kein Brautichat ?

Rarl. Gie haben mir oft verfprochen, mir zu meinem Fortkommen behilflich zu fein.

Sapf. D ja, wenn es mich nichts foftet.

Rarl. Bare bas nicht ber Fall?

Sanf. Ei bei leibe! Bas mir ber liebe Gott zuführt, bas barf ich nicht verschmähen. So wie das Schiff an ber Rlippe krachte, so war es mein. Und rechnen Sie benn meine schweren Koften für nichts? Ich fütt're Menschen, die sich mit Lebensgefahr in die Brandung wagen; ich unterhalte Böte, die mir gar oft zerschmettert werden; ich habe einen Leuchthurm gebaut aus driftlicher Liebe; ich bezahle den Pfarrer, damit er an jedem Sonntage Gott um Segen für meinen Strand anrufe. Seb'n Sie, das sind starke Auslagen, und folglich ist es billig, daß ich dann und wann auch Rugen davon ziehe.

Amal. Aber lieber Bater, Gie find ein reicher Mann, fur wen fammeln Gie noch?

Sanf. Mu, fur wen anders, als fur bich? Du bift ja meine einzige Tochter.

Mmal. Und wenn ich nun mit Freuden biefem Bumachs entfage?

Sanf. Go fpreche ich, bu bift eine Rarrin, und thue boch, was mir beliebt.

Amal. Soll ich einft meines Reichthums mich ichamen? Soll ich mit Fingern auf mich zeigen laffen, und die Borte

hören: "ba geht bas reiche Fraulein: bie Brillanten, bie ihr in ben Ohren hangen, find lauter Thranen von beraubten Schiffbruchigen!"

Sanf. Papperlapapp! Du bift ein Ganschen, und weißt nicht, wie es in ber Welt zugeht. Wenn Einer nur brav reich ift, so fragt sein Mensch barnach, wie er's geworben. Das Geld, mein liebes Löchterlein, hat die Kraft, alle bergleichen Erinnerungen aus bem Gedachtniffe ber Menschen wegzuklingeln. Sabe du ein großes Vermögen zusammen ge arbeitet, oder zusammen ge ftohlen, bas gilt gleichviel, die Leute bucken sich eben so tief.

Ratt. herr von Sanfifch, Gie bringen mich gur Ber-

Sanf. Ift gar nicht meine Abficht. Leben und leben laffen, nur nicht auf meine Koften.

Rarl. Bie, wenn ich ber Regierung in's Ohr raunte, baß Ihr Leuchtthurm in fturmischen Rachten finfter bleibt, baß aber an ben gefährlichsten Stellen des Ufere lichte Flammen die betrogenen Schiffer zu den Klippen locken?

Amal. Karl! -

Rarl. O vergeben sie mir, ich kann nicht langer schweigen. Der Jammer meines Naters — bas Glud meines Lebens — Bittern Sie! ich werbe reben.

Sanf. Ei ei, ich soll zittern? ich, ein reicher Mann — nehmen Sie mir's nichts übel — ich soll zittern vor einem armen Teufel? Womit wollen Sie mir die Schmähung beweisen? — Ohne Geld beweist man nichts. D'rum sein Sie vernünftig, Herr Nachbar, es kommt nichts dabei heraus. Ich bin auch nicht so ein harter Mann, als Sie vielleicht glauben. Das Ungluck Ihres Herrn Vaters thut mich ge-

waltig rühren. Ich will boch fogleich wieber herunter an den Strard. Bielleicht find wir fo glücklich, feine Bafche und Rleiber aufzufischen. Geschieht bas, so will ich ein Uebriges thun; man foll ihm bie ganze Bagage unentgeltlich aus-liefern. (Ab.)

## Sunfte Scene.

#### Karl. Amalie.

Rarl: Sa! welch' ein Unmenfch!

Amal. Karl, er ist mein Vater. Tausenbe, gleich ihm, misbrauchen ihre sogenannten Rechte. Täglich seh'n wir Menschen qualen, Thiere martern, Felber verwüsten, Aues von Rechtswegen. Um verzeihlichsten, bunkt mich, handle ber, ben seine Ueberzeugung leitet; und zu bieser Classe geshört mein Vater.

Rarl. Der Tochter ziemt es zu entschuldigen, was nimmer zu vertheidigen steht; doch sicher widerstrebt Ihr eig'nes herz. Umalie, was ich von dem Leuchtthurm erwähnte, ist wahr. Pflicht und Nothwehr gebieten mir, die gräßliche That anzuzeigen, und ich halte für unmöglich, daß Sie diesen Schritt mißbilligen könnten. Auch kindliche Liebe hat ihre Grenzen.

Amal. Doch kindliche Pflicht hat beren Keine. Thun Sie, was Sie für recht halten. Ertrogen Sie meines Baters Einwilligung, ober machen Sie dieselbe unnöthig, indem Sie ihn als Verbrecher ausliefern. Doch in beiden Fällen ist unser Band zerriffen.

Rarl. Umalie! Gie lieben mich nicht!

Amal. Gott weiß, daß ich Gie recht berglich liebe; aber

mein Glud auf meines Baters Schande zu bauen, bas muthen Sie mir nicht zu. (Ab.)

## Sedfte Scene.

#### Rarl (allein, nach einer Banfe).

Was foll ich thun? — Tretet ber, ihr weisen Menthen, ihr verdienstlosen Gunftlinge bes Zufalls, beren Gerzen nie mit ihrer Pflicht im Widerspruch gestanden; theilt mir zure wohlseile Weisheit mit, ihr allezeit fertigen Richter frender Handlungen. Meines Vaters Eigenthum retten, einen Bösewicht der Gerechtigkeit überliefern, nicht wahr, das heicht meine Pflicht? Aber eine unschuldige Tochter beschimpten, das Glück meiner Zukunft mit eig'ner Hand zerstören, heicht sie das auch?

## Siebente Scene. Salbern. Paul. Rarl.

Salb. Wie ift's, mein Sohn? ich fab dich in lebhaftem Gefprach; was haft du ausgerichtet?

Paul. Lieber herr, wenn es blist und bonnert, wie konnt Ihr fragen: was haben wir fur Better? Ceht Ihr nicht bie krause Stirn?

Rarl. Ja, mein Nater, er hat Recht, ich bringe feine Soffnung. Golch' ein Berg zu ruhren, vermag nur Gottes Blig.

Manl. Beil es von Metall ift.

Rarl. 3ch habe gebeten und gedrobt.

Maul. Lieber jugefchlagen.

Sald. Gebroht? womit?

Digitized by Google

Rarl. Ich kann ihm Verbrechen beweisen -

Paul. Beraus bamit!

Sald. Konnteft bu bas, mein Sohn, fo war es langft beine Pflicht. Doch, wenn nur Rache ben-Ungeber leitet, so stellt er fich bem Berbrecher gleich.

Rarl. Richt Rache; Ihre Moth, mein Bater.

Sald. Bin ich benn in Noth? Meine Bedürfniffe sind gering. So langerd u mir bleibst —

Baul. Michrechnet Ihr für nichts?

Sald. Glaube mir, mein Sohn, überlaß ihn seinem Gemiffen. Ich überschaue beine Lage, und erkenne bankbar, was du für mich thun willft. Aber laß kein Gespenst zwischen bich und die Geliebte treten. Wenn nur der arme Vater nie dir lästig wird, so darfst du sein Vermögen durch solche Opfer nicht erkaufen.

Rarl. Sie mir laftig? Der Gebanke mar fern von Ihnen, boch Sie hatten auch bas Bort sich nicht erlauben sollen. — Bohlan, mein Bater, Sie haben entschieden, und ich bekenne gern, Sie haben eine Burde von meiner Bruft gewälzt. Mit Freuden will ich mich beschränken, und meine Krafte verdoppeln, damit es nimmer meinem guten Vater an Erquickung mangle.

Paul (sest die Arme in die Seite). Die Krafte sind ja schon verdoppelt.

Rarl. Jest erlauben Sie mir, Umalien nachzueilen, bas gute Mabchen zu beruhigen, und den kalten Rebel wegzuhauchen, ber zum erften Male sich zwischen unfre Bergen lagerte. (26.)

## Ante Scene.

#### Salbern. Banl.

Paul. Unfer Cohn ift ein braver Meufch.

Salb. Ja, Paul, ich murre nicht. Gott hat mir heute mehr gegeben als genommen.

Paul. Gebt Acht, bas foll ein Leben werben! wenn Ihr bes Morgens spät erwacht, so haben wir schon drei Stunden gearbeitet, und erzählen Euch beim Frühstücke, was im Felbe geschah. Dann schlendert Ihr mit hinaus, seht der Arbeit zu, und holt euch Hunger für den Mittag. Während Eures Schlummers wandern wir auf's neue in Feld und Wash, und wenn Ihr munter werdet, mögt Ihr zum Zeitvertreib Eure Abenteuer zu Papiere bringen. Neigt die Sonne sich zum Untergang, so kehren wir fröhlich heim, überzählen Gottes Segen, genießen, was wir haben, vergessen, was und fehlt, reichen uns beim Schlafengehen freundlich die Hände, und entschlummern mit leichtem Ferzen.

Salb. Meinft bu, guter Junge, ich könnte mir erlauben, bich in solcher Dienstbarkeit zu halten? — Als ich, auf bein Bitten, mich entschloß, beinem Vaterlande bich zu entfremben, ba geschah es blos, weil ich die Zuversicht hegte, beine Treue besohnen, dir ein gemächliches Leben verburgen zu können; aber jest —

Paul. Faullenzen sollt' ich? ba banke ich schön. Ohne Arbeit wird die Zeit mir lang, schmedt mir weber Reis noch Palmenwein. Lieber effe ich harten Schiffszwieback.

Sald. Arbeiten magst du, aber nicht bei mir. Zu arm sind wir, um dich zu besohnen. Du findest Unterkommen in reichen Saufern.

Paul. Ei feht boch! ift bas auch recht? Solange Ihr teinen Sohn hattet, war ich gut genug; nun Ihr ben gefunden, bedurft Ihr meiner nicht mehr, und jagt mich unbarmsherzig fort.

Sald. Belde Grille!

Paul (halb weinenb). Unfer Sohn ift gut, bas geb' ich zu. Aber was habt Ihr benn für ihn gethan, baß Ihr ihm ben Vorzug geben durft? — Ihr habt ihn gezeugt, und seib bavon gegangen. Mein rechter Vater seib Ihr freilich nicht, aber boch mein Vater, mehr als seiner; benn ich kann die Wohlthaten nicht zählen, die Ihr mir erwiesen — (foliachzenb) und nun wollt Ihr mich armen Burschen fortjagen!

Salb. (bewegt). Benug, bu bleibft. Wir trennen uns nimmer.

Paul (noch immer weinerlich). Nu freilich, ich mare ohnehin nicht gegangen. Bur Thur hattet Ihr mich hinaus getrieben, und zum Fenster mare ich wieder hinein gekrochen.

## Meunte Scene. Sayfifch. Die Borigen.

(Als Sapfifch bie Bremben gewahr wird, bleibt er in einiger Entfernung und laufcht.)

Sald. Gott fei Dank! ich bin reicher ale ich glaubte.

Sanf. (ftust, für fic). Reich?

Sald. Was der Schiffbruch mir nahm, ift wenig; was ich noch besitze, ift sehr viel.

Sayf. (fitr fic). Biel ?

Sald. Mögen doch bie Strandbewohner jenes rauben, bieses entreißt mir nur ber Tob.

Sauf. (får fic). Wo bat er's benn?

Digitized by Google

Paul. Berr, ich verfteh' Euch nicht; Ihr feib ploglich so beiter geworben -

Sald. Wie könnt' ich anders? einen tugenbhaften Gobn hab' ich gefunden, und mein köftlichstes Kleinod hab' ich aus dem Schiffbruch gerettet.

Sanf. (für fic). Ein Rleinob?

Paul. Gin Rleinob? meldes?

Sald. Du felbst verstehft bich nicht auf beffen Berth, aber ich, ich schwöre bir, bag kein König reich genug ist, mir es nach Burben zu bezahlen.

Sapf. (für fic). Ei ber Teufel!

Paul. Ihr macht mich recht neugierig, bas Cleinob zu feb'n. Wo habt Ihr's benn?

Salb. (legt einen Arm um Pauls Naden). Unter meinem Urme.

Hayf. (für fic). Uha!

Paul. Guter Berr, auf biefe Beife habt Ihr zwei Rleinodien gerettet.

Sanf. (far fic). Gar zwei?

Want. Denn unfer großer Diamant ift auch noch übrig. Sapf. (für fic). Gin Diamant!

Sanl. Die Leute im Saufe finden ihn gewältig groß und foon. Fur ben konnte und ber Kaifer auch viel Gelb bieten,

nicht mahr, wir geben ihn nicht ber ?

Salb. Du haft Recht. Auch von bem murbe es mir schwer werden, mich zu trennen. Sa! wenn ber gute herr von Sapfisch mußte, wie reich ich noch bin, und wenn er verstunde, meinen Reichthum zu schägen, wie wurde er erstaunen!

Sanf. (für fic). Birflich?

Sald. Jest will ich in meines Sohnes Butte ruben.

Butte nenn' ich feine Wohnung? — Mit dem, was mir übrig blieb, Kann ich fie schnell zum Palaste umschaffen. (Er geht, obne haufisch zu seben.)

Sanf. (für fic). Das mar' ber Teufel!

## Behnte Scene.

#### Paul und Sanfisch.

Paul. Der gute brave Berr! alle Schätze ber Welt verdient er zu befigen, denn mas er ba verwahrt (er legt bie hand auf bie Bruft) hat keinen Preis. (Er folgt feinem herrn.)

Sanf. (ber auf feine Bewegung Acht gab). Da? gang recht, unter bem Urme. — Pft! guter Freund! bor' Er boch auf ein Bort.

Danl. Bas beliebt?

Sanf. Er ift ja wohl ber Vertraute von bem alten herrn von Galbern?

Paul. Bertraute? Mein Berr bat feine Geheimniffe.

Sanf. Ru, nu, wir wiffen icon, wir haben ein wenig gelauscht.

Paul. Go? die Muhe konnten Gie sparen. Wir haben

nichts zu verbergen.

Sanf. Nichts zu verbergen? Schlaufopf! als ob ich nicht mit beiben Ohren vernommen hatte, daß von einem toftbaren Rleinobe die Rebe mar.

Banl (lachenb). Dun ja freilich.

Sanf. Auch hab' ich erlauscht, wo er es verwahrt: unter dem Arme.

Paul. Bismeilen.

Sanf. 3ch fenne bas ichon. Der Urmenianer, berbenie

berühmten Diamanten aus Perfien brachte, ber jest im ruffifchen Scepter prangt, trug ibn auch unter bem Arme.

Paul (ber mit Muhe bas Lachen verbeißt). 60 ?

Sanf. In ber Achselgrube, nicht mahr ?

Paul. Wohl möglich.

Sanf. Er hat bas Rleinob boch bisweilen gefeh'n ?

Panl. D ja, täglich.

Sanf. Ift es recht groß?

Paul. Groß und ftark.

Sapf. Bermuthlich noch ungeschliffen?

Paul. Leiber ja.

Sanf. Thut nichts, befto beffer, wenn es nur echt ift.

Sanl. Was die Echtheit betrifft - fo bie innre mein' ich - bafur tann ich burgen. Bon Augen aber bat's noch

wenig Unfeh'n.

Sanf. Raturlich, rob wie's aus ben Bergen tommt.

Paul. Bang recht.

Sauf. Und welchen Preis fest fein Berr barauf?

Paul. 3ch glaube nicht, daß er's verkaufen wird.

Sanf. Das ift freilich feine Ware für Jebermann.

Paul. Nein, jum Erempel für Euch nicht.

Sanf. I nu, warum nicht? Ich verfteh' mich auch barauf.

Paul. Ochwerlich.

Sanf. Und mit Vermögen hat mich Gott gefegnet.

Paul. Ich weiß, am Strande.

Sanf. Wie, wenn ich fo ein Paar taufend Golbftude blinken liege?

Paul. Da kenn' ich meinen Herrn: verkaufen thut er's nicht, für alle eure Güter.

Sauf. Pog taufend! bas muß ein prachtiges Kleinob fein! 2Bo bat er's benn bekommen ?

Paul. Er bat's gefunden.

Sanf. Gefunden! welch' ein befperates Glud! - Bo fand er's benn?

Bant. In Bengalen, auf der Rufte Drira.

Sanf. Ja, lieber Gott! bas find ganz andere Kuften als unser elender Strand. hier muß man fich martern ein Wiertel Gakulum hindurch, eh' man mit Gottes hilfe, und durch anhaltendes Gebet, etwas vor sich bringt. Dort barf man nur spaziren geh'n, die kostbarften Kleinodien liegen im Bege.

Paul. Ich ja, es gibt bort noch manche bergleichen.

Sanf. Bar' ich nicht fo alt, auf ber Stelle reifte ich nach Bengalen.

Paul. Gludliche Reife!

Hanf. Doch ich hoffe, Sein Herr wird meiner noch bedurfen, wenn er sein Aleinod verhandeln will. Ich reise mit ihmnach Petersburg, nach London; wir wollen es schon an den Mann bringen. — Aber wie ist es denn mit dem andern großen Diamanten, von dem Er sprach? Ist der auch von Bedeutung?

Paul (ihm faft ine Geficht lachenb). Diamant? D ja, ber ift faft eben fo groß.

panf. Das mar' ber Teufel! Aber ber innere Berth? Paul. Boren Sie, barin gibt er bem Andern wenig nach.

Sanf. Taufend Sapperment! wer hatte bas benten follen? Ja, bas veranbert bie Sache.

Digitized by Google

## Eilfte Scene.

#### Saldern. Die Borigen.

Sald. Bo bleibst du, Paul? (Gapfifch erblidenb.) Bergeiben Sie, mein Berr.

Sanf. (mit offenen Armen auf ihn jugebend). Ich bin unenbelich erfreut, meinen lieben Coufin, nach fo manchen gahrlicheteiten zu Baffer und zu Lande, wiederum gefund in meine Arme zu schließen.

Galb. (vermunbert). Diel Ehre - aber Coufin ?

Sanf. Ei freilich! Biffen Gie benn nicht, daß meiner Großmutter Stiefmutter Schwestertochter eine geborne Salbern mar? Bir find nahe Verwandte.

Sald. Biel Ehre .-

Sanf. Die Sanfische haben jederzeit große Reigung zu der Familie Salbern getragen.

Salb. Ich hab's erfahren.

Sanf. Und vollends jest! Ihr herr Sohn, mein werther junger Freund, wird Ihnen nicht verhehlt haben, welche Absichten er auf meine Tochter hat.

Sald. Seine unerreichbaren Bunfche find mir bekannt.

Sanf. Unerreichbar? Wie so? Mein Malchen ist ihm gut, und ich bin gleichsam verliebt in ihn. Er ist so steißig, so sparsam, so ehrlich —

Sald. Und bennoch versagen Sie ihm bie Sand Ihrer Lochter?

Sanf. Gi bei leibe! ich gebe fie ihm noch heute.

Sald. (febr erftaunt). Bar' es möglich!

Panl (in's Gauftden ladenb, für fich). Mein herr weiß nicht, daß der Sapfisch die Angel im Rachen hatigle

Sanf. Wie ich Ihnen fage, mein werther Coufin. Ich mache nur eine einzige Bedingung.

Salb. Benn ich im Stanbe mare, fie gu erfüllen -

Sanf. Richts leichter auf ber Belt. Mein Malchen ift meine einzige Sochter, ich trete ihr mein ganzes Vermögen ab. Thun Sie bei Ihrem Gohne ein Gleiches, so ist bie Sache richtig.

Sald. Mein Bermögen? Sie spotten. Alles, mas ich batte, liegt ja an Ihrem Strande.

Hanf. Mu nu, wir wiffen schon. Und wofür halten mich ber herr Cousin? Ich sollte mir von bem Eigenthume eines so lieben Verwandten auch nur einen nafigewordenen Zwieback zueignen? Bewahre ber himmel! da wurde ich mich ber Sünde fürchten. Was meine Leute aus ber See fischen, das gehört Ihnen, mein werther Cousin. Wer sich untersteht, einen Nagel davon zu behalten, den schiefe ich in's Zuchtbaus.

Calb. Bach' ich ? ober traum' ich ?

Paul (für fic). Si! bi! bi!

Sanf. Sie schalten und walten mit bem Ihrigen nach Belieben. Wollen Sie das junge Paar damit beglücken, besto beffer; wo nicht, so —

Sald. Ob ich will? Gragmuthiger Mann! Alles, was ich gerettet habe, gebe ich mit Freuden fur bas Glud meines Sohnes.

Sanf. Mues? Ohne Musnahme?

Sald. Ohne Muenahme.

Paul. Mur mich bitt' ich auszunehmen.

Sayf. Gehr wohl, mein Freund, Ihn begehrt auch Niemand.

XXI.

Saul. Und unfern großen Pubel -

Sanf. Den kann Er auch behalten. Doch alles Uebrige, Berr Coufin, es mag nun burch meine Leute, ober burch Sie felbft gerettet worben fein — verfteb'n Sie mich?

Salb. 3ch felber bin an's Land geschwommen, wie ich

bier gebe und ftebe.

Sanf. Ich weiß, ich weiß; verlange auch teinen andern Brauticas, als ben Gie bei fich tragen.

Sald. Ebler Mann! Sie meinen bas Baterherg?

Sanf. Ba! ha! nahe babei, Gerr Coufin, nahe babei.

Sald. Gott! wie hat mein Cohn Gie verfaunt!

Sanf. Junge Leute wiffen reife Manner nicht zu beurtheilen. Wer nicht mit ihnen empfinbsam schwärmt, ben uennen fie hart. Mu, nu, man ift benn auch einmal empfinbsam gewesen, d'rum ift man toserant. Wir hingegen, herr Coufin, wir haben uns gleich verstanden, und ich denke, um Lebens und Sterbens willen, bringen wir's zu Papiere.

Salb. Gehr gern.

Sanf. (glebt feine Schreibtafel heraus und fcreibt haftig). »Ich gebe Ihrem Sohne meine Tochter, und Sie treten dem jungen Paare Ihr ganzes Vermögen ab, das Verborgne wie das Offenbare." Ift's fo recht?

Sald. Gang recht.

Sanf. Belieben | Gie Diefen Interimetontratt zu unter-

Zalb. (thut es), Mit Freuben.

Sanf. Nun ift's an mir. (Er unterzeichnet.) So mare bie Sache in Richtigkeit. Und bamit Sie feb'n, bag ich keinesweges gesonnen bin, auf bie' hinterbeine gu treten — ba kommt so eben das junge Wölkchen — ich überliefere dieses Taffein in Ihres Sohnes Bande.

Sald. Befcamung und Entjuden warten feiner.

## Bwölfte Scene.

#### Rarl. Amalie. Die Borigen.

Sanf. (geht Rarin entgegen, und reicht ibm bas Blatt aus ber Schreibtafel). Da ba, mein junger Freund.

Sald. O Karl! welch' Unrecht haft bu diesem großmuthigen Manne abzubitten!

Rarl. Was foll bas beißen?

Sanf. Lefen Gie nur.

Amal. Darf man fragen -?

Hanf. Birft sogleich vernehmen. Bist auch eine Sauptperson dabei. — (Bu Calbern.) Seb'n Sie nur, lieber Cousin, was er für Augen macht.

Rarl. Ift's möglich! — Lies, Amalie. (Er gibt Amalien bas Blatt, und brudt hapfifch ungeftum in feine Arme.) Mein Bater!

Sanf. Ru nu, erdrucke ber junge Berr mich nicht. Ertennen Sie nun mein nobles Gemuth? Wer mir die fcmache Seite kigelt, ber kann mit mir machen, mas er will.

Amal. Befter Bater!

Sanf. Ei, ich bin immer ber befte Bater gemefen. Es kommt alles auf die Umftande an.

Amal. Sie find in einer fo fconen Stimmung - vollenden Sie Ihr Berk, entsagen Sie dem Strandrecht. Einen beffern Segen konnen Sie und nicht zur Verlobung ertheilen.

Sanf. Ja, Kinder, das ift eine wichtige Materie. — Wenn ich mußte — wenn ich nur ichon gesehen hatte Ta

muß ich zuvor noch ein Wort mit biefem Menichen reden. (Ge giebt Banl auf bie Seite.)

Rarl. Mit unferm Paul?

Amal. Bas hat ber bamit ju fchaffen?

Sald. Ich begreife nicht.

Sanf. Sag' Er mir nur recht aufrichtig, wie groß ift wohl bas Kleinob?

Paul. I nu —

Sapf. Gin paar Boll?

Paul. Größer.

Sanf. Go lang wie ein Finger ?

Paul. Weit größer und bider.

Sanf. Mun, wenn das ift - follte fein Berr es mohl übel nehmen, wenn ich es zu feben verlangte?

Paul. O ganz und gar nicht. Bewilligen Gie nur erft Alles, warum man Gie bittet.

Sanf. Meint Er? Nun in Gottes Namen! Um ben Preis kann man ichon ein Uebriges thun. (Rant.) Geb't her, Kinder. (Er nimmt bas Blatt, und fcpreibt.) Ich ent fage bem Stranbrecht. Hans von Sanfisch. (Er gibt bas Blatt an Karl gurud.) Geid ihr nun zufrieden?

Amal. (umarmt ibn). Mein Vater!

Salb. Ebler Mann!

Amal: 3ch bin fo ftoly -

Sald. Ich, so gerührt -

Rarl. Ich bin verfteinert.

Paul (bei Geite). Ich plage.

Sanf. (gu Salbern). Mun, mein hochgeehrter Coufin, nun rucken Sie auch heraus.

Sald. Womit?

Digitized by Google

Sapf. Mit bem Rleinod und bem Diamant.

Sald. Kleinod? Diamant? Bas wollen Sie damit fagen ?

Sanf. Bogu noch bas Geheimniß? Bir find ja hier unter und. Ich weiß schon Alles. (3n Karl.) Ihr Bater, mein lieber Schwiegerschn, hat in Bengalen, an ber Kufte von Orixa, ein koftbares Kleinob gefunden; bas hat er, wie jener persische Kaufmann, unter bem Urme verwahrt, und glucklich gerettet.

Sald. herr von Sanfisch, wer hat Ihnen bas Mahrden aufgebunden? Ich will nicht hoffen, daß mein ehrlicher Paul —

Sanf. Nicht Ihr ehrlicher Paul, Gie selbst haben sich verrathen. Und furz und gut, ich habe Gie belauscht, als Gie hier auf dieser Stelle bem Menschen ba ausbrücklich erklärten, Gie wären noch sehr reich; Gie hätten Ihr kost-barftes Rleinod aus bem Schiffbruch gerettet; kein König sei im Stande, Ihnen das nach Burben zu bezahlen.

Sald. (ladelnb). Jest begreif' ich. Ein Migverftandniß-

Sanf. Reinesweges. Fragte ber Bursche ba Gie nicht, wo Gie es verborgen hatten? Und gaben Gie nicht gur Untwort: hier unter meinem Urme?

Sald. (inbem er feinen Arm wieber um Pauls Naden legt). Mun ja, da ift's auch noch.

Sanf. (finst). Bas foll bas beißen ?

Sald. Bar ich nicht in diefer Stellung, als Sie jene Borte von mir hörten? Mein gerettetes Kleinod ift diefer treue Diener.

Sanf. (wie vom Blit gerührt). Bas?

Sald. Gibt es einen Monarchen auf der Belt, der ein treues Bert bezahlen kann?

Sanf. (vor Born und Erftannen feiner taum machtig). Aber - aber - ber Diamant?

Paul. Dort läuft er - unfer Pubel.

Sanf. (lant auffcreienb). - Ein Pudel!? - (Dann Heinlant mit Jammergeberben.) Ein Pudel!

Paul (ruft bem hunbe). Diamant! Diamant! Saffafaffa! Sanf. D, über die verfluchte Empfindfamteit! Die hat ihr eig'nes verdammtes Lexicon! Aleinod — das bedeutet einen hundsfott von Bedienten! Diamant — das bedeutet gar einen Pudel! — Ich bin verrathen! ich bin gepreut!

Calb. Ohne meine Odulb.

Sanf. (zu Raft und Amalien). Mög't ihr euch heirathen in's Teufels Namen! aber bem Stranbrecht entfage ich nicht! Und so lange ich lebe, bekommt ihr keinen heller! Wenn euch hungert, mögt ihr ben Pubel braten, und bas saubere Kleinob ba, mag ihn euch serviren. (Er rennt fort.)

Rarl (umarmt Amalien). Liebe und Genügfamteit -

Sald. Dein Fleiß und und mein Segen -

Umal. Wir find reich!

Paul. Bill mich den Niemand umarmen? Juchhe! Pudel, komm her! (Der Bubel kommt auf die Bubne, und Paul brudt ihn froblich an fein Berg.)

(Der Borhang fallt.)

Das

# Posthaus in Treuenbrießen.

Ein Eustspiel in einem Aufguge.

Erfdien 1807.

#### Personen.

von Blumenau, } zwei junge Ravallerie-Offiziere.
von Ralbing, }
Elife von Blumenau.
Therefe, ihr Rammermabden.
herr Fix, Gaftwirth und Posthalter zu Trenenbriegen.
Aufwärter.

(Die Scene ift ein Saal im Birthshaufe ju Treuenbriegen. — Das Stud fpielt im fiebenjährigen Kriege, gleich nach einer, durch bie Preußen gewonnenen Schlacht.)

## Erfte Scene. Berr Fig. Der Aufwärter. Fig.

Wrift, munter, luftig, fchnell, alles reinlich, alles in

Ordnung. Seute boffe ich Bufpruch. Die Schlacht bei Prag - Sapperment! es ift eine herrliche Sache um fo eine berbe Schlacht. Da gibt es Couriere, Minifter, Poltrons, bie bavon laufen, Verwundete, bie nach Saufe reifen immer Bafte, immer neue Bafte; die ruhen aus, die warten auf Pferde, die verzehren, die bezahlen. - Rurg, ich lobe mir eine berbe Schlacht, und ein Birthshaus an ber Landstraße nach Berlin. — Fort! fort! es muß noch heute eine Ruh geschlachtet werden, benn bie Bafte fragen immer nach hamburger Rindfleisch. Man muß auch wieder Birtenwaffer kaufen, benn fie wollen immer Champagner trinken. Beh, fage ber Röchin, fie foll Baffer tochen, und halte die Erdbeerblatter in Bereitschaft, wenn etwa Jemand dinefifden Thee verlangt. (Der Aufwärter ab.)

Ehrlichkeit, fo fprech' ich immer, mit Ehrlichkeit kommt man am weiteften. Gute, gefunde Bare, einheimische Probutte mit fremden Namen, flinke Bedienung, ein freundliches Beficht, bas hilft empor. Gott fegne ben guten berliner Berrn im Grabe; ber mir fur zwanzigjahrige Dienfte ein Legatchen hinterließ, um eine Birthschaft anzufangen. Es geht, es geht recht gut, und wenn ber alte Frit bie Defterreicher noch ein paarmal schlägt, so ift ber alte Fir ein geborgener Mann. - (Er borcht.) Aba! da rollt schon ein Bagen auf meinen Sof. Digitized by Google Aufw. (tommt). Ein Kabriolet und eine Mamfell barin. Fig. Das Kabriolet unter Dach, das Pferd in den Stall, die Mamfell herauf. Fort! (Aufwärter ab.) Eine Mamfell? defto beffer. Eine hubiche Mamfell in einem Wirthsbaufe ift mehr werth als ein neu gemaltes Schild.

## Dweite Scene. Therese. Fig.

Fig. Was feh' ich? was erblick' ich? bas ift ja wohl gar Mamsell Therese?

Ther. Leibhaftig.

Fig. Die allerliebste Kammerjungfer ber Frau von Blumenau?

Ther. Gie haben mich nicht vergeffen?

Fig. Ei, wie könnt' ich in meinem Leben die scharmante Rameradin vergeffen, mit der ich so glücklich war in einem Sause zu dienen. Freilich nur in den letten Jahren, denn ich bin ein alter Anabe, und Mamfellchen ist blutjung. Nun, ich will doch hoffen, daß Sie Ihre gute Herrschaft nicht verlaffen werden?

Ther. Mein, Berr Fix, fie folgt mir auf dem Fuße.

Fig. Sie folgt? sie beehrt mein Saus? Die Lochter meines alten Herrn? Welches Glud! welche Wonne! bie besten Bimmer — bie besten Pferbe —

Ther. Die Pferde brauchen wir heute nicht. (Scheinnisvoll.) Wir bleiben hier und erwarten einen gewiffen Jemand.

Fig. Einen Jemand? ei, ei, barf man fragen -

Ther. Freilich barf man bas. Ich bin ja blos barum vorausgefahren, um Sie ju unterrichten.

Fig. Mich? Alle meine Ohren thun fich meit auf.

Ther. Gie erinnern fich ber fonderbaren Beirath?

Fig. Mit bem jungen herrn von Blumenau? was follt' ich nicht? Gein Vater hatte meinem herrn bas Leben gerettet, ich weiß nicht wo und weiß nicht wie. Aus Dankbarkeit versprach er bem Sohne die reiche Erbin, die einzige Lochter.

Ther. Und vermählte fie wirklich im zwölften Jahre.

Fig. Ich weiß, ich weiß, in feiner letten Krankheit, weil er seinen Tob vor Augen sah. Er bestand darauf, alles in Richtigkeit zu bringen. Der junge Herr zählte kaum sechzehn.

Ther. Natürlich war es nur eine bloße Förmlichkeit. Gleich nach ber Trauung pacte man ben jungen Herrn mit seinem Hofmeister in einen Bagen —

Fig. Und er reifte gang gedulbig ab?

Ther. Geduldig nun mohl eben nicht.

Fig. Richt? feht boch ben kleinen Wilbfang.

Ther. Man ließ ihn reisen, man verschaffte ihm Dienste, man schiefte ihn zum Regiment —

Fix. Ohne seine junge Frau zu seh'n?

Ther. Geit sechs Jahren ift er nicht nach Berlin ge- tommen.

Fig. Und fie?

Ther. Sat eben fo wenig bie Mauern von Berlin verlaffen.

Fig. Das nenn' ich eine eremplarische Gebulb.

Ther. Und eine Langeweile, herr Fix, ach! eine töbtliche Langeweile! Gine Frau von achtzehn Jahren, mit lebhaften Gefühlen —

Fig. Und vermuthlich auch ein wenig neugierig?

Ther. Ihr unbekannter Mann hat brav gefochten,

hat in der Schlacht eine Fahne erobert, und nun endlich Urlaub erhalten.

Fig. Richt mehr als billig.

Ther. Seute kommt er. Was sag' ich? heute fliegt er. Ein Chemann von zweiundzwanzig Jahren, der vor Begierde brennt, eine Frau kennen zu lernen, deren Briefe ihm schon vorläufig den Kopf verdreht haben.

Fig. Ochon, fon. Aber in allem dem feb' ich noch fein Beheimniß?

Ther. Rur Geduld. Meine Gebieterin, ichon und schlau wie die Liebe, kennt zwar wohl ihren eig'nen Werth-

Fig. Ja, ja, folche Kenntniffe fehlen keinem Frauen-

Ther. Aber fie traut boch den Mannerlaunen nicht gang. Fig. 3 nun freilich -

Ther. Ihr Gemahl hat sich aus ihren Briefen so hohe Begriffe von ihr gemacht, bag ihr, trog ber kleinen Gitelsteit, boch ein wenig bang' ift, sein Ideal nicht zu erreichen. Er wurde sich das freilich nicht merken lassen, benn man rühmt seine Artigkeit: aber sie möchte doch gern wissen, welchen Eindruck sie unbekannter Weise auf ihn machen wird?

Fig. Unbekannter Beife?

Ther. Sie haben sich seit sechs Jahren nicht gesehen, bamals waren beibe noch Kinder, und werden sich also schwerlich erkennen. Nun wiffen Sie Alles, mein lieber herr Fix. Auf Ihren Beistand rechnen wir.

Big. Bu Befehl.

Ther. Meine Gebieterin ift vor der hand die Generalin von Wellenthal. Sie reift zu ihrem Manne, der bei Prag gefährlich verwundet worden. hier finden wir keine

Pferde, und alle Reisende, die etwa noch ankommen möchten — versteh'n Sie mich? — finden auch keine. Bir muffen also hier bleiben. herr von Blumenau erhalt ein Zimmer neben bem unfrigen.

Fig. Verstanden, verstanden. Er wird fluchen, er wird toben; ich werde die Achseln zucken und ihn höslich bitten, die Ruhe der Frau Generalin von Wellenthal zu schonen, die gleich neben ihm logirt. Er, als ein Mann von Lebensart, wird um Erlaubniß bitten, der Frau Generalin seine Auswartung zu machen —

Ther. Und so weiter, und so weiter. Der blinde Amor moge ben blinden Symen geleiten.

## Dritte Scene.

#### Der Aufwärter. Die Borigen.

Aufw. Gin Bagen mit vier Pferden.

Fig. Bon Leipzig?

Aufw. Mein, von Berlin. Eine icone, junge Dame -

Ther. Gie ist's. Ich eile sie zu empfangen. (Ab.)

Fig. Frisch, munter, luftig, schnell. Schließ hier bas beste Zimmer auf. Decke ben Tisch für zwei Personen. Alten Malaga auf die Tafel.

Aufw. Bon unferm felbft gemachten?

Fig. Nein, von bem mit dem schwarzen Siegel. Die Bedienten auf Nummer zehn. Schinken und naumburger Bein, so viel ste wollen. Fort!

Mufw. (fcbließt ein Bimmer auf unb geht ab).

Fix. Solchen Leuten muß man nur zu trinken geben, so mischen sie sich nicht in die Angelegenheiten ihrer Herrschaften.

#### Vierte Scene. Elife. Therefe, Kip.

Elife. Guten Lag, mein lieber Fix.

Fig. Unterthänigfter! ei, ei, wie groß und icon ge-

Ther. Groß eben nicht, aber fcon.

Fig. Der herr General von Bellenthal werden boch erfreut sein —

Elife. Das hoff ich.

Fig. Der bloge Unblick einer fo liebenswurdigen Gemablin wird feine Bunden heilen.

Elife. Gieb' ba, unser alter Fix ift galant geworden.

Ther. Bas ware Ihnen unmöglich?

Elife. Er ist doch gehörig von allem unterrichtet!

Fig. Non allem, von allem. Hier das Zimmer ber gnädigen Frau; bort das Zimmer des gnädigen Hern; die Bedienten befaufen sich im Hinterhause; ich bin verschwiezen; Mamfell ist pfiffig; Sie sind wunderschön; Herr von Blumenau ist gärtlich; das Uebrige macht sich von selbst, und so geh' ich denn frisch, munter, luftig, schnell an meine Geschäfte ab. (218.)

#### Fünfte Scene. Glife. Therefe.

Elife. O Therese! mir ist wunderbar zu Muthe. Das Eleinste Gerausch macht mir Herzklopfen, und der Schall eines Posthorns benimmt mir ben Uthem.

Ther. Gi, so treten Gie boch nur vor ben Spiegel; was haben Gie ju fürchten?

Elife. Ob ich ihm gefallen werde?

Ther. Mur gefallen ?

Elife. Du ichmeichelft mir.

Ther. Die Natur hat Ihnen geschmeichelt, und wenn ber Berr Gemahl bas nicht erkennt, besto ichlimmer für ihn. Eine schöne, junge Frau findet taufend Mittel, sich zu zerstreuen ober zu rachen.

Elife. Schweig; — wenn boch nur die verdammten Kroaten den Courier nicht aufgefangen hatten, der unter seinen Staats-Depeschen auch mein Portrait mit zur Urmee nahm, so wurde er meine Gestalt boch kennen, und kein unerreichbares Ibeal sich traumen.

Ther. Ber weiß, wosur bas gut war. Der Kroat, ber Ihr Portrait eroberte, wollte vielleicht am nämlichen Tage einen armen Bauer plundern; Ihr sanfter Blick hat ihn gewiß davon zurückgehalten, und Herr von Blumenau — nun, der hat das Vergnügen der Ueberraschung dabei gewonnen.

Elife. Er hatte mir doch auch wohl gelegentlich fein Portrait schicken können.

Ther. Er foll febr hubich fein.

Elife. Daraus mache ich mir im Grunde nicht viel.

Ther. 3 nun, es ift boch eine gang artige Bugabe.

Elife. Er ift brav -

Ther. Und galant.

Elife. Er fcreibt -

Ther. Wie ein Engel, wenn anders die Engel auch Liebesbriefe fcbreiben.

Elife. Aber fein Charakter, den will ich unerkannt prufen.

Ther. Unerkannt? er wird in Ihnen boch ftete eine

foone Frau erkennen, und gegen folche ift ein junger Berr nie ohne Werstellung.

Elife. Ich habe einen narrischen Ginfall. Bas meinft bu - wenn er fich in mich verliebte?

Ther. Ohne Gie gu tennen.

Elife. Benn er mir untreu murbe -

Ther. Mus Liebe ju Ihnen felbft.

Elife. Das mare fomisch.

Ther. Das mare allerliebft. Und wie schmeichelhaft für ein Frauenzimmer, alles nur sich selbst, ben außern Um-ftanden nichts zu verbanken.

Elife. Du haft Recht. (Sie erfdridt.) Ich mein Gott!

Ther. Was fehlt Ihnen?

Elife. Ich bore einen Bagen.

Ther. Meinten Gie, er werde zu Fuße kommen ? (Sie tritt an's Venften.) Richtig. Zwei Offigiere.

Elife. Ich bin des Todes!

Ther. Warum? Wir haben ja teinen Superintenbenten erwartet?

Elife. Aber meine Toilette -

Ther. Bei achtzehn Jahren bedarf man teiner.

Elife. Ich schlüpfe auf mein Zimmer. Du, bleib' inbeffen hier. Du kennst bie Uniform?

Ther. Hellblau und Paille mit Gilber gestickt.

Elife. Forsche, beobachte, und theile mir dann geschwind beine Bemerkungen mit. (Ab.)

Ther. Und wenn nun biefe Bemerkungen ungludlicher Beise nachtheilig aussielen, so wette ich boch, baß sie mir nicht ein Wort bavon glaubt.

\_\_\_\_ Digitized by Google

## Stofte Scent.

Blumenan. Ralding. Therefe. Fig.

Fig. Belieben die Berren nur hier herein gu treten.

Blum. Pferbe! Pferbe! gefcwind Pferbe! (Der Mermel feines rechten Armes ift aufgefchnitten und mit fcwargen Banbern jugebunben.)

Fig. In zwei Stunden follen dreißig zu Ihren Dien-

ften fteb'n.

Blum. Bas? in zwei Stunden?

Ther. (bei Seite). Es ift biefelbe Uniform.

Blum. Lieber wollt' ich ja zu Guge nach Berlin laufen.

Fig. Dazu kann ich nicht rathen, der Weg ist sehr sandig.

Blum. Aber jum Tenfel, wo find benn Ihre Pferbe? Fig. Nach allen vier Binben ausgeschickt. Der Reifen-

Fig. Nach allen vier Winden ausgeschieft. Der Reifenben gibt es jest gar viele.

Blum. Aber ich will und muß auf ber Stelle fort! Rig (audt bie Achfein), Wird wohl unmöglich fein.

Ther. (bei Geite). Ein schöner junger Mann. Benn er es mare?

Rald. Saffe bich in Bebuid, mein lieber Saltenberg.

Ther. (bei Seite). Faltenberg? Schabe, er ift es nicht.

Blum. Geduld! Geduld! wo jum henter foll ich bie Geduld bernehmen ?

Sig. Ein gutes Bimmer ftebt ju Ihrem Befehl.

Blum. Um mich d'rin tobt ju fchießen.

Rald. Man muß fich b'rein ergeben. herr Birth, ift Ihre Ruche gut bestellt ?

Rig. 3ch babe eine fdmebifde Rodin.

Blum. Sol' ber Senker Gie und Ihre Röchin! Schaffen Gie mir Pferde! Pferde! ich zahle, was Gie forbern:

Fig. Außer ein Paar Pferben auf braunschweigischen Biergroschen-Studen, habe ich jest keine in meiner Gewalt.

Blnm. Go wollt' ich, daß Gie selber unter einem Mungfemvel lagen.

Ralb. Du Binnteft bie Beit benugen, um bich verbinden au laffen.

Binm. Ach warum nicht gar!

Rald. Berr Birth, gibt es einen guten Bunbargt in Treuenbriegen?

Fig. Einen fehr geschickten, wie er felbft verfichert.

Blum. Er foll fich nicht unterstehen, mir auf die Rabe zu kommen. Go ein elender Bajonetstich verlohnt auch wohl die Mahe, daß man deswegen in Trenenbriegen ben Aermel öffnet.

Fig. Gin Bajonetftich? bu! bu!

Blum. Bufte ich Pferbe zu bekommen, ich wollte mir auch ben linken Urm burchbohren laffen. (Er erblitt Therefen.) Sa! fieh ba, ein allerliebstes Mabchen.

Fix (bei Seite). So? fo? Frisch, munter, luftig, schneu! nun wird bie Sache schon von selber geb'n. (28.)

## Siebente, Scene. Die Vorigen ohne Fig.

Blum. (fast Theresen bei ber Banb). Die ift mir mahrlich lieber, als alle Bundarzte bei ber gangen Armee.

Ther. (zieht bie Sanb weg). Um Bergebung, mein herr, ich verstehe mich nicht auf Bunben.

Blum. Und boch find beine Blicke lauter Pfeile.

Ther. Aber ftumpf.

Blum. Das leugnet mein Bergigitized by Google

Ther. Trauen Gie ihm nicht.

Blum. Es hat mich nie belogen.

Ther. Aber mich fo eben.

Blum. Benn es von beiner Ochonheit fpricht?

Ther. So plaudert es nur aus langer Beile bis die Pferde kommen.

Blum. Kleiner Tropfopf, bu bift allerliebst. Ich muß bich umarmen.

Ther. (halt ihn jurud). Ohne mich zu fennen?

Blum. Es gibt tein furgeres Mittel, Bekanntichaft gu machen.

Ther. Ich liebe die Posthaus-Bekanntschaften nicht.

Blum. Einem Menschen einen Ruß abzuschlagen, ber als Sieger von Prag zurückfehrt?

Ther. Sie haben Recht. Zwei für Einen. (Sie Hift ihn.) 3ch liebe die Helden.

Blum. Bravo! nun kennen wir uns, nun wollen wir kuffen bis die Pferde kommen.

Ther. Das wollen wir bleiben laffen.

Ralb. Du vergist, mein Freund, daß bu bet Rube bedarfft.

Blum. Schame bich, kalter Menfch, in Gegenwart eines fo reizenden Kindes von Rube zu fprechen.

Mald. Die Mamsell wird mir verzeihen, aber ich bin bungrig, durstig und mude.

Blum. Go geh', if, trink und schlafe.

Mald. Nicht ohne bich.

Blum. (gu Therefen). Er will mich entführen.

Ther. Ich könnte Ihnen doch nicht langer Gefellschaft leisten, denn ich muß zu meiner Herrschaft. Dienes der Google

Blum. Graufame! nun benn, auf Bieberfeb'n.

Ther. Mur noch ein Bortchen, wenn Gie erlauben.

Blum. O, ich erlaube bir ein ganzes Lexicon.

Ther. Ich habe viel Gutes von einem Offigier gehört, ber unter Ihrem Regimente bient.

Blum. Gein Name?

Ther. v. Blumenau.

Blum. Blumenau ?

Ther. Kennen Sie ihn?

Blum. O ja, recht gut.

Ther. Man fagt, er werde heute antommen?

Blum. Ber fagt bas?

Ther.: Eme junge Dame, die ich in Berlin gelaffen habe.

Blum. Die ihn tennt?

Ther. Und vor Begierbe brennt, ihn gu feb'n.

Blum. Aha! sage du der jungen Dame, daß fein Ber- langen nicht minder groß ift.

Ther. Alfo wird er heute tommen?

Blum. O gang gewiß.

Ther. Laufend Dank, mein Berr. (Gie will fort.)

Blum. (halt fie jurud). Und weiter wollteft bu nichts?

Ther. Dichts auf ber Belt.

Blum. Go falt konntest bu von mir scheiben? Berbient eine gewonnene Schlacht nur einen Ruf?

Ther. Ein Ruß ift vielleicht etwas werth, viele Kuffe verderben ben Preis. (Ab.)

## Achte Scene.

Blumenan. Ralbing.

Blum. Eine allerliebste Areaturigitized by Google

Ralb. Bilbfang! was wurde beine Fran fagen, wenn

Blum. Ei was! ein braver Unigiei map. Mädchen ungeküßt laffen. Wer wird bas gleich eine Untreue nennen? Bloß eine Heine Zerstrenung von den Qualen der Trennung.

Rald. Deine Frau wurde schwerlich so milbe urtheilen.

Blum. Da wurde sie unrecht thun, benn ich liebe sie, ich liebe sie ganz entseslich! — Der verdammte Posthalter! nicht einmal zwei elende Pferde im Stalle zu haben. Beist du was, Ralbing? Wir lassen unsere Equipage hier zurück und spaziren gemächlich zu Fuße bis nach Potsbam.

Rald. Du wirft bich erhigen, beine Bunde wird aufbrechen.

Blum. Go rebe boch nicht immer von ber unbebeutenben Bunbe.

Ralb. Ihr verdankft bu freilich bein Glud. Das Bisden Blut hat beinen alten Netter so bewegt, daß er bich flugs jum Erben seiner Guter eingesett.

Blum. Dafür muß ich aber auch in Zukunft feinen Mamen fuhren.

Rald. Ei, der Name Falkenberg ift aller Ehren werth. Für eine folche Erbschaft laffe ich mich umtaufen, wie es dir beliebt.

Blam. Nun ja, ich hatte nichts bagegen. Aber baß er uns eine ganze Boche auf diefen Gutern herumgeschleppt; baß wir jede Scheune, jeden Kuhstall haben bewundern muffen, während mich bie brennendste Ungeduld nach Berlin zog —

Ralb. Du haft beiner Frau boch geschrieben, warum beine Unkunft sich verzögerte? weite weiter nichts, als baß im effie Fahne erobert habe. Bon meiner Bleffur nicht ein Wort. Noch weniger von der Herrschaft Falkenberg. Damit will ich sie überraschen. Nun könnten wir schon in Belitz sein, und der Esel von Wirth hat keine Pferde!

Malb. Geduld, Geduld. Wer weiß, ob du am Ende nicht froh wareft, wenn du beine Frau gar nicht gefehen hatteft.

Blum. Nein, nein! so schön ift sie vielleicht nicht, als meine Sinbildungskraft sie malt, aber liebenswürdig — o gewiß sehr liebenswürdig! Keinen einzigen Brief hat sie mir
geschrieben, der nicht verdiente gedruckt zu werden. Du hast
sie ja gelesen, diese herrlichen Briefe, und du Siszapfen willst
nicht einmal ein paar Meilen zu Fuß geh'n, um die Berfasserin derselben ein paar Stunden früher kennen zu lernen.

Rald. Ich Freund! schöne Briefe beweisen noch nichts. Schönen Gebichten ift nicht einmal zu trauen. Erinnere bich nur eines berühmten beutschen Dichters, ber auf biese Beise gar übel ankam.

Blum. Du willft alfo nicht ju Fuge geb'n?

Mald. Mein.

Blum. Go geh' ich ohne bich.

Rald. Ich habe bein Wort, daß wir zusammen burch bie Thore von Berlin paffiren wollen, und ich halte mich buchstäblich baran.

Blum. Du bift ein guter Kerl, aber bu kannst bisweilen boch auch recht fatal sein. — he! herr Wirth!

Digitized by Google

## Mennte Scene.

Fig. Die Vorigen.

Fig. Frifch, munter, luftig, fcnell, was befehlen Em. Gnaden?

Blum. Ein Zimmer, weil ich boch nun einmal nicht wandern foll.

Fig. Belieben der gnabige herr mir nur auf ben Bang

zu folgen.

Blum. Auf ben Gang? Warum nicht lieber gar auf ben Boben? Ich verlange ein Zimmer nach ber Strafe beraus, bamit ich boch wenigstens gleich seben kann, wenn Ihre verdammten Pferbe jurudfommen.

Fig. Um Bergebung, ba ift nur noch Eines leer. (Er

beutet es mit ber Sanb an.)

Blum. Gehr wohl, ich brauche auch nur Eines.

Rir. Es ift aber icon beftellt.

Blum. Wer fragt barnach?

Rig. Durch einen Offigier.

Blum. Meinethalben ein General.

Fig. 3d fann wahrhaftig nicht -

Blum. Berr, machen Gie mich nicht toll! Den Schlusfel her, ober ich ftoffe bie Thur ein.

Fig. Gi, ei, wir find ja nicht in Feindes Canben ?

Binm. (immer lanter). Ja, herr, Sie find mein Feind, mein Tobfeind, benn Sie haben keine Pferbe, und wenn Sie noch einen Augenblick gögern, tausend Sapperment! ein einziger Fußtritt soll Ihre morsche Thur in Trummern breschen. (Er macht eine Bewegung nach ber Thur. In biesem Angenblicke bfinet Elise bie ibrige.)

Digitized by Google

## Befinte Scene.

#### Elife. Therefe. Die Vorigen.

Blum. (prallt jurid). Alle Better! Freund, welch' ein himmlisches Geschöpf! (Er betrachtet Elifen mabrend ber gangen Scene mit bem lebhafteften Jutereffe.)

Elise (mit Barbe). Ich hatte nie geglaubt, meine Herren, daß eine Dame sich über preußische Offiziere wurde beklagen muffen.

Ralb. Satte mein Freund eine folche Nachbarschaft abnen können —

Blum. Nimmer murbe ich fo unglucklich gewesen fein, Ihnen zu mißfallen.

Elife. Schon genug, mein Berr, ich habe fein Recht mehr zu schmollen.

Ther. (leife). Nicht mahr, er ift hubsch ?

Blum. (bei Stite). In meinem Leben hab' ich kein so reizendes Weib erblickt. (Bu Ralbing.) Wir werden doch wohl auf die Pferde noch ziemlich lange warten muffen.

Ralb. (ladeinb). Fangft bu an bas ju begreifen ?

Blum. Ja, ja, bu haft Recht, ein wenig Ruhe wirb mir wohl thun. Es geht der gnabigen Frau vermuthlich fo wie uns? Möchte Sie uns doch fur diesen kleinen Aerger durch bas Glüd entschäbigen, Ihr Gesellschaft leiften zu burfen.

Elise (schwankend). Ich weiß nicht, mein Herr — . Ther. Ei, warum nicht? Auf Reisen erlaubt man sich wohl kleine Kreiheiten —

Blum. Welche zu migbrauchen wir unfähig find. (3n 8tr.) Geschwind, Gerr Birth, ein gutes Diner.

Fig. Frifd, munter, luftig, fcnell. (95)

Mato. Das ehrliche Treuenbriegen wird vermuthlich teine Leckerbiffen liefern; indeffen eile ich, als mattro d'hotel ber gnabigen Frau, herbei zu fchaffen, was möglich ift. (as.)

# Gilfte Scene.

#### Blumenan. Elife. Therefe.

Blum. Bahrhaftig, gnäbige Frau, vor einigen Minuten hatte ich in der That Gewiffensbiffe wegen meines Muth-willens —

Elife (lageint). Run aber find biefe bereits verschwunden ? Blum. 3d leugne es nicht, benn 3bre Bekanntichaft

war die Folge.

Elife. Ich habe bas Kompliment erzwungen.

Blum. Ihnen huldigt man freiwillig.

Eltfe. Sie wollen mir zeigen, daß ein Offizier im Selde ben guten Ton nicht verlernt.

Blam. Ich gab nur einen Beweis von der Freimushigfeit eines Solduten.

Elife. Der mich in Verlegenheit fegen will; aber bem Sieger verzeiht man gern.

Blum. Wenn er befiegt ba ftebt.

Elife. Mur fein Spott murbe franten.

Blum. Spotten fann nur ein freie's Berg.

Elife. Dun gieben Gie gar bas Berg in's Spiel!

Blum. Ja, leiber fteht es auf bem Opiele.

Elife (lachenb). Gie fennen mich feit funf Minuten -

Blum. Bebarf es mehr, um Gie nie zu vergeffen?

Elife. Immer beffer! ich bin wohl recht gut, daß ich Sie plaudern laffe. Sei'n Sie vernünftig, mein Herr.

Blum. Bei Ihnen? Das ift fcmer.

Digitized by Google

Elife. Bare et Ihnen nicht einerlei, wenn wir von etwas anderm fprachen?

Blum. Einerlei? Mit nichten.

Elife. Ober boch möglich?

Blum. Kaum. Doch, wenn Gie es befehlen -

Elife. 3ch bitte barum.

Blum. Ich werde mir Muhe geben zu gehorchen.

Elife (einen gleichgältigen Ton annehmenb). Wovon fprechen wir benn gleich?

Blum. Bon bem Glud Berlins, ein folches Kleinod zu befigen.

Elife. Rein, bavon sprechen wir nicht. Sie find verwundet, mein herr? Ihre Wunde ift boch nicht gefährlich?

Blum. Belche meinen Gie?

Elife. In Berlin werben Sie bie Mühfeligkeiten bes Rrieges bald vergeffen.

Blum. 3d weiß icon jest tein Wort mehr bavon.

Elife. Wenn Gie fo fortfahren, fo muß ich fcweigen.

Ther. (bei Seite). Schweigen und zuhören, heißt auch antworten.

Blum. Sehr mohl, gnadige Frau, ich werde fo gurudhaltend fein als ein Chinefer.

Elife. Das erwarte ich.

Blum. Ich werbe mich buten, auch nur noch eine Silbe von meiner Liebe zu fprechen.

Etife. Mun gar Liebe ?

Blum. Freilich, was kummern Sie sich barum, wenn ein Unglücklicher Sie nicht sehen, nicht hören konnte, ohne in seinem Innersten erschüttert zu werben.

Elife. Doch mehr?

Digitized by Google

Binn. Belche Theilnahme fann Ihnen ein Unbekannter einflößen, ber in Verzweiflung ift, Gie erblickt zu haben, ber auf ewig Ihre Reffeln trägt!

Elife (mit erzwungenem Ernft). Sie beleibigen mich, mein herr. Ich hatte Sie gleich flieben follen, benn ich habe Pflichten, die ich verehre, die ich — liebe, und an benen ich zum Verrather wurde, wenn ich Sie noch langer an= hörte. (Ab.)

#### Bwölfte Scene. Blumenau. Therese.

Blum. (nachbentenb im Borgrunde). Pflichten ? Pflichten ?

Ther. (die foon mabrend ber vorigen Scene eine Stiderei, auf Bapier geheftet, hervorzog, und figend baran arbeitete, bei Seite). Ich hore fie zum erften Mal darüber klagen.

Blum. Pflichten, die fie verehrt?

Ther. (bei Geite). Weil fie muß.

Blum. (immer nachbentenb). Doch schien sie nicht unempfindlich -

Ther. (bei Seite). Es kam mir auch so vor.

Blum. 3ch erklarte mich febr beutlich -

Ther. (bei Seite). Ja fürmahr.

Blum. Und fie borte mir gelaffen ju -

Ther. (bet Seite). Das gibt hoffnung.

Blum. Gie ift allerliebst!

Ther. (bei Seite). Nicht ju leugnen.

Blum. Ich bin auch nicht übel.

Ther. (bei Seite). Gehr bescheiben.

Binm. Kurz, sie hat mir den Kopf verdreht, und ich will sie lieben, lieben, lieben, es entstehe daraus, mas da wolle. Ther. (bei Seite). Viel Kluges wird nicht barans entstehen.

Blum. Ich werbe alle meine Kunfte erfcopfen, um ihre Gegenliebe ja gewinnen.

Ther. (bei Seite). Ein fauberer Plan.

Blum. (wendet fich um). Ah fieh' da, mein fcones Kind, bift du noch bier?

Ther. Wie Gie feben.

Blum. Du wirft mir boch beifteben, nicht mahr?

Ther. Gang gewiß nicht.

Blum. Much nicht, wenn ich bir Stecknabeln in ben Schoof werfe ? (Er wirft ihr einen Peutel ju.)

Ther. O, Stecknadeln kann ein Madchen immer brauchen.

Blum. Bift bu nun gewonnen ?

Ther. Nichts weniger.

Blum. Du wirft boch wenigstens neutral bleiben ?

Ther. Much bas fann ich nicht versprechen.

Blum. Aber antworten barfft bu doch?

Ther. Es kommt barauf an, was Gie mich fragen.

Blum. Wohin reift beine Berrichaft?

Ther. Nach Böhmen.

Blum. Nach Böhmen? Wenn ich nach Berlin reife? Das ift fehr lächerlich.

Ther. Gie eilt zu ihrem Gemahl.

Blum. Gemahl? Sohl' ibn der Teufel! vermuthlich ein alter Graukopf, ein Marr -

Ther. Respekt vor Ihrem General.

Blam. Bos? Ift fie Die Gattin eines preußifchen Generals?

Digitized by Google

Ther. Der bei Prag gefährlich verwundet worden.

Blum. Gein Rame?

Ther. v. Wellenthal.

Blum. v. Bellenthal? Beift bu bad gewiß?

Ther. Ich werde doch meine Herrschaft kennen.

Blum. Spigbübin!

Ther. Mein Berr ?

Blum. Der General Wellenthal ift gar nicht verheirathet.

Ther. (erfdricht). Ift nicht verheirathet?

Blum. Nein, nein. Du wirft roth? Darunter ftertt eine Schaltheit.

Ther. Bofur halten Gie und, mein Berr ?

Blum. Gleich viel. Deine Gerrschaft reist nicht nach Böhmen; der General Bellenthal ift nicht verwundet; seine schwen Gemahlin werde ich troften — (er fest fic.ju ihr und fast ihre Sand) und wenn du etwa auch einen schwer vermundeten Mann haft —

Ther. Laffen Gie mich gufrieden, Gie verderben mir meine Arbeit.

Blum. (beffeht fie). Fur wen ift benn die niedliche Stickerei?

Ther. Reine Manschetten fur Gie, mein Berr.

Blum. Ich glaube wahrhaftig du haft fie gar auf Verfe genaht?

Ther. Die auch nicht an Sie gerichtet sind. Geben Sie ber.

Blum. D, bas muß ich erft lefen. (Er fpringt auf.)

Ther. (ihm nachlaufenb). Gie follen nicht -

Blum. Ich will aber. — Ha! was seh' ich! (Er lieft.) » Entgegen eilt mein Herz dem unbekannten Gatten —" (Bei Geite.) O mein Gott! mein Gott!

Ther. (bei Seite). Bas hat er vor?

Blum. (auger fich). Kind, ift bas beine Sanbfchrift? Ther. Dein, bie gnabige Frau bat es gefchrieben.

Blum. Sa! ha! fa! ich bin ber gludlichfte Menfc auf bem gangen Erbboben! (Er ftedt bie Stiderei in bie Tafche.)

Ther. Bas machen Gie? Geben Gie mir meine Arbeit wieber.

Blum. (für fich, indem er herumbüpft). Es ist meine Frau! es ist meine Frau! es ist, hol' mich der Teufel, meine Frau! Das Rammermädchen erkundigt sich nach einem gewissen Blumenau — Wellenthal ist unverheirathet — Diese Verse hat sie geschrieben — sie ist es! sie ist es! ich werde toll vor Kreuden!

Ther. Das begreif ich nicht.

Blum. Sie ist mir entgegen gefahren- o ich liebe fie zum rasend werden! sie hat mich prufen wollen — aha! das muß ich ihr vergelten. Freund Ralbing! Freund Ralbing! (Ab.)

Ther. Aber junger Berr, meine Stickerei -

# Dreizehnte Scene. Elife. Therese.

Elife. Was hast du vor? Warum lärmst du so?

Ther. Gi, ba ber herr von Falkenberg, ber jeber Schurze bie Cour macht, er hat mir meine Stiderei genommen und ift bamit bavon gelaufen.

Elife (höhnifch). Bermuthlich haft bu ihm felbst Gelegenbeit gegeben -

Ther. (empfinblich). Seht doch! nicht mehr als die gnädige Frau, die feinem füßen Geschwäß Ihr Ohr gelieben hat.

Elife. Gefchwät? - Mun ja, eben barume weil es ein

blopes Geschwät war. Der junge Mensch ift liebenswurdig, er will sich amustren; ich hab' ihn mit zurückschreckendem Ernst behandelt, und folglich hat das gar nichts zu besteuten.

Ther. Benn die gnadige Frau meinen, daß der Bilbfang gar nicht gefährlich fei --

Elife (immer mit erzwungener Gleichgaltigfeit). Gefährlich?

Ther. Bum erften ift er fcon -

Elife. Paffabel.

Ther. Bum zweiten liebt er Gie.

Elife (gerftreut). Glaubft bu bas im Ernft?

Ther. Er fcmeichelt fich, Ihnen zu gefallen.

Elife. Der eitle Thor.

Ther. Er hat mich fogar beftechen wollen.

Elife. Rinberei.

Ther. Gehr wohl, aber so ein liebensmurdiges Kind -

Elife. Ift nicht furchtbar für eine verftändige Frau —

Ther. (bei Seite). Bon achtzehn Jahren.

Elife. Bar bas Alles?

Ther. Mun, ich bente es war genug.

Elife. Bas hat er denn geaußert? Wie hat er fich benommen? Berfcweige mir nichts. (Spottifc.) Ich muß boch wohl ben furchtbaren Menschen ganz kennen lernen.

Ther. Er hat nach Ihren Namen gefragt -

Elife. Du hast ihm doch geantwortet -

Ther. Bie Gie befohlen: die Frau Generalin von Bellenthal.

Elife (mit einem unterbrückten Seuffer). Sanz recht. Es ist besser, daß er nie erfahrt —

Ther. Ich fürchte nur, daß er auf diese Beise gerade am erften erfahren mirb -

Elife. Bas?

Ther. Der Zufall hat und einen bofen Streich gefpielt: ber General Bellenthal ift gar nicht verheirathet.

Elife. Bober weißt bu bas?

Ther. Bon Falfenberg felbft.

Elife. O mein Gott! was wird er von mir denken? Meine Unvorsichtigkeit — ich hatte mich zuvor erkundigen sollen — bieser Fremde — wofür muß er mich halten? Für eine Frau, die auf Abenteuer ausgeht. Muß er nicht glauben, man durfe Alles bei mir wagen? Ja — ja — er wird mich verachten!

Ther. (mit Shalfheit). Bas liegt Ihnen baran? Sie werden ihn vermuthlich nie wieder sehen ---

Elife (fenfjenb). Die wieber feben! Du haft Recht. Aber wenn auch, foll ich barum meinen guten Ruf verlieren?

Thet. Da Ihnen ber Menfc bloß gleichgultig ift -

Elife (ärgentich). Ja, Mademoifell, er ift mir allerdings gleichgültig. Aber Sie hatten boch bedenken sollen, daß die unschuldige Neckerei bloß meinem Gemahl galt; Sie hatten biesen Zufall voraussehen, und mich nicht compromittiren follen.

Ther. Im Grunde ift Gerr v. Blumenau allein an allen Schuld. Ein junger, liebenswürdiger Beld, verwundet in Urm und Herzen, muthwillig und kuhn, wißig und zärtlich, ber keinen andern Fehler hat, als daß man ihn nicht lieben darf, der ist hier seiteiner Stunde; und ber ehrbare Gerr Gemahl, dem eine junge, reizende Frau durch tiefen Sand entgegen eilt, der läst auf sich warten. Das ist abscheulich!

Elife. Es ift eben nicht artig.

Ther. Wenn er wirklich die Gehnsucht empfände, die er in seinen Briefen ausbrückt, so ware er längst hier, und alle Verlegenheit erspart worden.

Elife. Das hab' ich auch icon gebacht.

Ther. Und wer weiß am Ende, mas diefer Berr von Blumenau für eine Figur ift? Ja, wenn er boch nur Aehnlichkeit von seinem hübschen Baffenbruder hatte —

Effe (fich vergeffenb). D, wenn er ihm nur an Liebenswürbigkeit gliche!

Ther. Mun, die Geftalt -

Elife. Burbe freilich auch nichts verberben.

Ther. Fruchtlose Bunfche! man muß ihn schon nehmen, wie er ift.

Elife (feufjend). Uch ja!

Ther. Ein Chemann! es bleibt boch immer graufam, wenn Eltern so nach ihrer Laune die Kinder in ein unbekann= tes Joch schmieben.

Elife. 3m Grunde, freilich -

Ther. Wenn fie der Tochter Berg nicht befragen -

Elife. Gewiß, bas follten fie.

Ther. Ich bin überzeugt, wenn Sie frei wären, Falkenberg wurde noch heute —

Elife (ladelnb). Meinft du wirklich?

Ther. Aber so wie die Sachen jest stehen, wird man wohl je eher je lieber die Bekanntschaft abbrechen muffen.

Elife. Und ich follte ibm ben ungunftigen Begriff laffen, ben er von mir gefaßt bat?

Ther. Es ift freilich hart.

Elife. Rein, bas kann ich nicht. Mein Ruf, meine Chre, meine — Ruhe forbern es.

Ther. St! ich bore fommen.

# Vierzehnte Scene.

#### Blumenan. Malding. Vorige.

Rald. (noch im Bintergrunde, leife). Aber bift bu toll ?

Blum. (leife). Ich bitte bich, verbirb mir ben Opag nicht.

Elife. Mein Berr, ich bin Ihnen eine Erklarung fculbig.

Blum. Mir? Gang und gar nicht.

Elife. Eine kleine Meckerei -

Blum. Sat nichts zu bedeuten.

Elife. Der Name, ben ich für einen Augenblick angenommen —

Blum. Ift nicht Ihr mahrer Name, ich weiß es.

Elife. Ich wurde fehr jung verheirathet an einen Offizier von Ihrem Regimente.

Blum. In Blumenau, auch bas weiß ich.

Clife. Wie? Woher - ?

Blum. Das Papier, auf welchem Ihre Jungfer ftickte, bie Verse find von Ihrer Sand. Ich lief bamit zu meinem Freunde, ich zeigte es ihm — und — benten Sie sich meine Ueberraschung — er erkannte auf ben ersten Blick die Sandsschrift seiner Frau.

Elife. Mein Gott! biefer Berr mare -

Blum. Blumenau, mein befter Freund.

Elife (leife). Uch, Therefe!

Ther. (leife). Uch, gnabige Frau!

Blum. (leife zu Ralbing). So rede boch. Google

Rald. (nabert fic ehrerbietig). Ich freue mich, daß ich das Bergnügen habe, Sie einige Augenblicke früher zu sehen, als ich hoffen durfte.

Elife (leife). Belch' ein Ton!

Ther. (leife). Bang erbarmlich!

Blum. (leife). Dehr Feuer! mehr Feuer!

Rald. Und wenn ich am Ende gar zu feurig werde?

Blum. Beforge nichts, bafür bin ich ba.

Rald. (zu Elifen immer febr ehrerbietig). Man hat mir nicht zu viel von Ihnen gefagt. Ich finde Sie erhaben über jebes Lob, und es bleibt mir nichts übrig, als mein Glück zu verdienen.

Blum. (bei Seite). Das war nicht übel.

Elife (febr falt). Ich werde mich bemuben, es bauerhaft ju machen.

Malb. (füßt ihr bie Banb).

Blum. (bei Seite). Bravo! Bravo!

Rald. (macht Miene fie ju umarmen).

Blum. (zieht ihn beim Rod gurnd). Das ift eben nicht nöthig.

Ther. (tritt zwischen Ralbing und Elisen). Nur noch einen Augenblick, gnädiger Herr. Ehe und bevor Sie die Rolle des Gemahls spielen, so muffen Sie doch erst beweisen, daß Sie es wirklich sind. (Blumenau schiebt ihm schnell sein Taschenbach in die Tasche.) Es gab hier eine falsche Frau von Wellenthal, es könnte wohl eben so gut einen falschen Herrn von Blumenau geben, und ein solches Quiproquo ware eben nicht lustig. Also, mein Herr, Ihre Beweise?

Rald. (giebt bas Lafchenbuch bervor). Die allerliebsten Briefe, in welchen jedes Wort tiefe Empfindung athmet —

Elife (leife). 21ch Gott! er ift es!

Ther. 3ch fürchte es leiber auch. (Bu Ralbing.) Sie be-

figen diefe Briefe? Gehr wohl. Allein wer fieht bafur, daß fie auch an Sie geschrieben worden?

Rald. Der Zweifel ift Frankend.

Ther. Um Vergebung, in einer folden Lage kann eine Frau nicht zu vorsichtig fein.

Rald. (leife ju Blumenau). Bas machen wir nun ?

Sife. In ber That, mein Berr, Ihr gesetter Ton und Ihr fast muthwilliger Stol paffen nicht fonberlich zusammen.

Ther. Boblan, gnabiger Berr, hier ist Papier, Feber, Tinte. Schreiben Sie flugs noch ein lettes billet doux an Ihre Frau Gemahlin, und wir sind bereit, Sie anzuer-kennen.

Rath. (leife gu Blumenau). Ich bin fertig.

Blum. Sie zwingen mich, gnabige Frau, Ihnen einen kleinen Betrug zu offenbaren, ben mein Freund ungern betennen wird. Er ist ein braver Offizier, ein vortrefflicher Mensch, aber mit bem Schreiben kann er nicht recht fertig werben. Sie hingegen, Sie schreiben so allerliebst, bas vermehrte seine Berlegenheit. Der Gedanke war ihm unerträglich, in Ihren Augen etwas zu verlieren, was sollt' er thun? Er wählte einen geübten Freund zum Gekretar, und dieser Sekretar war ich.

Elife. Bie, mein Berr? Alle biefe fconen Briefe -

Blum. Waren von mir, bas will ich Ihnen auf ber Stelle beweisen. (Er feht fich unb foreibt.)

Ther. (bei Geite). Run ja, bas fehlte nur noch, um uns vollends ben Kopf zu verdrehen.

Blum. Mein Freund hat allerdings Unrecht gehabt, sich einer fremden Sand zu bedienen, und auch das will ich be- weisen. (Er lieft, was er geschrieben.)

An bie Beliebte fei ein Brief nur unftubirt, Denn gut ichreibt jeber, wenn bie Liebe ihm bictirt. (Er aberreicht Gitfen bas Blatt.)

Ther. (bei Seite). Er ift jum Ruffen!

Blum. (leife gu Relbing). Das nennt man présence d'esprit.

Elife. (leife). 3ch kann leiber nicht mehr zweifeln.

Ther. (leife). Guchen Gie wenigstens Zeit zu gewinnen.

Elife. Ach, wozu ?

Ther. Um geheimen Rath zu halten, um einen Beschluß zu faffen. Muth, gnabige Frau, schaffen Gie uns vor ber Sand ben Ehemann vom Salfe.

Elife (lant). Ich bin überzeugt, mein herr, boch werben Sie mir erlauben, nichts zu übereilen.

Rald. Bie, fcone Elife ?

Ther. (feife). Bleiben Gie ftanbhaft.

Elife. Rur in Berlin, nur in Gegenwart meiner Familie, werbe ich meinen Gemahl empfangen.

Rath. (leife jn Bimmenen). Run? Bas haft bu nun gewonnen?

Blum. Das begreifft du nicht? Man weicht bir aus, man kann bich nicht leiden, und warum? Weil man mich liebt! um mein salbst willen liebt! Triumph! Triumph!

Ther. Meine Gerren, die gnädige Frau wünscht allein ju fein.

Blum. Bas? Bir follen geb'n?

Ther. Wenn es beliebt. Die eigentliche, ruhrende Ertennungs-Scene wird nun einmal nicht in Treuenbriegen gefpielt.

Blum. Es ift boch aber munderlich, einem Gemahl bie Ehur zu weifen.

Ther. Es mare noch weit munberlicher, mennges biefem

Gemahl an ber nothwendigsten Eigenschaft eines Chemannes fehlte.

Blum. Die ift?

Ther. Gehorfam.

Rald. Dagegen ift nichts einzuwenden. Ich gehorche.

Blum. So muß ich bich wohl begleiten. (Im Abgehn leife.) O mein Freund! ich bin entzückt! meine Frau verab-fcheut bich! (Beibe ab.)

# Fünfzehnte Scene.

# Elife. Therefe.

Elife. Ich bin in Berzweiflung!

Ther. Nicht boch! Nur bumme Menschen verzweifeln, und wir sind nicht dumm. Fassen Sie Muth! Trogen Sie auf Ihre Rechte. Man hat Sie gezwungen. Sie waren noch ein Kind. Sie wußten nicht, Sie verstanden nicht — Herr von Blumenau ist ja nur Ihr Titulair-Gemahl. Mit Geld macht man heutzutage Alles. Lassen Sie sich scheiden.

Elife. Kann ich bas? Darf ich bas?

Ther. Warum benn nicht? Diefer herr von Blumenau ift, mit Respekt zu melben, eine alberne Personage. Einer solchen Frau gegenüber kalt wie ein Stock zu sein? Das ist himmelschreiend! — Und Falkenberg — o ber hat es auch bei mir verdorben. Erst stellt er sich verliebt bis über beibe Ohren, und nun schien es ihm gleichsam Spaß zu machen, daß sein Freund — (ein plöblicher Ginsul überrascht sie.) Uch! — ach!

Glife. Bas haft bu?

Ther. Ein Bligstrahl! ich ersticke! Google

Elife. Go erklare bich boch.

Ther. Dieser Falkenberg, der sechs Jahre lang Ihres Mannes Gekretär gewesen; der in sechs Jahren ihn nicht einen Augenblick verlaffen hat; diese Handschrift, die Blumenaus Verwandte jederzeit für seine eigene erkannt haben; dieser Falkenberg, der bei Erblickung Ihrer Verse außer sich gerieth; die unnatürliche Kälte des Einen, die unnatürliche Lustigkeit des Andern — Lachen Sie, lachen Sie, gnädige Frau! Falkenberg ist Blumenau! Falkenberg ist Ihr Gemahl!

Elife. O wie gern möcht' ich bir glauben.

Ther. Ich will eine steinalte Jungfer werden, wenn es nicht wahr ist. Aber dafür muß er bestraft, gezüchtigt, gemartert werden. (Sie läuft an bie Bir.) He! Herr von Blumenau!

Elife. Bas thuft bu?

Ther. Sie haben gezittert, jest foll er zittern, foll bereuen, foll zu Ihren Fußen fallen —

Elise. O wenn er es wirklich ist, wie könnt' ich ihn betrüben?

Ther. Keine Gnade! Der Spisbube! Rachen Sie an ihm unfer ganzes Geschlecht. Herr von Blumenau! Herr von Blumenau!

# Sechzehnte Scene.

Blumenau. Nalding. Die Vorigen.

Blum. Bas verlangst bu, mein Kind?

Ther. Gemach, mein herr, nach Ihnen ift nicht ge-fragt worden.

Blum. Ich verlaffe meinen Freund keinen Augenblicks !c

Ther. Doch wohl, wenn er mit feiner Fran allein fein will?

Blum. Bas befiehlt bie grabige Fran?

Ther, Muffen Gie bas miffen ?

Winn. 3ch bin der Bertraute, ber Unterhandler, bas fac totum.

Then. Gleich viel. Das fac totum gehört jest nicht hieher. Die gnäbige Frau wünfcht mit bem gnäbigen heren eine Unterredung unter vier Angen zu haben.

Blum. Unter vier Angen ?

There Is, mein herr, unter vier Augen. 3ch felbst, ihr Bebeimerath, werbe nicht einmal zugelaffen.

Blum. Und wo? wenn ich fragen, barf.

Ther. Gehr naturlich, in ihremigimmer.

Blum. In ihrem Zimmer ?

Then. Bon bem ich den Schluffel abziehen werde, damit sie niemand ftort.

Mirm. Den Schluffel abzieh'n?

Rald. (leife). Mein Freund, du verrathst dich.

Blum. Gleich viel, bas geht ju meit.

Rald. Du haft ja felbft verlungt, daß ich den Chemann fpielen foll?

Blum. Ja, aber nur in meiner Gegenwart.

Elife. Geine Bermirrung - ich fange an bir ju glauben.

Ther. Qualen Sie ben Schelm noch ein wenig.

Elife (laut zu Ralbing). Verzeihen Gie meiner Jugend die Zurückhaltung, die ich Ihnen bewiesen. Eine gewisse Scham hielt, mich zurück, Ihnen zu wiederholen, mas ich so oft geschrieben. Jest erkläre ich mit Vergnügen, daß meines Vaters Wahl auch die meines Herzens ist.

Binne. Brave!

Mals. (seise). Man verabschent mich, mein Fraund?

EMfat Bir haben, von wichtigen Dingem ju reben. 36

Blum. Mit nichten, mein Freund; bu mirft.fo gat fein bier gubleiben.

Shane. (reicht ihm einen Ginhld. Gegen Qie: fich, herr von Fallenbeng, ich: werde Ihnan Gesellschaft leuften.; Gie sollen mir die Schlacht bei Prag. ergablen.

Blum. Ich verbitte mir den fraftigen Goenz, Mamfell. (In Ralbing) Bleibt ober: ich erbroffeln bieti.

Rald. Nachher steh' ich zu beinem Befehl. Ein: solchest tete à tête erkauft man nicht zu. theuer. Kommen Sie, schone Elise.

Blum. Bleiben Sie, fone Elife, Sie wiffen nicht, mit wem Sie geb'n.

Elife. Mit einem liebenswürdigen Manne, den Sie mir felbst als meinen Gemahl vorgestellt haben.

Blum. Aber er ift es nicht, er ift es ganz und gar nicht! Elife. Wenn es mahr mare, bas murbe mich in Verzweiflung bringen.

Blum. Gehr wohl, Madame, verzweifeln Gie, verzweifeln Gie gang nach Ihrem Belieben, benn furz und gut, ich bin Ihr Mann.

Elife. Gie ichergen.

Blum. Rein, nein, ich habe nicht die geringste Luft gu fchergen.

Elife. Ihre eigenen Beweise hat mein Herz bestätigt. Blum. Ihr Herz — Ihr Herz — in fünf Minuten verliebt man sich nicht. Elife. Sie waren boch so gutig, mich beffen zu versichern? Blum. Elife! bas ift nicht bein Ernst? Du treibst beinen Spott mit mir? Nicht wahr, du kennst mich? Du willft mich nur bestrafen?

Elife. Und wenn bem fo mare?

Blum. Go wurde ich die Ruthe kuffen, und fagen, bu haft Recht, ich hab' es verdient. Bei der unschuldigsten Frau bleibt der feinste Mann doch immer nur ein Schuler. (Er fintt ju ihren Tugen.) Gnade! Gnade!

Elife (fintt in feine Arme). Onabe!

Ther. Bu fruh! ju fruh! ich hatte ihn noch ein wenig zappeln laffen.

(Der Borhang fallt.)

# Der Leineweber.

Ein Schaufpiel in einem Aufguge.

#### Perfonen.

Gerr Stadel, ein reider Aefment...
Minden, feine Richte.
Sefretat Guftav Giller.
Thomas Giller, fein Bater, ein Leinemeber.
Rlappfuß, Berwalter auf Stadels Gutern.

(Der Schanplat ift ein elegant möblirter Borfaal in Stadels Sanfe, mit mehveren Eften.).

# Erfte Scene.

#### Minden und Stackel.

Minchen (fist im Borgrunde mit einer Arbeit beschäftigt).

Stadel (tritt mit Sut, Stod und Degen aus feinem Bimmer, und rebet hinter fic).

Sagt meiner Nichte — (er erblickt Minchen) Aha! da bist du jaschon wieder? Darf man wissen, warum du seit einigen Bochen den Vorsaal zu deinem Arbeitszimmer gemacht hast?

Minch. Die Aussicht nach ber Strafe -

Stack. Einsichten foll ein ehrbares Mobchen haben, und teine Aussichten. Dir aber, mein Kind, fehlt es gar sehr an Einsicht. Du haltet mich wohl für dumm? Du meinst wohl, ich merke nicht, warum du eigentlich bier sigest? Der junge herr Sekretar, unser Miethemam — wenn er ausgeht, muß er hier vorbel? nicht wahr, ich hab's getroffen?

Mind. Und wenn ich ihn gern fahe, mein lieber Oheim batte boch wohl nichts bagegen?

Stad. Richts? Pop. Glement! Alles! Mes!

Minch. Wie konnt' ich bas vermuthen? Sie bieten ihm selbst die besten Zimmer in Ihrem Sause an — mein reicher Oheim, der sonst nie Fremde in seiner Wohnung leiden mochte; ber den Miethzins entbehren kann; dringt einem jungen Manne zwei kostdar möblirte Zimmer gleichsam auf, und forzbert so wenig dafår, daß man klar sieht, ihm liege nur daran, den Fremden sich zu verbinden. Mußte ich da nicht glauben, Sie fänden ganz besonderes Wohlgefallen an ihm? Stack. Tout au contraire. Er gefällt mir ganz und

gar nicht. Ein empfindfamer Burfche, und bu weißt, Empfindfamteit ift meine Untipathie.

Minch. Mun fo begreife ich nicht -

Stack. Weil du dumm bift. Wegen der Miethe habe ich ihn freilich nicht in's Saus genommen. Du weißt, ich habe Geld, viel Geld, Gott fei Dank, ich habe sehr viel Geld. Die schönen Guter in Sachsen, die hab' ich mir alle im letten Kriege erworben. Wenn Löwen jagen, so bekommt der kluge Schakal auch sein Theil. Meine Gemahlin, deine Tante, sitt nun dort und wirthschaftet. O die versteht zu wirthschaften, die verwandelt jeden Tropfen Milch in Diamanten, und wenn ihre Mägde nicht fleißig spinnen, so wiekelt sie ihnen brennenden Flachs um die Finger, das hilft gewaltig.

Minch. Empfinbfam ift die liebe Tante auch nicht.

Stack. Nein, das kann ihr Niemand vorwerfen. Gie hat sich in Respekt gesetht.

Minch. O ja, fie barf nur ihre burre Sand gum Fenfter hinaus steden, so gittert ber gange Sof.

Stack. Durre Sand ? in Gottes Namen. Mit ben burren Fingern an ber burren Sand zahlt fie Gelb, Gelb, und bas ift bie Sauptsache.

Mind. Mandmal.

Stack. Immer, immer, benn für Gelb kann man alles kaufen, und ware nur ber himmel nicht so weit, die Engel ließen sich bestechen.

Minch. Aber wozu brauchen Sie noch Gelb ? Gie haben ja alles, was Sie munichen?

Stack. Mes? nein, mein Kind, nicht alles. Die Ehre fehlt mir noch.

Mind. Das ware folimm, benn die ift nicht fur Gelb ju haben.

Stack. So! ho! ho! ho! bas mar' ber Benter! Der Bofrath Sturm, hat er seinen Titel nicht gekauft? Der Landrath Stiefel, ift er fur sein bares Gelb nicht Baron geworden?

Minch. Ja, wenn Gie bas Ehre nennen -

Stack. Nu, was denn sonft? Geb'n nicht Grafen und Fürsten bei dem neuen Baron zu Gaste? was will er mehr?
— Merkst du nun, wo ich hinaus will? warum ich heute so geputt bin? — ich gehe zum Prasidenten. Unter uns, viel-leicht komm ich gar als Kammerrath zuruck.

Minch. Gratulire.

Stack. Obligirt. Die Sache ift eingeleitet. Errathft bu nun, warum ich ben Sekretar in's Saus genommen? Er ift bes Prafibenten rechte Sand. Sein Wort gilt viel. Meinst bu sonft, ich wurde seinen Pubel auf meinen Sofa's liegen laffen? Gehorsamer Diener! man muß die Leute hatscheln, so lange man sie brauchen kann. Bin ich einmal Rammerrath, so wird ihm die Wohnung augenblicklich aufgefagt.

Minch. Das also war ber Grund - ?

Stack. Freilich, freilich. Warum hatte ich benn sonft ben armen Shlucker aus seinem Dachstübchen herunter geholt? Er muß wieder hinauf und hoffentlich bald. Darum warne ich dich, laß dich nicht mit ihm ein. Er hat ja nichts als sein Bischen Gehalt; und ich glaube, er hat nicht einmal Eltern.

Minch. Ift er benn ein belebter Stein aus ber Gundflut bes Deucalion?

Stad. Ich meine Eltern, die er nennen barf, Google

Mind. Beiche Eltern barf ein Gohn nicht nennen?

Stack. Dumme Frage. Die Armen, die zum Plebs gehören, die muß ein Ehrenmann vergeffen, wenn er ein paar Stufen erklimmt. Die Welt hat ohnehin ein scharfes Gebächtniß in solchen Dingen. Also kurz und gut, den Borfaal meide. Ich habe keine Kinder. Du bist meine Erbin, aber nur als gnädige Frau, verstehst du mich? es wird sich schon irgend ein armer Baron aus einem alten Hause für dich sinden, denn die liegen beständig auf der Jagd nach reichen Bürgerstöchtern.

Mind. Onabige Frau! Gott fei mir gnabig.

Stack. Und schenke bir Verstand. Jest geb' ich jum Prafibenten. Komm' ich als Kammerrath zurück, so laß mich nie wieder eine Gefinnung vernehmen, die meines Ranges unwurdig ist. (216.)

#### Bweite Scene.

#### Minchen (allein).

Meiner guten Mutter Bruber, und bennoch war mir nimmer wohl in feinem Sause. Ach! kunftig merd' ich gar nicht d'rein paffen. — Warum soll ich's laugnen? Diesem braven jungen Manne wünsch' ich zu gefallen, und, wenn mich Eigenliebe nicht tauscht, so gefall' ich ihm. Seine Anspruchlosigkeit — seine Berzlichkeit — O wie gern wurde ich bes Oheims reiche Erbschaft missen, wenn ber arme Hiller seinen Gehalt mit mir theilen wollte.

Digitized by Google

# Dritte Scene. Siller. Minchen.

Sill. (fommt aus feinem Zimmer, ohne Minchen gewahr zu werben, und eilt zu bem gegenüber befindlichen Venfter). Ja, bie Poft ift gekommen.

Minch. Guten Morgen, Berr Gefretar.

Sill. Ah, Gie hier, Mademoisell? verzeihen Gie, ich bin sogleich wieder bei Ihnen. (Ab burch bie Mittelthur.)

Minch. Das war nun eben nicht artig. Meinen guten Morgen hatte er doch erwidern können. — Wichtige Briefe muß er wohl erwarten. Vielleicht von einer Geliebten, denn umfonst rennt man nicht so ohne Sut auf die Straße. — Bas geht es mich an? — Freilich hatte er die seelenvollen Blicke sparen können, die er seit einigen Bochen auf mich heftet. — Doch, was will ich? — seine Zunge hielt er ja im Zaume. Die Jünglinge sind noch die ehrlichsten, die nur durch Blicke tauschen.

Sill. (fommt niebergefchlagen gurud).

Minch. Reine Briefe, Berr Gefretar?

Sill. Leider feine!

Mind. Gie feben ja babei fo trubfelig aus, baß ich fast in Versuchung gerathe, Gie ein wenig zu necken.

Sill. Das wird die gute Bilhelmine nicht, wenn ich ihr fage, daß ich mit kindlicher Angst einen Brief von meinem alten Bater erwarte.

Minch. Von Ihrem Vater?

Sill. Er bewohnt eine Gegend, die jest von Feinden überschwemmt ist. Alle Nachrichten bestätigen, daß diese Kultivirten Barbaren die grausamsten Plünderungen sich er-lauben. Muß ich nicht fürchten —

13

Minch. O wie berglich theil' ich Ihre Furcht!

Sill. Thun Sie bas? ja Sie thun es. In diesem klaren schönen Muge les' ich ein Gefühl, bas mich innig ergreift. Warum soll ich es verhehlen? Sie werben mir täglich lieber.

Minch. (überrafcht und verlegen). Gie fagen mir bas fo gerade beraus -

Sill. Beil ich mahr bin, und weil Gie es sind. Geit wir uns kennen, hab' ich unbemerkt Gie scharf beobachtet, Minch. (lachelnb). Unbemerkt wohl eben nicht.

Sill. Richt? Gie bemerkten es? und waren nicht bavon beleibigt?

Minch. Rur geangstigt hat es mich ein wenig; benn welches Maden fürchtet nicht, in ben forschenden Augen eines rechtschaffenen Mannes zu verlieren?

Sill. Darf ich diese freundlichen Worte zu meinem Vortheil deuten? — D fagen Gie lieber nein, benn wenn ich's burfte, so mare meine Rube bahin!

Minch. 3ch verftebe Gie nicht.

Sill. Ja, wenn ich Ihnen Rang und Reichthum an-

Minch. (mit niebergeschlagenen Bliden). Sie erwarten boch nicht von mir die Frage, was Sie in diesem Falle thun wurden?

Sill. Nein, benn die Antwort verftunde fich von felbft. O erröthen Sie nicht! schlagen Sie ben Blid nicht nieder! Beiß Gott, ich bin ein ehrlicher Mann, habe nie verschwiegen, was ich fuhle, warum sollte ich es jest? — weil ich arm bin? — Nein, es kann die eble Bilhelmine nicht beleidigen, wenn ich ihr bekenne, daß ich zum erften Mal über meine Armuth murre, weil sie mir den Beg gie ihr verschließt.

Mind. (ftammelnb). Doch nicht zu meinem Bergen!

Sill. (befidt ihre Sand an feine Bruft). Sie geben mir einen seligen Augenblief! boch webe, wenn ich diese schöne Regung migbrauchen könnte. Was darf ein Fremdling hoffen, ber, außer einem kleinen Amte und fernern Aussichten, seine kuhne Bewerbung durch nichts rechtfertigen kann?

Minch. Diefer Fremdling barf hoffen, ein Mabchen gut finden, bas feinen Berth erkennt.

Sill. (ergreift entzudt ihre Sand). Wilhelmine! hatte ich es wirklich gefunden ?

Mind. (nach einer Baufe). Sprechen Gie mit meinem Dheim.

Sill. Mit dem falten, reichen Manne?

Minch. Er hat Grunde, Gie zu schagen.

Sill. Bon ihm allein hangen Gie ab?

Minch. 3ch bin eine Baife und feine Erbin.

Sill. Ich Gott! eine reiche Erbin!

Minch. Wenn Gie es verlangen, fo bin ich auch nur eine arme Baife.

Sill. Die Hand auf's Herz, kamen diese Worte —

Minch. Mus dem Innerften biefes Bergens!

Sill. Run, fo danke ich Gott! und mage alles!

# Vierte Scene. Stackel. Die Borigen.

Stack. Gehorsamer Diener, mein Vortrefflichster. Bin sehr erfreut — bin gleichsam selig, so oft ich Ew. Hochedelgebornen erblicken thue — weil Dero Verdienste — und
weil meinem Sause bas Heil widerfahren —

Mindy. (bei Ceite). Noch ift er nicht Kammerrath. ogle

Bill. Bu viel, mein Berr, bei weitem ju viel.

Stack. Mit nichten, fintemal ich weiß, was ich weiß. So eben komme ich von Gr. Ercellenz, unserm hochverehrlichen herrn Prafibenten.

Sill. Saben Gie ihn gesprochen?

Stack. Sein eig'nes Untlit zu schauen wurde mir zwar nicht vergönnt; aber ber Gerr Kammerdiener, ber hat mich um eine halbe Stunde wieder bestellt. Unter uns, des Herrn Kammerdieners Freundschaft hab' ich mir erworben. — Sie lächeln? — Freilich, freilich, es gibt Leute, deren Freundschaft in weit höherem Werthe steht, ich weiß es wohl; aber wer in einem Sause Zutritt sucht, der muß auch den Junden schmeicheln, damit sie nicht zu unrechter Zeit bellen. Ich trage immer ein Stücken Kuchen für die Hunde in der Tasche.

Sill. Eine löbliche Vorsicht.

Stack. Sie wissen ja, was ich bei Gr. Excellenz suche? ich gab Ihnen neulich einen Wink.

Sill. Ich vermuthe.

Stack. Mun, mein Bortrefflichfter? haben Gie mit bem gnabigen Berrn barüber gefprochen?

Sill. Mein.

Stack. Nicht? ei, ei!

Sill. Gie trugen mir bas nicht auf.

Stack. Freilich nicht ausdrücklich. Dem Klugen ein Wort. Nun erfahre ich gar, burch meinen Gönner, ben Rammerdiener, baf ber Serr Prafibent, bei Befegung der bewußten Stelle, ganz allein Dero weisen Rath befolgen. D Sie glauben nicht, mein Busenfreund, wie mich bas gerührt und entzückt hat. Ich fühlte mich alsohald unwider-

stehlich zu Ihnen gezogen. Ja, mein guter Stackel — sprach ich zu mir selbst — ber herr Sekretarius hiller hochedelgeboren sind ber Mann, ber beinen Bunsch gehörigen Orts vortragen wird —

Sill. Wenn Gie es verlangen, fo ift es meine Pflicht.

Stack. Der ein gutes Bort fur bich einlegen, und Ge. Ercellenz begreiflich machen wird -

Sill. Das fann ich nicht verfprechen.

Stad. Gi, warum benn nicht, mein Vortrefflichfter?

Sill. Beil ber Referendarius Bohlmann, ein alter, treuer Diener bes Staats, bas nachste Recht auf Die Stelle hat.

Stack. Sm! ber arme Teufel, ber wird schweigen.

Sill. O ja, das wird er, benn ber allzu bescheibene Mann brangt sich nie hervor. Allein um so mehr ist es Pflicht, ihn hervor zu ziehen.

Stack. Sm! hm! freilich, freilich. Aber ich bachte boch — Upropos, mein Theuerster! wo ich nicht irre, sah ich Sie gestern auf einem Miethqaul spaziren reiten?

Sill. Meine Gesundheit fordert bisweilen diefe Be-

Stack. Aber ein Miethgaul! Das hat mich recht in die Seele geschmerzt. Der brave Mann, dachte ich so bei mir selber, und die Thränen traten mir in die Augen, der brave Mann! da reitet er auf einem elenden Philister-Pferde, und du, reicher Stackel, hast einen Gaul von neapolitanischer Nace in deinem Stalle. Schämst du dich nicht? Geschwind mache dich auf, und bitte den Herrn Sekretarius, daß er beinen Presto mit Sattel und Zeug, als ein kleines UndenLen beiner Hochachtung empfangen wolle.

Sill. Ein fo toftbares Befchent muß ich verbitten.

Stack. (bet Seite). Uha! es ist noch nicht genug. (Laut.) Bas, kostbar? eine wahre Lumperei, die meinen eblen Zweck nicht einmal ganz erfüllt. Denn ich habe mir nun einmal in den Kopf gesetz, daß mein Gönner stündlich an mich denken soll. Dazu ist ein Reitpferd viel zu wenig, denn ein Geschäftsmann reitet nur selten spaziren. Uber eine Dose, eine Schnupftabaksbose, die hat man immer neben sich auf dem Pulte steh'n. So oft sein Auge darauf fällt, so oft seine Finger hineingreisen, muß er sich des ehrlichen Stackels erinnern; also geschwind, marsch in dein Kabinet, such eie schönste Dose heraus, und stecke sie dem Gönner freundlich zu. (Er will es thun.)

Sill. Auch das muß ich verbitten. Ich schnupfe teinen Tabak.

Stack. Mir und den Brillanten ju Liebe -

Bill. Berfconen Gie mich, Berr Stadel.

Stack. (bei Seite). Das ift ein verfluchter Kerl. (Lant.) Die ebler Freund, ich merke schon, Gie wollen mir ganz ohne Eigennut bienen.

Sill. Herzlich gern, wenn ich kann. Mur in Betreff ber Kammerraths = Vacang muß ich bitten alle Hoffnung aufzugeben.

Stack. So ? wirklich? Sie verschmähen meine Freundsschaft?

Sill. Ich wunsche fie vielmehr von Bergen, nur nicht auf Roften meiner Pflicht. Ja, ich will Ihnen auf ber Stelle beweisen, wie viel mir an Ihrer Gewogenheit liegt. Ich bitte um die Hand Ihrer Nichte.

Stack. Meiner Nichte? So? Digitized by GOOGLE

Sill. Ich mage diefen Schritt mit Wilhelminens. Einwilligung.

Stack. Go?

Minch. Ja, mein theurer Oheim, ich vereinige meine Bitten.

Stack. So?

Sill. Mein ganzes Glud murde ich Ihnen verdanken.

Stack. Go?

Minch. Und ich bas meinige.

Stack. Go? — Das Reitpferd wollten Gie nicht? bie Dose auch nicht? — aber die Sand meiner Nichte? — Berstanden. Es ist kein Tuch so lang und breit, es gibt einen Zipfel, bei dem man es fassen kann. Nun, nun, es läßt sich über die Sache reden. Sind der Serr Sekretarius denn ge-sonnen, auf diesen Fall mein Gesuch kräftig zu unterstügen?

Sill. Ich habe Ihnen ichon ertlart, das wurde meine

Pflicht verlegen.

Stack. Go? Dero Pflicht? Gie wollen also meine Richte heirathen, und gar nichts bafur thun?

Sill. Gie lieben und gludlich machen , ift bas nichts?

Stad. Für mich gar nichts. Ich will Kammerrath werben, verstehen Sie mich ?

Sill. Dazu kann ich Ihnen nicht verhelfen.

Stad. Run, fo schweigen Sie wenigstens, und sprechen Sie fur keinen Undern.

Sill. Fur den ehrlichen Wohlmann muß ich fprechen.

Stack. Absolutement ? Nun, fo rathe ich Ihnen, die Tochter bes ehrlichen Bohlmann zu heirathen, benn meine Nichte bekommen Sie nicht.

Sill. Mein Berg blutet, aber ich kann nicht anders.

Minch. Muth, lieber Siller! diefer Auftritt hat mich unwiderruflich an Sie gefeffelt.

Stack. Wirklich? bas wollen wir feb'n. Marsch auf bein Zimmer! und wenn ich bich noch einmal hier im Vorsaal finde, so sperre ich bich ein.

Minch. Gleichviel. (3u hiller.) Bauen Sie auf meine unerschütterliche Treue. (Ab.)

Stack. Empfindelei. Die Treue foll ichon wackeln, wenn ich es haben will. Jest, herr Gekretarius, muß ich Kammerrath werden, Ihnen zum Trop, Ihnen zum Poffen.

Sill. Wenn Sie fich doch überzeugen wollten, daß ich nur meine Pflicht erfülle.

Stack. Sie sind ein Sekretarius und weiter nichts. Ihre Pflicht ist Geld zu nehmen, so viel Ihnen geboten wird, sonst kommen Sie in Ihrem Leben auf keinen grünen Zweig. Und meine Pflicht ist: mich sogleich zu Gr. Ercellenz zu verfügen, das Geld mit vollen Händen in der Untischamber auszustreuen, und mir den Weg zum Kammerrath mit Diamanten zu pflastern. Ja, das will ich thun. Ich will mein Haupt nicht eher wieder ruhig auf den Geldsack legen, dis auf meinen Visitenkarten steht: Der Kammerrath Stackel pour prendre congé. (Ab.)

# Fünfte Scene.

#### Hiller (allein).

Urmer Gustav! eine schwere Prüfung! — Geschenke verachten, ja, bas ist leicht. Uber bas Bewußtsein erfüllter Pflicht mit bem Glück bes Lebens erkaufen — ach! es ist bir schwer geworden! verhehl' es bir nicht, und zittere vor

Digitized by Google

dir felbft. Umschwebe du mich jest, Erinnerung an die Lehren meines redlichen Baters. Warum ift er nicht gegenwärtig, daß ich meinen Rummer in seinen treuen Bufen schütten könnte? — Warum weiß ich nicht einmal, ob er lebt?

# Sechfte Scene.

#### Thomas Siller. Guftav Siller.

Thom. Gott fei gelobt! ba ift er!

Sill. Mein Bater!

Thom. Mein Guftav!

Sill. Ift es ein Traum!

Thom. Du bift gefund? Und ich auch. Sest laß mich einen Augenblick. (Er tritt in einen Binfel, und betet fill.)

Sill. (ihn betrachtenb). Gott! mein ehrwürdiger Nater! sein Haar ist weiß geworden — seine Anie zittern — (Er bringt ihm einen Seffel.)

Thom. Lag mich stehend meinem Gott danken. Ich sollte es kniend thun, aber meine Kräfte — Ja, ja, lieber Guskav, nun will ich mich segen. Nun komm noch einmal an meine Brust. Uch, das thut wohl!

Sill. Mein guter, mein geliebter Bater! burch welches Bunder fommt Ihr hieber?

Thom. Ein Bunder? Ja, es ift allerdings ein Bunber. Ich alter fiebzigjähriger Mann bin die vierzig Meilen zu Fuß gegangen.

Sill. Bu Fuße!

Thom. Gott hat mich geftarft!

Sill. Aber wie? Barum ?

Thom. Erfdrick nur nicht. Der Feind hat mich rein

ausgeplundert, meinen Beberftuhl zerfchlagen, mich felbft mighandelt.

Sill. O Gott! muß ich bas erleben!

Ehom. Um Ende meine Butte in Brand geftedt.

Sill. Barbaren!

Thom. Es war eine schreckliche Nacht! Inun, es ift vorüber. Ich kann ruhig daran benken. Die Feinde können bas schwerlich. Als ich in der Morgendämmerung auf dem Schutthaufen stand, da war mir einmal — Gott verzeih' es mir! als wollte die Verzweiflung mich übermannen. Das währte nicht lange. Die Sonne stieg herauf. Ich betete und dachte an dich. Hab' ich doch noch meinen Gustav, zu dem will ich slüchten. Stracks ergriff ich einen halb verbrannten Stab, und begab mich muthig auf den Weg.

Sill. Ohne Behrung? Ohne Reifegeld?

Thom. Ja, das war freilich hart. Ich habe betteln muffen.

Sill. Betteln! mein Vater betteln!

Thom. I nun, Schande ift bas nicht. Ich hatte ja mein Unglück nicht verschuldet, hab' auch viele gute Menschen gefunden, benen Gott vergelten wolle! und nun bin ich hier.

Sill. (brudt ben Ropf bes Greifes an feine Bruft). Konnt' ich boch gleich mein Blut mit Euch theilen!

Thom. Gott hat alles wohl gemacht. Wer weiß, ob ich in meinem Leben bich wieder gesehen hatte. Dun, Guftav, nun geh' ich nicht wieder von dir.

Sill. Micht wieder von mir! nie! nie!

Thom. Aber füttern follft bu mich nicht. Ich fann noch arbeiten. Bas bu feit zwei Jahren mir geschickt haft, bu guter

Sohn, das lag unangerührt in dem grünen Schränken, bu kennst es ja noch wohl? Als die bösen Menschen das erbrachen, und ich dein kindliches Geschenk so glerig rauben sah, das that mir weber, als der Anblick meiner brennenden Jütte. Run, es ist auch verschmerzt. Ich habe nachher, auf meiner Wanderschaft durch Sachsen, geplünderte Greise genug gefunden, die noch weit elender waren als ich; denn sie hatten keine Söhne, und ihre Enkel lagen auf dem Schlachtselbe. So oft ich einen solchen Hilsosen mit gebeugtem Haupte auf den Trümmern seiner Wohnung sigen sah, hob ich mein Auge bethränt zum Himmel, und seufzte laut: Gott erhalte mir nur meinen Gustav!-

Sill. Ja, fur Euch will ich leben! ein neues, schönes Leben voll Muth und Thatigkeit! O wenn ich doch gleich Bekannten und Unbekannten zuschreien könnte: Mein Bater ift gekommen! mein Bater will bei mir leben und fterben!

Thom. Ja, Guftav, bas will ich, aber fürs erfte mußt bu mit Niemanden bavon reben. Das konnte bir Schaben bringen. Du stehst in Umt und Würden, ich bin nur ein armer Leineweber.

Sill. Um Gotteswillen! welche Gedanten -

Thom. Lag du mir meine Gedanken, ich kenne die Welt. Ich weiß ja wohl, daß du dich meiner nicht fcamft, aber —

Sill. Rein, mein Water, bas geb' ich nimmermehr zu. 3ch bin ftolz auf Euch. Mein Prafibent — Die ganze Belt foll wiffen, bag ich in Euch ben beften Bater verehre.

Thom. Ich will es aber nicht haben, Gustav, las mir meine Beise. Ich muß mich boch erst an beine Belt gewöhenen. Es sieht hier alles so vornehm aus. Nun, nun, wir sprechen nachher wohl mehr bavon. Sest zeige mir ein ruhi-

ges Plagden, wo ich schlummern tann, benn ich bin febr mube.

Sill. Muf meinem Bett -

Thom. Ja, auf beinem Bett. Uch! bas wird mir recht wohl thun. Auf meines Sohnes Bett! ba haft du wohl oft für mich gebetet? Mun, Gustav, jest will ich für dich von ganzem Gerzen beten. (Giller führt ihn und öffnet ihm bie Thur.) Bleib bu nur hier, und laß mich allein — allein mit Gott! (Ab.)

#### Siebente Scene.

### Siller (allein).

Jest will ich arbeiten! — Guter Gott! nur Gesundheit bitt' ich von bir! Kraft und Beharrlichkeit wird kindliche Liebe mir leihen!

# Achte Scene.

#### Stackel, Siller.

Stack. Victoria! mein herr Gekretarius, Victoria! Sill. Wie? Gollte es Ihnen mirklich gelungen sein, ben ehrlichen Wohlmann zu verdrängen?

Stack. Bas Bohlmann! was ehrlich! der mag meinethalben Kammerrath und Kammerbirektor werden. hier ist von ganz andern Dingen die Rede. Se. Ercellenz sind ein gnädiger, ein aimabler herr. Doch vor allen Dingen muß ich meine Nichte rufen. Tres faciunt Collogium. (A6.)

Sill. (allein). Er felbft ruft Wilhelminen gurud? Bas bebeutet bas? Er scheint fo zufrieden mit bem Prafibenten? -

Gewiß hat diefer, nach seiner Gewohnheit, mit dem Schwachkopf fich einen Spag erlaubt.

### Mennte Scene.

#### Stackel. Minchen. Siller.

Stack. Heraus! heraus, Frau Gekretarin! Ja, ja, macht nur große Augen. Jest, mein Wortrefflichster, werben Sie hoffentlich aus andern Tonen pfeifen.

Sill. Gie erfüllen mich mit froben Soffnungen. Uber ich bitte um Erklarung.

Stack. Ge. Excellenz haben eine folche vaterliche Tenbreffe fur Sie, daß man balb merkt, wie bas eigentlich zu= fammenhangt.

Sill. Bas wollen Gie bamit fagen?

Stack. Der alte Stackel ift nicht auf den Kopf gefallen. Der sieht die Quellen unter der Erbe.

Minch. O lieber Oheim, ich fterbe vor Reubegier.

Stack. Nun, nun, hubsch in der Ordnung. Se. Excellenz empfingen mich sehr huldreich, sehr affabel. Ich trug meine Bunsche vor, und — um zu zeigen, zu welchen Opfern ich bereits mich erboten — erwähnt' ich auch en passant, daß ich Ihnen, mein Vortrefflichster, meine Erbin zugesagt, wenn Sie mit Ihrer Vorsprache mir unter die Arme greifen wollten. — "Liebt mein Sekretär Ihre Nichte?" fuhren Se. Excellenz ein wenig haftig heraus. — Ich bejahte. — "Und hat er Ihnen versprochen?" — Ich verneinte. — "Da gaben Sie ihm den Korb?" — Ich bejahte. — "Und er gab nach?" — Ich verneinte, und fügte — nichts für ungut — allerlei bittere Gravamina hinzu. Der Gerr Prafis-

bent ließen mich reden, recht lange reben, und ichienen in tiefen Bedanken. Endlich erhuben Diefelben ihre confolante Stimme. » Wiffen Gie mas, mein lieber Stackel" (mein lieber Stackel!) »ber Gefretar bat Recht, Kammerrath "können Gie nicht werden." — Mein Blut gerann ju Gis. Doch Ge. Ercelleng fubren gracieus fort: windeffen ift nicht mehr als billig, daß ein fo mobibabenber Dann ein Ehrenamt im Staate befleide; benn um die Ehre ift es Ihnen ja boch nur ju thun?" - 3ch thaute wieder auf. - »Bie mar' es," fprach ber incomparable Prafident, »wenn wir Ihnen eine Sofcharge ertheilten?" - Eine Bofcharge! Das Berg im Leibe wackelte. Ich fab ben Gonner mit freundlicher Demuth an. Ge. Ercelleng nahmen Dero gnabigen Mund etwas voll: Ober = Sof = Pauken = und Trompeten = In [pettor! fprachen Dero Lippen mit einem Pathos, ber mir burd alle Blieber brang. 3ch gab in Unterthanigkeit ju vernehmen, daß diese bobe Charge mir unbefannt fei. » Sie foll auch erft fur Gie creirt werben," geruhten ber Bnabige zu versprechen. Denken Gie, mein Bortrefflichfter, eine nagelneue Bofcharge, expreß fur mich creirt! - Aber, mandt' ich mit gebührender Bescheidenheit ein, werden auch die Dbliegenheiten berfelben mir nicht ju fcmer fallen? Gintemal ich von Pauten und Trompeten feine Renntniß befige. -"Ift auch nicht vomnöthen," fo troftete mich ber bobe Bonner: "Sofchargen bedurfen feiner Beisheit. Gie haben nichts weiter ju thun, als an Ballatagen mit einem filbernen Stabe bas Beichen ju ertheilen, wenn jur Safel geblafen merben foll." - Die Glorie bes filbernen Stabes verblendete mich bermagen, daß mir die Mugen von dankbaren Thranen überfloffen. Da fügten Ge. Ercellen; nur noch bie Bedingung

hingu, bag ich Ihnen, mein werther Berr Gekretarius, biefe meine Nichte als eheliches Gemahl einhandigen folle.

Minch. Und Sie willigten ein?

Stack. Ich mußte ja wohl. Der herr Prafibent geruhten mir die Confidence zu machen, daß sie den jungen Mann liebten, als Dero eigenen Sohn. Sa! ha! ha! verftanden? Uls Dero eigenen Sohn. En consideration dieser hoben Verwandtschaft von der linken Seite —

Sill. Wenn biese Betrachtung allein Sie bestimmt —? Stack. Bas benn sonst, mein Guper? Ihnen kann es nicht fehlen. Ich hatte schon langst eine gewiffe Lehnlichkeit bemerkt —

Sill. Sie find im Irrthum. Der herr Prasident hat sehr viele Gute für mich, aber er kennt mich erst seit vier Jahren. Ich bin nicht einmal in diesem Landegeboren. Meine Vaterstadt ist vierzig Meilen von hier, wohin er nie ge-kommen.

Stack. Bielleicht auf Reisen, als ein junger Berr — Sill. Rein, nie. Mein Bater ist ein ehrlicher Leineweber.

Stad. Ein Leineweber! ich will's nicht hoffen.

Sill. Ein Mann, der von allen feinen Mitburgern ge- liebt und geehrt wurde.

Stad. Ein Leineweber? Geliebt? Geehrt?

Sill. Ich muniche, bag biefes Bekenntniß Ihre Gefinnungen nicht andern moge.

Stack. Erlauben Sie, das verändert allerdings die Sache gar sehr. Ein Ober-Hof- Pauken- und Trompeten- Inspektor, und ein Leineweber? Sie fühlen wohl, der Abstand wäre allzu groß.

Hill. Ja, fürmahr.

Minch. O lieber Oheim, ziehen Gie Ihr Bort nicht zurud.

Stack. Albernes Ding! Gefällt bir ber Schwiegerpapa? Minch. Den reblichen Bater meines reblichen Gatten werbe ich findlich lieben.

Sill. (füßt ihr fenrig bie Sanb).

Stack. Da haben wir die liebe Empfindsamkeit schon wieder. Pot Element! wenn nur Se. Excellenz nicht so bestimmt erklärt hatten, daß ohne diese Verbindung die ganze Hof-Charge uncreirt bleibt. Den silbernen Stab kann ich nicht lassen, den nehme ich mit in's Grab. Wissen Sie was, herr Sekretarius: sagten Sie nicht, Ihre heimath ware vierzig Meilen von hier?

Bill. Bierzig Meilen und d'rüber.

Stack. Nun, so können wir ja die ganze Verwandtschaft ignoriren. Geben Sie mir Ihr Wort, daß Sie alle fernere Communication mit Dero verehrlichen Herrn Papa Leinemesber abbrechen wollen.

Sill. Die Zumuthung, mein Gerr Ober-Gof-Paukenund Trompeten-Inspector — ich verzeihe sie Ihnen, kann aber mich barauf nicht einkaffen, benn mein! Water, von ben Feinden geplündert, ist bereits hier angekommen.

Stack. Ift angefommen ?

Sill. Und wird bei mir wohnen.

Stad. Bei Ihnen wohnen? In meinem Saufe Per geplunderte Leineweber? Merliebft!

Sill. O Bilhelmine! wenn meine kindliche Pflicht uns trennt -

Minch. Nimmermehr!

Stack. Der Stab! ber silberne Stab! ich möchte rasend werben! — Hören Sie, herr Secretarius, ich will das Ueußerste thun. Sagen Sie keiner Seele etwas davon, daß der Papa gekommen ist. Wir wollen ihm ein Häuschen in der Vorstadt miethen; wir wollen ihm Leinewand zu weben verschaffen die Hülle und die Fülle; wir wollen ihm auch sonst allerlei zusließen lassen; aber er muß schweigen, schweigen muß er, und wir suchen unter der Hand das Gerücht zu accreditiren, daß Sie mit dem Herrn Präsidenten in näherer Verwandtschaft steh'n.

Sill. Wie, mein Berr? Ich follte mich meines redlichen Baters fcamen? und lieber fur einen Baftard gelten wollen?

# Behnte Scene.

# Thomas (öffnet bie Thur). Borige.

Sill. (eilt ihm entgegen, und fibrt ihn heraus). Ich sollte mich dieses Mannes schämen, durch beffen Lehr' und Beispiel mir die Tugend lieb geworden? Der, bei saurer Arbeit, jede Ersquickung sich versagte, um in seinem Sohne einen nüglichen Bürger zu erziehen? Und dieser Sohn könnte jemals durch schwarzen Undank ihm vergelten? — Nein! nein! mein guter, mein geliebter Vater! Dieses vortreffliche Madchen wünscht, sich Eure Tochter zu nennen; ihr Besit würde mich unendlich beglücken; aber Euch soll ich verleugnen — nimmermehr! (Er brückt ihn hestig in seine Arme.)

Thom. Ich habe so suß geschlummert, nun weckt bu mich burch Klagen. Ich errathe, was hier vorgeht. Nicht wahr, ich stehe bir im Wege? Wenn bas ift, mein Berrele XXI.

wenn meines Sohnes Glud in Ihrer Sand liegt, o fo will ich geh'n, so weit mich meine alten Fuße tragen.

Sill. Kein Bort mehr, Nater. Ihr gerreißt mein Berg. Thom. Benn Gie fich aber überzeugen konnten, daß die Verwandtschaft eines armen, ehrlichen Mannes keine Schande bringt —

Stack. Urm? Und boch ehrlich?

Thom. Meinen Sie, bas konnte nicht mit einander besteh'n?

# Gilfte Scene.

### Alappfuß. Die Borigen.

Stack. Was seh' ich? Klappfuß? Mein Verwalter? Bo kommst du her? G'radesweges aus Sachsen?

Rlappf. G'rabesweges nun mohl eben nicht.

Stack. Was führt bich her? Bas macht meine Frau? Rlappf. Die ift sterbenekrank.

Stack. Ei? Bas du mir fagst? So hattest du Tölpel die großen Guter um so weniger verlaffen sollen? Da wird ja nun alles b'runter und d'rüber geb'n?

Rlappf. Es ift icon alles d'runter und d'rüber gegangen. Die Feinde haben geplundert, gefengt, gebrennt, und feinen Stein auf dem andern gelaffen.

Stack. 3ch bin bes Tobes!

Rlappf. Ja, wir waren auch bes blaffen Tobes.

Stack. Und meine Frau ?

Rlappf. Die warf sich in ben Reisewagen und fuhr über Sals und Kopf bavon.

Stack. Go wird fie boch wenigstens ihre Brillanten ge-

rettet haben? Die waren mehr als zwanzigtausend Thaler werth!

Rlappf. Die nahm fie freilich mit, aber -Stact. Aber ? Aber ?

Rlappf. Wir waren kaum eine halbe Meile hinaus auf bie Unbobe gekommen, als wir icon in ber Ferne einen Trupp Reiter erblickten, ber uns mit verhangtem Bugel nachfeste. Bu entkommen mar ba nicht. Werfen Gie bie Brillanten in ben nachften Bufch, fagte ich ju ber Mabame. Lieber Gott, ba war weit und breit nicht einmal ein Bufch, und bas Raub= gefindel fam immer naber.

Stad. Der Todesichweiß fteht mir auf ber Stirn.

Rlappf. In biefer Ungft rief bie Madame einen alten Bandersmann berbei, ber auf bem gufpfabe ichlich, und bat ibn um Gotteswillen, bas Raftchen ju vermahren, weil man einen folden armen Teufel vermuthlich nicht plunbern werbe. Gie hatte nur noch eben fo viel Beit, ihm ein großes Trinkgeld ju verfprechen, und ben nachften Ort ju nennen, wo er bas Raftchen binbringen follte, ba maren bie Cannibalen icon um uns berum. 3mar, die Tugend ber Mabamemurbe respektirt -

Stad. Gi, ich frage jest nicht nach ihrer Tugenb!

Rlappf. Aber ber Ruticher mußte links um machen. Gieführten uns in vollem Galopp jurud, nahmen mas fie fanden, festen eine Offiziers = Maitreffe in den iconen Bagen, und uns nackt und bloß an die Rirchhofsmauer, die noch fanb.

Stack. Und bie Brillanten?

Rlappf. Die hat der Teufel auch geholt. Uber die Tu-Digitized by Google gend ber Madame -

Stack. Und ihr gingt nicht auf der Stelle an den be- ftimmten Ort?

Rlappf. Wir konnten brei Tage lang kein Glied ruhren. Um vierten schleppte ich mich hin, allein, der Wandersmann war nirgend zu finden.

Stad. Ja, das konnte man fich vorstellen. Einem armen Sandwerksburschen Brillanten anzuvertrauen! lieber hattet ihr fie auf die Strafe werfen, in ein Samfterloch vergraben sollen.

Thom. Meinen Sie, herr? Nein, da irren Sie. Der alte Wandersmann war ich. hier find Ihre Brillanten. Gott sei Dank, daß ich sie los werde. Ich habe freilich unter Weges betteln muffen, aber das fremde Eigenthum anzutasten, das ist mir nie in den Sinn gekommen.

Stack. (etwas verlegen). Wirklich? In der That? Meine Brillanten? Ei! ja, mahrhaftig, das find fie alle.

Thom. Drei Tage hab' ich am bestimmten Orte auf die fremde Dame gewartet. Um vierten setzte ich meinen Stab weiter fort, und dachte, sie ist wohl gefangen, wird sobald nicht los kommen. Mein Gustav soll es in die Zeitung sepen laffen.

Stack. 3ch banke Guch, ehrlicher Mann.

Thom. Gehen Gie, nun bekennen Gie boch felber, daß arm und ehrlich auch wohl beifammen gefunden werden.

Stack. Meine Frau hat Euch ein Trinkgelb versprochen. Wieviel? Es foll auf ber Stelle -

Thom. Bemuben Gie fich nicht. Das Raftchen zu tra-

Stack. Aber ich muß benn boch -

Sill. Gie hören ja, Berr Ober-Bof-Pauten-Inspector,

daß hier von keinem Trinkgeld die Rede ift. D, mein Bater! ich bin ftolz auf Euch!

Thom. Du haft boch wohl nicht weniger von mir er-

Minch. (weint und will ihm bie Sand fuffen).

Thom. Gi behute, Mamfellchen -

Minch. Nennen Gie mich Tochter.

Thom. Ja, wenn ich burfte -

Stack. (bei Seite). Es scheint mir fast, als ob ich hier eine curiose Rolle spielte? (Laut.) Komm, Rlappfuß, wir haben noch mit einander zu reden. Also meine Frau?

Mappf. Die ift caput.

Stack. Aber das Nieh? Die schönen polnischen Ochsen? Rlappf. Die brullten in der Irre. Wir haben sie gum Theil wieder eingefangen.

Stad. Run, Gott fei Dant! fo find boch bie gerettet. (Beibe ab.)

# Bwölfte Scene.

## Thomas. Siller. Minchen.

Minch. Mein geliebter Freund! jest bin ich wieber eine arme Baife.

Sill. Mein Bater, legen Gie Ihren Gegen auf unsern Bund.

Thom. Ei, ei, Kinder, wo denkt ihr hin? Das ist ja wohl ber Papa von der Mamfell? Und ohne beffen Einswilligung —

Minch. Rein, nein, er ist nicht mein Vater, nur mein Oheim.

Thom. Ja, wenn Niemand Bater=Rechte auf Gie hat — Minch. Niemand als Gie, ebler Greis.

Thom. Bohlan, fo ube ich fie mit Freuden. (Er fegnet Beibe.) Sill. Wir werden arm und glücklich fein!

Thom. Urm? Saft du nicht fo viel, daß du mir wieder einen Beberftuhl kaufen kannft?

Sill. Ja, mein Bater, fo viel hab' ich.

Thom. Nun, dann find wir auch nicht arm. Du schreibst, ich webe, und die junge Frau sorgt für die Wirthschaft. Juchhe! das soll ein Leben werden. Gesundheit, Arbeit, Liebe — was bedürfen wir mehr?

(Der Borhang fällt.)

# Der Stumme.

Ein &uftfpiel in einem Aufguge.

#### Personen.

Berr Bloch. Madame Bloch. Eduard, ihr Sohn. Julie, ihre Pflegetochter. Schlau, Eduards Bedienter. Doktor Puffler.

(Der Schauplat ift ein Bimmer in Bloche Saufe.)

# Erfte Scene.

# Herr und Madame Bloch.

#### Mad. Bloch. .

Acht Tage, Berr Gemahl, volle acht Tage.

Sr. Bloch. Ich weiß.

Mad. Bloch. Rein Wort hat er feitdem gesprochen.

Br. Bloch. Keine Splbe.

Mad. Bloch. Das ift doch höchst unglücklich!

Sr. Bloch. Böchft eigenfinnig, wollen Gie fagen.

Mab. Bloch. Eigensinnig? bewahre ber Simmel! Nein, Gerr Gemahl, ich sage Ihnen, es ist eine Krankheit, eine fürchterliche Krankheit! die Folge eines tiefen Kummers, an bem Ihre Barte einzig und allein Schuld ist.

Sr. Bloch. Und ich sage Ihnen, Frau Gemahlin, es ift Eigensinn, fürchterlicher Eigensinn! Die Folge eines tiefen Berderbens, an dem Ihre Vergartelung einzig und allein Schuld ift.

Mad. Bloch. O ber fuße Junge! er redete fonft lieber etwas zu viel als zu wenig.

fr. Bloch. Ja, bas weiß Gott. Er konnte fcmagen (bei Seite) trog ber Frau Mutter.

Mad. Bloch. Immer trug er bas Berg auf ber Lippe.

Sr. Bloch. Immer fagte er eine Albernheit.

Mad. Bloch. Wann haben Gie je etwas Dummes von ihm gehört, mein kluger herr Gemahl?

Hegetochter zu heirathen.

Mad. Bloch. Ich sehe nichts Albernes barin. Julie ift ein hubsches, munteres Madchen.

Sr. Bloch. O ja, hubich und munter; in biefen zwei Worten liegt ihre Mitgift, Aussteuer und Erbichaft.

Mad. Bloch. Unfer Gohn ift reich genug.

Br. Bloch. Un Leichtfinn.

Mad. Bloch. Er hat Ropf und Berg.

Sr. Bloch. Beibe verfehrt.

Mad. Bloch. Er ift beliebt in ber gangen Stadt.

Sr. Bloch. Beil bie gange Stadt gern fcmagen hort.

Mab. Bloch. Run, so freuen Sie sich, herr Gemahl, er mird nicht mehr schwagen, benn er ift ftumm. Ich wunsche Ihnen Glud zu einem stummen Sohne.

Br. Bloch. Sat nichts zu bedeuten.

Mad. Bloch. Ihr verdammtes Phlegma bei einem fo schrecklichen Ungluck wird mich noch zur Verzweiflung bringen! fteht er nicht ba, ber ehrenfeste herr Bloch, als hatte man ihm hinterbracht, sein Sohn habe ein wenig Kopfschmerzen. Ich sage Ihnen, er ist stumm, stumm, stumm!

Sr. Bloch. Nun ja boch, wollen Sie mich taub machen? Mad. Bloch. Ihr Herz war längst schon taub. Sie allein sind Schuld an diesem Jammer. Warum mißbilligten Sie seine Liebe? warum verboten Sie ihm, an Julien zu benken? das hat sein ganzes Nerven-Sistem erschüttert, ein Schlagsluß hat seine Zunge gelähmt. Weber meine Zärtlickkeit noch die Bitten seiner Freunde können ihm auch nur eine Splbe entreißen. Wollte Gott, er wäre stumm für Sie allein, da geschähe Ihnen ganz Necht, denn wie oft haben Sie ihm Schweigen auferlegt, wenn der arme Junge um Geld zu kleinen Ausgaben bat.

Sr. Bloch. Der arme Junge? Eleine Ausgaben? vortrefflich. Bir waren schon langst am Bettelstabe, wenn ich seine Verschwendung nicht gezügelt hatte.

Mab. Bloch. O wie gern wollt' ich betteln, wenn ich bie verlorne Gprache ihm erbetteln konnte! Ich unglückliche Mutter!

Sr. Bloch. Ei, so hören Sie einmal auf zu winseln. Glauben Sie im Ernft, bag er ftumm geworben, nun so lafen Sie bie medizinische Fakultat zusammen rufen, laffen Sie ihn schröpfen, schneiben, elektrisiren, galvanistren nach herzensluft.

Mab. Bloch. Ja, bas will ich. Auf ber Stelle schicke ich zu bem herrn Doktor Puffler, ber ift unser berühmtefter Arzt, ber soll ihm helfen, und wenn unser ganges Vermögen b'rauf geben follte.

Sr. Bloch. Der Gerr Doktor Puffler wird ihm auch nicht helfen. Ich will aber felbst noch eine Probe mit ihm machen.

Mad. Bloch. Gie? eine Probe?

Sr. Bloch. Bermuthlich braucht er wieder Geld, denn bei ihm ift immer Ebbe im Beutel. Bohlan, um feinen Eigenfinn zu brechen, und Sie zu beruhigen, foll es mir auf zwanzig Friedricheb'or nicht ankommen.

Mab. Bloch. Ich! wenn ein fo leichtes Mittel im Stande mare -

Sr. Bloch. Zwanzig Friedrichsb'or? bas ift fein lei chet es Mittel.

Mad. Bloch. Konnte Gelb ihn retten, ich wurde meinen Erauring und Ihr Portrait verkaufen. (Ab.)



# Bweite Scene,

# Herr Bloch (allein).

Sehr schmeichelhaft; aber sehr gewöhnlich. Der einzige Sohn ift einer Mutter immer lieber als der einzige Mann. — Ich mache gute Miene zum bosen Spiel, boch fast gerath' ich selbst in Angst. War' es bloger Eigensinn, ich wurde mich über die Pause freuen, benn, lieber Gott! wie viel Unsinn redet nicht ein junger Mensch in acht Tagen! — Aber ein Schwäger, ber acht Tage lang freiwillig schweigt — das scheint mir unmöglich, und wenn auch der goldene Schlüssel ihm nicht den Mund öffnet, ach! so muß ich wohl endlich glauben, daß ein Nervenschlag ihm die Zunge lähmte.

# Pritte Scene.

#### Eduard. Herr Bloch.

Sr. Bloch. Mun, mein lieber Gohn, wie geht's ? fannft bu noch immer das Maul nicht aufthun ?

Ed. (judt bie Achfeln und fcweigt).

Sr. Bloch. Fürchtest du vielleicht, etwas Dummes zu reden?

Eb. (fcuttelt ben Ropf).

Sr. Bloch. Das bacht' ich wohl. Das fürchtet man in beinem Ulter felten. Folglich willft bu beine Eltern nur betrüben?

Eb. (faßt feine Band und brüdt fie mit findlicher Liebe an fein Berg).

Sr. Bloch. Die Pantomime miffällt mir zwar nicht, aber ich verlange, daß du beiner kindlichen Liebe Borte leiheft.

Cb. (macht ein Beiden, bag er nicht fann).

Sr. Bloch. Du fannft nicht? bift du behert?

Co. (fcuttelt ben Ropf).

Sr. Bloch. Ober bezaubert?

Eb. (nict).

Sr. Bloch. Empfindeft du Ochmerzen irgendwo?

Eb. (feufst, und legt bie Sand auf bas Berg).

Sr. Bloch. Run, ich will versuchen, ben Zauber gu löfen. Ich weiß, du haltst mich für geizig, weil ich beine koftspieligen Fantasien nicht immer befriedige. Seute wandelt
mich zu beinem Besten eine freigebige Caune an. Sieh biesen
Beutel. Er ist schwer. Saft du Luft bazu?

Ed. (nict).

Br. Bloch. Er ift bein, aber fei bankbar.

Ed. (betheuert, bağ er es wolle).

Sr. Bloch. Go nimm und rebe.

Ed. (nimmt und füßt feinem Bater bie Sanb).

Sr. Bloch. Nur brei Worte: ich bedanke mich.

Ed. (bebankt fich burch Beichen und lauft mit bem Beutel bavon).

Fr. Bloch. Se ba! Buriche! so haben wir nicht gewettet! verdammter Spigbube!

# Vierte Scene.

### Schlau. Herr Bloch.

Schlau. Saben ber gnabige Berr gerufen ?

Sr. Bloch. Gang recht. 3ch merte, du bift mit beinem Namen bekannt. Begegneteft du meinem Sohne?

Schlan. D ja, er lief, er sprang, er schien so frohlich, als hatt' er auf ber Treppe einen Schaft gefunden.

Sr. Bloch. Ich gab ihm zwanzig Friedriched'or, damit er sprechen sollte.

Schlau. Oprechen? mas?

Sr. Bloch. Gleich viel mas, wenn nur fein verbammtes Schweigen uns nicht langer angftigt.

Schlan. Go? Kann man auf diese Beise bei Ihnen Gelb verdienen?

Br. Bloch. Bas haltft bu von ber Gache?

Schlau (judt bie Achfeln und fcmeigt).

Sr. Bloch. Glaubst bu wirklich, bag er stumm ge-

Schlau (macht bie vorige Pantomime).

Br. Bloch. Ober mar' es bloger Eigenfinn?

Schlau (nidt mit bem Ropf).

Sr. Bloch. Mus welchen Grunden ?

Chlan (legt ben Singer auf ben Munb).

Sr. Bloch. Du willst nicht reben?

Schlan (fcuttelt ben Ropf).

Br. Bloch. Goll ich bir ben Mund öffnen?

Schlan (nidt febr freundlich).

Sr. Bloch. Ban Bergen gern. (Er greift nach bem Stode.)

Schlan. D ich bitte unterthanig, bemuben Gie fich nicht, die Bunge ift fcon wieber flott.

Hr. Bloch. Ich will bich lehren, ben Uffen meines Sohnes spielen.

Schlan. Lieber Gott, ich habe so viel gerebet, und keinen Beller bafur bekommen. Run bor' ich ploglich, daß Ihr Beutel für stumme Leute offen steht; ich bin ein armer Teufel, was soll ich machen? ich werde stumm.

Sr. Bloch. Mein Beutel foll dir offen febin, wenn du

meinen Sohn babin bringen kannft, bag er fein Schweigen bricht.

Schlau. O nichts leichter auf ber Belt. Laffen Gie mich nur machen. Che eine Biertelftunde vergeht, bring' ich Ihnen ein Dugend Schurken und ein Dugend Bestien, die er, nach löblicher Gewohnheit, mir fammtlich an den Sals geworfen.

Dr. Bloch. Jeben Chrentitel begahl' ich bir mit einem Gulben.

St. Bloch. Berfuch' es, und melde mir den Erfolg. (Ab.)

# fünfte Scene.

Schlau (allein).

Titel tragen sonft gewöhnlich gar nichts ein, ob sie gleich manchmal theuer genug bezahlt werden. Man verleumdet aber auch die gute Welt, wenn man ihr vorwirft, sie achte blos auf Titel. Da ist zum Erempel mein Herr Bloch, Herr Bloch schlechtweg, und nicht einmal gnädig. Aber daran kehren sich die vornehmen Leute gar nicht. Sein Wein ist alt, sein Tisch lecker, sein Gold wichtig, seine Pslegetochter hübsch, und ohne Ruhm zu melden, sein Kammerdiener ein behender Mundschenk; da wird das Haus nie leer. — Uha! der junge Herr, nun geh'n wir auf die Gulbenjagd.

# Sechfte Scene.

Eduard. Schlau.

Schlan. Ich muniche Ihnen Glud jum golbenen Regen, aber ein freundliches Bortchen hatte ber freigebige Papa bod

wohl verdient? Wiffen Sie auch, bag man für zwanzig Friebricheb'or einen ganzen Banditen-Roman in vier Banden kann schreiben laffen? und ein Dugend Sonnete werden noch in ben Kauf geliefert.

Eb. (in Gebanten, ohne auf ihn zu achten, macht eine Rantomime, baß es ihm webe thut, nicht reben zu burfen, befinnt fich bann, baß er schreiben will, und beutet folches bem Bebienten burch bas gewöhnliche Beichen an).

Schlau. Aha, ich verstehe. (Er holt einen Fract aus bem Rebenzimmer und burftet ihn rein.)

Eb. (fragt ungebulbig, mas bas bebeuten folle).

Schlan. Run? haben Sie mir nicht befohlen, Ihren Frack auszuburften? (Er wieberholt Chnarbs Pantomime, boch ohne bie Kinger jusammen zu bruden.)

Eb. (bebeutet ibn, baß er ein Dummtopf ift, giebt ein Blatt Papier aus ber Tafche und macht ibm bas Schreiben noch beutlicher).

Schlau. Uha! Gie wollen fchreiben?

Eb. (nictt).

Schlau. Aber womit wollen Sie schreiben? mit Tinte? mit Bleistift? mit Kreibe? und worauf wollen Sie schreiben? auf Papier? auf Pergament? auf eine Schiefertasfel? — Wissen Sie noch, auf der großen Bibliothek — wo war es doch? — da zeigte man uns dürre Palmblätter mit Nadeln bekrikelt, vermuthlich Liebesbriefchen, denn sie waren auch gerade wie ein Fächer zusammengelegt. Ja, wenn Sie auf solche Palmblätter schreiben wollen, die kann ich Ihnen nicht verschaffen.

Eb. (brobt ihm gornig).

Schlau. Nein mahrhaftig, die weiß ich nirgende aufzu-

treiben. Es machfen keine Palmen hier herum. Bir feben uns ichon lange genug nach ber Friedenspalme um, aber auch bie ift nirgends zu finden.

Eb. (fouttelt ibn bei ber Bruft und beutet auf bas Bapier).

Schlau. Ih, Gie wollen blos Papier?

Ed. (nict).

Schlau. Also vermuthlich auch Feder und Tinte?

Eb. (nidt ungebulbig).

Schlau. Und vielleicht gar auch Gand?

Eb. (fcuttelt ben Ropf).

Schlau. Da haben Sie Unrecht. Es läßt fein vornehm, wenn man einen Brief von einander reißt, und es rollt so ein halbes Pfund flimmernder Sand heraus.

Eb. (breht ihn um und fchiebt ihn fort).

Schlau. Ich gehe ichon. Alfo Papier, Feber, Tinte. (Rommt gurud.) Aber wie ift es benn mit bem Siegellack?

Ed. (nictt).

Schlau. Wenn nur noch welches ba ift. Ich zerbrach geftern Ihr Mundglas, worauf ein I geschnitten fteht, bas habe ich mit dem letten Stücken Siegellack wieder zusammen geleimt.

Eb. (brobt ihm mit ber Fauft).

Schlan. Ich gehe icon. (Rebrt wieber um.) Aber welche Gattung von Papier befehlen Sie benn eigentlich? ordinares hollandisches? oder glattes englisches mit Devisen an den Randern?

Eb. (macht ein Beichen , baß ihm bas gleich viel fei).

Schlau. Gi, ich bitte recht febr um Bergeihung, bas ift gar nicht gleich viel. Gine Ausforderung? ba nehmen wir propatria. Gin Liebesbrief? ba nehmen wir Belin. Glatte

15

Worte, glattes Papier. Ober etwa ein Wechsel? ba muß es gar gestempelt sein.

Ed. (ftampft mit bem Sufe und brobt ihn gu folagen).

Schlan. Ru, nu, ich gebe icon. (Fir fic.) Es halt verbammt ichmer, ihm etliche Schurken abzuloden. (Ab.)

# Biebente Scene.

#### Eduard (allein).

(Er zieht Juliens Bortrait hervor, betrachtet es entgudt, und ichmort ihm, bag er fcweigen will.)

# Achte Scene.

#### Schlau und Ednard.

Colau. (bringt Schreibmaterialien und ein brennenbes Licht).

Ed. (fest fich und fcreibt).

Schlau. Ich muß Ihnen doch ergablen, gnabiger Gerr -

Eb. (befiehlt ihm gu fcweigen).

Schlau (ohne fich baran ju fehren). Ein gar luftiges Stud = chen, bas mir geftern Abend widerfuhr.

Cb. (wieberholt gornig ben Befehl).

Schlau. Ich foll schweigen? Mit Ihrer Erlaubniß, bas wird mir nicht so leicht als Ihnen. Denn sehen Sie, Er ft en s bin ich fein Carthauser; und wenn ich auch ein Carthauser ware, so durfte ich doch wenigstens sagen: memento mori. Iwe iten s bin ich fein Richter, und wenn ich auch ein Richter ware, so durfte ich doch wenigstens sagen: fiat justitia. Drittens bin ich nicht stumm, und wenn ich auch stumm

ware, so durfte ich boch wenigstens einige gräfliche Tone heulen. Bebenken Sie doch nur, wenn bas ganze haus den Einfall bekame, mauschenstill zu schweigen, so wie Sie, das wurde eine allerliebste Unterhaltung geben. Nein, Gott sei Dank, ich kann reben, und ich will es auch bei Ihnen nicht verlernen. Durch Reden, gleichviel ob klug ober albern, unterscheibet sich der Mensch vom Thiere. Ein Narr kann reben, das muß der klugste Elephant wohl bleiben laffen.

Eb. (fcreibt immer fort, ohne fich weiter an fein Befchmat gu Tehren).

Schlan (bei Seite). Alles vergebens. Fast hab' ich meine Runke erschöpft. Nun bleibt mir nur noch ein Mittel übrig. Wenn auch bas fehl schlägt — Gewöhnlich bekomme ich ben Auftrag, seine Briefe zu versiegeln; hoffentlich wird er sich's auch heute bequem machen.

Eb. (legt bas Billet jufammen, und gibt Schlau ein Beichen, baß er guflegeln foll).

Chlau. Richtig. (Lant.) Berftanden, gnabiger Berr. (Er flegelt, balt bas Billet ju nabe an's Licht, und gunbet es 'an.)

Eb. (gerath in Buth, ergreift einen Stod, prügelt ibn burch und geht).

# Mennte Scene.

#### Schlan (allein).

Mu meh! au weh! das ift eine verdammte Urt von Berebfamkeit. Ich verlangte ja nur Regen, aber nicht Blig
und Donner. (Sich ben Bucket tragent.) Und wenn ber Trogkopf doch nur noch einige von seinen gewöhnlichen Schmeis
cheleien hinzugefügt hatte. Sonft hat er immer ein ganzes

Lerikon in mehreren Sprachen vorrathig; aber heute nicht ben kleinften Schlingel.

# Behnte Scene. Herr Bloch. Schlan.

fr. Bloch. Mun? ift es bir gelungen?

Schlan. Go halb und halb.

Sr. Bloch. Sat er gerebet?

Schlau. Mit bem Munde wohl eben nicht, aber mit ben Sanden. (Macht bie Pantomime bes Prügeins.) Bergebens hab' ich mir die Lunge fo leer geredet als einen Bettelfack; Er, stumm wie ein Fisch, hat endlich den Stock ergriffen, und mich in aller Stille durchgewammst.

Br. Bloch. Gollt' er wirklich ftumm fein ?

Schlau. Ich sage Ihnen, ftumm wie meine selige Mutter, nachdem sie todt war. Der Großsultan kann, ihn noch heute in sein Serail aufnehmen.

Sr. Bloch. Gollte eine Urt von Schlagfluß -

Schlau. Bas ben Arm betrifft, ber ift nicht mit ge-

or. Bloch. Welch ein Jammer mare bas! ich habe nur ben einzigen Gohn, hoffte mich in Enkeln zu verjungen; aber einen Stummen! welches Mabchen wird ihn lieben?

Schlan. O bafur laffen Sie fich gar nicht bange werden. Die wahre Gesprächigkeit steckt in Ihrem Beutel. Wenn er vollends blind ware, fo murben sichlote Madchen um ihn reißen. Ein reicher Erbe, bem durfen icon brei ober vier Sinne fehlen. (Es wird an die Thur gepocht.)

Sr. Bloch. Wer flopft? Herein!

# Eilfte Scene.

### Doktor Puffler. Die Borigen.

Dr. Puffl. Mein werthefter Berr Bloch, ich bin hieher beschieden worden, um einen schweren Patienten in die Rur zu nehmen.

Sr. Bloch. Ja, Berr Doktor, mein Gohn, mein einziger Gohn! er ift ftumm geworben!

Dr. Puffl. Stumm? ei! ei!

Sr. Bloch. Es ift fein Wort aus ihm zu bringen,

Dr. Puffl. Rein Wort? ei! ei!

Sr. Bloch. Er ift, trinkt, schläft fonft wie gewöhnlich.

Dr. Puffl. Wie gewöhnlich? ei! ei!

Sr. Bloch. Bas halten Gie bavon, Berr Doktor?

Dr. Puffl. Bas ich bavon halte? ei! ei!

Schlan (bei Seite). Fast glaub' ich, daß ich auch ein Doktor bin. Ei, ei, hab' ich schon längst gesagt.

Sr. Bloch. Bollten Gie nicht bie Gute haben, fich beutlicher ju erklaren?

Dr. Puffl. (nach einer langen Paufe, mit einer bocht wichtigen Diene). Wiffen Gie auch, mein herr, worauf es hier befonders ankommt?

Sr. Bloch. Das muniche ich eben zu erfahren.

Dr. Puffl. Man muß untersuchen, wo eigentlich bas Uebel stedt.

Schlan (bei Seite). Gi, ber Taufend!

Dr. Puffl. Und mas meinen Gie mohl, wo ich ben Gis besfelben fuche?

Sr. Blod. Mun? gefdwind?

Dr. Puffl. In der Bunge felbft.

Hr. Bloch. Wahrhaftig?

Schlan. Das ift erftaunlich!

Dr. Puffl. Bitte mich nicht zu unterbrechen. Die Zunge, mein herr — Gie möchten glauben, es ware ein bloger Klumpen Fleisch? Mit nichten, mein herr. Gie sollen wiffen, daß es Nerven gibt.

Sr. Bloch. Das weiß ich leiber, benn meine Frau hat

täglich Krämpfe.

Dr. Buffl. Dazu muniche ich Glud. Denn krampfhafte Personen sind von zarterer Organisation, gefühlvoller, empfindsamer und so weiter.

Br. Bloch. Doch wieder auf die Zunge zu kommen. —

Dr. Puffl. Ja, bie Bunge, mein Berr, fie empfängt bie meiften Nerven aus dem Gehirn, und zwar vom neunten Nerven = Paare, obgleich auch bas achte ihr einige Lefte und Zweige zusendet.

Sr. Bloch. Gehr mohl, Berr Doktor, bas führt uns aber noch immer nicht jum Ziele?

Dr. Buffl. Allerdings, benn diese Rerven führen grabesweges ju ber Bunge, und diese ift unfer Biel.

Sr. Bloch. Go laffen Gie uns dabei ftehen bleiben.

Dr. Buffl. Wir steh'n bereits davor. Die Zunge, mein herr — ihre Gestalt ist Ihnen vermuthlich schon bekannt?

Hr. Bloch. O ja, o ja.

Dr. Puffl. Gie ruht mit dem hintern breiten Theile auf dem sogenannten Zungenbeine, welches fast einem Sufeisen gleicht.

Echlan (bei Ceite). Jest fangen wir an ju galoppiren.

Hration. Ich verlange ja keine anatomische Demon-stration.

Dr. Puffl. Geduld, mein herr. Halten Gie Ihre Bunge etwas mehr im Zaume. Unter dem vordern fpigigen Theile befindet sich bas Zungenband, welches, wenn es etwa fest gewachsen, gelöst, id est durchschnitten wers ben muß.

Hall. Er hat, so lange er lebt, bewiesen, bag fein Zungenbanden ihn gar nicht am Reben hindert.

Schlau. Das fann ich bezeugen.

Dr. Puffl. Go muffen wir bas Uebel in ben Nerven suchen, und zwar im neunten Paare.

Br. Bloch. Gollte ein Nervenschlag -

Dr. Puffl. Go ist's, mein herr, ein Schlag! (31bem er bieses Bort mit großem Affest ausspricht, tippt er von ungefahr mit seinem Kinger auf ben Kopf bes neben ihm fiebenben Schlau, ber vor Schreden faft zu Boben finft.) Nun wissen Sie alles.

Sr. Bloch. Aber ben Ursprung dieser fürchterlichen Krankheit! meine Frau vermuthet, eine heftige Leidenschaft — sollte bas mohl möglich sein?

Dr. Buffl. Warum nicht? große Leidenschaften find gewöhnlich ftumm.

Sr. Bloch. Ja, für einen Augenblick; aber eine gange Woche —

Dr. Puffl. Wer kann einer Leidenschaft vorschreiben, wie lange sie stumm fein will?

Sr. Bloch. Nun, wenn es fich leider fo verhalt, gibt es benn auch noch Mittel, ihn zu retten?

Dr. Puffl. Mittel? ha! ha! ha! Mittel? ich ftehe vor Ihnen und Sie zweifeln?

Br. Bloch. Go eilen Gie.

Dr. Buffl. Ja, mein Berr, ich werbe eilen. In zwei bis brei Jahren hoff ich ihn ganglich wieder herzustellen.

or. Bloch. O mein Gott! fo lange?

Dr. Puffl. Berlieren Gie den Muth nicht, und wenn es auch noch langer mabren follte.

Sr. Bloch. Aber ich bin ein alter Mann, ich werd' es nicht erleben.

Dr. Puffl. Wenn nur Ihr Gohn es erlebt, und bas wollen wir hoffen. Laffen Gie den Patienten kommen.

Sr. Bloch. Geh', rufe meinen Gohn. (Schlau ab.)

# Bwölfte Scene.

# Herr Bloch und Doktor Puffler.

Dr. Puffl. Es scheint, mein herr, Gie haben noch wenig Vertrauen zu unserer eblen Runft?

Sr. Bloch. Eben weil es eine Kunft ift. Nicht alle werden Kunftler, Die diese Kunft lernen.

Dr. Puffl. Concedo. Nicht jeder Arzt erreicht einen gewiffen Scharfblick, Durchblick, Ueberblick im rechten Augenblick. Aber die Runft, mein herr, ift barum bennoch gottlich.

Sr. Bloch. Wenigstens öffnet fie uns bie Simmels-

Dr. Puffl. Ich glaube, Sie wollen fpotten? Buten Sie sich, mein Berr. Die Zeiten sind vorbei, wo ein gewisser Molierius die Aerzte auf seinem Theatro lächerlich
zu machen wagte; wofür er denn aber auch auf demselben
'Theatro Todes verblichen, ohne daß ein Arzt ihm auch nur
ein Quentchen Rhabarber verschrieben hatte.

Br. Bloch. Bier fommt mein Gohn.

# Breigehnte Scene.

### Ednard. Schlau. Die Borigen.

Dr. Puffl. Ah! nur naber, junger Mensch. Richtig, richtig, er ift stumm, bas sieht man gleich an feinen Augen.

Sr. Bloch. Un feinen Mugen?

Dr. Buffl. Allerdings. Die Theile ber Mafchine, die wir Körper nennen, greifen überall so in einander, daß ein e gestörte Funktion sogleich auf alle übrigen wirkt.

. Schlan. Bormals hat mein armer junger Berr fich ftark auf die Augensprache gelegt.

Dr. Puffl. Damit ift's porbei. Stumm find feine Augen wie fein Mund.

Sr. Bloch. Mein Cohn, diefer berühmte Mann ift gekommen, dich zu beilen.

Ed. (beutet an, baß ihm bas nicht gelingen wirb).

Dr. Puffl. Der junge herr scheint auch ein wenig ungläubig?

Ed. (nict).

Dr. Puffl. Mun, nun, er foll icon anders fprechen.

Sr. Bloch. Ich! wenn er nur fpreche, gleichviel wie.

Dr. Puffl. Ihren Puls. — Aha! das dacht' ich wohl. Ein stummer Puls.

Sr. Bloch. Wie, Berr Doktor? auch aus feinem Pulfe fonnten Gie erratben -?

Dr. Puffl. Alles, alles. Die Betaftung bes Pulses, mein Berr, habe ich von den Chinesern gelernt, welche diese Kunft am höchsten treiben. — Nun wollen wir auch die Zunge bessichtigen.

Eb. (weigert fic).

Dr. Puffl. Ich fage, die Bunge! man ftede fie heraus. Sr. Bloch. Ich bitte bich, mein Gohn.

Eb. (will nicht).

Dr. Puffl. Wenn Gie durchaus die Junge nicht zeigen wollen, fo fagen fie menigstens warum?

Schlau. Gi, wenn er bas fagen konnte, fo mar' er ja nicht mehr ftumm?

Dr. Puffl. Recht, mein Sohn, die Bemerkung macht Ihm Ehre. Er scheint ein kluger Ropf zu fein.

Schlan. O allzugutig.

Dr. Puffl. Nun, junger herr, jur Sache. Ich habe feine Zeit mit Kindereien zu verlieren. Es liegen noch einige Grafen am Tobe, die ohne mich unmöglich sterben können. Die Zunge heraus!

Ed. (lacht und zeigt ihm bie Bunge).

Dr. Puffl. (befieht biefelbe mit ber Brille auf ber Rafe). Ja, ja, ein Ignorant follte schwören, das ware eine schöne, frische Zunge. Aber ich, ich sehe die Entzündung, die Geschwulft, ich sehe Alles. Zum Glück hab' ich meine Lanzette bei mir, und werbe sogleich durch einen kunftreichen Schnitt —

Ed. (läuft bavon).

# Vierzehnte Scene.

#### Die Borigen ohne Eduard.

Dr. Buffl. (läuft mit ber Langette hinter ihm ber). Be ba! junger Menfch! nur ein paar Ungen Blut.

Schlau. Nicht einen Tropfen will er miffen.

Dr. Puffl. herr Bloch, Ihr Sohn ift ein Rebell. Der Mervenschlag hat nicht blos die Zunge getroffen, er hat auch

das Gehirn labirt. Ich sage Ihnen, Ihr Sohn ift ein Marr, ein flummer Marr!

Schlau (bei Seite). Wollte Gott, man konnte bas von allen Marren fagen.

Dr. Puffl. Man muß ihn fangen, binden, Enebeln, und wenn er wohl gebunden, wohl geknebelt worden, dann laffen Gie mich wieder rufen, bann follen Gie Bunder feben. (26.)

Schlau. Das ift ein Mann! Der mar' im Stande, bem Tode felbst die Zunge ju lofen.

Sr. Bloch. Much bas ichlug fehl. Wo nun Rath und Silfe fuchen?

# Fünfzehnte Scene.

# Madame Bloch. Die Vorigen.

Mab. Bloch (welche bie letten Borte borte). Bo, mein Berr? bei Julien, sonft nirgend.

Schlan. D ja, ich wette, vor bem Urgt läuft er nicht.

Mad. Bloch. Vergeffen Sie boch einmal ben Klang Ihrer Gelbfacke. Ermagen Sie Juliens Reize, ihre Sanftmuth, Bescheibenheit, Gehorsam. Wo könnten Sie jemals eine beffere Schwiegertochter finden?

Sr. Bloch. Nun ja, ja, ich will mich b'rein ergeben. Uber Julie wird fich auch bedanken, einen Stummen zu heirathen.

Mad. Bloch. Ich habe mit ihr gesprochen, meine Thränen haben sie gerührt; sie ist entschloffen, bem Unglücklichen die Sand zu reichen.

Schlan. Trot aller Schlagsfüsse? Das nenn' ich mir doch eine honnete Person.

Mab. Bloch. Und mas meinen Sie, herr Gemahl? wenn Eduard erfährt, daß Sie ein so heiß erfehntes Gluck ihm gemahren, konnte das nicht plöglich eine Revolution bewirken und seine Junge lofen!

Hr. Bloch. Bielleicht. Sie haben Recht. Ich will auch bas noch versuchen. Geh', Schlau, ruf' ihn her. Sag' ihm, hier sei von keinem Doktor Puffler, sondern von ganz andern Dingen die Rede. Berschweig' ihm aber meine Ubsicht. (Schlau geht.)

Mab. Bloch. Julie ift im Nebenzimmer, ich eile, sie vorzubereiten. (Ab.)

Sr. Bloch (allein). Ich fürchte bennoch für die Zukunft. Ia, wenn fie stumm mare, bas konnte noch eine gute Che geben; aber er!

# Sechzehnte Scene. Ednard. Schlan. Herr Bloch.

Sr. Bloch. Komm ber, mein Gohn. Ich habe bir eine fröhliche Botichaft zu bringen. Errathft du nicht?

Co. (fcuttelt).

Sr. Bloch. Es ift von Julien die Rede.

Ed. (wirb fehr bewegt).

or. Bloch. Ich habe fie geprüft und bekenne: bas Dadden ift beiner und meiner Liebe wurdig.

Eb. (fußt feinem Bater entgudt bie Banb).

Br. Bloch. Oprich ein Wort, und fie ift bein.

Eb. (gerath in bie heftigfte Bewegung, und ift mehreremals im Begriff zu reben).

Schlan (macht allerlei komische Berfuche, ihm nachzuhelsen, klopft ihn in ben Rüden, weht ihm Luft zu n. f. w.).

Gb. (zwingt fich ju foweigen, und bebeutet feinen Bater burch ein Beichen, bag er unmöglich reben tann).

Sr. Bloch. Nun, so ift alle Soffnung verschwunden! benn bas begreifft bu mohl, bag ein solches Madchen keinen Stummen heirathen wird.

Eb. (wirft fic voll Somers ju feines Baters Bugen).

or. Bloch. Armer Junge! ich bedaure bich.

# Lette Scene.

#### Madame Bloch. Julie. Die Borigen.

Sr. Bloch. Tretet naber. Alles ift vergebens, sein Uebel unheilbar; benn nicht einmal ber Antrag, ihm Julien zu ver= mablen, hat ihm ein Wort entreißen können.

Mad. Bloch. Eröfte bich, Unglücklicher, die edle Julie willigt bennoch ein, die beinige zu werden.

Sr. Bloch. Willft bu bas, liebes Madchen?

Inlie. Faft follt' ich verftummen -

Schlan. Mun ja, ba hatten wir gar ein ftummes Paar.

Julie. Beschämt empfange ich mein Glud und eile Ihre Thranen zu trodnen. Stuard, ich bin mit Ihrem Gehorsam zufrieden. Jest reden Sie.

Eb. (mit großer Gelänfigteit). O mein Vater! o meine Mutter! o meine anbetungswürdige Julie! wo bin ich? wach' ich? traum' ich? ift es keine Lauschung? besit ich Ihr Herz? Ihre Sand? und meiner Eltern Segen? Ha! wo nehm' ich Worte her, um meine Gefühle auszudrücken!

Schlan. Mirafel! Mirafel!

Mad. Bloch. Welche füße Heberrafdung! Google

Sr. Bloch (Inlienmittem Tinger tropent). Wir find betrogen. Julie. Nein, mein theurer Vater. Was geschehen ift, sah ich wahrlich nicht voraus. Mit keiner hoffnung habe ich mir geschmeichelt. Nur seine Liebe wollt' ich prufen, seine Schwathaftigkeit bezähmen, als ich bas Gelübbe ihm entriß, nicht eher zu reben, bis ich die Erlaubniß ihm ertheilen wurde.

Sr. Bloch. Es mag d'rum fein.

Eb. O meine Julie! Bedarf ich auch noch einer Sprache? nur brei Borte: ich liebe bich! Diese werd' ich täglich wiederholen, und nur Entzuden mache mich stumm in deinen Armen!

(Der Borbang fallt.)

# Die Erbschaft.

Ein Schaufpiel in einem Aufzuge.

#### Perfonen.

Oberft Sans Seinrich von Bels. Germann Balther, fein Bachmeifter. Mabame Dahl, eine Bitwe. Senriette, 30hanna, ein Rinb, ihre Töchter. Oberförfter von Mallwis.

(Der Schauplat ein Bimmer in Mabame Dahls Saufe.)

## Erfte Scene.

#### Der Oberft (allein).

(Er fommt aus einem Seitengimmer.)

orgen foll ich erft aus meinem Krankenzimmer schleichen? — warum nicht heute? — hab' ich boch die reine Luft seit vielen Wochen entbehrt. Es wird mir wohl thun. — Ach ja, es thut mir wohl! — Aber, soll ich murren oder dem Simmel danken? — hatten sie mich liegen lassen unter meinen Kameraden, nun ware es überstanden, und in meinem Vaterlande wurde es heißen: der Oberst Hans Heinrich von Fels ist auf dem Schlachtfelde geblieben, wie sich's gebührt. Statt bessen muß ich Zeitungen tesen und Garn abwickeln; das gefällt mir übel. Ein schöner Tod ist auch ein Glück, das den Menschen nur selten geboten wird; die meisten sterben auf eine so gemeine Weise, daß man gar nicht einmal hinseh'n mag. Dafür wolle der himmel mich alten Kriegsknecht behüten!

## Bweite Scene.

## Der Oberft. Der Wachmeifter.

Bachm. (als er ihn unvermuthet hier findet). Donner und Better, Berr Oberft! fcon defertirt?

Oberft. Stille, stille, ehrlicher Balther! schieß nur nicht gleich hinter mir her, ich stelle mich zu rechter Zeit wieder unter meine Fahne.

Wachm. Aber Sapperment! was wird ber Doktor fagen? Das ift gegen alle Kranken-Subordination, und am Ende heißt's: daran ift der Wachmeister Schuld, der hat seinen Posten verlaffen.

Sberft. Gei ruhig. Alter, es wird mir nicht fcaben. Da

d'rinnen riecht's nach Kräutern und Salben, da wird man von der Nase alle Aug nblick überredet, man sei noch immer krank. Hier ist mir, bei dem off'nen Fenster, ein neues Leben gleichsam angeflogen. Ich bin heiter, ich kann denken, und Bebanken sesthalten. Das thut mir Noth, denn ich habe allerlei zu überlegen. Komm her, Alter, ich mache dich zu meinem Gebeimerath.

Bachm. Ich bitte, herr Oberft, mich nicht zu begrabiren. Ich habe in meinem Leben so viele Rathe geseb'n, bie alle nichts zu rathen hatten —

Oberft. Run, fo rathe mir ohne Titel. Du fieb'ft, ich bin nun wieder fo ziemlich zusammen geflickt. Bald wird es heißen: Marich! gegen den Feind!

Bachm. Uch, wenn wir boch nun schon die Erompeten wieder hörten!

Oberft. Wir werden sie hören. Aber Kamerad, wenn wir sonst in's Feld rückten, dacht' ich gar nicht an die Kugeln, die mich treffen könnten. Jest hab' ich einen Denkzettel bekommen. Alt bin ich auch. Der Tod kann einmal plötlich ohne Uniform vor mich treten, wiewohl ich ihn nicht gern im Schlafrock sehen möchte. Nun, auf jeden Fall, was soll aus meinem großen Vermögen werden? Ich bin kinderlos

2Bachm. Kinderlos? ei, ci, herr Oberft!

Oberft (ohne barauf zu achten). Eine Kirche mag ich nicht bauen, denn es geht doch Miemand mehr hinein —

Wachm. Aber Ihre Tochter -

Dberft. Eine Schule mag ich auch nicht ftiften, benn beut zu Lage muß man gar nichts anders lernen, als zufclagen.

Bochm. Aber Fraulein Malchen — Coole's Dberft. Höre, Alter, mach' mich nicht bos. Du weißt,

daß ich von meiner Tochter nichts hören mag. Sie heirathete wider meinen Willen einen Abenteurer, deffen Namen man nur an Spieltischen kannte, und der sie vermuthlich schon längst hat figen laffen.

Bachm. Um fo mehr bedarf fie Ihrer Bilfe.

Oberft. Ich will ihr aber nicht helfen. Die Bater find ben Kindern Erziehung schuldig, und weiter nichts. Bas d'rüber geht, muß Liebe geben. Bovon soll die sich nahren, wenn das Kind davon läuft? Beiß ich doch nicht einmal, womeine Tochter ift, und will es auch nicht wissen.

2Bachm. Mit Gunft, Berr Oberft, fie hat boch oft ge-

Oberft. Ja anfangs, als fie noch in der Belt mit ihm herum zog; aber nun feit vielen Jahren -

Bachm. Gie haben ihr nie geantwortet.

Oberft. Beil ich ungern mit Dinte schreibe, vielmenniger mit Galle. Genug bavon! ich will mir meinen heitern Simmel nicht mit Wolken überzieh'n. Ich hab' ein Planchen, herr Geheimerath. Diefer Oberförster, ber mich auf seinem Rücken vom Schlachtfelbe trug, weil er noch ein Lebensfünkchen in mir spürte; und diese Menschen hier im Hause, die mich so freundlich aufgenommen, so liebevoll verpflegt; sieh, das sind meine wahren Kinder. Unter diese will ich mein Vermögen theilen. Bas meinft du bazu?

Bachm. Ja, herr Oberft, und wenn Gie mich fuchteln laffen; ich bleibe dabei, Ihre Tochter -

Oberft. Untworte du nicht mehr als du gefragt wirst. Die beiden Madchen hier im Sause find ein Paar liebe Kinber, nicht wahr?

Wachm. O ja.

Oberft. Gie haben mich bei Tag und Nacht gepflegt, als war' ich ihr leiblicher Bater. Ift's nicht wahr?

Bachmt. Ja, bas haben fie gethan.

Oberft. Und die Mutter — die hab' ich zwar noch nicht gefeh'n; aber bu, was haltft bu von ihr?

Bachm. Gie fcheint eine freugbrave Frau.

Dberft. Das ließ fich vermuthen.

Bachm. Bas fie an Ihnen gethan, muß ich felber ruhmen, jumal ba bier die Armuth Gackelmeister ift.

Dberft. Saft bu bas gemerkt?

Wachm. Ei freilich. Sie arbeitet Tag und Nacht, ob es gleich immer heißt, sie könne wegen Kranklichkeit nicht aus bem Zimmer. Im Hause fehlts in allen Ecken, in Küch' und Keller. Davon haben Sie nichts erfahren. Wenn Ihr Chirurgus Wein verlangte, so stellte sich die Mamsell, als dürfte man nur hinunter in den Keller schicken! aber da hab' ich selber visititt, da ist kein Tropfen. Immer mußte ein Bote eilig nach der Stadt wandern, und bares Geld bekam er selten mit.

Oberft. Bas benn?

Bachm. Je nun, was fo eben am entbehrlichften fein mochte.

Dberft. Das follte mich nicht rühren ?

Wachm. Und wenn Sie etwa meinen, es fabe im gangen Saufe so schmud aus, wie in Ihren Zimmern, ba irren Sie gar fehr. Nur noch ein paar kleine Stübchen, armlich möblirt, da brückt sich alles zusammen. Die besten Zimmer hat man Ihnen eingeraumt.

Sberft. Mir, einem Fremden! und ich sollte nicht von Bergen dankbar fein?

2Bachm. Gi, wer fagt benn bas? nur follen Gie nicht vergeffen -

Oberft. Schweig. Saft du keine naberen Familien-Rachrichten eingezogen?

Wachm. Ja, bei wem? Da ift eine einzige Magd im Saufe, Die ift ftocktaub.

Oberft. Ich hatte gern zuvor gewußt — boch gleichviel, wem biese guten Menschen angehört haben? was kummerts mich? jest find sie meine Familie, meine Erben, sie und ber wackere Förster. Dir, Kamerab, gebührt ein ansehnliches Legat, bas versteht sich.

2Bachm. Gerr Oberft, mein Legat, das trag' ich gleich ju Ihrer Tochter, und wenn die Leute hier im Sause so benten wie ich, so machen fie es mit der gangen Erbschaft eben fo.

Oberft. Du bift ein alter Tropfopf. Geb', bitte mir den Oberforfter ber. Wo wohnt er?

Bachm. Gleich ba unten im Dorfe.

Oberft. Warum hab' ich ihn benn feit vier Tagen nicht geseh'n? sag' ihm, ich sei gesund, und hatte von wichtigen Dingen mit ihm zu reten. Sab' ich bas Geschäft nur erst vom Salse, bann zu Pferbe! bann mag' ber Trompeter zum Angriff blasen, und so geh' es wie Gott will. (Ab auf fein Bimmer.)

### Dritte Scene.

## Der Bachmeifter (allein).

Aber bie Tochter enterben bas will Gott nicht. — Das gute Malchen! ich vergeffe nimmermehr, wie sie einmal einen Mekruten los bat, ben einzigen Sohn einer armen Witwe; wie sie da auf ihren Knien vor bem ftrengen Bater herum kroch, und so lange weinte, bis ber aus feiner eigenen Tasche

bem Werber bas Sandgelb erfeste. Die kann nicht schlecht geworden sein. Die Liebe? ja Gott weiß, was die vornehmen Leute Liebe nennen. Sie thun so vielerlei dazu, wie Gewürz zu ihren Speisen, und badurch verpfuschen sie am Ende alles. Aber Fraulein Malchen ist doch gut geblieben! und — mein Legat — hol' mich der Teufel! das soll sie haben, und wenn ich keinen Jahn mehr hatte, um mein hartes Kcm-mißbrot zu kauen.

#### Bierte Scene.

Madame Dahl, Benriette. Der Bachmeifter.

Mad. Dahl. (tritt fouchtern herein). Bie geht es heute unferm Kranken?

Bachm. Go gut, daß er alle Stunden wieder auffigen konnte, um fein Regiment zu kommandiren.

Mad. Dahl. Gott fei Dank!

Bachm. Gott und Ihnen.

Mad. Dahl. O mein Freund! darf ich's glauben? hat unfere Pflege wirklich zu feiner Genesung beigetragen?

Bachm. Ja mahrlich! viel, febr viel.

Mad. Dabl. Das macht mich unaussprechlich glucklich!

Wachm. Arzneien mögen gut fein, Liebe ift doch beffer. Wenn man unter Fremden solche Bergen findet, bas tröftet, bas erquickt.

Mad. Dahl. Nicht unter Fremden. Wir ehren ihn als unfern Vater, ich und meine Töchter.

Bachm. Ja, ja, bas fühlt er mohl, und will bankbar fein, so bankbar, bag ich meine, er wird seine Pflichten bruber vergeffen.

Mad. Dahl. Wie verfteht Er bas, mein Freund? Wachm. Run, ich follte nicht plaubern, kann auch fonft

wohl fcweigen, aber vielleicht stifte ich Gutes. Liebe Ma-

Mad. Dahl. Er macht mich neugierig und befturgt.

Bachm. Geb'n Gie nur, mein Oberft ift ein reicher Mann, und aus Dankbarkeit will er Gie jum Erben einsegen.

Mad. Dahl (frob überrafcht). Wahrhaftig?

Wachm. Das ware nun wohl recht schön und gut, wenn er sonst Niemand auf der Welt hatte, der ihn naher anginge. Uber — es muß schon alles heraus: er hat noch eine Tochter, eine einzige Tochter. Freilich ist er unzufrieden mit ihr; sie mag auch wohl nicht ganz ohne Schuld sein; aber sie enterben, das ware doch zu hart.

Mab. Dahl. Bas hat fie benn verbrochen?

Wachm. Inn, sie hat einen Mann geheirathet, ber meinem Oberst nicht anständig war. Er soll auch in der That nicht viel getaugt haben. Die Liebe ist blind, wie das Sprichwort sagt. Ein Mann halt wunderselten, was der Bräutigam versprochen, und wenn die Braut zum letten Male lächelt, so sind die ersten Thranen der Frau schon nicht mehr weit. So mag's dem armen Fraulein Malchen auch ergangen sein. Sie war ein liebes Kind, ich hab' es oft auf meinem Urm getragen und mir den grauen Schnurbart lassen zusen. Manchmal dent' ich auch: möcht' in Gottes Namen eine Kugel kommen, ich bin ein alter Kerl und habe das Meinige gethan; aber Fraulein Malchen, eh' ich sterbe, möcht' ich doch noch einmal wieder seh'n.

Mad. Dahl (legt gerührt bie hand auf feine Schulter). Ber weiß, mas geschieht. Bo ist fie benn?

283achm. Das weiß Gott! vielleicht ist sie auch schon tobt. Aber wenn sie noch lebt, nicht mahr, bann gebührtift bie Erbschaft?

Mab. Dahl. Wenn fie beren fich murbig machte -

Wachm. Liebe Madame, Sie hören ja, wie es ergangen. Kinder fehlen. Eltern waren einst Kinder und haben auch gefehlt. Gott hat und allen viel geschenkt, wer ist deffen würdig? Der Beste hat seine bosen Stunden. D'rum laffen Sie mich hoffen, Sie werden bas arme Kind nicht berauben? nein, Sie sehen mir gar nicht barnach aus.

Mad. Dahl. Ich meine nur, man darf dem Oberft boch nicht vorschreiben ?

Wachm. Ei beileibe! mas er beschloffen, babei bleibt's. Das Testament wird gemacht. Aber — es ist ja doch nur ein Papierchen. Man erkundigt sich nach der Verstoßenen, man erfährt ihren Aufenthalt, man siegelt das Papierchen in ein Couvert, und schickt es auf die Post. Nicht wahr, ich habe Ihre Meinung errathen? Nicht wahr, Sie versprechen mir, die Erbschaft nicht zu nehmen?

Mad. Dahl. Lieber Freund, ich kann 3hm bas wirklich nicht versprechen.

Bachm. Nicht?

Mad. Dahl. Ich felbst bin arm und habe Kinder.

Wachm. Ei?

Mab. Dahl. Die konnten mir ben Borwurf machen, ich hatte ihnen entzogen -

Bachm. Bas ihnen nicht gebührte?

Mab. Dahl. Bas ber Oberst mir zugedacht, das werde ich dankbar annehmen, sollte mir auch mein Gewiffen fagen, daß ich es nicht ganz verdiente.

Bachm. Go? nun in Gottes Namen! Aber benten Gie an mich, ber alte Bermann Balther hat es prophezeit: es wird Ihnen fein Gebeihen bringen, nein, furmahrnicht! (Ab.)

## fünfte Scene.

#### Madame Dahl. Benriette.

Mab. Dahl (ihm nachsehenb). Braver Mann!

. Senr. Sie bekennen bas, liebe Mutter, und wollen boch feinen Rath nicht befolgen?

Mad. Dahl. Rein.

Senr. Gie haben mich an Grunde verwöhnt.

Mab. Dahl. Muß ich bir noch Grunde aufgablen? Du liebst Malwig. Euch trennt Urmuth. Unsers Gaftes Erbschaft allein kann euer Glud bewirken.

Senr. Auf Koften feiner ungludlichen Tochter? nimmermehr! - Ja, ich liebe Mallwig, allein um biefen Preis mag ich nie die Seinige werben.

Mob. Dahl. Wenn aber seine Tochter nur gerechte Strafe leibet?

Seur. Soll ich das Werkzeug werden? Mein, Mutter, bas ist nicht Ihr Ernft. Sie wollen mich nur prufen.

Dabl. Du haft mein Berg errathen.

Senr. Nicht mahr, Gie nehmen die Erbschaft nicht?

Mad. Dahl. Doch nehme ich fie, wenn mich zuvor ber Oberft felber kennt, und feinen Entschluß nicht andert.

Seur. Unbegreiflich.

Mad. Dahl. Kann meine fluge Genriette bas nicht zufammen reimen? — Wenn biefer Bater mich zu seiner Erbin macht, so hat er seiner Tochter verziehen.

Speur. Sa, ich abne - Mutter, Gie felbft -

Dad. Dahl. Ja, ich bin feine Tochter.

Seur. Nun begreife ich alles — so manches Rathselhafte, Ungewöhnliche, bas ich in ben letten Sagen mir nicht erklaren konnte.

Mab. Dahl. Bergib mir, Benriette, mein langes

Sch weigen. Nicht Mißtrauen, Scham hielt mich zuruck. Auch Schonung, benn ich wollte beines Vaters Undenken bir nicht bitter machen. Er bethörte meine unerfahrene Jugend, heuchelte Liebe, und fand nur zu leicht Glauben in einem Herzen, das nach Liebe sich sehnte. Der Mann, von dem ich nie getäuscht worden, mein guter Vater, durchschaute ihn bald. Er nannte ihn einen nackten Abenteurer. Daß er ihm seine Armuth zum ersten Vorwurf machte, das entkräftete bei mir auch den zweiten. Eine Schmeichelei des Geliebten machte mich taub für des Vaters Ernst, unsempfindlich für seinen Schmerz. Ich verband mich heimlich, in Hoffnung, das Geschehene werde Vergebung finden. Es war nicht so. Alls mein Vater es ersuhr, sandte er mir das kleine Erbtheil meiner Mutter, verschloß mir aber Haus und Serz. (Ihre Thränen lassen sieht weiter reben.)

Senr. O mein Gott! ich weiß genug — jest nicht weiter. Mab. Dahl. Doch, henriette, ich muß vollenden. Meines Gatten schnell verändertes Betragen verbitterte noch mehr die Flucht aus dem väterlichen hause. Die hoffnung, mein Vermögen zu besigen, hatte ihn getäuscht, wie mich seine Liebe. Täglich mußte ich Vorwürfe hören, die mich um so tiefer verwundeten, da sie mir die Achtung für den Mann raubten, der nun mein Alles sein sollte. Auf seine Güter mich zu führen hatte er versprochen, aber er besaß keine Güter, war nicht einmal ein Edelmann. — O henriette! ich habe viel gesitten! ohne meine Kinder hätte ich es nicht ertragen. Gein Tod machte mich zur armen verlassenen Witwe; bennoch habe ich erst seitdem einige Augenblicke gelebt.

Senr. Suchten Sie benn nie meines Gorfvaters Ber-

Wab. Dahl. In den ersten Jahren schrieb ich manchen Brief, und wo der Reue Worte fehlten, da sprachen Thränenspuren für mich. Allein vergebens! Alle blieben undesantwortet. Ich schwieg und büßte. — Nun erkläre dir, warum ich immer deinen Fragen nach meinem Familien-Namen auswich; warum ich dir mein Vaterland nicht nannte; warum ich so selten von deinem Vater sprach; warum ich endlich den siebenten Mai immer mit Thränen feierte; es ist deines Großvaters Geburtstag. Ich war dann immer so froh und wurde so herzlich von ihm geliebt!

Benr. Der fiebente Mai ift ber nicht heute ?

Mab. Dahl. Seute. — Run erklare dir meine heftige Bewegung beim Unblick des verwundeten ohnmächtigen Vaters, den Mallwig vom Schlachtfelde in mein Saus trug. Nun erräthst du auch, warum ich nur die ersten Nächte bei ihm wachte, als er noch bewußtlos da lag. Sobald er wieder zu sich kam, und ich fürchten — fürchten mußte, er werde mich erkennen, da überließ ich mit blutendem Herzen den Plat, der mir, der Schuldigen, nicht gebührte, seinen schuldlosen Enkelinnen.

Henr. Darum floh Gie ber Schlaf? barum kamen Sie lauschend jede Nacht, um gewiß zu sein, bag ihm nichts mangle?

Mad. Dahl. Darum. Kindliche Liebe und Gewiffen trieben mich hin und her.

Seur. Aber nun, geliebte Mutter, nach fo vielen fummervollen Jahren, nun find Gie boch gewiß seiner Bergeihung wurdig? Er ift hergestellt. Gie durfen ohne Besforgniß vor ihn treten.

Mad. Dahl. Und ich will es. Doch zuvor muniche ich zu erfahren, ob in seinem Bergen teine Erinnerung mehr

für mich spricht? Heute ist der siebente Mai. Als ich ihn zum letten Male im väterlichen Hause feierte, da hatte ich ein neues Lied gelernt, das meinem Vater so wohl gesiel. Ich mußte es täglich singen. Es ist dasselbe, wodurch du, ohne es zu wissen, mich so oft in Wehmuth versetzelt. Sing' es ihm heute als von ungefähr, und gib wohl Acht, ob es ihn bewegt? Hat er das Lied zanz vergessen, o dann gedenkt er auch meiner nicht mehr! — Versuch' es, Henriette, und bringe deiner Mutter Trost — wenn du kannst! (Sie entsernt sich schwermuthig.)

## Sechste Scene.

Seuriette (allein).

Mein Großvater? — nun betrachte ich den Mann auf einmal mit ganz andern Augen. Nun ist mir alles bedeutend an ihm geworden. Aber meine Unbefangenheit geht d'rüber verloren. Er wird ein Seheimniß in meinen Augen lesen. — Wenn nur schon das erste Wiederseh'n vorüber ware. — Wie? wenn ich an's Klavier mich setze, und das Lied spielte? vielleicht lockt es ihn heraus. Ich stelle mich dann, als sähe und hörte ich ihn nicht; aber über die Noten weg zu schielen, und zu sehen was ich sehen will, das versteh' ich wohl so gut als andere Mädchen. (Sie seht sich an's Klavier und fingt:)

Suße heilige Natur, Laß mich geh'n auf beiner Spur, Leite mich an beiner Hand, Wie ein Kind am Gängelband\*).

<sup>\*)</sup> Die schone Composition bieses Liebes ist zu finden in Schulz Lieder im Bolkston, erster Thetl, eine herrliche Samms lung, die nicht vergessen werden sollte.

# Siebente Seene.

#### Der Oberft. Heuriette.

(Gleich nach ber erften Beile tritt ber Dberft haftig heraus, und will auf heurietten zueilen; boch als er glaubt, nicht von ihr bemerkt zu werben, tritt er wieber zurud, faltet bie Sanbe und fieht flumm vor fich nieber.)

Henriette (fährt fort). Benn ich bann ermübet bin, Sink ich bir am Busen hin, Athme suße himmelsluft, Hangenb an ber Mutter Brust.

Oberft (wirb bewegt. Bei ber letten Beile entschlüpft ibm ber Ausruf:) Ja, fo mar fie!

Seur. (bricht fonell ab). Uch find Gie ba, herr Oberft? ich bitte um Vergebung.

Oberft. Das thu' ich, liebes Kind, benn ich habe Gie geftort. Aber, wenn ich nicht irre, so hat bas Lieb brei Strophen? wollen Gie nicht auch bie britte noch fingen?

Senr. Gern. (Gie fingt.)

Ach, wie wohl ift mir bei bir! Bill bich lieben für und für, Laß mich geh'n auf beiner Spur, Suße, heilige Natur!

Oberft (bewegt vor fic hinftarrent). Guge, heilige Natur!
- Ich, bas waren schöne Zeiten!

Senr. Ift Ihnen bas Lied bekannt, Berr Oberft?

Sberft. Vor vielen Jahren hab' ich es einmal fingen hören. Was fag' ich einmal? hundertmal. Seitdem nicht wieder. Nun haben die bekannten Tone an mein Herz gerschlagen; eine lange verschloffene Falte hat sich wieder aufgethan, und da wimmelts ploglich von Erinnerungen ogle

Senr. Wenn fie Ihnen lieb find, biefe Erinnerungen, so wunfch' ich mir Glud, fie hervorgerufen ju haben.

Oberst. Lieb? — nein, Kind, sie sind mir nicht lieb. Man muß den Ort meiden, wo man in der Jugend fröhlich war, wenn er jest in Ruinen liegt.

Senr. Ruinen geben oft einen festen Grund fur neue Gebaube.

Oberft. Brechen wir bavon ab. — Seilige Natur! gutes Mabchen, geh' immer auf ihrer Spur. Laß burch keine Leibenschaft bich auf ben Ubweg locken. Einmal verirrt, und bu findest jenen sichern Wegweiser nie wieder.

Sent. (fußt ihm mit Ehranen in ben Augen raich bie Banb).

Oberft (fint). Bas machen Gie? was foll bas heißen? woher diese Rührung?

Senr. Urtheilen Gie nicht ju bart.

Oberft. Ich? was hab' ich gefagt? was hab' ich Ihnen verrathen? nichts, gar nichts.

Senr. Doch wohl so viel, bag irgend Jemand, der Ihnen vielleicht nahe angehört, auf einen Irrweg gerathen ift, und daß Sie des Unglücklichen mit Wehmuth sich erinnern. O wenn ich wagen durfte, für diesen Jemand Verzeihung zu erstehen —

Oberft. Ich bitte Gie, Mademoiselle, nichts davon.

Senr. Sa! wenn dies Gute mir gelange, fo follte mir ber fiebente Mai ewig unvergefilch bleiben.

Oberft (haftig). Der fiebente Mai? Wie fommen Gie auf ben?

Seur. Beil er heute im Ralender fteht.

Oberft. Heute? Der siebente Mai? Sonderbar! sehr somderbar! (Er verfinft in tiefe Gebanken.) Digitized by Google

Sone. (fcleicht wieber jum Rlavier und hebt an): Suge, beilige Ratur -

Oberft. Ich bitte Sie, hören Sie auf. Dieses Lied — Ihre Stumme — ja wahrhaftug, Ihre ganze Gestalt — Wollen Sie einen Genesenden schonen, so laffen Sie ihn jest allein, ich bitte; oder noch besser, schieden Sie mir Ihre muntere Schwester her. Das holde Kind versteht so gut mir alle Grillen weg zu gauteln.

Sent. Ich gehorche. (Bei Geite.) Der Funte glimmt. Gute Mutter, ich bringe bir hoffnung. (Ab.)

# A ch t e S c e n e. Der Oberst (allein).

Sechzig Jahre — ber lange Weg zum Grabe liegt nun größten Theils hinter mir. Warum ich ihn habe gehen muffen? bas weiß ich nicht; aber baß er oft recht schwer zu gehen war, bas weiß ich wohl. Und am Ende die finstere Berberge — von der mir auch Niemand etwas zu sagen weiß, als daß sich's dort recht ruhig schläft. Uch! nicht einmal wird einer draußen steh'n bleiben, der mit Wehmuth spräche: Hier ist eines braven Mannes Ruhepläschen. — D Umalie! warum hast du mich verlaffen! — so lange ich dich besaß, war mir das Leben eine füße Gewohnheit, und Sterben nur die Furcht, dich zu betrüben.

## Meunte Scene. Johanna. Der Oberst.

Joh. (berein bupfend). Guten Morgen, lieber alter Oberft - Berr Oberft wollt' ich fagen, die Mutter schilt mich sonft.

Oberft. Guten Morgen, Sanschen. Komm, fer einmal recht munter. Mache narrische Streiche so viel bir beliebt.

Nenne mich auch Oberft schlechtweg, bas hat nichts zu bebeuten. Ober weißt du mas? nenne mich Papa.

Joh. Pava? ne so kann ich Sie nicht nennen. Mein Papa ift d'ruben abgemalt, so jung, so schön, so freundlich —

Sberft. Jung und schon bin ich freilich nicht, aber freundlich boch auch. Meinst bu nicht?

Joh. I nu manchmal.

Oberft. Bedenke doch, wie krank ich war. Ein Kranker ist selten freundlich. Aber nun sollst du mich immer heiter seh'n, bis zu meiner Abreise.

Joh. Abreise? wollen Gie benn von uns geb'n? Oberft. Freilich, in wenig Tagen.

Joh. 3m Ernft?

Oberft. Im gangen Ernft.

Joh. O geh'n Sie nicht von und! wir haben Sie ja alle so lieb.

Dberft. Much bu?

Joh. Auch ich. Anfangs hab' ich mich wohl vor Ihnen gefürchtet, aber nun gar nicht mehr.

Oberft. Wie ift es benn bamit jugegangen?

Joh. Gi, wenn Gie freundlich find wie jest, ba muß man Ihnen gut werden; und wenn Gie murrisch find, fo laufe ich davon.

Dberft. Also heute wird Hanschen nicht davon laufen? Joh. Doch, wenn Sie mich noch einmal Hanschen nennen. Das ift ein fataler Name.

Oberft. Marum?

Joh. Ich weiß nicht, aber es gibt fo fcone Namen in den Buchern, die meine Schwester lieft, besonders englische Namen: Liddy, Betty, Arabelle. Satte man mich nurgefragt vor ber Taufe, ich hatte mir gewiß den fconften auserwählt.

Oberft. Es mar freilich febr unrecht, daß man bich nicht fragte.

30h. Die Mutter fpricht, fie hatte nur zwei Namen für mich und meine Schwester gehabt, weil mein Grofvater Bans Beinrich foll geheißen haben.

Oberft. Band Beinrich? fieb', fo beig' ich auch.

30h. Einmal habe ich recht geweint über bas bumme Banschen, aber da hat die Mutter endlich mit gemeint, und hat gefagt: Liebes Rind, du tragft ben Ramen gur Erinnerung an einen vortrefflichen Mann. Run weiß ich zwar nicht, wie ich bas machen foll, baß ich mich feiner erinnere; aber die Mutter hat geweint, und-feitdem laffe ich mir nichts mehr merfen.

Dberft. Gi, bas will ich bich wohl lehren. Gieb, jum Bater, meinteft bu, mar' ich bir ju alt; fo ftelle bir benn vor, ich mare Sans Beinrich, bein lieber Grofpapa.

Joh. Ja, dann muffen Gie aber auch nicht von mir geh'n.

Oberft. Oder bu gehft mit mir.

Joh. Bon meiner Mutter? gehorsame Dienerin.

Oberft. Du mußt fie ja boch einmal verlaffen, wenn bu beiratheft.

30h. Ja, wenn ich heirathe. Saben Sie benn etwa einen Sobn?

Oberft. Warum?

Joh. Gi, wenn er hubich ift, will ich ihn beirathen, fo bleiben wir alle beisammen.

Oberft. Rein, Banschen, ich habe keinen Gohn — ich habe gar fein Rind!

30b. Urmer alter Mann!

Oberft (feufjend). 3a, fo ist's! Digitized by Google

306. Schabe, Sammerschade! ich hatte Ihren Gohn gar zu gern geheirathet.

Dberft. Warum benn bas?

30h. Ei, Sie sind reich, und ba hatt' ich meiner armen Schwester helfen können.

Oberft. Woran fehlt es ber ?

30h. Ich will es Ihnen wohl ergahlen, Gie muffen mich aber nicht verrathen.

Oberft. Ei beileibe!

Joh. Sie hat den Oberförfter lieb, und der Oberförfter hat sie auch lieb, und meine Mutter fabe es wohl recht gern; sie spricht oft: das ware meines Alters Freude. Aber er hat nichts, und wir haben nichts, und so wird auch nichts daraus.

Oberft. Go? hangt es ba?

Joh. Ach! wenn ich nur machen könnte, daß die Mutter sprache: Du bist meines Alters Freude. Das mare gar zu schön! Ja wahrhaftig, wenn ich bas könnte, ich wollte alle meine Kinder Sanschen nennen.

Oberft. Run, vielleicht findet beine Ochwester auch noch einen reichen Mann.

Joh. D ja, es haben sich schon ein paar gemelbet, aber sie thut es nicht, nein, durchaus nicht. Nur ben Ginen, spricht sie, ober keinen, und dann weint sie — Ich lieber alter Oberst, das ift manchmal recht erbarmlich.

Oberft. Und mas fagt benn beine Mutter ?

Joh. Die weint mit.

Oberft (bei Geite). Gottlob! ich werbe glackliche Menfchen machen. (Laut.) Aber, Sanschen, ich glaube bir nicht, baß ihr fo arm seib. Ihr habt mich ja so trefflich bewirthet?

Ioh. (lact in fic). Ja, das wohl —

Oberft. Du lachft? mas bedeutet bad?

30h. 3ch barf's nicht fagen.

Dberft. Mir mohl, ich werd' es nicht ausplaudern.

30h. Ja, kann man sich auch auf Gie verlaffen?

Dberft. Auf meine Chre!

Joh. Uch, was weiß ich von Ihrer Ehre? sagen Gie lieber: wahrhaftig.

Oberft. Run, mahrhaftig.

30h. Na, so hören Sie. Die Mutter arbeitet sonft nur am Tage, aber seit Sie hier sind, hat sie auch in ber Nacht gearbeitet, und meine Schwester hat geholfen, und wir haben allerlei verkauft. Merken Sie nun wie es zugegangen?

Sberft (febr bewegt). Ja, ich merke. Gott! womit hab' ich so viele Liebe verdient?

Joh. Ja, bas begreif ich nicht.

Oberft. Ich hore ja, beine Mutter fei frant?

Joh. Ach nein, nein, sie ift nicht krank, ich bete ja alle Lage für fie.

Oberft. Warum hatsie mich benn noch gar nicht befucht?

30h. Ja, das weiß ich nicht. Aber heute wird fie kommen.

Oberft. Wird fie? besto besfer. Bore, liebes Kind, ich habe einen Einfall. Wenn es nun in deiner Macht stände, beine Schwester so reich zu machen, baß sie ben Oberförster heirathen könnte, wurdest bu das wohl thun?

Joh. Dumme Frage.

Dberft. Mun, es ft e ht in beiner Macht.

Joh. Gie wollen mich nur neden.

Oberst. Nein, wahrhaftig! Zieh' mit mir, sei meine Tochter, und ich gebe beiner Mutter so viel, daß sie ihres Alters Freude damit erkaufen kann.

Joh. Uch, das ift schwer; wo zogen wir benn hin? Oberft. Weit, weit von bier.

Joh. Ich, lieber Gott! bas ift fehr fcmer! fo murbe ich ja meine gute Mutter niemals wieder feb'n?

Oberft. Doch, boch. Du würdest sie bann und wann besuchen. Da lasse ich bir vor einen schönen Wagen vier schöne Pferbe spannen, du springst hinein und rufst: Fahr' zu, Kutscher! geschwind zur Mama!

30h. Ja, wenn Gie mir bas verfprechen ?

Dberft. Das verfprech' ich bir.

Joh. Und ich mare bann die Ursache von meiner Mutter Freude im Alter?

Oberft. Du gang allein.

Joh. Topp, lieber alter Oberft, ich will Ihre Tochterfein. Oberft. Topp, Sanschen. Warte, warte, ich muß bir doch gleich etwas schenken, damit der Sandel gang richtig wird. (26.)

## Behnte Scene. Iohanna (allein).

Ach, wie wir sich meine Mutter freuen! und meine gute Schwester! und ber Oberförster! und eine lustige Sochzeit wird es geben; da muffen auch Musikanten kommen. Ja, Musikanten! bas muß der Alte mir noch versprechen, sonst reise ich nicht mit ihm. Ach! ich wollte lieber gar nicht mit ihm reisen — da werd' ich so viel weinen muffen — und die Andern werden gewiß auch weinen, sie haben mich alle lieb. — Aber wenn ich dann wieder komme in dem schönen Wagen mit vier Pferden, Kutscher, fahr' zu! Dann geht es über Stock und Stein, bis wir plöglich hier vor dem Hauseihal-

ten, prr! prr! und die Mutter fieht jum Genfter binaus und ichreit: Sanschen fommt! Sanschen fommt!

## Cilfte Scene. Der Oberft. Johanna.

Sberft. Mun, mein liebes Töchterchen! hier bring' ich bir beines neuen Grofvaters Bildnif an einer schönen golbenen Rette, das sollst bu funftig um ben Sals tragen.

Joh. Gi ja, bas ift Ihre Uniform.

Dberft. 3ch bente, es ift auch mein Beficht.

Joh. De, Gie find viel alter.

Oberft. Ja, es ist freilich lange ber, als es gemalt wurde. Du mußt bir mein Gesicht dabei benken.

Joh. Ei, das ift gewaltig fcon! Die flimmernden Stein= den rings umher — Mutter hat auch einmal folche Stein= den gehabt. Ift benn alles mein?

Dberft. Alles bein. Komm, ich lege es bir um ben Sals. (Er thut es.)

Joh. (bruftet fic vor bem Spiegel). Mun bin ich wohl recht bubich?

Dberft. Wenn bu gut bleibft, ja, fonft hilft fein Ochmud.

Joh. Nu freilich, fo klug bin ich auch. Darf ich denn bas ichone Bilden meiner Mutter zeigen?

Oberft. Noch nicht.

Joh. Ja, bann kann ich es auch noch nicht tragen, benn meiner Mutter muß ich alles zeigen.

Oberft (bei Geite). Gufe heilige natur! (Cant.) Beb', gutes Kind, zeig' es ihr, ich habe nichts bawiber.

Ioh. (füßt ihm die Hand). Ich danke schön — (schmeichelnb.) Lieber Vater — ist's so recht?

Oberft (umarmt fie gerührt). Ja, so ift's recht.

Joh. Sufch! bin ich wieder hier. (Gie wirft ihm ein Rußs hanben ju und lauft bavon.)

## Bwölfte Scene. Der Oberft (allein).

Nater hat sie mich genannt — und ein sanfter Schauer zuckte bei den Worten durch alle meine Nerven. Ich meinte wohl, das sei nun langst bei mir vorüber, denn leider stirbt der Mensch früher seinen schönsten Gefühlen als dem Leben ab. Aber Gott sei Dank! noch ist es mit mir nicht so weit. Es geht mir fast wie einem vertrockneten Insekt, das ein Tröpslein Wasser wieder in's Leben ruft.

# Dreizehnte Scene.

Der Oberförster. Der Wachmeister. Der Oberft.

Bachm. Da bring' ich ben Berrn Oberförfter.

Dberft. Willfommen, mein Lebenbretter! Barum feh' ich Gie fo felten?

Oberf. Ich hatte Geschäfte, verließ Gie halb gefund, und freue mich heute, Gie gang gefund wieder ju finden.

Oberft. Gang gefund? ja, wie man's nimmt. Ich habe noch immer eine fatale Krankheit am Halfe, die mit jedem Tage zunimmt. Sie sehen mich zweifelhaft an? ja, ja, ich rede wahr. Das Alter, mein Berr, das Alter ift eine unheilbare Krankheit. Es gibt nur einen Arzt bafur, den Sod.

Oberf. Es gibt aber auch ein paar reizende Schwestern, Ehre und Tugend, wenn die das Alter pslegen, so ist es dennoch beneidenswerth. Oberst. Mit ber Ehre im Alter ift es nicht weit her, weil sie oft nur durch das Alter errungen wird, und Tugend im Alter, lieber Gott, die bedeutet noch weniger, denn man weiß ja wohl, woran es fehlt. Doch wir gerathen zu tief in's Kapitel. Ein Waidmann und ein Soldat mussen nicht philossophiren. Ich habe Sie her bemüht aus einer besondern Ursache. Sie sind ja wohl so ein Stück von Literatus? — Ich hätte auch wohl den Herrn Pfarrer eingeladen, aber den kenn' ich nicht — Sie sind mein Wohlthäter, mein Freund, zu Ihnen hab' ich Vertrauen. Kurz und gut, ich will mein Testament machen, und Sie sollen es niederschreiben. Ich bin noch zu schwach dazu, oder, daß ich es nur gerade heraus sage, ich bin im Schreiben eben nicht sehr geübt.

Dberf. Befehlen Gie über mich.

Oberft. Ich habe so ein Planden, und, wie mir scheint, ift ber Bufall mit mir einverstanden. Richts für ungut, lieber Berr Oberförster, ich frage nicht aus Neubegier: ift es wahr, bag Sie die Tochter vom Sause lieben?

Oberf. Ja, bas ift mabr.

Oberft. Und daß Sie wegen beiderseitiger — Armuth — verzeihen Sie mir das Wort, es beschimpft ja nicht — an keine Verbindung denken durfen?

Oberf. (seufzend). Auch das ist mahr!

Dberft. Defto beffer !

Dberf. Bie, Berr Dberft?

Dberft. 3ch habe fo meine Urfachen. Doch nur noch eine Frage: Sie find ja ein Ebelmann aus einer alten Familie?

Dberf. Ja, ber Bufall gemabrte mir biefen Borgug.

Oberst. Wie kommt es denn, daß Sie einen burgerlichen Dienst verwalten? Oberf.'Ich bin ber jungfte Gohn aus einem nicht reischen Saufe.

Oberft. Run, warum wurden Gie benn nicht lieber beutscher Berr? ober fo etwas bergleichen?

Dberf. Ich bachte, es fei beffer, mit burgerlichem Bleiß mich reblich nahren, ale auf abeliche Beife mich futtern laffen.

Oberft. Brav gedacht. Auch ist Ihnen ja der Weg zum Oberforstmeister nicht versperrt. Aber nun wollen Sie gar eine Burgerliche heirathen?

Dberf. Gie ift die edelfte ihres Befchlechts.

Oberft. Wird Gie bas nie gereuen?

Dberf. Bor foldem Bahnfinn wird mich Gott bewahren.

Oberft. Wohlan, so hören Gie meinen Entschluß. 3ch habe feine Rinder —

Bachm. (will herausplaten).

Oberft. Halt das Maul. (Zum Oberförfter fortschrent.) Ihnen verdank' ich mein Leben, den guten Leuten hier im Sause die liebevollste Pflege, darum sollt ihr mich beerben. Ein paar Kampagnen will ich zwar noch mitmachen, damit euch aber keine Kanonenkugel um die Erbschaft bringt, so will ich heute mein Testament aufsehen, unterschreiben, bessegeln, gerichtlich beponiren, kurz alles thun, was der juristische Firlefanz mit sich bringt. Komm ich mit heiler Haut zuruck, nun so bleibe ich bei euch, und erwarte geduldig ben letzen Feind, den noch kein Mensch besiegt hat. Was meinen Sie dazu?

Oberf. Ich murbe bankbar ju Ihren Fugen finken, wenn Sie wirklich kinderlos maren.

Dberft. Wie? was? wer hat Ihnen gesagt — Wachm. Ich, Herr Oberst.

Oberft. Du bift ein alter -

Wachm. Bachmeister beim Dragoner-Regiment von Fels, seit vierzig Jahren um meinen braven Oberft, habe Fraulein Malchen taufen sehen, bin selber geritten in finsterer Nacht, als sie schwer an den Pocken lag, um einen berühmten Doktor zu holen, habe sie groß und schön und gut gekannt, muß reden und sollt' ich morgen durch die Riemen spaziren.

Oberft. Mun, so rebe in's Teufels Namen! Gerr Oberförster, bas Madden hat sich selbst von meinem Berzen losgeschnitten. Ich weiß nichts von ihr, und will nichts von ihr wiffen, also bleibt es bei ber Ibrede.

Dberf. Reine Ubrede, Berr Oberft, ich muß nach meisnen Grundfagen Ihre Gute verbitten.

Bachm. Prafentirt das Gewehr vor dem Ehren-

Dberft. Aber jum Senker! fo konnen Gie ja auch Ihr Madchen nicht heirathen?

Oberf. Goll ich nur auf Roften eines verirrten Rindes gludlich werben, fo entfage ich meiner hoffnung.

Bachm. Beraus in's Gewehr! ruhrt die Trommel vor bem Chrenmanne!

Oberft. Salt bu bas Maul! — Es mag recht schön fein, was Gie ba empfinden, aber Gie werben mir boch wohl nicht vorschreiben, was ich mit meinem Vermögen zu thun und zu laffen habe?

Oberf. Bemahre ber Simmel! nur ich empfange feinen

Beller bavon.

Bachm. Schlagt ben 'gangen Birbel! Oberft. Sehr mohl, mein herr Tropfopf. Sie follen auch nichts haben, nicht einen Grofchen. Uber Ihre Braut, bie wird Eluger fein als Sie.

Oberf. Ich tenne meine Braut, fie benkt und fühlt wie ich.

Oberft. Tausend Sapperment! so halte ich mich an bie Mutter. Es wird boch eine vernünftige Person im Sause zu finden sein?

Bachm. (bei Geite). Uch ja, ber Satan macht fich fein Gewiffen.

## Dierzehnte Scene.

Madame Dahl. Henriette. Johanna. Die Borigen.

Sent. Darf meine Mutter Gie ftoren?

Oberft. Eben recht, nur alle herein.

Mab. Dahl (febr fchüchtern). Bergeihen Gie, Gerr Oberft, bag ich nicht früher perfonlich -

Oberft. Madame, erlauben Gie, baß ein alter Mann Gie an fein dankbares Berg brude. (Er umarmt fie.)

Mad. Dahl. D Gott! (Gie wird faft ohnmächtig:)

Oberft. Um Gotteswillen! mas ift bas?

Mad. Dahl. Nichts, gar nichts — ein Ueberreft von Schwäche — beunruhigen Sie fich nicht — nur einen Augenblick Erholung — (Bei Geite.) Dich habe an meines Baters Bruft gelegen!

Oberft (bei Seite). Gine Stimme, die mich seltsam anfpricht — ein Auge, bas mich wunderbar bewegt.

Mad. Dahl. Dun ift's vorüber, und ich barf mich von Bergen Ihrer Genefung freuen.

Oberft. Meine Genefung ift Ihr Wert. Google

Mab. Dahl (bei Ceite). Gott! bu borft bied Zeugniß? bin ich nun mit bir verfohnt?

Dberft. Ich weiß alles, mas Gie für einen fremden alten Mann gethan, und bleibe Ihnen hoch verpflichtet.

Mab. Dahl. Ich, ich bin schon so reich belohnt!

Oberft. Belohnt? Freilich durch Ihr Bewußtsein. Aber um meinetwillen muffen Sie mir schon erlauben, bem noch etwas beizufügen. Sie find zwar noch jung, aber Ihre Gesundheit scheint mir nicht die beste. Sollte Gott Sie brufen, so bleiben da zwei allerliebste Kinder verlaffen in der Welt. D'rum ift mein Bunsch, Sie wollen mir Vaterrechte einraumen.

Dad. Dahl (febr erfduttert). Baterrechte - ja -

Oberft. Ich sepe die beiben Mabden zu meinen Erben ein. Die alteste verheirathe ich ba an meinen Freund. Und bie jungste, mit ber bin ich schon richtig, bie nehme ich mit mir; nicht mahr, Sanschen?

Joh. Uch ja!

Oberft. Das klingt ja so trübselig? was fehlt dir? (Das Kind bricht in Thranen ans.) Du weinst? (Er zieht fie verstraulich zu fic.) Sag' mir doch, warum weinst du?

306. Die Mutter hat mir mein schönes Bild genommen. Oberft. Go?

30h. Sie hat mir zwar ein anderes dafür gegeben, aber bie glanzenden Steinchen, Die find fort.

Oberft. Ein anderes? lag boch feb'n. (Er wirst einen Blid barant.) Großer Gott! mein Weib!

Mad. Dahl (fniet in einiger Entfernung von ihm nieber unb spricht mit gesenktem haupte und leiser Stimme): Meine Mutter — meine Vorsprecherin —

Sberft (in beftiger Bewegung für fich). Luft! Luft! bie alten Bunben brechen auf.

Bachm. (hebt beibe Sanbe bittenb auf). herr Oberft! bier ift Gottes Finger.

Sent. (nabert fic bem Oberft kindlich). Werben Gie und verftogen ?

Mad. Dahl. Darf ich bis zu Ihren Füßen mich winden? Joh. (angflich). Uch, lieber Gott! was ift das? bin ich Schuld? hab' ich was Dummes gemacht? Guter alter Oberst, Sie wollten ja mein Vater sein? Die Mutter kniet, die Mutter weint, ach Gott! was hab' ich armes Kind gethan?

Henr. Schwester, er ist unser Großvater, er gurnt auf unsere gute Mutter. Lag und seine Knie umfaffen, ibn erweichen.

Joh. Unfer Grofvater? bann fennt er ja bies Bilb? (Sie balt es ibm por.)

Oberft. Ja, ich kenn' es! Amalie! meine Tochter! (Er ftarzt auf fie gu.)

Bachm. (hebt fie rafch in feine Arme). Gott fegne ben vers bammten Sufaren, der meinen Oberft zusammenhieb.

Joh. (hapft berum). Mun ift's gut! nun ift alles gut. (Bater und Lochter liegen fich fprachlos in ben Armen.)

Wachm. (fcuttelt bem Oberförfter bie Sand und wifcht fich eine Thrane aus ben Augen).

Senr. (tritt an ben Magel und fingt): Guge heilige Matur — (Babrent bes Gefanges fallt ber Borbang.)

## Der

# Graf von Gleichen.

Ein Spiel für lebendige Marionetten.

#### Personen.

Mitter hans Graf von Gleichen. Abelheib, feine Gemahlin. Fatime, eine türkifche Prinzeffin. Meta, ber Grafin Bofe. Rung, bes Grafen Knappe.

(Der Schauplat ift vor ber Burg bes Grafen.)

Wenn biefe Boffe gehörige Wirfung thun foll, fo wird man, in Brivatgefellschaften, wohl thun, die Brauenzimmer-Rollen durch Manuspersonen fpielen gu laffen.

## Erfte Scene.

Abelheib und Meta (tommen aus ber Burg mit großen tragifchen Schritten).

Abelheid (sehr pathetisch).
Der Frühling ist erwacht! auf blumenreichen Fluren Erblieft man überall unkensche Kreaturen.
O Meta! siehst du nicht, o Meta! hörst du nicht, Wie jener Sperling bort von seiner Liebe spricht?
Die Schwalbe baut ihr Nest, die Taube girrt in Pausen.
Verliebte Kapen schrei'n, der siegende Haushahn kräht;
Nur ich allein muß hier in alten Thürmen hausen,
Und gähnen, daß mir stets der Mund weit offen steht.

Meta (gleichfalls pathetifch).

Em. Gnaden haben Recht, es ift um toll zu werden! Wenn man erfahren hat, warum der Bufen schwillt. Warum fich Alles paart in Laften und auf Erden, Und bann fo figen muß wie ein Marienbild.

#### Adelheid.

Zwei Jahre sind es nun, seit mich der Graf von Gleichen Verließ, um hin zu zieh'n in das gelobte Land; Sehr löblich, doch fürwahr, von allen seinen Streichen, Wird dieser schwerlich als der klügste je erkannt.

Denn sprich, was kummern mich die Türken zum Erempel? Was frag' ich auf der Welt nach eurem rothen Meer? Und nach Jerusalem mit seinem Juden-Tempel? Uch! wie das heil'ge Grab, ist auch mein Bette leer! Und sähe man doch nur ein Ende in der Sache!

Sagt nicht ein Wort bavon. Ich bete, fluche, wache, Der ungefüßte Mund nur Thränen niederschluckt! Weta.

Uch, Gnabigste! man muß den Kummer nicht so kauen, Weil er und Schlaf und Ruh' und auch die Schönheit raubt. Der Zeitung darf man auch nicht eben viel vertrauen, Weil sie nur drucken darf, was man ihr jest erlaubt. Abelheid.

Sehr wohl, allein die Post? geht die denn auch nicht richtig? Barum schreibt er mir nicht, der wunderliche Mann? Bin ich bas Porto denn nicht werth? — Ich! null und nichtig Ift jed' Entschuldigung, die ich schon längst ersann.

#### Meta.

Ew. Gnaden wiffen ja, der Degen und die Feder, Bie felten diefes Paar vereint beisammen wohnt. Ein Held, ein Kriegsmann schreibt nicht, er zieht vom Leder, Es wird von ihm kein Blut, doch Tinte gern verschont. Abelheid.

Vergebens suchft du Troft in meine Bruft zu fenken; Ich ahne, mein Gemahl fiel durch ber Seiden Schwert! Ich Aermste, tief betrübt, muß leider darauf benken, Wo mir das Schicksal nun ben zweiten Mann beschert.

(Cie weint.)

#### Meta.

Ach, meine Gnabigste! bas ist recht sehr vernünftig. Noch einmal steuern Sie fühn in den Ch'stands Port; Doch bitt' ich, hüten Sie sich vor Soldaten kunftig. Denn eh' man sich's versieht, führt die der Henker fort. Abelbeid (foluchtenb).

So meinft bu wirklich, mir vergonn' ein gart Bemiffen,

Beil ber Gemahl zu lang am heil'gen Grabe bleibt, Ein anderes Subjekt en attendant zu kuffen, Auf die Gefahr, daß man von mir Satyren schreibt?

Bas kummern Sie sich d'rum, wenn fade Köpfe wißeln?
Satyren bessern nichts, besonders die von Falk;
Der muß den ganzen Tag sich selber kneisen, kigeln,
Bis endlich seine Frau ihm lächelnd zuruft: Schalk!
Und ist nicht Bankelmuth dem Beibe angeboren?
Ist Ihre Brust voll Schnee? Ihr Herz mit Stahl besohlt?
Sie haben doch fürwahr sich keinen Mann erkoren,
Damit er Ihnen Holz vom heil'gen Kreuze holt?

Ach! jede Muskel bebt! und meine Nerven krachen! Bie? brechen foll ich schon ber treuen Liebe Schwur? — Doch, Meta, du hast Necht, was soll ich Aermste machen? Du kennst ben Junker Frig, er macht mir stark die Cour.

Ein Jungling wie ein Daus, er fürchtet keine Spinne; In seinen Stiefeln wird die Wichse nicht gespart; Das breite Salstuch hebt sich hoch empor am Kinne, Er trägt im gangen Gau ben schönsten Backenbart.
Abelbeib.

Ich febe wohl, du weißt Berdienste zu erkennen. Ja, Meta, dir sei kund, in ihn bin ich vernarrt. Ein Bote soll sogleich nach seiner Burg hin rennen, Und ihm verkunden, daß die Liebe seiner harrt. (Ab.)

## Bweite Scene.

Meta (allein).

Recht so! ich kann es ihr nicht verargen, Gebuld und Treue haben ihr Maß; Sich so lebendig einzusargen, Das ist wahrhaftig auch kein Spaß. Die Trennung ist der Liebe schäblich; Begehrst du ein Weib, das auf Treue hält, So bleib' im Lande und nähre dich redlich, Sonst ist es übel damit bestellt.

Ja, mein Berr Rung, ber Baffentrager, Der hat mich auch so sauber geprellt. Bern hatt' ich langft ein Dugend Ochmager Ibm in ber Stille jugefellt; Aber ich mußte fie mir verfchreiben, Denn wer fieht bier ein Mannegeficht? Bier muß man eine Monne bleiben, Man mag wollen ober nicht. Ja, mert' es bir, verliebte Jugend, Begehrst du Treue, so flieh' die Belt; Es gibt furmahr nur eine Tugend; Die man nie auf die Probe ftellt. (Gie fcaut in bie Ferne.) Doch halt! ich will nicht triumphiren, Das Schickfal nimmt mich gleich beim Bort, Denn, wenn meine Mugen mich nicht veriren, Go erblick' ich ein Mannsbild bort.

## Britte Scene.

Rung und Meta.

Meta.

Was seh' ich!

Runz.

Was seh' ich!

Meta.

Er ift's!

Kunz.

Sie ist's!

Meta.

Mein Kung!

Runz.

Meine Meta!

Meta.

Du bift's?

Runz.

Du bift's ?

Meta.

Braun wie ein Zigeuner ist er geworben; Doch laß bich umarmen, bu Galgenstrick! Bo hielt bich ber Teufel so lange zurück? Runz.

Ach, Meta! unter wilden Sorden, Die Kinder fressen und Christen morden, Zu Babylon am Donaustrom, Bohl fünfzig Meilen weit von Rom, Unter heidnischen Japanern Und ketzeischen Lucheranern,

Digitized by Google

#### 272

Da hab' ich in schwerer Gefangenschaft Bergehrt mein Bischen Lebenstraft.

Meta.

Ei! ei! gefangen bift bu gewefen? Das hat man in feiner Zeitung gelefen.

Rung.

Ich hab' erlitten herbe Schmach. Hirschhorn raspeln, Galeeren rubern, Den Kerkermeister frisiren und pubern, Das war meine Arbeit Tag für Tag, Und meine Bezahlung — Schlag auf Schlag! Und meine Kost — elende Grüße, Nanzige Butter, verschimmelt Brot, Und Wasser aus ber nächsten Pfüße — Das war ein Jammer! das war eine Noth!

#### Meta.

Du armer Schelm! und schlechte Betten Bermuthlich auch?

### Runz.

Nur faules Stroh,
Mein Abenblied ein Ach und O! —
Ich hatte mich freilich können retten,
Es kam nur auf ein Wörtchen an,
So wurd' ich ein reicher, vornehmer Mann,
Denn eine Prinzeffin — ich mag sie nicht nennen —
Verliebte sich teufelmäßig in mich,
Und hatte ich dir untreu werden können,
Wer jest im Golde säß', wär' ich.

Bahrhaftig?

Digitized by Google

Rung.

Ja, mich soll ber Teufel holen! Gie ging mir auf allen Schritten nach.

Und war sie schön?

Runz.

Ein Paar Augen wie Kohlen, Und Backen wie unfer Ziegelbach.

Meta.

Und war fie reich?

Runz.

Sie speiste von Diamanten, Und ging auf Perlen mit gold'nen Soub'n.

Meta.

Dem Muen haft bu widerstanden?

Runz.

Wenn man bich liebt, was foll man thun? Weta.

36 habe bir Gleiches mit Gleichem vergolten.

Es kamen neulich von ungefähr

Drei Grafen und brei Fürften hieher,

Die mich zur Gemablin erheben wollten;

Sie meinten, bu marft im Ropf nicht richtig,

Sie schalten bich Saufaus, Lugner, Duns;

3ch aber verfette feusch und guchtig;

Er ift und bleibt bennoch mein Rung.

Runz.

Und waren sie schön?

Meta.

Gedrechselt wie Puppen ped by Google

Und feurige Mugen wie Sternenschnuppen.

Runz.

Und waren sie reich?

Meta.

Wie Rübezahl.

Nach Perlen und nach Diamanten Buckten fie fich nicht einmal.

Runz.

Und bennoch haft bu widerstanden? Meta.

Wenn man dich liebt, was foll man thun? Rung.

Gott's Blig! es ist boch schön und rührend, Wenn Liebende geh'n in reinen Schuh'n. Bergelten will ich dir gebührend, Sieh' her, ich bringe dir einen Schnitt Vom Unterrock der heiligen Varbara mit, Den hab' ich gekauft von einem Drusen, Das Original ist ohne Nath. Häng' ihn an deinen keuschen Busen, Für Zahnweh ist er gang probat.

Meta.

Du haft dir meinen Dank erworben. Doch jest thu' mir in Gile kund, Bann, wo und wiejbein Gerr gestorben?

Runz.

Mein herr? ber ift frifch und gefund.

Er lebt! o meh! — nun, Gott fei Dant! Das wird die gnad'ge Frau entguden bigliezed by Google Sie war fo traurig, war fo frant, Sie meinte, er lage langft auf dem Ruden.

Rung.

Er war gefangen.

Meta.

So mie bu?

Rung.

Er mußt' in ber Ruche die Braten fpicken.

Meta.

Ei, fag' mir boch, wie ging es ju, Daß ihr der Oklaverei entronnen? Bewiß die Wirkung von unferm Bebete.

Rung.

Er hat eine Gultans-Tochter gewonnen, Die nämliche, die ich verschmähte. Denn als fie voll Betrübniß fab, Mit mir fei gar nichts anzufangen, Da legte fie's meinem Berrn fo nah, Dag er fich fügte in ihr Berlangen.

Meta.

So blieb er dort?

Runz.

Er nabm fie mit.

Meta.

‱ozu ?

Rung.

Bozu? curiofe Frage. Geine Bande fie gerichnitt, Er, bankbar, wechselte die Plage, Nahm fie jur Frau, so maren fie quitt.

Digitized by Google

Meta.

Bur Frau! ein formlicher Chebruch? Ei, alle Sagel! er follte fich schämen. Rung.

Warum? mein Berr hat Muth genug, Es mit zwei Frauen aufzunehmen.

Meta.

Die arme Grafin! fie wird ihn haffen, Ich sehe schon wie fie bas Haar zerrauft.

Runz.

Sie wird mohl in Geduld fich faffen, Denn unf're Turkin ift getauft. Ja, ehe wir uns zu ihr gebettet, Haben wir die arme Geele gerettet.

Meta.

Ei, möge ber Benker die Seele holen! Nie fragt ein Weib, von Eifersucht entstammt, Ob die, die ihren Mann gestohlen, Einst selig werbe oder verdammt. Ein ew'ger Saß wird ihr geschworen, Das Sollenfeuer gern angeschürt. Um eine Nebenbuhlerin zu schworen.

Rung.

Wir find nun einmal kopulirt, Denn wollten wir frei in die Heimath reisen, So mußten wir wohl in den Apfel beißen.

Meta.

Und bist recht gern hinein, nicht wahr? Denn der Apfel war gar nicht sauer? D Männertreue! wie rar! wie rar! So balb man öffnet ben Vogelbauer. Doch ftill, sie kommt; von ihrer Pein Werden betrübte Zeugen wir sein.

#### Vierte Scene.

Abelheib (mit einem Billet in ber Sanb). Die Borigen.

Abelheib (obne Run; gewahr ju werben). Ich habe beinen Rath befolgt mit schwerem Bergen, Bier, Meta, ein Billet auf glatt Velin-Papier.

Uch, gnab'ge Grafin, ach! schon marten neue Schmerzen Auf Gure Gnaben, mir versagt bie Zunge schier. Abelbeib.

Bas gibt es?

Meta.

24 dy! ady! ady!

Abelheid.

Go reb' in's Teufels Damen!

Ich steh' auf Mabeln schon.

Meta.

Der Herr Gemahl ist ba.

Adelheid.

Mein Mann? mein Graf? mein Sans? o bazu fprech' ich

Boift er? wo?

Rung (tritt vor).

Er fehrt jurud aus Afrifa.

Im nächsten Kruge sist er noch und ist gewärtig Zu hören, ob ihn ruft der treuen Gattin Wunsch ! Google

#### Adelheid.

Er eile, fliege — ha! sein Schlafrock ist schon fertig. Die Theemaschine raucht — geb', Meta, mache Punfch. Weta.

Der Punsch kommt noch zu früh, denn ein verdammtes Aber Ist leider noch dabei.

#### Abelheid.

Ein Aber? raus damit.

Den herrn Grafen ftach im fremden Land ber haber, Er bringt ein heibenbeeft als feine Gattin mit. Abelbeib.

3ch will's nicht hoffen!

#### Runz.

Ja, es thut sich so verhalten. Es ist ein Töchterlein aus fürstlichem Geschlecht. Als Sklave mußte noch bas holz mein Ritter spalten; Sie sprach: ich mach' Euch frei, wenn Ihr die Eh' versprecht. Abelheib.

Das läßt sich hören. Sie zerbrach bes Ritters Ketten? Sa, so verzeih' ich ihm die kleine Tändelei, Und gern theil' ich mit ihr die besten Feberbetten, Denn sie hat ihn erlöst aus harter Sklaverei.

#### Meta.

Wie groß und schon gedacht!

#### Rung.

3a, diese Selbstverleugnung

Berbient ein ganges Buch mit Aupfern und Zueignung. Abelbeid.

Wo ift er, daß ich ihn mit Kuffen überbaufe Logle

Meta.

Wie bleibt's mit bem Billet?

Abelheid.

3ch and're ben Beidluß.

Ein Opfer dem Gemahl — ju feiner erften Pfeife Mach' er aus dem Billet fich einen Fibibus. Bon nun an fei bie Treu' ber Gattin unverletlich.

Bon nun an jet die Treu' der Gattin unverleglich, Dies Herz für meinen Hans und sonst für keinen klopft.

Meta.

Bewund'rung reift mich hin.

Adelheid.

Dicht mahr, ich bin entfeglich

Mit Cdelmuth begabt, von Großmuth vollgepfropft?

Ich feh' ben Grafen ichon, er fonnt' es nicht erwarten. Moelbeib.

Uch, Deta! halte mich, der Lebensgeist wird matt.

Dort schleicht er leife durch den wohlbekannten Garten, Wie eine Kage, die den Speck gestohlen hat.

fünfte Scene.

Der Graf. Die Vorigen.

Graf.

Sa, meine Abelheid! ich feh' dich endlich wieder! Abelheid.

Mein Ritter! mein Gemahl! die Wonne töbtet mich. Graf.

Bo ist bie Engelschar? sie schwebe singend nieder! Google

#### Abelheid.

Ich höre Spharen-Musik! mir wird ganz wunderlich — Graf.

Ich lef Berameter in beinen naffen Bliden — Abelheib.

Dactylen entströmen den Lippen, die Sonne steigt glanzend berauf!

#### Graf.

Geboren bin ich neu und fterbe vor Entzücken! Abelheib.

Geftorben bin ich langet, jest leb' ich wieber auf!

O meine Abelheid! haft bu bich wohl befunden?

Den Teufel auch! mir war die Bruft wie zugeschnurt, Ich hatte nimmermehr die Trennung überwunden. Doch Mesmer kam zum Gluck, hat mich magnetisirt.

Sraf.

Da hat er wohl gethan. Jest wollen wir genießen Das Glud des Wiederseh'ns. Doch wir find nicht allein. Damit so Mund als Berg gehörig überflußen, Muß ein verliebtes Paar gang ohne Zeugen sein.

Adelheib.

Meta, entferne dich. Nimm Pfeffer, Zimmt, Muskaten, Die Rüche, das Gouper will ich dir anvertrau'n. Ein böhmischer Fasan — er werd' am Spieß gebraten, Un seiner Seite schmor' ein steirischer Kapaun. Wir haben lange g'nug Kartosfeln nur gegeffen, Wie Don Ranudo, der ein Grand von Spanien ist; Jest aber soll man mir Gewürz mit Schessen.

Juchhe! es werbe nichts an meinem Tisch vermißt. Auf einer Torte sei das ritterliche Wappen Fein sauber abgedrückt in einen Zuckerteig. Laß dich begleiten von des Nitters treuem Knappen, Doch tandelt nicht zu viel, und macht kein dummes Zeug.

(Rung und Meta geben ab.)

# Sechste Scene. Der Graf und Abelheid. Abelheid.

So find wir nun allein. Noch einmal fei willkommen!
Sraf.

O fuges Wort! bich fpricht ein zuckersuger Mund! Allein mich baucht, mein Kind, bu haft fehr abgenommen? Abelheib.

Du auch, mein Geelenschat, bift mager wie ein hund. Graf.

Im Augenwinkel feb' ich schon recht tiefe Falten? Abelbeib.

Und ich bemerte schon, bein Bart wird ziemlich grau? Doch werd' ich stets bich fur ber Manner Schönsten halten. Graf.

In meinen Augen bift du ftete die fconfte Frau. Abelheib.

Du kleiner Schmeichler, fprich, ift's mabr, was ich vernommen ?

Du haft aus Ufrika Maitreffen mitgebracht?
Graf.

Bergib! wie war' ich fonft der Stlaverei entkommen ? Sie hat durch Beiberlift mich frant und frei gemacht.

#### Adelbeid.

Schelm, ich verzeihe bir. 3ch muß bir wohl verzeihen; Du brudft gelegentlich wohl auch ein Auge zu? Graf.

Ich brude beibe zu, wenn es bich tann erfreuen. Abelbeib.

Wohlan, so leben wir in ungeftörter Ruh, Rein eifersucht'ger Blick soll am Genuß dich hindern, Birf bich aus Arm in Arm, und kuffe bier und bort; Mir wird ein Cicisbe die lange Beile mindern — Graf.

Von foldem Bagatell hinführe nicht ein Wort. Abelheib.

Wo ist sie? daß ich flugs sie schwesterlich begrüße. Graf.

Ich folich bavon ale fie im Spiegel fich befah; Allein ich feh' bereits bort ihre kleinen guße, Sie trippelt burch ben Sand, fie kommt — fie ift foon ba-

# Siebente Scene.

Fatime. Die Vorigen.

#### Fatime.

Curios, mich thut im Dorf ein jeder Hund anbellen, Und Jedermann begafft mich als ein Bunderthier. Graf.

Prinzeffin, meine Frau geziemend vorzustellen Sab' ich die Chre jest.

Fatime (verneigt fich).
Die Ehre ist an mir.

Adelheid (verneigt fich).

3ch bin febr boch erfreut -

Fatime (verneigt fich).

3ch habe langst gewünscht -

Fatime (verneigt fich).

D allzu ichmeichelhaft.

Adelheid (verneigt fich).

Ergeb'ne Dienerin! ich bitte fich zu fegen. Ratime.

Bier ift ja gar tein Stuhl.

Abelheid.

Der wird herbeigeschafft.

Ein wenig mube find Em. Durchlaucht von ber Reife? Fatime.

Es geht wohl an.

Abelheid.

Um fo ermunichter ift bie Ruh'.

Fatime.

Im letten Kruge gab's entfetlich viele Mäufe. Ich that die ganze Nacht mein Auge gar nicht zu.

Graf.

Mesdames, laffen wir die faden Komplimente, Die wird auf folche Urt Vertraulichkeit erzielt.

D wenn Ihr fcones Berg bem meinen boch vergonnte, Bu klopfen an ber Bruft, bie meinen Schap erhielt!

Ratime.

Dem Bunsche kommen Sie zuvor. Wohlan, ich eile In Ihren Schwesterarm —

#### Abelheid.

Der Sie mit Wonn' umschlieft! Fatime.

O großer Mahomed! welch' Gluck wird mir zu Theile! Abelheid.

D heil'ge Barbara, welch Glud mein Berg genießt! Fatime.

Als Schwestern wollen wir in super Eintracht leben. Abelbeib.

Als Schwestern ja, du sollst geachtet sein gleich mir. Fatime.

Dagegen bleibe gang bein Saus dir übergeben. Abelheib.

Mein, nein, beileibe nicht, denn er gebort gang bir. Ratime.

Mein, nein, der Pfarrer hat ihn schon zu dir gebettet. Abelbeib.

Mein, nein, ich geb' ibn auf.

#### Fatime.

Nein, nein, ich mag ihn nicht. Abelheid.

Du bift es ja, bie ihn aus Sklaverei gerettet? Ratime.

Du gabst ihm ja zuerst verliebten Unterricht?
Braf.

Ein ebler Wettkampf! er begeistert schöne Seelen, Ich werde ganz gerührt, der Thränen milder Thau Ergießt sich nach und nach in meine Augenhöhlen. Allein am Ende blieb' ich gar wohl ohne Frau? Laß ab, du holdes Paar, laßt ab, ihr schönen Kinder; Ich frage nichts barnach, oh mir ein Bannsluch drobt,

Ich lebe für euch beid', ein hochbeglücker Sünder, Ich theile zwar mein Berg, doch keine leide Noth. Zwiefach umarmt, geküßt, fahr' ich vergnügt zur Höllen, Und lief're Göthen Stoff zu einer Kegerei. Ich eile, alsobald ein Lager zu bestellen, Auf welchem Plat genug für drei Vermählte sei. (Ab.)

# Achte Scene.

Welheid. Fatime.

Beide (Arm in Arm, fprechen gusammen, wie ber Chor in ber Braut von Moffina).

D felig! felig! wenn zwei Freundinnen fich lieben! - Abetheib (Zatimens Rieib betrachtenb).

Erlauben Sie, woher ift biefer Muffelin? Ratime.

36 hab' ihn fürzlich erft mir aus Paris verschrieben. Abelbeib.

Er fonnte feiner fein.

Fatime.

Das Urtheil ift fehr kuhn.

Er foftet fcmeres Geld.

Abelheib.

Er kofte mas er wolle,

Betrogen hat man Gie.

Fatime.

Om ich betrügt man nicht;

Trop einem Visitator vom Berliner-Zolle

Versteh' ich mich darauf.

Adelheid (fpöttisch).

Gehr eitle Zuverstatt, ilized by Google

XXI.

#### Ratime (empfinblid).

Matürlich, benn man hat gar oft in seinem Leben Dergleichen eingekauft. Sie, Schwesterchen, vielleicht, Sie mögen wohl versteh'n die Leinewand zu weben, Und wie in Schlesien man die am besten bleicht; Doch für Prinzessinnen das Schönste auszusuchen, Das ware wohl zu hoch für Ihren Horizont.

#### Abelheib.

So? meinen Sie? Gott's Blig! - nun, nun, ich will nicht fluchen,

Man weiß, daß hinter'm Berg auch noch gar Mancher wohnt. Und daß ich furz und gut nur meine Meinung sage: Ihr turkisch es Costum furwahr ist lacherlich.

#### Fatime.

Bas? lacherlich? ein Rleib, bas ich Prinzeffin trage? Abelheib.

Pringeffin bin und ber, wer fummert darum fich? Fatime.

3ch foll mich wohl wie Gie, mein Puppchen, emballiren? Abelheib.

Versteht sich, benn man kann, in bieser Mummerei, In guter Compagnie Sie gar nicht produciren. Katime.

Das mar' ber Benker ?

#### Adelheid.

Ja im gangen Ernft. Ratime.

Ei, ei?

Man foll bebenten, mas man meinem Range fouldig.

Adelheid.

Dem Range? ha! ha! ha!

Fatime.

Mus fürstlichem Beblüt

Bin ich entsproffen.

Adelheid.

**⊘**0 ?

Fatime.

Ich werde ungedulbig.

Adelheid.

In Gottes Namen.

Katime.

Born auf meiner Wange glüht! Abelheib.

So braucht mein Schwesterchen fich heute nicht zu schminken. Katime.

3d fdminken?

Abelheib.

Fingerdick.

Katime.

Pos tausend Element!

Abelheib.

Die Haut ist ja fürmahr so braun wie meine Schinken.

Bas? Schinken? ha! bas war verbammt impertinent!

Gie alte Mumie!

Abelheid.

3ch bitte nicht zu fticheln.

Ratime.

Sie falsche Kape!

Digitized by Google

#### Abelheib.

Gie verdammter Krofobill!

Sa! eher foll ber Tob mich von ber Erde sicheln, Eh' ich bies Türkenmensch im Sause bulben will! Katime.

Mein Schwesterchen meint wohl, ihr Neft sei wunderprächtig? Abelheib.

Mein Schwesterden kann geb'n, wenn es ihr nicht behagt. Ratime.

Mein liebes Schwesterchen ereifert fich gar machtig. Abelbeib.

Mein Schwesterchen wird fehr von Uebermuth geplagt. Fatime.

Umsonft begehren Sie den Tang nach Ihrer Pfeife. Abelheid.

Bum Tangen freilich find Gie viel zu ungeschickt. Ratime.

Man schweige, daß ich nicht mit Sanden mich vergreife! Abelheib.

Muons, mein Schat, nur ber, bie Ragel find geguckt. Fatime (hoch tragifch).

Wohlan! so muß ich benn bas haar ber Feindin zausen. Abelheid (eben fo).

Wohlan, so krat' ich dir die grünen Augen aus.

#### Mennte Scene.

Der Graf. Die Borigen.

Graf.

D sel'ge-Eintracht! hier wird suger Friede hausen!gle

Die Ruhe ziert mein Dad, Die Liebe fcmudt mein Saus.

Ihr holden Rinder, ichon hab' ich ein Bett bestellet,

Und so wie dieses Bett, umschließ' und einft Ein Grab!

So werde Lieb' und Treu' einander zugefellet — Abelheib.

Im Grabe immerhin, bas Bett beftellt nur ab.

Graf.

Wie fo? was geht hier vor? ich sehe funkelnde Blicke? Katime.

Ihr feib nicht wohl gescheit.

Abelhetb.

Ihr feid ein alter Thor. Katime.

Bir gerren Euch entzwei.

Abelheib.

Wir reißen Guch in Stude.

Fatime.

Bir plagen Euer Berg.

Adelheid.

Wir qualen Guer Ohr.

(Gie gerrt ihn auf ihre Geite.)

Kommt her zu mir. Ich will und muß die Zurkin haffen. Fatime (zerrt ibn auf ihre Seite).

Rommt her zu mir. Gesteht, mein Grimm ift gang gerecht. Abelheid (wie guvor).

Rommt her zu mir. Wollt Ihr das Weib fogleich verlaffen ? Fatime (wie zuvor).

Rommt ber zu mir. Daß Ihr euch scheiben wollt, versprecht. Abelheib.

Sie ober mich! ba mufit Ihr Euch fogleich entschließenagle

Fatime.

Sie ober mich! ba bleibt Euch weiter feine Bahl. Adelheib.

Mun? wirb fie fortgejagt?

Fatime.

Wird ihr die Thur gewiesen ?

Enticheibet auf ber Stell'!

Adelheid.

Entscheibet, Herr Gemahl!

Graf (frast fich im Ropfe).

Du lieber Gott! ich mag mit keiner es verderben. Ich habe mich schon auf das große Bett gefreut. Vertragt euch, Kinderchen.

Adelheid.

Rein, lieber will ich fterben. Fatime.

Ich mable flugs den Tod.

Graf.

So feib boch nur gefcheit.

Ich bitt' euch, Kinderchen, spielt mir doch keinen Poffen! Muons, umarmt euch. Bird es bald? ergebt euch d'rein, Denn, ohne Widerspruch, ich habe fest beschloffen, Ihr beide, straf mich Gott! follt meine Weiber sein.

Abelheib.

Die Rechnung, Serr Gemahl, ift ohne Birth gezogen, Ich ziehe mitten burch behende einen Strich. In Eurer Hoffnung hat der Satan euch betrogen, Denn, kurz und gut, seht her, feht, ich ersteche mich. (Gie zieht einen Dolch und erflicht fich.)

#### Fatime.

Ha! biefer Anblick thut mein Herz zum Frieden lenken. Das Mitleid rührt sich und bas Gewissen beißt. So will auch ich ben Dolch in meinen Busen senken, In Mahom's Paradies entslieht mein keuscher Geist! (Gie ersticht sich.)

Graf (fieht fehr einfältig aus. Nach einer Raufe). Hm! hm! sie haben sich wahrhaftig schon erstochen. Was soll ich langer nun auf dieser schnöben Welt? Uch! Kinder hab' ich nicht, denn keine lag in Wochen, Um jede Hoffnung hat mich schon ber Tod geprellt! Heraus, du gutes Schwert! D zittert nicht, ihr Knochen! Geliebten werdet ihr im Grabe zugesellt. D'rum soll der kalte Stahl mein warmes Herz erreichen, Und blutend sturz' ich hin auf die geliebten Leichen!

# Behnte Scene.

Meta. Rung.

Meta.

Mun Eur' Gnaben, on a servi, Den Fasan ich rekommendire.

Runz.

Ach lieber Gott! ba liegen fie, Und ftreden von fich alle Viere.

Meta.

Ich fall' in Ohnmacht, mon ami. Runz.

Ich erstarre, ich erfriere.

Digitized by Google

Meta (fouttelt fie).

Onab'ge Grafin! Kalt wie Gis!

Rung (foattelt ibn).

Gnab'ger Ritter! Maufetobt!

Meta (fdittelt fie).

Durchlauchtigste Prinzeß Nafeweis! Umsonft! umsonft! o Jammer! o Noth!

Rung.

Sie sind gestorben, ben sie haben Mit ben Dolchen in die Brust Tiefe Löcher eingegraben; Warum? bas ist nur Gott bewußt. Die schönen Speisen mannigfaltig, Verzehren tête & tête wir nun.

Meta.

Der Unblick rührt mich ganz gewaltig, Geh', Kunz, friß, ich will Buge thun.

Runz.

So! ho! mein Engel mich beschämen Willft bu mit beiner Frommigkeit?
Ich kann mich wohl auch zur Buße bequemen, Sag' an, wie machen wir's gescheit?
Wie wird die Seligkeit gewonnen?

Meta.

Ich gebe zu ben frommen Dienern Der Rirche, zu ben Kapuzinern.

Runz.

Ich zu ben Urfulinernonnen.

Meta.

Dort wird man liebevoll mich tröften.

Digitized by Google

Rung.

Dort wird die Bufe mohl gebeih'n.

Metu.

Da wird man weine Geele maften.

Anuz.

Da werd' ich Sahn im Korbe sein. Weeta.

Dort bluh' ich wie ein Lilienstengel.

Runz.

Dort machs ich wie ein braunschweiger Kohl.

Wohlan, leb' wohl!

Runz.

Leb' wohl, mein Engel! Beibe.

Auf ewig fcheiben wir! leb' mohl! (Beibe ab auf verfchiebenen Seiten.)

# Eilfte Scene.

Der Graf (hebt ben Ropf in bie Gohe).

Eh' ich ganglich thu' erkalten,
Muß ich boch wohl zum Final
Den Epilog vernünftig halten,
Es ift nur wegen ber Moral.
Zum Ersten, ihr Männer, weicht nicht vom Sause,
Freund Amor ist ein Galgenstrick;
Das gibt in ber Liebe eine Pause,
Und die ist schlimmer als in der Musik.
Zum Zweiten: schleppt aus Often oder Westen

Rein fremdes Damchen hinter euch an, Denn zwei Beiber, auch die besten, Vertragen sich nimmer um einen Mann. Zum Dritten: besucht mich todten Knaben, In Erfurt bin ich noch zu schau'n, Da lieg' ich ehrbarlich begraben, Zwischen meinen beiben Frau'n. Gebenket meiner bort mit Segen, Ich war ein ehrlicher Kauz, wie Gott sie täglich macht. Jest will ich sanft mich niederlegen, Und ssein. Gute Nacht.

(Der Borhang fallt.)

# Der Deserteur.

Eine Poffe in einem Aufzuge.

#### Berfonen.

Seremias Ebler von Holzbock, Bormund ber Fräulein Libke. Lieutenant von Allen. Barthel, sein Reitknecht. Notarius Krummaul.

(Der Schauplas ift in einer von feinblichen Truppen befehten Stabt.)

# Erfte Scene.

(Eine Strafe. Links bas Saus bes herrn von Solybod, rechts bie Wohnung bes Notarius Krummaul. Es ift Nacht,)

Lieutenant Allen (fdleicht herbei).

Sott sei Dank, daß der verdammte Mond endlich einmal zu Sause bleibt. Ucht Tage lang bat er so bell geschienen , daß man nicht die kleinste Gunde auf der Straße verlieren durfte, gleich borte man binter fich: »pft! pft! ba haben Gie etwas verloren," und am andern Morgen erfuhres die gange Stadt. 3d fann nicht begreifen, wie ber Mond eine folche Reputation unter ben Berliebten fich erworben bat? Er ift boch nur ein unverschämter Lauscher, ber in alle Fenfter guett, ja in alle Betten, wenn man die Vorbange nicht recht bicht zugiebt. Mit gramlichen Zanten und machfamen Bormundern fleht er im Bunde. Arme Berliebte necht er blos ichabenfrob, und wenn fein Licht fie nicht verrath, fo zwingt er gar bie Sunde ibn anzubellen, bis die ganze Nachbarfchaft zusammenläuft. -Bar es benn noch nicht genug, bag ber vermalebeite Bormund meiner Libie bie bunbert Mugen bes feligen Arque geerbt hat? Mußte auch noch Frau Luna fich entschleiern, und mir eine gange Boche lang bie Stimme ber Beliebten rauben? freilich nur die Stimme, aber fie ift fo fuß. - Bahrhaftig, ware diefer Solzbock nicht fo geizig, man mußte glauben, er zahlte bem Monde eine jahrliche Penfion, um feine Sausthur zu bewachen. — Aber heute ift es dunkel, heute wird Lidie ihr Fenfter öffnen, und ich werde ihr fagen, bag ich brenne, daß ich lodere, daß ich fie entführen oder fterben muß. - Doch rührt fich nichts. - Suften barf man nicht,

klatschen, pfeisen auch nicht; ber Luchs hört alles. — Mur Eins kann er nicht vertragen, das haben wir uns gemerkt: wenn der Sergeant herum geht und die Namen der Soldaten abruft, um zu erfahren, ob sie auch alle in ihren Quartieren sind, dann zeigt Freund Holzbock sich nie am Fenster, doch Lidie erkennt meine Stimme. — Wohlan, es wird schon spat; wir wollen unser Heil versuchen. (Er geht längs den häufern, die holzbock Bohnung gegenüber liegen, ruft hinauf und antwortet sich immer selbst mit veränderter Stimme.) Hans Kellermann! — Hier! — Steffen Brandsluchs! — Hier! — Heinrich Mehlsack! — Hier! — Peinrich Mehlsack! — Hier! — Pein-

(Libie öffnet ihr Genfter.)

Allen (wird es gewahr). Aha! ich höre das Fenfter knarren. — Bift du es, Geliebte ?

## Bweite Scene.

Der Lientenant und Libie (am Fenfter).

Lidie. Ich bin es.

Allen. Ich! wenn bu mich feben konntest! ein Skelett haben Liebe und Sehnsucht aus mir gemacht.

Libie. Go lag bich begraben, benn wir fprechen uns beute jum leten Male.

Allen. Bas!

Lidie. Ich muß über Sals und Kopf meinen Vormund beirathen.

Allen. Bolle und Teufel! ich ftede bas Saus in Brand.

Libie. Thu' bas, benn lieber will ich verbrennen, als zeitlebens in feinen Armen frieren.

Allen. Aber fo erklare mir boch -

Libie. Rurg und beutlich: er fcmiebet jest eben mit bem

Motarius einen Kontrakt, den muß ich unterschreiben und morgen bin ich Frau von Holzbock.

Allen. Frau von Satan! ich schlage bie ganze Belt tobt.

Libie. Du konntest eher ben ewigen Juben tobt schlagen, als meinen Vormund; benn jener ift auf allen Straffen zu finden, dieser aber bleibt fein zu Saufe.

Allen. Go laß ihn ba bei Ragen und Sunden; komm berab, ich entführe bich.

Libie. Ja mahrhaftig, um diefem Elend zu entfliehen, wurde ich meinen Ruf und meine Unschuld bir vertrauen; allein was nutt mein guter Wille bei verschloffenen Thuren?

Men. Ich breche sie auf.

Lidie. Gie hat doppelte Riegel.

Men. Bie, wenn ich anklopfte?

Lidie. Es wird nicht aufgethan.

Men. Ich mache Feuerlarm.

Libie. Dann kommt er an's Fenfter.

Allen. Aber Libie, bu begreifft boch, bag ich eber bie ganze Stadt an allen vier Eden anzunbe, ale zugebe, bag biefer Holzbock seine burren Arme nach bir ausstreckt.

Libie. Ich! wenn uns feine Fee ju Gilfe kommt, fo find wir verloren.

#### Dritte Scene.

Barthel (mit einer Leiter und einem Bunbel). Die Borigen.

Barth. Courage! Die Feen find nicht bei ber Sand, aber ein Zauberer wird fich ber Liebesnoth erbarmen. (Er fiellt feine Leiter an eine Banb.)

Allen. Barthel, bift du es? wo bist du gewesen gich habe bich Galgenschwengel überall gesucht.

Barth, lleberall? bann maren Gie auch in's Birthshaus gefommen, und ba hatten Gie mich gefunden.

Allen. Dacht' ich's doch.

Barth. In Ihren Geschäften, Berr Lieutenant.

Allen. In meinen Geschäften im Wirthshause? allerliebst! Vermuthlich haft bu meine Geschäfte auf dem Boben einer Weinflasche gesucht?

Barth. Bang recht, ba ftecten fie auch.

Allen. Pad' bich fort! ich habe jest nicht Zeit, bich burchzuprügeln.

Barth. Go hören Gie doch nur meinen Rapport. Das gnabige Fraulein foll ihren alten Vormund heirathen, ift's nicht fo?

Allen. Woher weißt bu - ?

Barth. D ich weiß noch mehr. Morgen ift ein Sochzeitschmaus. Der alte Gerr hat einen Roch, ein tüchtiger Rerl; im Saufen nimmt er es mit Ihrer ganzen Grenabierkompagnie auf.

Allen. Bas geh'n mich beine Saufbrüber an?

Barth. Dir ift er aber boch nicht gewachsen, benn heute habe ich ihn unter ben Tisch getrunken, und, wie Sie seben, bin ich noch so ziemlich nüchtern.

Mllen. Geb' jum Teufel! und ftore mich bier nicht langer.

Barth. Sehr wohl, ich gehe zum Teufel. Aber beffer ware es, ber Teufel kame ber zu une, wir könnten ihn brauchen. Ich bachte Bunder, welche Freude ich Ihnen machen wurde, wenn ich da mein Bundel auskramte.

Allen. Bas haft bu in bem Bunbel?

Barth. (öffnet es). Pro primo eine weiße Jacke, so rein als ein Ubvokatengewiffen; pro socundo eine Kochsichurge,

so sauber als die neueste Politik; pro tertio eine baumwollene Müße, englische Contrebande; pro quarto ein langes Küchenmesser; o wir Deutsche haben auch noch Wassen.

Milen. Was foll ber ganze Trobel ?

Barth. Cauter ehrliche Beute von meinem Zechbruber erobert. Jest liegt er im blanken Hembe unter bem Tische und schnarcht.

Allen. Du haft ihn geplunbert?

Barth. Nu, warum follt' ich ihn benn nicht plunbern? dabei wird man berühmt. Ich dachte fo: bein Gerr ift verliebt, ganz entfeslich verliebt; er hat geschworen, bas Fraulein zu entführen; aber wie kommt er in's Jaus? er weiß sich nicht zu helfen; er will nur immer mit dem Kopfe durch die Wand, und die Wand ift hart.

Allen. Beiter, weiter.

Barth. Also mußt bu bein Genie aufbieten. Diesen Roch, ber ba besoffen vor dir liegt, hat der alte Bräutigam ausgeschickt, um Leckerbiffen einzukaufen zum morgenden Hochzeitschmause. Das Gelb haben wir vertrunken. Der Kerlschläft wenigstens vier und zwanzig Stunden. Bie, wenn du seine Kleiber beinem Herrn brächtest? ber kriecht in die Jacke, bindet die Schürze vor, zieht die Mühe über den Kopf, stellt sich vor die Thur, klopft an, wird eingelaffen und so weiter.

Allen. O bu prächtiger Barthel! ich brucke bich bankbar an mein Berg.

Barth. Bin ich nun noch ein Galgenschwengel? foll ich noch zum Teufel geb'n?

Allen. Du bist mein Schutgeist in Gestalt eines Reitknechts, Lidie, mas meinen Sie dazu?

Libie. 3ch fürchte, mein Bormund werde Sie erkennen. XXI.

Barth. Gi, im Finftern find alle Roche fcmark.

Lidie. Aber er wird mit Ihnen reben, Ihre Stimme-

Allen. Ich werde mich betrunken ftellen und blos lallen.

Libie. Um Ende, was wird es nugen? er lagt Sie herein, folieft die Thur wieder zu, und wir kommen boch nicht heraus.

Allen. O bin ich nur erft einmal im Sause, mit bir, Geliebte, unter einem Dache! (Bu Barthel.) Geschwind, gib her. (Bu Liblen.) Beobachte unterdeffen ein wenig, was bei beinem Satan vorgebt.

Lidie (verfdwindet).

Allen (fleibet fic um).

Barth. Ihren Degen will ich in Verwahrung nehmen. Uniform und hut wollen wir in bas leere Tuch binden. Das nehmen Sie mit hinauf und überreben bas Fraulein, sich als Solbaten zu maskiren. Wer weiß, was geschieht.

Allen. Wenn ber Cerberus mich nur einläßt.

Barth. Thut er es nicht, so brauchen wir Sturmleitern. Seh'n Sie ba, auf ben Nothfall hab' ich eine Leiter mitgebracht. Ein Schornsteinfeger, mein guter Freund, hat sie mir geliehen. Bleibt die Thur verschloffen, so marschiren wir burch's Fenster.

Allen. Ja wir — wenn wir ben Hals brechen, baran ift nichts gelegen; aber bas Fräulein ift nicht gewohnt, fich ber Leitern als Treppen zu bedienen.

Barth. Kommt Zeit, kommt Rath. In Rom rutschen die Frauenzimmer auf den Knien die Treppen hinauf zu ihrem Herrgott, dem sie doch immer weniger zu Gefallen thun, als ihrem Liebhaber. Usso, wenn's drauf ankommt, wird das Fraulein auch wohl die zarten Füßchen sauf die schwarze Leiter seßen.

Libie (am Tenfter). Pft! pft! sein Sie auf Ihrer But. Der Notarius will nach Bause, um den Kontrakt in's Reine zu schreiben. Mein Vormund wird ihm herunter leuchten. Sie sind schon auf der Treppe.

Allen. Defto beffer. Sobald er die Thur öffnet, folupfe ich hinter ihm binein. (Beibe gieben fich in ben hintergrund gurud.)

## Vierte Scene.

Herr von Holzbock (mit Licht). Notarius Arummaul. Borige.

Solgb. (nachbem er ben Rotarius heraus gelaffen, folieft bie Thar fogleich wieber hinter fich gu, unb ftedt ben Schläffel in bie Tafche).

Allen (ber fich fcon genahert hatte, um ben Angenblid mahrgunehmen, fcleicht, ergrimmt über bie fehlgeschlagene Goffung, wieber bei Seite).

Rotar. Sie thun recht wohl, mein werther Berr Nachbar, daß Sie Ihre Sausthur forgfältig verwahren. Es find schlimme Zeiten. Es liegen fremde Truppen in der Stadt.

Solzb. Eben besmegen.

Notar. Man bekommt Sandel, man weiß nicht wie.

Solzb. Und Gafte, man weiß nicht woher.

Notar. Und Prügel, man weiß nicht warum. Wiberfest man sich, so wird einem bas Lebenslicht ausgeblasen, wie ein Bettlerlampchen.

Holzb. Wir wollen uns huten, herr Nachbar. Wir wollen gang in der Stille unsern Wein trinken und unser Madchen kuffen. O kommen Sie doch ja bald wieder; ich kann es nicht erwarten, bis alles in Richtigkeit ift.

Notar. In einer halben Stunde soll meine geschwinde Feber Sie in ben hafen ber Bunsche bugstren. dogle

Holzb. Dann wird noch vor Schlafengeh'n alles untersichrieben und besiegelt. Morgen aber — glücklicher Tag! — morgen feiern wir ganz incognito ein Hochzeitschmäuschen.

Notar. 3ch werde nicht ermangeln, einen Magen mitzubringen, beffen Thatigkeit Sie in Erstaunen fegen foll.

Solzb. Wenn nur mein lieberlicher Roch mir feine Schanbe macht. Er ift ein Künftler, folglich trinkt er gern, und ich fürchte fehr, er liegt schon wieder irgendwo unter ben Banken. Diesen Vormittag sanbte ich ihn auf ben Markt um einzukaufen, und er soll noch wieder kommen.

Notar. Das ware Jammerschabe, benn ein Fest ohne Effen und Trinken ist wenigstens kein be utsche & Fest. Wir brave Deutsche muffen immer effen, es mag getauft ober begraben werben.

Allen (bie Mabe tief in's Geficht gezogen und fich betrunten ftellenb, kommt fingend aus bem hintergrunde und ftolpert über ben Rotarius, ben er beinahe zu Boben wirft). Bitte um Excufe.

Motar. Sachte, sachte, guter Freund.

Solzb. Uha, ba ift ja mein Bruber Lieberlich.

Allen (lallenb). Ja, Brüberchen, ba bin ich.

Bolgb. Und richtig wieder befoffen.

Men. Richtig. (Er ftolpert auf ihn ju.)

Solzb. Dacht' ich's doch. Nun hat Er gewiß mein Geld im Kruge gelaffen, und morgen konnen meine Gafte hungern.

Mlen. hat nichts zu bedeuten.

Solab. Se, Burfche! haft bu eingekauft?

Allen. Freilich. (Er zeigt auf fein Bunbel.) Suppen, Saucen, Bratwurfte, Confect, . Sirichhorn und einen Schafskopf. (Bet ben lehten Borten foligt er Golzbod auf bie Schultern.)

Solzb. Schurke! brauche Respekt.zed by Google

Allen. Gie brauchen Respekt? ja, bas kann mohl fein. Rotar. Einen Schafskopf zu einer Gochzeit!

Allen. Warum benn nicht? auf Sochzeiten gibt's gar oft Schafetopfe.

Solzb. Lag feh'n. Mach' auf bein Bunbel.

Allen (fiellt fich als wolle er es öffnen). Es geht nicht — ich habe es so fest zusammengeschnürt — aber da wollen wir bald helfen — ich schneibe den Anoten entzwei. (Er ftolpert mit dem Kücheumeffer auf Golzbock zu.)

Holib. (retirirt fic). Bleib' mir mit bem Meffer vom Leibe.

Allen (geht auf ben Notarius los). Wollen Sie es auch feh'n? Notar. (retirirt). Um Gotteswillen, Berr Nachbar, schaffen Sie mir ben Kerl vom Balfe.

Allen. Ich will Ihnen alles zeigen. (Er treibt beibe auf ber Babne berum.)

Holpt. Balbrian — mein lieber Balbrian — laß es gut sein — ich will heute Abends nichts mehr seh'n — morgen, morgen. Jest geh' hinein und leg' dich schlafen. Komm, komm, mein lieber Balbriau. (Er öffnet haftig ble Hausthur, läst in ber Augst ben Schliffel floden, und entsent fic weit bavon.) Da, da, geh' hinein, geh' zu Bette.

Allen. Nu, wenn Sie so befehlen — (Er ftolpert bis en bie Thur, zieht verstohlen ben Schläffel ab, und tojut noch einmal um.) Aber bas Hirschhorn muß ich Ihnen doch wenigsteus zeigen. (Er treibt mit beiben das vorige Spiel.)

Rotar. Das ift ein Teufelskeri!

haft viel Urbeit gehabt, du mußt ber Ruhe pflegen. Geh'nur hinein, leg' dich auf's Ohr.

Allen (indem er beim herumtreiben fich Barthel nabert, winkt diesem und fiedt ihm ben Schläffel zu). Nu, so schlafen Sie recht wohl. (Er gebt binein und schlägt die Thur binter fich zu.)

Rotar. Gott sei Dank, daß er endlich fort ist. Ich

gitt're am gangen Leibe.

Bolgb. Be! Libie! Libie!

Libie (am Benfier). Bas befiehlt mein lieber Berr Bormund?

Solzb. Der Balbrian ift wieder betrunken. Gib ihm tein Licht, er mare im Stande bas Saus anzusteden.

Libie. Gorgen Gie nicht, er foll im Dunkeln bleiben. (Sie verfcwindet.)

Barth. (verftedt fic).

# Fünfte Scene.

## Herr v. Holzbock. Der Notarins.

Rotar. Gi, ei, Berr Machbar, einen folchen Rerl behielt ich teine Stunde im Saufe.

Holzb. Er hat benn boch wieber vortreffliche Eigenschaften. Wenn er nüchtern ift, gebrauch' ich ihn als Spurhund. Er melbet mir alle Tritte und Schritte ber jungen herren, bie hier täglich lauern.

Rotar. Bas kann bas helfen? hat bas Fraulein Luft, Sie zu betrügen, fo bilft kein Spioniren.

Solzb. Das mar' ber Benfer! mich betrügt feiner.

Notar. Aber unter uns, Gerr Nachbar: ba Sie boch einmal meiner alten Schwester vor dreißig Jahren die Cour gemacht haben, hatten Sie nicht besser gethan, die zu heirathen?

Solzb. (in einiger Berlegenheit). Freilich, Ihre Demoiselle Schwester ift eine respektable Person.

Notar. Bei ihr hatten Sie keine Bache nothig gehabt. Ihre Tugenb —

Solzb. Sa, und ihre Schönheit ift benn auch nicht mehr besonders anlockend.

Notar. Nun, sie ist boch noch immer recht angenehm korpulent, und außer ben Vorbergahnen hat sie nichts verloren.

Solzb. Es ift mahr, fie hat fich jum Erstaunen confervirt. Rotar. Wie mar' es, wenn Gie Ihre Gebanken noch bei Zeiten anderten?

Solzb. Rein, nein, wir wollen es benn boch babei bewenden laffen.

Motar. Ich meine nur um Ihrer eigenen Rube willen.

Solzb. Ich, Sie wiffen nicht, Herr Nachbar, wie fuß meine verbammte Unruh' ift. Geh'n Sie, geh'n Sie, bringen Sie ben Kontrakt in's Reine. Ich hole unterdeffen ein Flaschen Tokaier aus bem Keller.

Notar. (fcmungelnb). Tokaier! Gott fegne mir boch bas brave Ungarland. (Er geht in fein Saus.)

# Sechste Scene. Herr v. Holzbock (allein).

Es ift freilich wahr, mein Münbel ift ein wenig zu jung für mich, aber was kann ich bafür? — ich habe bie bumme Einrichtung nicht gemacht, bag man mit jedem Tage alter wird. Graue Haare? hm! ich bin ja kein Simson, bem bie Starke blos in den Haaren steckte. Runzeln? hm! was schabet bas? in Runzeln kann die Liebe tiefer niften als

auf glatten Gesichtern. Ueber diese Materie will ich meiner kleinen Braut geschwind noch ein Kapitel lesen, ehe der Nachbar wieder kommt. Sie wird da oben schon recht sehnsuchtsvoll meiner harren. (Er will in's Haus, sindet die Thur versichlossen, nud sucht den Schlässel in seinen Taschen.) Wo zum Henker hab' ich denn den Schlüssel hingethan? — hier nichts. — da nichts — überall nichts — hm! hm! den hab' ich gewiß in's Vorhaus fallen lassen, wie ich dem besoffenen Kerl so eilig aufthun mußte. Dann hat er die Thur zugeschlagen, und nun steh' ich draußen, fein luftig im Schlafrock. — Die Abendluft ist verdammt kühl, der Herr Bräutigam könnte sich verkälten. He! Lidie! Lidie!

#### Siebente Scene.

Serr v. Holzbock. Libie (am Fenster, Man erblick Allens Ropf hinter ihr).

Libie. Bas befiehlt mein lieber Berr Vormund?

Holzb. Komm boch geschwind herunter. Die Sausthur ist verschloffen. Der Schluffel muß inwendig auf dem Vorfaal liegen. Mach' mir auf.

Libie. Sogleich, Berr Bormund.

Solab. Bas feht benn ba binter bir?

Libie. Es ift mein Saubenkopf.

Solzb. Der fieht ja aus wie ein Gefpenft. Bring' ibn lieber in beine Rammer.

Libie. Recht gern, lieber Berr Vormund. (Gienerfchminbet)

Solzb. Gerr Vormund, und immer Gerr Vormund, fie kann fich noch gar nicht baran gewöhnen, mich ihr tiebes Solzbochen zu nennen. Es ift gewiffermaßen recht fatal,

Digitized by Google

wenn man ben Mabchen fo viel Refpekt einflößt. (Gegen bie That.) Run, mein Kind, haft du ben Schluffel gefunden?

Lidie (inwendig). Rein, Berr Bormund, bier liegt nichts.

Holzb. Ei ber Tausend! mas mare mir benn bas?

Libie. Wenn er verloren ift, so laffen Sie ja bas Schloß andern, sonft kann ich keinen Augenblick ruhig fein.

Holzb. Das gute Kind. Freilich, freilich, meine liebe kleine Brant, bas foll auch gescheh'n. Aber für's Erste, wie komm ich hinein? Ich friere hier auf ber Strafe gang teufelmäßig.

Libie. Gie werden fich boch wohl bis morgen fruh ge-

Solzb. Den henker auch! ba war' ich morgen Ubend todt, und bu weißt, morgen barf ich gar nicht tobt fein.

Lidie. Campiren Gie bei bem Berrn Nachbar.

Solzb. Dich follt ich gang allein im Sause laffen? nein, bas geht nicht, mein Taubchen, bagu bin ich viel zu gartlich. Schicke nur geschwind nach einem Schloffer.

Libie. Die Bedienten schlafen schon alle.

Solzb. Wecke fie auf.

Lide. Ich kann ja nicht zu ihnen, Sie sperren fie ja alle Abend ein.

Solzb. Das ift freilich mahr. Gine löbliche Vorsicht — Libie. Und wenn sie auch nicht eingesperrt waren, wie kamen sie aus bem Sause ?

Solzb. Da haft du wieder Recht. Es ift eine verdammte Geschichte...

Lidie. Suchen Sie doch den Schlussel auf der Straße. Holzb. (leuchtet herum). Ich hab' ihn schon überall gesucht, da ist nichts und wieder nichts. (Er erblickt die Leiter.) Uh, sieb. ba, eine Leiter. Bo kommt bie her? sie ist verdammt schwarz. Vermuthlich hat sie ein Schornsteinseger steh'n lassen. Gleichviel, die könnte mir aus der Noth helfen. Höre, Rind, geh' wieder hinauf. Ich habe hier eine Leiter gefunden, die will ich an dein Fenster lehnen, und wenn der Roch nicht gar zu besoffen ist, so laß ihn herunter steigen, damit er flugs den Schlosser hole.

Lidie. Uch, ber arme Rerl wird ben Sals brechen.

Holzb. Ei, man bricht nicht gleich ben Sals. Wenn er sich auch ein paar Löcher in ben Kopf faut, mas hat bas zu bedeuten?

Libie. Die Leiter madelt.

Solzb. Ich will fie schon festhalten.

Libie. Mun, auf Ihre Gefahr. (Sie geht wieber hinauf.)

Solzb. Das ift ein dummes Abenteuer. Ich wollte mahrhaftig lieber selbst zum Schloffer geh'n, aber ich weiß ja nicht, wo solch Handwerksvolk wohnt. Auch bin ich im Schlafrock. Die Patrouille ware capabel, mich auf die Hauptwache zu führen.

Libie (am Benfier). Nun, lieber herr Vormund, ber Koch will es magen.

Holzb. Aber lag ihn zuvor fein Meffer ablegen, er möchte sich Schaben thun. (Er probirt, bie Leiter anzulehnen, nachbem er bas Licht zuvor auf bie Erbe geseht.) Sie wird boch lang genug sein? ich bente ja.

Libie. Er kommt ichon. Ich, lieber Berr Bormund, haltrn Sie bie Leiter ja recht fest.

Solgb. Sorge bu nicht.



## Achte Scene.

Allen (ber aus bem Tenfter fleigt). Die Borigen.

Holzb. (ber bie Leiter aus allen Kräften halt). Sei vorsichtig, Balbrian — verfehle keine Sproffe — sachte, sachte — tritt mir nicht auf ben Kopf — So — so — nur noch ein kleiner Sprung — sieh', ba bist bu ja glücklich und wohlbehalten. Nun, Balbrian, taumle geschwind zu einem Schloffer, er soll ben Augenblick herkommen.

Allen. Den Augenblick. (Ab.)

Solzb. Der Kerl icheint doch wieder so ziemlich nüchtern geworden zu sein. Wie hat er sich denn oben aufgeführt?

Libie. D, recht gut.

Solzb. Ich will hoffen, daß er den gebührenden Respekt gegen dich beobachtet hat?

Libie. I nun, großen Respekt hat er mir gerade nicht bewiesen.

Solzb. Nicht? mas benn?

Libie. Er fcheint mir febr gut ju fein.

Solzb. Das foll er bleiben laffen. Es fciett fich nicht für einen Roch.

Libie. Ei, lieber Gerr Vormund, man weiß ja nicht, was noch aus ihm werben kann. Seut zu Tage hat man wunberliche Beispiele.

Solzb. Mus bem Saufaus wird fein Lebtage nichts. Saft bu benn gefeh'n, was er eingekauft bat?

Lidie. O ja.

Solzb. Run, wie ift's? tann man es auf einer Sochzeit produziren?

Lidie. Meinen Beifall hat es volltommen. Google

Solzb. Se! be! be! febr naturlich. Eine jebe Borbereitung auf ben Bermahlungstag hat beinen völligen Beifall, nicht mahr, mein Kind?

Libie. 3ch fann's nicht leugnen.

Solgb. Man kann die Zeit nicht erwarten, bis man aus der haflichen Vormundschaft hinüber in den freundlichen Cheftand tritt!

Libie. Ich! Gie haben es errathen.

Solzb. Du liebst beinen funftigen Gemabl?

Libie. Bon gangem Bergen.

Holzb. Das prächtige Kind! Erft hab' ich gefroren wie ein geschorner Pudel, aber jest wird mir gang warm. Wenn ich doch nur schon oben mare.

Bibie. (für fic). Oben im Simmel, wollte Gott!

## Meunte Scene.

Barthel (als Schloffer). Die Norigen.

Barth. Hat hier Jemand einen Schloffer rufen laffen? Hold. Ja, mein Freund, ber Jemand bin ich. Vermuthlich kennt Er den Eblen von Holzbock? Moch' Er doch geschwind meine Hausthur auf. Durch einen Zufall ist der Schlüffel verloren gegangen.

Barth. Wo ist Ihr Saus?

Holgb. Da, ba, ich will Ihm leuchten.

Barth. Sapperment! was benken Sie von mir? meinen Sie, ich könnte ein Schloß nicht auch im Dunkeln aufmachen?

Holzb. Ich zweiste gar nicht an Seiner Geschicklichkeit, allein es geht doch besser.

Barth. Rein, Berr, es geht nicht beffer, bas muß ich versteh'n. Ich habe in meinem Leben manchem Liebhaber zu seiner Beliebten hinein geholfen, und manchem lockern Zeisig ben Gelbkaften seines geizigen Vormundes geöffnet, aber alles im Dunkeln, herr, alles im Dunkeln.

Solzb. Ei, bas ift ein feiner Rubm.

Barth. Ja, Berr, ich bin berühmt in's Teufels Namen! fragen Sie nur in der Stadt nach dem Schloffer Krax, den kennen alle Spisbuben.

Solzb. Da bin ich ja recht unvermuthet in eine faubere Bekanntichaft gerathen.

Barth. Sie merben boch wohl nicht in unsern Zeiten ben Gewissenhaften spielen? Alle Menschen sind jest so zu sagen Schlöffer, wenn sie gleich nicht alle mit meinen Instrumenten arbeiten. Statt beffen braucht ber Eine Gold und Silber, ber Andere seine Zunge, ber Oritte ein Bayonet. Das kommt am Ende alles auf eins heraus. Wenn nur das Gewissen verschlossen bleibt, so kann man öffnen was man Lust hat.

Kolzb. (bei Seite). Mir wird angst und bange bei dem Rerl. (Laut.) Es ist ein wenig kuhl, mein lieber Meister; ich benke, wir schreiten zum Werke.

Barth. Bon Bergen gern. Uber mit bem Lichte bleibe mir ber Berr vom Leibe. Ich febe, ber Berr ift ein Kenner, ba muß ich Ihm ein Meifterstückt zeigen.

Spolzb. Es wird boch ein wenig schwer halten, es ift ein frangolisches Schlofi.

Barth. Aber ich habe beutsche Faufte. Die find heuts gutage rar. Drebe sich ber Berr einmal um. (Golzbod thut es, Barthel bebient fich unbemertt bes Schliffels.) Gins, zwei, brei, bie

Thur ift offen. Bas fagen Gie nun zu meiner Gefchick-

Holzb. In der That, Er ift ein großer Kunftler. (Bei Geite.) Man follte ihn je eher je lieber hangen. (Laut.) Bas bin ich schuldig, mein lieber Meifter?

Barth. Ginen Gulben.

Solzb. Wie? einen Gulben?

Barth. Ift bas zu wenig, so geben Sie mir zwei.

Solzb. Bewahre ber himmel! viel zu viel!

Barth. Soren Sie, mein gnabiger Berr, mit bem Schlöfer Krax muffen Sie nicht lange bingen. Wenn Sie noch ein Wort fagen, so thue ich es nicht unter zwei Thaler.

Solgb. Aber fo bebente Er doch nur -

Barth. Was ift ba zu bebenken? ber Herr hat mich rufen laffen, als ich eben mein Abendgebet verrichtete, Er hat mich in meiner Andacht gestört.

- Solzb. Run, nun, die wird fo beiß eben nicht gemefen fein.

Barth. Was, will ber herr meine Frömmigkeit antaften? Ich betete so eben, daß ber Teufel jeden Filz und jeden alten verliebten Gecken holen sollte, folglich hab' ich allerdings sehr andächtig gebetet.

Solzb. Ich glaube gar, Er stichelt?

Barth. Tausend Sapperment! ich nicht fromm? ich habe noch gestern in ber Kirche jum heiligen Pankrazius ein Schloß um's halbe Geld reparirt.

Solzb. Run, nun, lieber Meister, ereif're Er sich nur nicht so. Ich will ein Uebriges thun, ich will ihm acht Groschen geben.

Barth. Keinen Seller unter zwei Gulben.

Solzb. Mein Gott, dafür kann ich ja ein neues Schloß kaufen.

Barth. (folagt bie Thur wieber gu). Go kaufe ber herr ein neues Schloß und laffe mich ungeschoren. (Ab.)

## Behnte Scene. Herr von Holzbock (allein).

Be ba! Meifter Krar! so warte Er boch nur! ich will Ihm ja die zwei Gulben gablen. Lag Er mich boch nur nicht bier in ber kalten Nachtluft fteb'n. Meifter Krar! ehrlicher Meister Krar! - Der Spisbube bort mich nicht. - Das ift ja ein verbammter Streich! - Da bab' ich nun ein Saus, ein recht bequemes Saus, ich kann aber nicht hinein. Dben fist eine Braut, eine recht bubiche Braut, ich kann aber nicht zu ihr. Der Notarius wird ben Kontrakt bringen, einen recht bundigen Kontrakt, es kann ihn aber Diemand unterfdreiben. - Der verbammte Roch laft fich auch nicht wieder blicfen. - Bas foll benn baraus werben ? Morgen hab' ich bas Podagra, und foll beirathen. - D bu armer Jeremias von Solzbod! - Die Nacht wird immer falter. Die Perude auf bem Ropfe fangt mir an ju frieren. - Es bleibt mir gar nichts anders übrig - ich werbe icon versuchen muffen, auf ber Leiter in mein Saus zu fteigen. Libie! Libie!

## Cilfte Scene.

Herr von Holzbock. Libie (am Venfter).

Libie. Bas befiehlt mein lieber herr Vormund? Solzb. Saft du gebort, wie der verdammte Schlösfer mit mir umgegangen? Libie. Uch, ich habe vor lauter Gehnsucht nichts gehört.

Solzb. Ga! ha! ha! nu warte, warte, Rind, ba bu mich so entseglich liebst, so will ich auch mein Leben nicht schonen. Ich will hinauf zu bir, und sollt' ich auch mit gebrochenem Salse in bein Fenster kriechen.

Libie. Ich, reben Gie nicht so verwegen. Wenn Gie ben Sals brechen, so bricht mir bas Berg.

Holzb. Sei standhaft, geliebte Braut. Sieh', ich rüste mich bereits. Aber, wo laß ich den silbernen Leuchter? der kann doch nicht auf der Straße bleiben? — und alle meine Hände brauch' ich — möchte lieber von einem oftindischen Gögen noch ein halbes Dugend leihen. Ich muß versuchen, ob ich ihn wohl in meine Tasche schieben kann? (Er löscht das Licht aus, und stedt den Leuchter in die Tasche, der aber zu groß ist, und weit herausgudt.) Es wird schon geben. — Nun, Lidie, suchemit deinen zarten Händen die schwarze Leiter zu packen. Halte sie fest, wie du mein Herz umklammert hast. O zitt're nicht! Dein Holzbock wird es kühn vollbringen. (Er fängt an, sehr müßssam zu klettern.)

Libie. Um's Simmels willen, die Leiter mackelt!

Holzb. Lag mackeln, Rind, lag mackeln. Die erfte Sproffe ist schon erklimmt. (Bei Seite.) Wor ber Leiter ist mir gar nicht bange, aber meine Knie mackeln gang verzweifelt.

## Bwölfte Scene.

Lieutenant Allen (in Uniform). Bwei Colbaten (mit Gewehr und einer Blendlaterne). Die Borigen.

Allen. Solla! was geht hier vor? ein nachtlicher Einbruch? ein Spigbube, ber im Dunkeln jum Fenfter binein fteigen will? Patrouille! arretirt mir den Dieb. (Die Solbaten paden ben Alten)

Solzb. Gie irren, mein Berr, Gie irren -

Muen. Bas? der Dieb will noch raisonniren? (Er zieht ibm ben Leuchter aus ber Tafche.) Seht ba, er hat einen filbernen Leuchter gestohlen. Haltet ihn fest.

Solzb. Ich bitte gang gehorsamft, der Leuchter ift mein, und das Saus ift auch mein.

Allen. Das machen Sie einem Narren weiß. Ich habe in meinem Leben nicht gebort, bag man feine Leuchter in bie Lasche stedt, und bag man in sein eignes Saus zum Fenster hinein steigt.

Solzb. Ein gang befonderer Bufall -

Allen. Saben Gie etwa keine Thur in Ihrem eigenen Saufe!

Holzb. O ja eine Thur, allein ber Schluffel ging ver-

Allen. Mahrchen. Wie tonnen Gie bas beweifen?

Solzb. Lidie! Lidie! bezeige mir boch - Lidie! hörft bu nicht?

Allen. Ber ift die Lidie? herr, treiben Gie feinen Spott mit mir.

Solzb. Mein Gott, nein, die Lidie ift meine Braut.

Allen. Sie hatten eine Braut? ichon wieder eine verbammte luge. Sie find ja ein alter abgelebter Menich, wie kamen Sie zu einer Braut?

Solzb. Ich bitte gehorsamst, ich bin noch in meinen besten Jahren. Lidie! Lidie! so hilf mir doch aus der vers dammten Patsche! — Sie hört mich nicht — ach! sie ist gewiße vor Schrecken in Ohnmacht gefallen!

XXI.

Allen. Lauter elende Binkelzüge. Fort auf die Bache!

Solzb. (nimmt fich jufammen). Herr Lieutenant oder herr Sauptmann, oder mas Gie fonft fein mögen, nehmen Gie fich in Ucht; ich bin des feligen römischen Reichs Edler Jeremias von Holzbock, mich kennt die gange Stadt.

Allen. Go? find Gie ber Eble von Solzbock?

Solzb. Ja, ja, ber bin ich. (Bei Geite.) Run wird er balb andere Saiten aufzieh'n.

Allen. Go find Sie ja ber nämliche, von bem mir gestern rapportirt worben, bag er einen Deferteur in seinem Saufe begt?

Bolgb. 3ch? einen Deferteur?

Allen. Ja, schon seit vielen Bochen.

Solzb. In meinem Saufe? ha! ha! ba! Sie follen wiffen, mein Berr, alle Fliegen fogar find in meinem Saufe geboren und erzogen, keine fremde darf hinein; viel weniger eine folde Uniform.

Allen. Leere Ausflüchte. Gie find verrathen worden. Bir muffen bas Saus visitiren. Den Schlüffel ber.

Solzb. Gi jum Benter, wenn ich einen Schluffel batte, fo mar' ich ja nicht auf die Leiter geftiegen.

Allen. Sie weigern sich aufzumachen? ba wollen wir bald Rath schaffen. So eine elende Sausthur wird ja wohl noch zu sprengen sein? (Indem er mit dem Schluffel verstohlen öffnet, thut er einen Stoß mit dem Juße bavor, als ob er fie sprengte.) Richtig, das Saus ist offen.

Bolgb. (bei Geite). Das ift ein verdammter Keri! ber ift noch ichneller als ber Schlöffer Krar.

Allen. Run will ich felber unterfuchen.

Solzb. Ich werde die Ehre haben Gie zu begleiten.

Allen. Zurud! Ich werde ben Deserteur schon ohne Sie zu finden wiffen. (Bu ben Golbaten.) Laßt ihn unterbeffen nicht entwischen, sest ihm bas Bajonet auf die Bruft. (Er geht hinein.)

Holzb. Bas? ich soll nicht in mein eigenes Haus? ein junger Offizier geht ganz allein zu meiner Braut? — Meine Berren, ich bitte ganz gehorsamst, laffen Sie mich los. Ich sage Ihnen, es kann ein Unglück gescheh'n, denn oben liegt ein zartes Fräulein in Ohnmacht. Man kann ja gar nicht wiffen, ob Ihr Herr Offizier sich auch mit gebührender Bescheidenheit betragen wird. (Er will fort. Die Soldaten brohen mit ihren Bajoneten.) Ja, ja, ich habe allen Respekt vor ihren Bajoneten, aber bedenken Sie doch nur, mir ist ja schon zu Muthe, als ob ich fünshundert Bajonete im Leibe hätte. Laffen Sie mich los! ich ersticke vor Ungst

## Dreizehnte Scene.

Die Borigen. Allen und Libie (in Uniform, ben hut tief in bas Geficht gebrüdt).

Allen. Da bring' ich ben Deferteur. Bei einem hub- fchen Madchen hab' ich ihn gefunden.

Solzb. (verfteinert). Ba - ma - mas ift bas!

Allen. Ich bedaure, mein herr von holzbock; Gie kennen unsere strengen Militargesetze. Morgen werden Gie erschoffen.

Solzb. 3d erfcoffen -?

Allen. Schon seit vielen Wochen mar biefer Mensch in Ihrem Sause versteckt.

Solzb. Unmöglich!

Allen. Warum wollen Gie noch langer leugnen? bas junge Frauenzimmer hat alles bekannt.

Solzb. Belches Frauenzimmer?

Allen. Ein gewiffes Fraulein Libie, bas fich Ihre Munbel nennt.

Holzb. Bei ihr hatten Gie ben Deserteur gefunden? Allen. Freilich, bei ihr. Gie gesteht, daß sie ihn liebt.

Solzb. Den Deferteur?

Allen. Mus Liebe ju ihr ift er eben befertirt. Richt mahr, Buriche?

Libie (nict mit bem Ropfe).

Spolzb. 3ch fomme von Ginnen!

Allen. In ihrer eigenen Kammer hatte fie ihn verftectt.

Holzb. Ich — ich — ich — rase!

Allen. Lag und Nacht ift er bei ihr gewesen. Nicht wahr, Bursche?

Libie (niett).

Solzb. 3ch erdroffele mich felber!

Allen. Daran werden Gie nicht übel thun, so entgeben Gie dem Erschießen.

Solzb. Meine unverschämte Braut hat mich betrogen, und dafür foll ich noch erschoffen werben?

Allen. Ein kluger Mann in Ihren Jahren muß fich nicht betriegen laffen.

Solzb. Die Schlange hat mir fo fuß geschmeichelt -

Allen. Gleichviel. Wir halten uns an Gie. Morgen um zehn Uhr Kriegsrecht, und um eilf Uhr — schlagt an! gebt Reuer!

Solzb. Erbarmen!

Muen. Marich auf die Bache!

Solzb. Ich fann nicht marfdiren, ich habe bas Pobagra.

Allen. Das ift nicht mahr. Wer heirathen kann, ber fann auch marichiren.

Solzb. Bitte recht febr um Verzeihung, bas folgt gar nicht nothwendig —

Allen. Ohne weiteres Raifonniren, marfch!

Solzb. Q Jeremis! Jeremis! fommt bir benn Niemand zu Bilfe!

## Vierzehnte Scene.

Die Borigen. Barthel (in einem Offigiers = Oberrod mit hut unb Stod).

Barth. Bas gibt's benn ba für ein Jammergefchrei? Allen (ftellt fich erfchroden). Mein Bater!

Solzb. (neue hoffnung fcopfenb). Dero Betr Bater?

Barth. Uha! sieh' da, bift du es, mein liederlicher Serr Gohn? Was machft du hier?

Solzb. Erlauben ber herr General allergnäbigft — Barth. Bu viel Ehre, mein herr, ich bin nur Oberft. Wer find Gie? und was fteht zu Ihren Diensten?

Solzb. Ich bin, fo zu fagen, der edle Jeremias von Bolzbod, ein bier angefeffener, mobihabender Mann.

Barth. Doch nicht berfelbe, ber im vorigen Sommer unfern Reinden bas ichlechte Mehl geliefert?

Holzb. (zweifelhaft wie er bas nehmen foll). Nein — ja — berfelbe —

Barth. O bann kennen wir uns ja schon. Unsere Urmee ift Ihnen große Verbindlichkeit schuldig. Wer weiß, ob uns

gelungen ware, ben Sieg bavon zu tragen, wenn Sie nicht zuvor die Salfte unserer Feinde in's Sofpital geliefert batten.

Holzb. Ich bin, ohne Ruhm zu melben, jederzeit in's Geheim ein treuer Unhanger Ihrer siegreichen Waffen gewesen. Um so schmerzhafter fällt es mir, daß ich anjeto in seltsame Migverständnisse mit Dero hochverehrlichen Bajoneten gerathen muß.

Barth. Wie fo? mas wollen Gie bamit fagen?

Solzb. Dero tapferer Berr Gohn haben mich armen alten Mann arretirt.

Barth. Mein Gohn? alle Wetter! ich will nicht hoffen, bag er fich unterftanden, an einem folden Shrenmanne fich zu vergreifen.

Solzb. Ich foll auf die Bach e marschiren, soll morgen tobt geschoffen werben.

Barth. Kreuz Bomben und Granaten! Mein Sohn Lieutenant, mas unterstehft bu bich?

Allen. Erlauben der gnadige Papa, Ihnen die Gache vorzutragen -

Barth. Was vortragen? weißt du nicht, daß man in Feindes Lande immer biejenigen beschüßen muß, die der Feind wurde hangen laffen?

Bolgb. (ju Allen). Da hören Gie es.

Barth. Donner und Wetter! weißt bu nicht, bag biefer Ehrenmann einer ber besten Spione im ganzen Canbe ift? Solzb. Bas fagen Gie nun?

Barth. Mörfer und Karthaunen! gleich laß ibn los, und bitt' ibn um Bergeibung.

Solzb. Uba!

Allen. Von Sergen gern, nur wird ber gnabige Papa mir erst erlauben zu rapportiren.

Barth. Run fo rapportire in's Teufels Namen!

Allen. Schon seit mehreren Wochen kam ich auf die Spur, daß in diesem Sause ein Deserteur von unserm Regiment versteckt war. Seute wollte ich visitiren. Ich komme und finde diesen Herrn, wie er eben im Finstern auf einer Leiter zum Fenster hinein steigen will.

Barth. 3m Finftern? auf einer Leiter? hm! hm!

Muen. Gin filberner Leuchter, den er vermuthlich geftohlen hatte, gudte ihm aus der Tafche.

Barth. Geftohlen? hm! hm!

Solzb. 3ch bitte unterthanigst -

Barth. Jest wird geschwiegen.

Allen. Ich bemächtige mich feiner, ich forbere ihn auf, mir bas Saus ju öffnen. Er weigert fich.

Barth. Er weigerte fich? hm! hm!

Milen. Ich fprenge die Thur, durchsuche das Saus, und finde richtig unsern Deserteur in den Urmen eines schönen Madchens.

Barth. Gi, da foll ihn ja der Teufel holen! Ja, Berr von Solzbock, wenn es fich so verhalt, so kann ich Sie nicht retten. Morgen werden Sie todt geschoffen.

Holgt. Aber bu mein Gott! ich wußte ja von nichts --

Barth. Gleich viel, Gie werben tobt gefchoffen.

Solzb. Ich bin ja noch obendrein von meiner gottlosen Mundel auf bas grausamfte geprellt worben.

Barth. Gleich viel, Gie werden tobt geschoffen. (Bu Bibien.) Und bu, Bursche? bu willft nicht bienen? warte,

man wird bich in Feffeln schmieden, die bu tragen follst, bis an dein seliges Ende.

Allen. Er ist sonst ein ganz guter Mensch. Ich bedau're ihn, und werde so viel möglich seine Fesseln zu erleichtern suchen.

## Funfzehnte Scene.

## Notarius Arummaul. Die Borigen.

Solzb. Uch, herr Nachbar! tommen Gie mir zu hilfe! man will mich todt schießen!

Notar. Tobt ichießen? ei, bas ift nicht gut. Wer be-

Solzb. Man hat einen Deferteur in meinem Saufe gefunden.

Notar. Ginen Deferteur? ei, bas ift nicht gut.

Solzb. In meiner Mundel Urmen hat der Satan gelegen.

Notar. In bes Frauleins Urmen? ei, bas ift nicht gut.

Solzb. Bum Benter, bas meiß ich wohl. Aber fo begeugen Sie boch meine Unschuld.

Notar. Ja, ja, die will ich bezeugen, loco juramenti, benn pro primo —

Barth. Salt ber Berr bas Maul!

· Motar. (erfcroden). Silentium!

Holzb. Um bes himmels willen! laffen Gie mich nicht steden, Berr Nachbar. Es gilt ja mein Leben, mein armes Leben.

Motar. (judt bie Achseln). Heute roth, morgen todt.

Holzb. (fast weinenb). Ist das Ihr ganzer Troft?

Rotar. Sein Sie unbesorgt, Herr Nachbar. Es ist ein schlimmer Casus, aber es hat nichts zu bedeuten. Gleich nach Ihrem Lode werbe ich Ihre Unschuld klar beweisen.

Solzb. Davon werd' ich ja nicht wieder lebendig, o weh! o weh!

Barth. Salt ber Berr bas Maul. Sein Urtheil ift gefprochen. Von solchen Bagatellen wollen wir jest nicht weiter
reben. Ich habe hier noch wichtigere Dinge abzuthun. Apropos,
Berr Sohn, wie kommt es benn, baß ich Ihn seit vierzehn
Tagen nicht mit Augen geseh'n? Er ist ein lieberlicher Zeisig.
Benn Sein braver Reitknecht, ber Barthel, nicht ware, Ihn
hätte schon längst ber Benker geholt.

Allen. Um Vergebung, gnädiger Papa, der Barthel ift ein versoffener Schlingel —

Barth. Salt! fein Wort mehr gegen ben ehrlichen Rerl. Manquire mir nicht an Respekt, ober ich schicke bich in Urrest. Das wird ohnehin wohl bas beste für bich sein, benn ich höre, bag bu bich an Frauenzimmer hängst?

Allen. Ich leugne nicht, mein Vater, daß die Liebe — Barth. Da haben wir's, der Bursche untersteht sich von Liebe zu sprechen. Ich höre ja sogar, daß du dich mit verkleideten Frauenzimmern bei Nacht auf der Straße herumtreibst?

Allen. Es ift nur ein einzigesmal gescheh'n, und ber Vormund meiner Geliebten mar dabei gegenwärtig.

Barth. Gleich viel. Ich will bas nicht leiben, und um bich kurz und gut vor solchen Ausschweifungen zu bewahren, bin ich entschloffen, bich je eber je lieber zu verheirathen.

Allen. Zürnen Sie nicht, mein Nater, ich werde gehorchen. Barth. Da follte dich auch der Teufel holen, wenn du dich unterstündest, mir zu widersprechen. Wüßte ich nur gleich ein Mädchen für dich, von guter Geburt und reich genug; denn du bist ein armer Teufel, kannst nicht einmal deinen Reitknecht ordentlich bezahlen.

Allen. Sie sehen mich bereit, von Ihrer Sand eine Gattin ju empfangen.

Barth. Deine Schuldigkeit. Wenn ich hier nur beffer bekannt mare, daß ich eine schickliche Wahl treffen könnte. Holla, herr von Holzbock! Sie könnten da vor Ihrem Ende noch ein gutes Werk stiften.

Solzb. Vor meinem Ende! ach Gott! ach Gott! ich wollte eben erst recht anfangen ju leben.

Barth. Ich bin hier fremd, Sie aber find ein alter Einwohner, muffen ja wohl die hubschen reichen Madchen kennen? Schlagen Sie mir Eine vor; ich verspreche Ihnen dagegen, morgen bei der Exekution meine besten Grenadiere zu kommandiren.

Solzb. (faft weinenb). Gehr verbunden.

Barth. Verlaffen Sie fich barauf, Knall und Fall, Sie follen kein Glied mehr guden.

Solzb. Allzu gnabig.

Barth. Mun, befinnen Gie fich.

Rotar. (leise). Wie war' es, wenn Sie Ihre Mandel vorschlügen? badurch kamen Sie vielleicht noch glücklich wieder los.

Holzb. Gind Sie rasend? ich will fie ja selber heirathen. Rotar, Sie werden ja erschoffen, Berr Rachbar. Schlagen Sie sich doch die Beirathogebanken aus dem Sinne.

Solzb. Ich will aber nicht erschoffen werden! am allerwenigsten an meinem Sochzeitstage.

Notar. Gesetzt auch, man spräche Sie frei? wollen Sie denn ein Madden heirathen, das vierzeh'n Tage lang einen jungen Deserteur in seinem Schlafzimmer versteckt hat? Glauben Sie mir, herr Nachbar, da ist ohne Zweifel manches befertirt.

Solzb. Sie haben Recht. O Lidie! verdammte Lidie! wer hatte das gedacht!

Rotar. Freilich ift ber Kontrakt nun einmal fertig, aber Sie können ja , statt ber Treulosen, Ihre Bartlichkeit meiner alten Schwester wieder zuwenden.

Solzb. Sol' ber Teufel Ihre alte Ochwester!

Notar. Ja, das hab' ich auch schon längst ge-

Barth. Run? wird's bald? Tausend Sapperment! wenn Sie nichts zu reben wiffen, so marschiren Sie auf bie Bache.

Holzb. Ich bitte nur noch um eine kleine Gebuld. Ich könnte allerdings bem herrn Oberst ein Madchen vorschlagen, jung, schön, reich, von guter Geburt —

Barth. Beraus bamit!

Solzb. Doch mußte ich zuvor die gnadige Versicherung erhalten, baf, wenn die Sache zu Stande kame, ich also-batb auf freien Buß gestellt murbe.

Barth. Biel geforbert.

Allen. 3ch bachte boch, Berr Bater -

Barth. Schweig! Versprechen kann ich nichts. Erst muß ich wissen, ob es auch der Mühe werth ift. Wer ist die Person?

Solzb. Fraulein Libie, meine Munbel.

Barth. Ihre Mundel? doch nicht dieselbe, die den Deferteur versteckt bat?

Solzb. Diefelbige.

Barth. Berr! find Sie von Ginnen? mir und meinem Sohne eine folche Berbindung juzumuthen?

Allen. Benn Gie es munichten, mein Bater, fo murbe ich nichts bagegen einwenben.

Barth. Schweig! — Ja du bift gleich fertig, du beirathest die ganze Belt. Aber ein Vater muß Rucksichten nehmen. Also, mein herr von holzbock, wie können Sie sich unterfteb'n —

Holzb. Ich bitte tausendmal um Verzeihung! ich meinte, weil das Madchen doch hunderttausend Thaler im Vermögen hat —

Barth. Hunderttaufend Thaler? ja, das ift ein Unberes. Warum sagten Sie das nicht gleich? mit hunderttausend Thalern ist ein Frauenzimmer tugendhaft, und wenn sie ein ganzes Regiment versteckt hatte. Sie geben also Ihre Einwilligung ganz freiwillig?

Solzb. (ftodt. Die Solbaten zeigen ihre Bajonete). 3a, ja, freiwillig.

Barth. Der Berr ba ift Beuge.

Notar. Als ein Notarius publicus juratus.

Barth. Mun, mein Sohn, fo ertheile ich dir hiemit meine vaterliche Zustimmung, boch unter ber Bedingung, daß bu deinem wackern Barthel eine anständige Pension aussetzelt.

Allen. Das wird fich finden, gnadiger Papa.

Barth. Dein, bas foll fich nicht finden; bas muß auf

ber Stelle ausgemacht werden, fonft wird die gange Sache rudgangig.

Mllen. Mun ja, ja, auf mein Bort.

Barth. Wohlan, in Rudficht ber kunftigen Verschwägerung wollen wir ein Auge zubruden, und von bem Deferteur nichts weiter erwähnen. Jest fragt es fich nur noch, ob
bie schöne Braut nichts bawiber hat?

Lidie (tritt vor). Gie willigt ein von gangem Bergen.

Solzb. 3ch erftarre -

Rotar. Gi, ei, welche Metamorphofe?

Barth. Wenn es an ein Verwandeln geht, so zieh' ich meinen Oberrock aus (er thut es) und bin wieder der ehrliche Reitknecht wie zuvor.

Solzb. Berrathen! verkauft!

Lide. Lieber Berr Bormund, ich konnte Gie unmöglich heirathen.

Solzb. Barum benn nicht, bu Teufelskind?

Lidie. Ich Gott! Die Macht mare gu Eurg, wenn ich Ihnen alle meine Grunde fagen follte.

Notar. Berr Nachbar, meine alte Schwefter -

Solzb. Beb'n Gie gum Teufel!

Barth. Der Schlöffer Krar hat die Ehre, Ihnen diefen Schlüffel zu übersenden. Er läßt Ihnen babei sagen, daß nur derjenige den Hausschlüffel verwahrlosen darf, der den Herzensschlüffel in seiner Gewalt hat.

Holzb. (will reden, die Buth erftidt feine Borte. Er schüttelt seinen eigenen Kopf mit beiben Ganben, und läuft auf bas haus gu. An ber Thur befinnt er fich noch einmal, kehrt um, reißt ben filbernen Leuchter aus ben handen bes Golbaten, ber ihn hielt, fturzt hinein und verriegelt bie Thur).

Barth. Biktoria! Doch jest, gnabiger herr, geben Sie wohl Ucht, bag ber Deferteur Ihnen nicht wieder entschlüpft.

Allen (Libien umarmenb). Ich werbe die Liebe auf die Schildwach stellen.

Lidie. Go lange die nicht von ihrem Posten weicht, so lange besertirt tein Madden.

(Der Borhang fallt.)

|                   |        |     |      |    |   |   |   |   |   |   |   |   | Ceite |
|-------------------|--------|-----|------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|
| Das liebe Dörfche | n.     | •   | •    |    | • | • | • | • | • | ٠ | • | • | 3     |
| Der Kater und be  | r Ro   | fen | flođ |    | • |   |   |   |   |   |   |   | 35    |
| Raiser Claubius   |        | •   |      | •  |   |   |   |   |   |   |   |   | 67    |
| Das Luftspiel am  | Fenf   | er  |      |    |   |   |   |   |   |   |   |   | 89    |
| Das Stranbrecht   |        |     |      |    |   |   |   |   |   | • |   | • | 115   |
| Das Posthaus in   | Treu   | enb | rieß | en |   |   |   |   |   |   |   |   | 147   |
| Der Leineweber    |        |     |      |    |   |   |   |   |   |   |   |   | 183   |
| Der Stumme .      |        |     |      |    |   |   |   |   |   |   |   |   | 211   |
| Die Erbschaft .   |        |     |      |    |   |   |   |   |   |   |   |   | 235   |
| Der Graf von Gl   | eichen |     |      |    |   |   |   |   |   |   |   |   | 265   |
| Der Deferteur     |        |     |      |    |   |   |   |   |   |   |   |   |       |



von

## August v. Kokebue.

Zweiundzwanzigfter Band.

Rechtmäßige Original=Auflage.

Verlag von Ignaz Klang in Wien Eduard Aummer in Leipzig.

## Der

# Husse in Deutschland.

Ein Eustsügen.

Erfdien 1805.

#### Perfonen.

Graf von Shlamm.

Bauline, feine Gemahlin.

Rofamunbe, feine Schwefter.

Shluchfer, fein Pactotum.

Baron Burm, Baulinens Bater.

Gretchen, ihr Rammermabchen.

Febor Boltoff, ein junger ruffifcher Offizier.

## Erster Act.

(Ein Saal in bes Grafen Saufe, mit mehreren Thuren.)

## Erfte Scene.

Fraulein Rosamunde (allein. Gie fist am Tifche, gabut und blattert in einem Buche).

Ta ja, ben Rächsten soll man wie sich selber lieben. Ein schöner Spruch, allein ber Spruch ist balb geschrieben. Die Zumuthung ist doch bisweilen ungerecht, Denn uns re Rächsten sind mitunter herzlich schlecht.

## Bweite Scene.

Rofamunde. Gretchen (bie mit einem Reglige über bem Arme burch bas Bimmer gehen will).

Rofamunde.

Be! Jungfer Gretchen!

Gretchen.

Bas befehlen Em. Gnaden?

Man ist ja wiederum mit allerlei beladen? Vermuthlich Modekram, frisch aus Paris gesandt? Sa, die Frau Schwägerin ist jung und auch galant.

#### Gretchen.

Jung, schon und reich, boch um die Moben unbekummert, Gie liebt, was einfach ift, verachtet, was nur schimmert. Wo freilich die Natur ben Schmuck auf Wangen trug, Da ift ein Neglige, wie biefes, gut genug.

Rofamunde.

Man trete naber.

#### Gretchen.

Bas beliebt? (fle gehorcht.)

Rofamunde (bentet neben ihren Ctubi).

Bier foll man fteben.

(Gretchen geborcht.)

Rofamunde (befieht bas Reglige).

Bon grobem Mouffelin?

Gretchen.

Vom gröbften, wie Gie feben. Rofamunde.

Ei ei, ich mund're mich, daß man dergleichen tragt, Bas faum die Jungfer sonft im Saus ju tragen pflegt? Gretchen.

Mus Sparfamfeit.

Mofamunde.

Sa! ha! bie liebe fromme Jugend! Die Sparsamkeit war boch bis jest nicht ihre Lugend. Dahinter steckt etwas.

Gretchen.

Bas benn?

Rofamunde.

Das weiß ich nicht;

Obgleich die bofe Belt icon bies und jenes fprict.

Gretchen.

Bahrhaftig? ei, mas fprach fie benn zu Em. Gnaden? Rofamunde.

Sie spricht von Rendezvous, fie schwatt von Promenaden, 3a von Verkleidung wird gemurmelt —

Gretchen.

Bie ? (Bel Seite.) Dweh!

Rofamunde.

Und bagu brauche man ein solches Reglige.

Gretchen (bei Geite).

Das spionirt!

Rosamunde.

Run Kind? warum so plöglich stille?

3ch glaub' es nicht.

Gretchen.

3ch auch nicht.

Mofamunde.

War wohl eine Grille?

Gretchen.

Rann fein.

Mofamunde.

Ber zweifelt d'ran? Die Jungfer weiß barum? Gretchen.

Michts weiß ich.

Mofamunde.

Doch, Gie weiß, ift aber löblich ftumm.

Dein Rind, mir fagt man fcon ein Bortchen im Ber-

trauen,

36 bin verfdwiegen, Gie kann Felfen auf mich bauen.

Dem Grafen nicht ein Wort, und fei es noch fo arg,

Dem franken Bruder war's ein Nagel nur zum Sarg. —

Im Schauspielhaus, nicht mahr? ba hat sich's angesponnen? Gretchen.

Bas benn ?

Rofamunde.

Ei nur heraus! was wird dabei gewonnen, Wenn man verleugnen will, was Jedermann schon weiß? Die Treu' ist löblich, doch sie hat auch ihren Preis.

#### Gretchen.

Das mare?

#### Mofamunde.

Wenn zumal die Mühe doch verloren. Der Wind hat Augen, und die Wolfen haben Ohren. Gretchen.

So bitt' ich, fragen Sie die Wolken und den Wind. Ich weiß von nichts.

#### Mofamunde.

Ei, ei, nur nicht so schnippisch, Kind. Man wiss, es steht ber Dienst auf bem verstockten Schweigen; Doch wird man Folgsamkeit, wie sich's gebühret, zeigen, So zähle man auf mich, ich sprech' ein gutes Wort, Die Jungfer bleibt im Haus, die Schwägerin muß fort.

#### Gretchen.

Was ich zu sagen weiß, schon lange war's weltkündig. Die gute Gräfin ward erst nach der Hochzeit mündig; Dem reichen Grafen hat der Nater sie vermählt, Die Jahre wurden nicht, die Thaler oft gezählt, Und hatte gleich die Braut genug der ird'schen Güter, So machte man sie doch zu einem Krankenhüter; Denn Jeder glaubt sein Kind schon glücklich in der Welt, Wenn er nur Rang zu Rang, und Gold zu Gold gesellt. Nun sigen Beide da, und gähnen um die Wette. Die munt're junge Frau härmt sich am Krankenbette. Des Frühlings Blume beckt das winterliche Eis — Er stöhnt — sie seufzt — und das ist Alles, was ich weiß. Rosamande.

Impertinentes Ding! man fab in eure Karten ogle

#### Gretchen.

Sefest, ich mußte mehr, wie konnten Sie erwarten, Daß ich, die elternlos und ohne Baterland, In diesem Sause Schutz, Lieb' und Erziehung fand, Daß ich im Stande sei, die Edle zu verrathen! — Mir wiegt die Treue schwer, wie Ihnen die Dukaten. Es steht fürwahr nicht fein, zu lauern hinterwärts. Arm bin ich und gering, doch, hab' ich auch ein Herz, Und beugen werd' ich nie die schon zu tief Gebeugte. So fühlt ein Mädchen, das kein Edelmann erzeugte. (Ab.)

### Dritte Scene.

Rofamunde (allein).

Gottlofe Kreatur! so ked und noch so jung. Das sind die Folgen der verdammten Aufklarung. Wenn sonst der herr befahl, so ließ das Volk sich lenken; Jest fragt der Knecht, warum? jest will der Bauer d en ken, Und spannt man ihn in's Joch, wie jedes and're Thier, So untersteht er sich ein Mensch zu sein wie wir.

> Vierte Scene. Schluchfer. Rofamunde. Schluchfer.

D weh! o weh!

Mofamunbe.

Bas gibt's?

. Schindfer.

Der Doktor nach der Mode, Ich fürchte, er kurirt den armen herrn zu Tode, Google Trop Schwindel, Mattigfeit und Fieber im Gebein, Berordnet er ihm Fleisch! Fleisch und ein Glaschen Bein! Rofamunde.

Bei Leib und Leben nicht!

#### Schluchfer.

Wie ist dabei zu rathen? Der arme franke herr läßt schon ein hühnchen braten, Spricht gar von Appetit! und will — da Wott vor sei! — Ein Gläschen schlürfen von dem hitzigen Tokai.

#### Mofamunde.

Der Arzt ist rafend! — Ach! bem armen Pobagriften Kann nur Diat, Diat! bas Bischen Leben friften. Ich fürchte ohnehin, baß er's am langsten trieb.

### Schluchfer.

Noch flirbt er nicht, er hat das Geld noch gar zu lieb. Mofamunde.

Bir muffen vor ber Sand ihn wie das Auge huten, Denn follte plöglich einst Gott über ihn gebieten, Eh' wir ihn losgeknupft von dem verhaften Band — Uch Schluchfer! dann wird auch die Erbschaft und entwandt! Bon einer Fremden, laut dem Eh'kontrakt, entführet, Bas mir, der Schwester, ihm, dem treuen Knecht, gebuhret.

#### Schluchfer.

So hatt' ich barum nur dem Eigenfinn gehorcht? Rofamunde.

Ich darum zwanzig Jahr die Wirthschaft treu beforgt? — Schluchfer.

36, ben er Sag und Racht durch feine Launen qualte? -

#### Rojamunde.

3d, die aus Bartlichteit für ihn fich nie vermählte -

Ich, ber aus feiner Sand ein bofes Beib empfing - Rofamunde.

36, feine Pflegerin, die nicht in's Klofter ging -

Mir blieben, wenn er ftirbt, im Saus die Spinnenweben ? Rofamunde.

Ich mußte, wenn er ftirbt, von fremder Gnade leben? Schluchfer.

Das fei ja Gott geklagt.

#### Rofamunde.

So weit sind wir noch nicht. Bu Wasser geht der Krug bis er am Ende bricht. Nur immer spionirt, das Aug' in allen Ecken, Auf daß wir Schlich' und Spur mit Gottes Hilf' entbecken.

Dann legen wir behend die Kohl' in's Pulverfaß, Und blasen driftlich d'rauf — o ich verstehe das! Und ist die Flamme nun recht hübsch empor gelodert, So gießt man Del dazu, so viel die Nothdurft fordert. Schluchser.

Wie war' es, wurde sie vom Grafen überrascht, Im Augenblicke, wo verstohl'ne Liebe nascht? Zu einer Lustfahrt läßt ein Vorwand sich erdenken, Und wie von ungefahr der Wagen so sich lenken — Rosamunde.

Das überlaff' Er mir, und sei Er nur bemüht, Daß ja nicht unbemerkt das Täubchen uns entslieht., Google

#### Schluchfer.

Dafür besoldet man Spurhunde ja bei Scharen, Sie thut nicht einen Schritt, den wir nicht flugs erfahren. Rosamunde.

Dichts neues?

#### Schluchfer.

Jest noch nicht. Zwar, gestern schien es fast, Als wollte sie hinaus zu bem bewußten Gast; Das kurze Rleidden war schon wieder angezogen; Doch hat, ich weiß nicht was, zu bleiben sie bewogen. Verdrießlich, murrisch, krank, zog man die Stirne kraus, Und an des Herren Mops ließ man die Laune aus.

#### Rofamunde.

Un meines Brubers Mops?

#### Schluchfer.

Er hatt' ein Tuch zerriffen, Und dann im Garten auch des Nachbars Kind gebiffen; Da schlug die Gräfin ihn mit eig'ner hoher Hand, Und aus dem Garten hat ihn ihr Befehl verbannt. Mosamunde.

Gebuld, Frau Schwägerin, bas foll um Rache schreien. Des Bruders Favorit! bas möchte Sie gereuen. — Nur stille jest, er kommt.

## Fünfte Scene. Graf Schlamm. Die Borigen. Graf.

Bon jour, ma soeur.

#### Mofamunde.

Sieh da!

Bie fteht's benn, Bruber, mit dem lieben Podagra?

Bien. — Schluchser, geb' Er doch hinunter in die Ruche, Das Suhnchen und ben Wein. — O weh! verdammte Stiche! Rosamunde.

Und babei magft du Bein zu trinken? Fleisch zu effen? Graf.

Oui.

Der Appetit ift ba.

Rofamunde.

So ift man danne Brub.

Bei beiner Ouppe bleib'.

Graf.

Die em'ge Sabergrupe!

Ift leicht verbaulich.

Graf.

Oui, mais fade.

Rofamunde.

Dampft die BiBe.

Graf.

Ein Bufnchen -

"Rosamunde.

Ift zu viel!

Graf.

Ein Glaschen Wein -

Rofamunde.

3ft Gift!

Graf.

Der Wein erfreut das Herz, so steht es in der Schrift. D'rum geh' Er, Schluchser, marsch! (Schuchser ab.) (Der Graf fest fich in bie Mitte ber Buhne auf einen Lehnftuhl. Gin Bebienter tommt mahrend ber folgenben Scene, und bedt ein Tifchen vor ihn.)

#### Mofamunde.

Wer felbst in's Unglud rennet -

Mais non, es hat ber Urgt bie Startung mir vergönnet. Mofamunde.

Dem Pobagriften Wein! bas ift gewiffenlos.

#### Graf.

Nicht boch, er meinte, die foiblesse sei zu groß. Und in der That, ma soour, es will mir gleichsam scheinen, Alls ob vertrocknet sei das Mark in den Gebeinen, Du weißt, ich war sier auf den gewölbten Bauch: Nun sieh, er ift dabin! die Waden sind es auch!

#### Mofamunde.

Ja leiber! zwar ich will kein schlimmes Urtheil fallen, Doch mar' es gut, bein Saus in Zeiten zu bestellen.
Sraf (febr mehmutbig).

Mais non.

#### Rofamunde.

Dein Stundlein naht.

Graf.

Ich bitte bich, ma soeur —

#### Rofamunde.

Den Leibenschaften gabst du stets zu viel Gehör; Berschmähtest treuen Rath, und um dich recht zu plagen, Nahmst du ein junges Beib in beinen alten Tagen. Das türzt dein Leben.

Non. Gie bat viel Belb.

Mofamunde.

Und bu?

Bift du nicht felber reich? mogu ihr Gelb? Graf (lächelnb).

2003u? ---

Des Gelbes kann man nie zu viel im Gackel haben. Das liebe Belb!

Rofamunde.

Lägt man fich auch bamit begraben ? Graf.

Begraben ? je vous prie, man spreche doch mit mir Von dem Begraben nicht. Faites moi ce plaisir. Rofamunde.

Wenn man dich liebt —

Graf.

Mun ia.

Mofamunte.

Mit ichwesterlichem Bergen -Graf.

3d bin gerührt bavon.

Rofamunde.

Co muß es freilich ichmerzen,

Bu feb'n, wie jugethan du einer Kremben bift, .

Die um bein mabres Wohl ganz unbekummert ift.

Graf.

Mais c'est ma femme.

Mofamunde.

D ja, ben Titel führt fie freilichoge

Doch ihre Pflichten find ihr eben nicht fehr heilig. Du jammerft und fie lacht, du hinteft und fie hupft, Um bich ift ihr fürwahr kein Seufzer noch entschlüpft.

Die Jugenb -

#### Rofamunde.

Mag's d'rum fein, den Ernft wollt' ich ihr ichenken, Doch foll fie minbeftens der Sittsamkeit gedenken, Und wenn bes eig'nen Rufs Verluft fie nicht erschreckt, So trage fie doch stets vor bein em Ruf Respekt.

Graf.

Mein Ruf? comment?

#### Rofamunde.

Ich muß ben Dolch in's Berg bir bohren: Man zischelt allerlei sich hämisch in die Ohren.

Graf.

Man zweifelt boch nicht gar an meinem Rang und Gelb? Rofamunde.

Man zweifelt, daß die Frau dem Bruder Farbe halt. Graf.

Est-il possible?

#### Rofamunde.

Man ergablt — ich will's nicht glauben — Sie gebe Rendezvous im Park, in buftern Lauben.

Graf.

Mais c'est trop fort.

#### Mofamunde.

Es heißt, man habe fie ertappt, Obschon in Burgertracht die Schlaue fich verkappt. Graf.

Masque? so hat sie ja doch die dehors beachtet?

#### Rojamunde (fpöttifd).

D ja, wenn es ber Mann aus biefem Licht betrachtet. Graf.

Ma soour, in diefer Welt bleibt alles unverlet, Wenn man nur die dehors nicht aus den Augen fest. Rofamunde.

Wie? schweigen konntest bu zu folden Anekboten?
Graf.

Ein jedes Aergerniß hat mir ber Argt verboten. Rosamunde.

Du achtest nicht ben Schimpf für beinen alten Stamm? Graf.

3ch bleibe barum boch ber reiche Graf von Schlamm. Rofamunde.

Man konnte fich von ihr in aller Stille fcheiben.

#### Graf.

Da mußt' ich auch ihr Geld mir von der Geele schneiden. Rofamunde.

Wohlan! behalt' ihr Geld, behalt' sie obendrein! Du wirst sie bald genug durch deinen Tod erfreu'n. Und kömmt es nur d'rauf an, dir Aergerniß zu schaffen, O dazu weiß sie Nath, sie hat noch and're Waffen. Bift unverwundbar du in beinem Schneckenhaus, So läßt an beinem Mops sie ihre Launen aus.

#### Graf.

Un meinem Mops? comment?

#### Mofamunde.

Wie uns re Leute sagen, Sat sie noch gestern ihn getreten und geschlagen. Dogle

XXII.

Den Hector? et pourquoi? mein Mops? mein Favorit?— O meh! wie mir die Gicht durch alle Glieder gieht! Rofamunde.

Das find die Folgen, wenn man folche Chen ftiftet. Sei froh, wenn fie nicht bich mit fammt dem Mops vergiftet. (26.)

# Sechste Scene.

Der Graf (allein).

Bergiften? oh mon dieu! ben Mops? und mich bazu? — Ich bin erschrocken — oui je tremble! — Rondez-vous? Passe pour cela, mais wie oft soll ich es sagen, Wer meinen hektor schlägt, ber hat mich selbst geschlagen. (Wird immer hibiger.)

Ich leid' es nicht, Madam! — Parbleu, ich arg're mich! Die Galle steigt mir auf! ich werd' — (Er ftempst mit bem Tuße.) D web! ein Stich! —

Gelassen, mon ami, zuvor muß man genesen, Um einer Frau den Text, wie sich's gebührt, zu lefen. — Helas! das griff an's Herz — das war ein bitt'rer Kelch — Erholung thut mir Noth — der Schlummer — le sommeil — Wie meidet man den Zorn? — Wie schützt man sich vor Krämpfen? —

Ein Buch — ja ja ein Buch, bas wird die Sige dampfen — (Er nimmt ohne aufzustehen, bas Buch, welches Rosamunde liegen ließ.) Moral? (Er gähnt.) Uch ja Moral! (Er ließ.) c'est beau ein groß Genie —

(Er murmelt.) » Verachte schnöbes Gold» — — voilà qui est bien dit — — pignized by Google

»Die Tugend" — oui c'est vrai — »sie stammet von ben Göttern" —

Nichts tröftlicher ale folch ein Buchlein zu durchblattern. (Er entschlummert nach und nach.)

Man lieft — man fpekulirt — man lernt — Philosophie.

Man denkt — und ba vergeht — die Beit, man weiß nicht wie. (Er folaft ein.)

## Siebente Scene.

# Schluchfer (mit Braten und Bein). Der Graf.

Da ist bas Buhnchen — Go? — er schläft? — nun besto beffer!

Es taugt ihm ohnehin nicht. Er hat ganze gaffer Vor Zeiten ausgeschlürft von biesem füßen Gift, Jest wird es einmal Zeit, daß mich die Reihe trifft.

(Er ftellt, was er brachte, auf ben Rebentisch, nimmt Meffer unb Gabel vom Tifche bes Grafen, ist, trinft, schielt oft hindber nach bem Schlummernben, und spricht leife:)

Fürwahr, ein Göttertrank! ber muß ben Sunger wecken. Ein Flügelchen vom Suhn, bas wird nicht übel schmecken. — Er schlummert suß — er schnarcht — ja ja mein gnad'ger Graf,

Ich wollt', Sie schliefen schon ben langen, ew'gen Schlaf. — Daß große Manner boch die Kunst nie lernen wollen, Fein zu gehör'ger Zeit sich aus der Welt zu trollen. Des Siegers Lorbeer grünt, nur wenn er frisch gepflückt, Und wer auf Lorbeern ruht, hat bald sie welk gedrückt. — Der Dichter — weiß er nicht zu rechter Zeit zu sterben, So stirbt sein Publikum, und sest ihn selbst zum Erden gle

Bon seinen Schriften ein. — Der Söfling vollends! ja, Stirbt ber nicht balb, so steht er boch gestorben ba. — Der ärgste Mörber auf. bem Erbball ift bie Mobe, Denn täglich schleppt sie uns bei tausenben zum Tobe. Drum mube bich, greif zu, erbettle, nimm, erwirb, Doch ist bein Ziel erreicht, so stirb bei Zeiten, stirb! Denn was ber Ruhm ber Welt noch gestern hoch geabelt, Wirb heute nicht bemerkt, und Morgen gar getabelt. —

Wohlan, bu Bachustnecht, bleib beiner Lehre treu: Benn's bir am besten schmeckt, so schlag' bas Glas entzwei; Denn was ist faber als bes Lebens leerer Becher? Bie bier Figura zeigt an biesem satten Zecher. —

(Deutet auf ben Grafen.)

O weh Herr Philosoph! das Fläschen ift geleert; Wo blieb das Hühnen! — ei, das Hühnen ift verzehrt.

(Rach bem Grafen fcieleub.)

Und irr' ich nicht, fo judt er eben im Erwachen. — Sest Unverschamtheit hilf ein Meisterftud mir machen.

(Chiffel und Blafche fest er fcnell vor ben Grafen.) Es kommt ja in ber Welt nicht g'rade barauf an, Ob Einer ben Genug bokumentiren kann; Steht nur die Einbildung auf ihren luft'gen Sproffen; Wer zu genießen glaubt, furwahr ber hat genoffen.

Graf (ermachenb).

Mun Schluchser -

#### Schluchfer.

Onabiger Berr -

Graf.

Man gebe Speis und Trank. Schluchfer. Diaitized by GOOGIC

Doch mehr? ei ei, Berr Graf, bebenten Gie! fo Frant -

Noch mehr? ich hatte ja, mich bunkt, noch nichts bekommen? Schluchfer.

Das Buhnden haben Gie icon gang gu fich genommen. - Graf.

Das Buhnchen?

#### Schluchfer.

Allerdings. Auch den Tokaier Sekt; Das ganze Flaschen ba hat Ihnen wohl geschmeckt. Braf.

Das Flafchchen?

#### Schluchfer.

Freilich. Von dem Suhn find hier die Knochen, Bis auf den Boden ward bas Fläschen ausgestochen. Graf.

3d ag es auf?

Schluchfer.

Ja wohl.

Graf.

Ich trank es aus? Schluchfer.

Ja wohl.

#### Graf.

Wie kommts benn, daß ber Leib mir noch so leer, so hohl? — Sm! ich besinne mich, die schönen Gottesgaben, Im Aerger muß ich wohl sie so verschlungen haben. Wenn's nur nicht schabet —

#### Schluchser.

D da sein Sie ruhig. Google

Mich bungert wie juvor.

- Mais

Schluchfer (warnenb).

Mur Maßigfeit! Graf.

C'est vrai.

Schluchfer.

Dem falfden Appetit -

Graf.

Oui, dem ist nicht zu trauen, Nach folder Mahlzeit muß man ordentlich verdauen. Man hole mir den Mops. Die fahlen Knöchlein hier, Empfang' aus meiner Sand das liebe, treue Thier.

# Achte Scene.

Grafin Panline. Gretchen. Die Borigen.

Grafin (welche im Gereintreten ben Befehl borte). Ich bitte, Berr Bemahl, man wolle bas verfchieben. Graf.

Pourquoi?

Gräfin.

36 bitte Gie -

Graf.

Mais ---

Gräfin.

Wenn Gie mich noch lieben .-

Ich kann ben bofen Dops nicht leiben.

Graf.

Mais pourquoi?

#### Gräfin.

Beil Unheils schon so viel durch dieses Thier geschah. Noch gestern ward von ihm ein armes Kind gebiffen. Graf.

Dahater wohl gethan. (Erbebt fic.) Mabam, Sie follen wiffen, Daß ich schon alles weiß. Geschlagen hat man ihn! Geschlagen meinen Mops! mais, bas wird nie verzieh'n. Den hefter liebt' ich schon als meinen Bettgenoffen, Da Sie die Puppe noch in Ihren Arm geschlossen.

Gräfin.

O schöne goldne Zeit!

#### Graf.

Man höret — man verstummt!
Der Bektor ist ein Freund, ber gegen mich nie brummt;
Der wedelnd mich begrüßt, von meinem Stuhl nie weichet,
Wie Andre nicht, maskirt verbot'ne Wege schleichet;
Berstanden? — Ja ein Freund, ein Hund, der nie vergißt,
Daß er der Favorit von einem Grafen ist.
Ensin ein Hund, Madam, (ganz ohne Komplimente)
An dem sich manche Frau mit Nußen spiegeln könnte.
(Rimmt den Teller mit den Knochen, und geht ab. Schluch ser folgt ihm.)

# Mennte Scene.

# Die Gräfin (allein).

Sehr belikat. — So arg hat ers noch nie gemacht. — Mein Abenteuer ward ihm auch schon hinterbracht? — Er ließ sich's merken. Zwar berührt' er es nur flüchtig, Denn minder als der Mops, ist meine Ehr' ihm wichtig.

Welch' traurig Los! und wer hat meinen Lenz getrübt! Ein Mann, ber edel benkt, ein Vater, ber mich liebt, Der nur mein Glud gewollt - ber nur fich felber taufchte, gur fe in en Bahn von mir ben blinden Glauben beifchte! -

Das Alter, mit dem Blut nicht mehr im regen Streit, Schaff't sich ein eig'nes Glück, es heißt Bequem lich keit, Nach ihr nur strebt der Greis, nur sie ist ihm behäglich; Entbehren scheint ihm hart, und sorgen unerträglich, Er schilt, wenn nicht von ihm die Jugend Gründe borgt, Die Jugend, die so gern bei Lieb' entbehrt und sorgt! — Der Eltern Wahn zertrat schon oft des Kindes Rosen! Zur gold'nen Höll' hinab aus Zärtlich keit gestoßen, Gleichviel ob es bethränt in seine Ketten beißt, Wenn es betitelt nur vom blanken Silber speist. (Ab.)

Die arme Grafin! gern verschrieb' ich mich dem Bosen, Könnt' ich vom Sauskreuz nur auf immer sie erlösen. Doch der verdammte Mops, obgleich sie es verbot — Den schaff' ich aus der Welt, dem schwör' ich Gift und Tod! — Wein Gott, ist's nicht genug, daß uns die Manner plagen? Soll denn ein armes Weib auch Hunde noch ertragen?

(Der Borhang fallt.)

# Zweiter Act.

(Gin öffentlicher Spazirgang.)

# Erfte Scene.

Pauline (als Lammermaden). Gretchen (etwas beffer gekleibet). Pauline.

Ich batte bleiben — bir durchaus nicht folgen follen — Der ew'ge laft'ge Kampf von wollen und nicht wollen! Erkannte Pflicht, Vernunft, ein Serz, das sich emport— Ach Friede mit sich selbst, nur der ist neidenswerth. Mag immerhin die Nacht des Lebens auf mich sinken; Moral, Geset, Natur, mir widersprechend dunken, Bleib' ich der Festigkeit des Willens mir bewußt, So ist kein Widerspruch in meiner reinen Brust. Gretchen.

Babrhaftig, wer fie bort, ber follte Bunber glauben, Bas Gie verbrochen, um ben Frieden fich zu rauben. Betrachten bas Gefpenft wir einen Augenblick: Ihr werther Berr Coufin verfaßt ein neues Stud, Gie mogen babei nicht in Ihrer Loge figen, Mus Burcht, ber Mutor werd' an Ihrer Geite fcmigen; Gie wollen unbemerkt bas neue Ochauspiel feb'n, Und Ihnen bat beliebt verkleidet bingugeb'n. Gie fuchen ichuchtern im Parterr Die fernfte Ede, Der Bufall, ber mit Lieb' oft unter einer Decke Gein Befen treibt, führt fluge ben Nachbar Ihnen gu, Dem Ihrer Reize Macht zu groß fur feine Ruh'. Er naht bescheiben fich, er munichet Gie ju fennen, Er bort, bag Gie fich nur ein Rammermabden nennen; 3d muß die Grafin fein - Die Rolle fpiel' ich fcblecht, Doch meine Graflichkeit nimmt er fur baar und echt, Behandelt ehrfurchtevoll mich, gleich ben erften Damen, Bu forfden nicht einmal magt er nach unfren Mamen-Vauline.

Bis hieher Alles gut, unschuldig war der Scherz, . Doch nun —

Gretchen.

Bas weiter? was bekummert nun Ihr Berg?

Daß eine Freundin fich an diesem Spiel ergeget? Muthwillig schalthaft in Verlegenheit und setzet? Daß sie in's Ohr ihm raunt: »woll' er allein und feh'n, So durf' er täglich nur im Part spaziren geh'n?" Daß er nun wirklich kommt, und täglich aufzupaffen, Wir auch einmal zum Scherz und wirklich finden laffen—Bauline.

Das war ju viel, ju viel!

#### Gretchen.

Ja, hatten wir gewußt, Welch eine Flamme brennt in dieser nord'schen Brust, Wie grausam ernstlich er es nimmt mit seinem Lieben, So waren freilich wir vielleicht zu Haus geblieben. Wer kann denn aber auch vermuthen, daß ein held, Der plöglich unter uns vom Nordpol niederfällt, Den wir so kalt geglaubt wie die gefrorne Erde, In eine Deutsche sich so heiß verlieben werde? Wenn alle Russen so für ihre Mädchen glüh'n, So möchte man fürwahr sogleich nach Russand zieh'n.

Er bauert mich. Den Scherz hab' ich zu weit getrieben.

Gretchen.

Ift benn Gefahr babei?

#### Pauline.

Ich darf ihn ja nicht lieben. Doch Mitleid, das verdient er, weil er's redlich meint, Und in der That mich recht im Ernst zu lieben scheint. Eretchen.

D ja im vollen Ernft.

Digitized by Google

#### Pauline.

Ich sollte bas nicht hoffen; Doch immer steht bas Gerz bem, was uns schmeichelt, offen. Der inn're Vorwurf nagt vergebens tief und scharf, Ich will, was ich nicht soll, und thu', was ich nicht barf. Der Becher süßen Gifts berührte schon die Lippe, Ein Strudel riß mich fort, ich nahte schon der Klippe — Doch scheitern werd' ich nie! wich einen Augenblick Mein Genius von mir, so kehrt' er schnell zurück. Zum letten Male durst' ich ihn zu sehen wagen, Denn fest ist mein Entschluß, ihm Lebewohl zu sagen. Gretchen.

Ber weiß, ob er nicht felbft, vom turgen Raufch ermacht, Bereits die Flucht ergriff.

Pauline (erfchroden).

Er felbft ?

#### Gretchen.

Strohfeuer macht

3mar viel Gepraffel, doch verlöscht es um so schneller; Auf folder Berren Treu' borgt Niemand einen Beller.

#### Pauline.

Doch meinst bu wirklich, bag auch er - ?

#### Gretchen (judt bie Achfein).

Der junge Held, Wo ist — wo bleibt er benn? — zwar wurd' er nicht bestellt; Kein Tag ihm anberaumt; — boch unter biesen Linden, Schwur er freiwillig ja, sich täglich einzufinden, Und sollt' er Wochenlang vergebens geh'n und steh'n, Er woll' und musse Sie noch einmal wieder seh'n.
Nun sind wir da, und er — wo bleibt er?

# Pauline (gereigt).

Defto beffer !

#### Gretden.

Er segelt längst vielleicht auf stürmischem Gewässer Mit kaltem Bergen in sein kaltes Vaterland, Und knupft mit leichtem Sinn dort schnell ein neues Band. Banline.

Mun defto beffer! so ist mir die Pflicht erlassen, Ihn zu verstoßen — ihn zu schelten — ihn — Gretchen (ichalibasi).

Bu haffen ?

#### Vanline.

Ja haffen! benn sein ganz Geschlecht ist haffenswerth! Ein Rausch ist sein Sefühl, es liebt nicht, es begehrt; Ein Spielwerk sind wir ihm, auf Monden oder Wochen, Ein Spielwerk, nur so lang, bis Muthwill es zerbrachen. Uch! immer will der Mann die Sinne nur erfreu'n, Und immer mischt das Weib so gern die Seele d'rein. Ja wahrlich, Mädchen, gab' es keinen Mann auf Erden, Es könnte jede Frau zu einer Heil'gen werden.

#### Gretchen (bie fic umgefeben).

Fruchtloser Wunsch! was nügt ber herrliche Germon? Da kömmt schon ein Geschöpf, gesormt aus gröberm Thon. Die grüne Unisorm — er ist's.

Pauline (erfdroden). Er ift's?

#### Gretchen.

Ra leiber!

Su! wie er fliegt! ichnell wie ber Riefel von ber Schleuber, Er hat uns fern erblickt. Furmahr, ein icharf Geficht. Ach! wer so fieht und lauft, nicht wahr, ben fchilt man nicht? — Febor (tritt haftig auf, halt fic aber, aus Achtung vor ber vermeinten Grafin, gurud).

#### Gretchen (lant).

Jest, Gretchen, bleibst bu bier, ich will ben Sain begrußen, Auf meinem Lieblingeplag ber Ginsamkeit genießen.

(Sie geht ab, ohne einen Blid auf Tebor ju werfen.) Febor (harrt mit bebenbem Berlangen auf ben Augenblid ihrer Entfernung).

#### Mauline (fieht verlegen).

Mir schien noch heute mein Entschluß so leicht, so gut — Und nun er ba ift, ach! wie hart — wie schwer! — (Sie nimmt fich jusammen.) Muth! Muth!

# Bweite Scene. Febor. Bauline.

## Webor (an ihr binftargenb).

Sa! bift bu endlich da! nach sieben langen Tagen! Ich habe bir fo viel, weiß Gott, recht viel zu fagen. Wo warst bu? trägst bu benn kein Serz in beiner Bruft, Daß bu mich Reblichen flieh'n, haffen, qualen mußt? Bauline (fchachtern).

36 burfte nicht von Baus.

#### Febor.

Warum mir benn verbieten, Bu bir zu kommen? ja, warum sich angstlich huten, Das Saus, die Straße nur zu nennen, wo du wohnst? Wollt' ich's erschleichen, sieh', die Vorsicht war' umsonft, Denn folgen durft' ich nur dir unbemerkt von fern.

Banline.

Berboten hatt' ich bas.

Digitized by Google

#### Fedor.

Und ich gehorchte gern. O wer so liebt wie ich, bem schafft es ja Vergnügen, Des herzens liebsten Wunsch aus Liebe zu besiegen.

Für meine Chre -

### Fedor.

Ja, für die gab' ich mein Blut! Doch warum war's ein Schimpf? ich mein' es ja so gut! Beiß Gott, so herzlich gut! ist etwa hier zu Lande Ein redliches Bemuh'n für Mädchen eine Schande? Pauline.

Man muß nicht nahren, was man nicht erwidern kann. Fedor.

Nicht kann?

Pauline.

Nielleicht nicht barf.

D Madden fieh' mich an! Gib mir Vertrauen, benn ich hab's um bich verdienet. Sprich grad' heraus, warum mir keine hoffnung grünet? Es ist ein Troft für den, ber süßern Troft entbehrt, Wenn die Geliebte ihn durch ihr Vertrauen ehrt. D'rum rede, ob du gleich den Fremdling tief betrübest. Du darfst nicht? kannst nicht? weil — du einen Undern liebest?

Pauline (haftig).

Dein, mahrlich nein!

Febor.

Sab' Dank für biefes icone Bort -

Digitized by Google

Und boch — bu bofer Reid — fort aus bem Bergen, fort! Denn wenn fie bich nicht liebt, wenn bir bein Gluck entriffen,

Barum an fremder Brust sie nicht zufrieden wissen? Ihr Glück ist mein Gebet! ihr Bunsch ift auch mein Ziel? Fern sei der Neid, wenn mir das schone los nicht fiel, D'rum sieb' mich an, du darfit in's tiefste herz mir schauen; Gibst du mir liebe nicht, so gib mir doch Vertrauen! Mit Thränen frag' ich dich, von Ungst mir ausgepreßt, Mit einer Behmuth — ach! die kaum mich athmen läßt: Kannst du mich lieben?

#### Pauline.

Wenn ich's konnte, mas foll werden ? Febor (mit fteigenber Begeisterung).

Ein gludlich frohes Paar! bas gludlichste auf Erden! Du folgst bem Gatten in sein schones Vaterland; Er führt dich jauchzend an der Wolga reichen Strand, Wo Gegen sich ergoß auf blühende Gefilde, Wo Gott sich offenbart in Alexanders Milbe; Wo nie ein Schwindelgeist der Weisheit Larve borgt; Wo Jeder, weil er liebt, dem Liebenden gehorcht.

Ich kann der nur ein Berg, und keine Schäge bieten, Doch mahrlich, dieses Berg soll Schäße dir vergüten.
Ich bringe dich in das Reich der üppigen Natur,
Ich führe dich über den Strom auf eine lachende Flur,
Von fleißigen Menschen bewohnt, verschönert zum blühenben Garten,

Wo Sitten-Einfalt, Treu' und Frohsinn deiner warten; Bo traulich jedes Kind die Hand des Fremden faßt, Wo jede Hutte dich grußt, den herzlich willkommnen Gast! Dort zeig' ich bir ben Strom, bebedt mit fcmellenden Segeln. Den Gidenhain, belebt von taufend zwitschernden Bogeln, In beffen Ochatten bie geliebte Butte ftebt, Aus ber ber Mutter Geift und liebend entgegen weht! Ein Grab auf bem Sugel umschließt, die mir ju fruh geftorben -

rbe, boch burch redlichen Rleiß erworben. Rlein ift mein Banline.

Bogu mich rubren? ach! mich feffeln Pflicht und Stand. Bebor' ich Miemand an? hab' ich fein Naterland? Rebor.

Der Name werbe nie an ein Gebiet verschwenbet, Bo frember Uebermuth bie Bolferrechte icanbet. Der rühme fich allein, bag ibn ein Bolt erzeugt -Der nie in's Oklavenjoch ben freien Macken beugt. Ein Baterland muß Kraft und Muth gu fterben geben! Erdulden bringt nicht Ruhm, geborchen beißt nicht leben. Banline.

Den Vorwurf fprach umsonst ber stolze Frembling aus; Sab' ich fein Baterland, fo boch ein Baterhaus. Der Mann, burd Rraftgefühl gereigt, folgt feinem Sterne, Trägt feine Thatigfeit gerftorend in die Kerne; Des Saufes Gorgen find dem Gierigen zu flein, Er will gekannt, geehrt, berühmt, befungen fein. Daber fein Wiberwill' auf altem Beg ju fchlenbern, Richt beffern will er, nein, bas Alte nur veranbern, Gei's mit ber Feber, mit bem Degen in ber Fauft, Nicht achtend flilles Blud, bas oft in Formen hauft; Und jur Beschönigung von biefem eblen Triebe. Leib't er ben Titel ibm ber Waterlanbesliebe. -

Das Beib hingegen schränkt sich auf bas Nachste ein; Bill nicht gekannt, berühmt - geliebt nur will es fein. Der alten Ordnung Beift, ihm ift er Freund, Ernabrer -Denn ichaffen ift wohl ichwer, erhalten ift boch fcwerer -Erhalten will es nur, mas Cieb' allein erhalt, D'rum ift bas Baterhaus ihm Baterland und Belt.

Redur.

Du Ochlaue weichft mir aus. Bas fummern uns bie Rechte. Die Fehler, Tugenben, von jeglichem Befchlechte? 3ch trachte nicht nach Ruhm, bes Belben Zeitbertreib; 3d fenne Beiber nicht, ich fenne nur Gin Beib. Mur bu allein - o komm in meines Balbdens Schatten! Den Bater nannteft bu, warum nicht auch ben Gatten? Ift bir fein Baus zu klein? — als Vaterland geliebt Wird bald ber kleinste Ort, wo Liebe Tugend abt. Bauline.

Mich balt bie Pflicht -

Febor.

Sie foll mit beinem Glud nicht ftreiten. Vauline.

Mein guter Bater -

Redor.

Wird die Kinder gern begleiben. Banline.

Ein Greis -

Rebor.

Der Tochter Glud gibt ihm erneute Rraft. Banline.

11nb arm -XXII.

Digitized by Google

#### Redor.

Urm? wenn die Lieb' ibm Brot und Ruhe fchafft? Wauline.

Geringen Standes -

#### Webor.

O vertrau' der garten Schonung; Der Vater bleibt ja stets ber Erst' in Kindes Wohnung. Bauline.

Genug. Ich bin gerührt. Verzeihung, edler Mann, Berzeihung, wenn ich jest nicht alles sagen kann.
Ich fühle wohl, ich barf die falsche Scham nicht hören, Und doch — es ist so schwer, die Tauschung zu zerstören! Wie oft hab' ich gewünscht, nicht um den eitlen Schein, Der Thoren lockt, nur um mich selbst geliebt zu sein; Erfüllt ward bieser Wunsch —

## Febor.

Und boch? warum noch flagen? Bauline.

Es ift zu fpat! ich muß bem felt'nen Glud entfagen!

Bu fpat?

#### Pauline.

Daß keine Frag' in mein Geheimniß bringt; Ein lette & Opfer sei es, das mir Liebe bringt. Ich kam hieher — ich muß — mein Freund, ich muß Sie meiben —

meiden — Wir durfen ferner uns nicht seh'n — wir muffen scheiden — Bedauren — Hochachtung — (bei Seite) mit Thranen ohne Bahl —

(Cant) Empfängt ber bieb're Freund von mir jum letten Dal.

Er forsche nicht, warum ich seiner Lieb' entsage; Er wiff' und glaube mir, daß ich am schwerften trage. Wenn ihm die Blumen bluh'n, an seiner Bolga Strand, Go bent' er, daß die Pflicht mir Dornenkronen wand — Daß sich mit feinem Bilb die Stacheln tiefer senken — Und nur Ein Gluck mir bluht — bas Gluck, an ihn zu benken. Kebor.

Salt! was ist bas? du weinst? ich sehe dich bewegt,
Indeß ein jedes Wort mir tief're Wunden schlägt?
Du gibst mir Mitleid, wenn mein Berz in Liebe lodert?
Du gibst mir Rathsel, wenn mein Berz Vertrauen fodert?
Jest heische länger nicht Gehorsam noch von mir;
Jest flieh', wohin du willst, bei Gott! ich folge dir!
Dein treuer Schatten will ich sein, bis ich ergründet,
Bis ich erfahren, was dich fesselt, was dich bindet.
Ist deine Gräfin hart, mein Fleh'n erweiche sie;
Ist hart bein Vater, ich umfasse seine,
Will betteln, leiden, thun, will harren, hossen, glauben —
Und keine Erdenmacht soll dieses herz mir rauben!

Gott! diefer Ungeftum erschwert nur mein Geschick.

Bergebens marnest bu, es gilt mein ganzes Gluck! Sauline.

Go muß ich benn -

Dritte Scene.

Gretchen. Die Borigen.

Sretchen (eilig und leife ju ber Graffin).

Man kömmt — ber Graf Digitized by Google

Bauline.

Much bas noch!

Gretchen.

Kliehen

Gie fcnell.

Pauline (mit Stol).

3ch flieb'n? fo weit mar' es mit mir gebieben? Daß ich beschämt —

Gretchen.

Much die Comteff' - fie kommt, fie hest - Sauline.

Den Boblftand hab' ich zwar, boch nicht bie Pflicht verlegt. Ich bleibe --

Fedve (ber beibe beobachtet).

Bird ber Wink von mir nicht falfc gebeutet Go hab' ich bofes Spiel bem guten Rind bereitet.

(Bu Gretchen.)

O gnad'ge Grafin! zwar, ich kenne nicht Ihr Recht, Doch hat mein kahnster Wunsch Ihr Anseh'n nie geschwächt. Auf Ihr Gebot vielleicht — so muß ich leiber schließen — Hat sie ein liebend Serz standhaft zurück gewiesen. Ist Ihnen bas genug? was fordern Sie noch mehr? Den Fremdling, ach! warum drückt ihn Ihr Zorn so schwer? Ich bin ein guter Mensch, will sie zum Weibe nehmen, Und darf mich des Gefühls vor keinem Fürsten schwen. Gretchen (sehr verwirrt).

Wer zweifelt d'ran? nur jest — verlaffen Gie uns jest.

Auf biefe Stunde hab' ich mein Vertrau'n gefett. Es mögen Aug' und Berg in Bitten überfließen; Jest ober nie! mich wirft bie Angft zu Ihren Fußen! (Er kniet vor Greichen.)

#### Gretmen.

D Gott!

#### Redor.

Ich fteh' nicht auf, bis ich Ihr Berg bewegt, Bis fich ein Mitgefühl in Ihrem Bufen regt. Gretchen.

Genug -

#### Rebor.

Die durfen Gie vor folder Lieb' errothen, Berftogen Gie mich jest, fo wird ber Gram mich tobten!

# Vierte Scene. Der Graf. Rosamunde. Die Borigen.

Graf.

Mais c'est touchant.

(Sebor fpringt auf, und tritt auf bie Geite. Er ift in großer Bemegung, mehr mit fich felbft befchaftigt.)

(Gretchen fteht verwirrt. Rauline wirft einen ernften, faft ftolgen Blid auf bie Antommenben.)

#### Mofamunde.

Ertappt, zwar ich begreife nicht,

Warum von Liebe man mit Jungfer Gretchen fricht?
Graf (in Bauline).

Très - humble Serviteur! lockt Sie das schöne Wetter? Rosamunde.

Das nun wohl eben nicht; ein Schauspiel gab's für Götter. Graf (auf ibre Rleibung beutenb).

Man hat sich's, wie ich seh', auch fein bequem gemacht?

Un lleberrafdung ward vermuthlich nicht gedachter Google

Man ist ein wenig — mais comment? — embarassiret.

Durch folche Zeugen wird man freilich fehr geniret.

Mit nichten. Lauschen ist hier jedem unverwehrt, Selbst dem, der gern den Schein in bose That verkehrt. Ich muniche Jedermann wo möglich hundert Augen, Um nach Belieben Gift aus Blumen sich zu saugen, Die arme Seele, die kein' and're Freude kennt, Als blasen, wo es glimmt, und schüren, wo es brennt, Und in des Nächsten Aug' auf einen Splitter lauern, Die kann ich wahrlich nur verachten und bedauern.

(Cie will gehen. Febor will ihr folgen.) Ich ford're als Beweis von Uchtung, daß Gie mir Nicht folgen. (Gie geht mit Greichen ab.) Febor.

Gott!

fünfte Scene.

Der Graf. Mofamunde. Fedor.

Graf (ber nicht recht weiß, was er fagen foll).

Ma soeur, mais —

Rofamunde.

3d erftide ichier!

Graf.

Pourquoi?

#### Rofamunde.

Mon dieu! wie kann man boch fo albern fragen? Du hortest ja, dies Weib darf mir gu tropen wagen, In einem Augenblick, ber ihr bas Urtheil spricht?

Ein Weib? comment ma soeur? den Ausbruck leid' ich nicht. Rosamunde (ärgerlich).

So mach' fie, wenn's beliebt, jur Grazie, jur Mufe.

Ich mache fie zu nichts, mais elle est mon épouse.

Mofamunde.

Darüber schreien längst die Uhnen Ich und Weh! Graf.

Pourquoi? sie promenirt ja nur im Negligé. Rosamunde.

Den kummert's nicht, und wenn fie zehn Intriguen hatte. Graf.

Pardon, er kniete ja doch nur vor der Soubrette. Rofamunde.

Bi e bas zusammen hangt, erforsch' ich jest geschwind. (Gie nabert fich Bebor, ber in tiefen Gebanken fieht.)

Mein Berr, wir munichen -

Fedor (ermachenb).

Mas?

Mofamunde.

Bu wiffen, wer Gie find?

Fedor.

Ein Ruff', ein Offizier , Fedor Wolkoff mit Namen. Wozu die Frage?

Mofamunde.

Beil — die beiden jungen Damen —

Febor (mit gefpannter Aufmertfamfeit).

Die Damen? — weiter! Sind von Ihnen sie gekannt?

Rofamunde.

Beaucoup.

Mofamunde.

Die Ein' ift nah' mit uns verwandt.

Graf.

Gehr nah'.

Mofamunde.

D'rum munichen wir ben Inhalt des Gefprachs ---

Sa, maren Sie vielleicht bie Mutter? Rofamunde (viffirt).

Reinesweges.

Rebor.

Doch nein, fie fprach ja nur von einem Bater, ber Sind Sie vielleicht, mein Berr?

Graf.

36 ? point du tout, mein herr.

Rofamunde.

Sie follen wiffen — benn vielleicht ward es verhehlet — Die Eine Schöne ist als Gräfin längst vermählet.

Febor.

Nun ja, das weiß ich. Was geht mich die Gräfin an? Ihr Kammermädchen lieb' ich, wiss" es Jedermann.

Graf.

Eh bien, ma soeur?

Rosamunde.

So darf die Grafin fich erdreiften,

Intriguen dieser Urt hilfreiche Sand zu leiften ?

Febor.

Intriguen? nein, Mabam, bas war ein fcblechtes Bort.

Mofamunde.

Mich baucht, bas Renbezvous, ber abgeleg'ne Ort — Febor.

Ich bin ein ehrlicher Mann, der fie gur Frau begehret. Mofamunde.

Die Rammerjungfer ?

Febor.

Mun natürlich.

Graf.

Unverwehret.

Rofamunde.

Billtommen wird ihr fein bies unverhoffte Glud. Fedor.

Ach leider, nein! fie ftoft mein liebend Berg gurud.

Unmöglich!

Graf.

C'est curieux.

Fedor.

Go ift's.

Rofamunde.

3ch fann's nicht faffen.

Febor.

Die Grafin, wie mir icheint, will fie nicht von fich laffen.

Zwar wenn fie kommt -

Rosamunde.

Pardon, wie oft ist basgescheh'n? Redor.

Ach! zweimal nur -

Graf.

Deux fois?

Digitized by Google

#### Febor.

Dann icheint mein angitlich Fleb'n

Sie wohl zu ruhren, ja, fie läßt uns auch allein; Doch heute war fie ftolz und ichien erzurnt zu fein.

#### Rofamunde.

Best bin ich auf ber Spur. Man will ben Sandel stören, Weil die Vertraute man nicht füglich kann entbehren. Ich aber denke so: je mehr sie hindern will, Je beutlicher verrath sie nur ihr eig'nes Spiel, Und darum muffen wir die Sache schleunig enden. Das Mädchen, lieber Gott! greift zu mit beiden Sanden. (Bei Seite.) Ich werde mit Manier die Naseweise los — (Lant zu Febor.) D'rum, wenn ich trauen darf —?

Mein eig'nes Glud -

#### Mofamunde.

So groß

Birb's eben nicht, was meinft du, Bruber? Graf.

Mach Belieben.

#### Rofamunde.

Ihr fogenanntes Glud, wir wollen's nicht verschieben, Gie kommen in das Saus des Berrn Grafen Schlamm, (Auf ihren Bruber beutenb)

Und werden beute noch entzückter Brautigam.

#### Redor.

Wie? träum' ich? steht es auch bei Ihnen Wort zu halten? Sie burften mit ber Hand bes lieben Mächens schalten? Gehorchen wurde sie?

Rofamunde.

Man nimmt's nicht fo genau.

Graf.

Gie muß!

Rofamunde.

Denn die Person ist Jungfer seiner Frau. Graf (mit Nachbrud).

Gemahlin.

Redor.

Muß? o nein! um freie Liebe fleh' ich. Rofamunbe.

Ach ja doch, gar zu gern, freiwillig, dafür steh' ich. Redor.

Grofmuth'ge Dame, die mit ihrem Zauberstab, Gleich einer guten Fee, mir neues Leben gab; Der ich noch unbekannt, und die ich selbst nicht kenne! Wer sind Sie? daß vor Gott mein Dankgebet Sie nenne. Rosamunde (gegiert).

Comteffe Schlamm.

Graf.

Ma soeur.

Febor.

Der Name bleibt mir werth

So lang' mein herz Gefühl für alles Gute nährt. Auch die Gestalt — vielleicht für manchen Thoren häßlich — In meinen Augen schön, hold, reizend, unvergestlich! Ich bin so tief bewegt — verzeihen Sie — ich muß — O zürnen Sie mir nicht! ich bitt' um einen Kuß.

Mofamunde (mit Entfegen).

Bie? Mannerlippen? Ruß? mich zu berühren magen ? Slc

#### Febor.

Sie könnten einen Ruß der Dankbarkeit versagen? O nein! des herzlichsten Gefühles mir bewußt, Orack' ich Sie ohne Scheu mit Inbrunst an die Brust.

(Er umarmt fle tros ihres Stranbens und geht ab.)

# Sechfte Scene.

Der Graf. Rofamunde.

Rofamunde.

Mein Gott! ber Menich -

Graf.

Est fou.

#### Rofamunde.

Das fann man juft nicht fagen.

Er ift so übel nicht, und weiß sich zu betragen. Ein wenig schwärmerisch. Es thut mir leid um ihn. Er scheint es wurdig, daß ihm beff're Blumen bluh'n. Graf.

Und reiche Früchte, wie?

#### Rofamunde.

Im! du beliebst zu spötteln. Wenn's reife Schönheit gilt, da pflegst du Wis zu betteln, Und doch bleibt ewig mahr: nur in der Sommerzeit Des Lebens gibt ein Beib der Liebe Sußigkeit. Der kalte Lenz gewährt uns darum nur Behagen, Weil er Verkunder ift von warmen Sommertagen.

#### Graf.

Ich admirire, was Erfahrung aus dir spricht. Passe pour l'été, mais — von dem Wintersprichst du nicht?

#### Mofamunde.

Da steeft nun abermals ein faber Scherz dahinter. Mais sachez donc, mon frère : ein Beib hat keinen Binter. (Sie reicht ihm bie hand und er führt fie ab.)

(Der Borhang fallt.)

# Dritter Act.

(Gin Gaal wie im erften Act.)

# Erfe Scene.

Schluchfer (allein, mit einem entstegeiten Bettel in ber Gand). Der ist so gut als Gift; ben trag' ich zur Comtesse, Das Briefchen lautete zwar nicht an mein' Abresse, Und wohl versiegelt mit Oblate war es auch; Doch Brief' erbrechen ist jetzt überall Gebrauch. In off ner Fehbe barf sich Ehrlichfeit bequemen Und es nicht so genau mit einem Petschaft nehmen. Hab' ich vor Zeiten boch, als Schreiber auf der Post, Zum Wohl bes Staates oft entsiegelt — b'rum getrost!

# Bweite Scene. Schluchser. Nosamunde. Schluchfer.

Triumph! ein Actenftud. Das wird und weiter bringen, Mis wenn, im Net Bulkans, wir unfern Kriegsgott fingen. Rosamunde.

Ei, ei, mas gibt es benn? Er grinft ja fo vergnugt?

Sier ift ein Zettelden, das nach Rhabarbar riecht, oogle

Rebft einem Pulverchen jum ichnellen Erpebiren, Benn man ben Uthem nicht freiwillig mag verlieren. Rofamunde.

Gift?

#### Schluchfer.

Jungfer Gretchen bat es fur ben Dops begehrt, Beil ihre gnab'ge Frau

#### Mofamunde.

O bas ift Goldes werth! Schluchfer.

Der Upotheker ift ein lufterner Befelle, Der ichickt fur einen Rug bas gange Baus gur Bolle, Sie hat ihm weiß gemacht, wir alle waren frob, Menn ber verbammte Mons lag' in praesepio; Man mare lange icon bes Knurrens, Ochnarchens mube, Und habe feine Ruh' vor diefem Störefriede, Da hat er eben jest mich im Vertrau'n gefragt, Db's mabr fei?

#### Mofamunde.

Mun? und Er?

#### Schluchfer.

Ich babe Na gefagt, Und fo gelang es mir, das Pulver wegzufischen, Rebft einer Unweifung, fur Gretchen, es ju mifchen, Die ift zu unferm Blud fo bubich verblumt geftellt, Daß fie fich beuten läßt, gang wie es uns gefällt.

#### Mofamunde.

Laf Er boch feb'n. (Gie nimmt ben Bettel und lieft.) Ja, ja vortrefflich. Das fann nugen. Mit diesem Gift bestreicht man unfrer Pfeile Spigen. Er gitt're für den Mops, er gitt're felbst für sich! (Den Rettel gurud gebenb.)

Den Triumph verwahre man bis zu dem letzten Stich. Man kommt. Versuch' Er jest die Grafin berguloden; 36 bin indeg bemuht, ihr etwas einzubrocken. (Soludfer ab.)

## Dritte Scene.

Graf Schlamm (mit bem Mops auf bem Arme). Rofamunde. Graf.

Es scheint, ma soeur, dag die Gesundheit wiederkehrt; Sottlob! fo eben bab' ich ein bouillon verzehrt, Ein belifat bouillon von Ochnecken und Ochildfroten, Mit einem Appetit, gleich einem Sauspoeten. Die starke Mahlzeit, die zuvor ich consumirt, Das Buhnden zu versteh'n, ift glucklich digerirt.

Rofamunde.

So folltest bu jest fein im Sorgestuble raften. Nicht mit dem ichweren Mops, bem Fettwanft, bich belaften. Graf.

Uch was man gartlich liebt, wie federleicht bas wiegt! Mofamunde.

Kurmahr, es scheint, daß er dir mehr am Bergen liegt, Als Frau und Schwester.

Graf.

Oni sans doute. Mofamunde.

Gehr ungebührlich.

#### Graf.

Comment? tout au contraire, ich find' es ganz naturlich, Gein ehrliches Gemuth, fein fcmarger Schmeichelmund, Digitized by Google Ja fein Berftand und Berg -

#### Rofamunbe.

Warum nicht gar! ein Sund — Graf.

Oui, mais ein hund, ma soeur, ift zwar nicht unfers gleichen,

Doch wird an Tugenden der Mensch ihn nie erreichen. Als Treue nach und nach sich aus der Welt verlor, Da war's ein Hundeherz, das fie zum Sig erkohr. Der Egoismus, der in ganz Europa thronet, Hat, Gott sei Dank, die jest die Hunde noch verschonet. Wer jagt und wacht für und? wer liebt und treu und warm Auch in der Noth? — etwa der Mensch? daß Gott erbarm'!

Der Sund, ma soour! wollt' ich ben Sund nach Burbe preifen,

So mußte feinen Ruhm bir ein Foliant beweisen. Rofamunbe.

Schon gut, ich schenke ben Beweis. Auch gibt es nun Der wicht'gen Dinge mehr in beinem Saus zu thun. Denn eh' ber junge Ruff' erscheint, ben wir gelaben, Kann bei ber Gräfin wohl ein ernstlich Wort nicht schaben. Ein Fragestück: warum ben Wohlstand sie verlett, lind doch sich Gretchens Gluck halbstarrig widerfett?

Oui, vous avez raison.

#### Mofamunde.

Berkund' ihr beinen Billen Mit Ernst und kehr' bich nicht an eigensinn'ge Grillen. Graf.

Je vais me rengorger.

Digitized by Google

### Rofamunde.

Erflar' ibr feft und laut:

"Ihr Kammermadden ift des jungen Ruffen Braut; Die hochzeit morgen und die Abreif übermorgen."
Graf.

Sans contradiction, Ich will — und fie gehorchen. Rofamunde.

So recht. Die Dirne fort! sie steckt voll Trug und List. Du weißt noch gar nicht, wie gefährlich sie dir ist. Graf.

Gefährlich! non. Subsch wohl. Doch mein Berg zu ente flammen —

# Rofamunde.

Die Grafin tommt. Hernach bavon. Nimm bich zusammen. Graf.

Eh bien, ich nehme mich zusammen.

# Vierte Scene. Pauline. Borige. Bauline.

Schluchser fagt,

Es habe mein Gemahl nach mir gefragt?

Gang recht, Madam. (Er raufpert fla.) Sm! hm! ich fann mich nicht entbrechen,

So über dies und das ein ernftlich Wort zu sprechen. Es hat ein junger Mensch, aus dem Kosakenland, Bescheiden angesucht um Ihres Gretchens Hand. Nachdem ich nun bereits in seinen Wunsch gewilligt, So will versauten, daß Sie solches nicht gebilligt Cogle XXII. Sans rime et sans raison bem Glud fich wiberfest?
Pourquoi, Madame? pourquoi? erklaren Gie bas jest.
Bauline (erforoden).

Sie überraschen mich. Der Ruffe hat bei Ihnen Im Ernft um Gretchens Sand geworben? Eraf.

Ja, ju bienen.

Was wendet man wohl ein? — man ift betreten? ftill? Mauline (fucht fich ju faffen).

Je nun, wenn er fie mag -

Graf.

Er mag.

Pauline.

Und fie ihn will -

Graf.

Sie muß. Denn mein Befehl, ben bitt' ich zu erwägen. Und Sie, Mabam -

Bauline.

Bohlan, ich habe nichts bagegen.

Zwar fürcht' ich -

Graf.

Sier wird nicht gefürchtet, nur geborcht. Bauline.

Wenn nur fein Irrthum -

Graf.

Gein Gie beshalb unbeforgt.

Wielmehr belieben Sie das Maden auszusteuern, Denn morgen Abend wird man schon die Hochzeit feiern. Pauline (verlegen).

Fürwahr ich sehe mich gezwungen — Digitized by Google

Graf.

Einerlei.

Pauline.

Der Schein ift wider mich - ber Ruff - Graf.

Es bleibt babei.

Pauline.

Wenn aber -

Graf.

Mais, ich will durchaus tein Aber hören!

Jest tret' ich ab. Rein Mensch soll meinen Schlummer ftoren. Doch wird in furger Frift man mich erscheinen seb'n.

Dann soll en ma présence Verlobung vor sich geh'n. (Ab.) Bauline.

Bebeuten Gie ihm boch -

Rosamunde.

Warum ein Glud miggonnen? Pauline.

Sie wiffen nicht -

Rofamunde.

Доф, boф.

Panline.

Schwer fallt mir zu bekennen -

3ch glaub's, man hat an die Vertraute fich verwöhnt. Sauline (gereigt).

Comtesse, ich leibe nicht, daß man mich neckt und höhnt. Rofamunde.

Beileib'!

### Vanline.

Und liebe micht bas Lauern, bas Befchleichen. Rofamunbe.

Man hielt das Jüngferchen ja fast wie feines Gleichen; Sat ihm wohl anvertraut Geheimniff' mancher Art, ... Lind plöglich nun getrennt — ja das ist freilich hart. Je nun, wenn der Gemaßl bestehlt aus trift'gen Gründen, Muß eine brave Frau sich in ihr Schickfal finden.

(Berbeugt fich habnifch und geht ab.)

# Fünfte Scene.

Manline (allein).

Da bin ich ichion verstrickt — die Katastroph' ist nah' — Was nütt die Unschuld mir? ich stehe schuldig da — (Pause.) Ihr Frauen allzumal, nach Anbetung so lüstern, Könnt' ich in euer Herz die treue Warnung flüstern: Wie oft durch solch ein Spiel man Ruf und Ruh' verliert, Wie oft der kleinste Schritt in Labyrinthe führt! Seid immerhin mit dem Gewissen auf dem Reinen! Wer schuldlos tropen will, der muß auch schuldlos schei-

Wer fragt nach dem Gefühl, das euch im Bufen flammt? Den Schein belaufcht die Welt, und richtet und verdammt!

# Sechfte Scene. Feber. Panine.

Pauline (febr erfdroden).

Bas feh' ich! Gott! Gie hier? und ich allein mit Ihnen? Sie trotten bem Berbot? Gie burften fich erkuhnen —

### Teber.

Sei ruhig, man hat mir ben Zutritt felbst vergennt.

Ber?

Febor.

Deine Berrichaft.

Vauline.

Ber ?

Tedor.

Ein Graf, ber Ochlamm fich nennt.

Man willigt ein, o! kann ich nur bein Serz gewinnen, So ift mir beine Sanb gewiß!

Pauline.

Die find von Ginnen.

Fedor.

Noch heut' - ich hab' bas Bort - verlobt man mich mit bir.

### Vanline.

Sie rafen. O. mein Gatt! mas thu' ich? — fort von hier! Die Thrane, die Sie seh'n, fie.ift ber Ungst entquollen! Fort! fort auf ewig! wenn Sie meinen Schimpf nicht wollen! (Ab burch eine Schienticht.)

Feden: (febr bestürzt, nach einer Paufe, wehmützig). Ich sie beschimpfen? — nein! das will ich machrlich nicht! — Ich sie verloeffen? — ach, welch eine harte Pflicht!

(Er mill sich langsom autsernen.)

# Siebente Scene.

Mosamunde, bie Gretchen (beim Arme nach fich giehe). Fedor.

Mosamunde.

Bobin, mein Berr? mobin? ich bitte Gie ju bleiben.

Redor.

3ch barf nicht!

Rofamunde.

Durfen nicht? (Bu Greichen, bie fich losmachen will.) Du folgft mir ohne Strauben.

Fedor.

Sie ift ergarnt!

Rosamunde.

Nicht doch, fie giert fich nur.

Febor.

Ach nein!

Rofamunde.

Go fprechen Gie.

Redor.

Ich fprach fie eben gang allein.

Unmöglich, bie Person -

Redor.

Mein Bitten mar vergebens!

Mofamunbe.

Da steht sie ja.

Redor (ju Gretchen).

Ach, wenn bie Hoffnung meines Lebens Durch Thre Qustimmung kannt' in Erfüllung geb'n.

Durch Ihre Buftimmung könnt' in Erfullung geh'n, Gie, Grafin, murben mich ju Ihren gugen feb'n.

Rofamunbe (flust).

Grafin?

Redor.

Dja, ich weiß, Sie murben mich erhören; Doch jenes kalte Berg, wer wird es Liebe lehren !

### Rofamunbe.

Mir geht ein Licht auf.

### Redor.

D'rum entfag' ich, weil ich muß! (Bu Gretchen.)

D Grafin, bringen Gie ihr meinen letten Gruß! (Bill gebn.)

Halt! halt! es möchten Ding' an's Licht ber Sonne treten, Wo Ihre Gegenwart, mein herr, burchaus vonnöthen; D'rum bitt' ich, bleiben Sie.

### Febor.

Jest bin ich außer Stand.

36 muß in's Freie, muß hinaus, mich brudt die Wand. Rofamunde.

Mun fo erwart' ich Sie gurud in einer Stunde.

### Fedor.

Wozu noch? foll ich benn verbluten an ber Wunde? — Wohlan — ich will sie feh'n zum letten-letten Mal; Dann berge schnelle Flucht ihr ewig meine Qual! (Ab.) Rosamunde.

Du warft bie Gräfin! ei!

### Gretchen.

Er hat den Kopf verloren.

### Rofamunde.

Ich aber nicht, Gottlob, ich habe Kopf und Ohren. Jest wird mir Alles flar, und da fo weit wir find, So hoff' ich, die Mamsell bekennt nunmehr geschwind. Gretchen.

Ihr eig'ner Sharffinn that icon folde Riefenichritte, Dagmit der Zumuthung mich zu verschonen bitte. (Sie entschläpft.)

# Ante Scene.

### Rofamunde (allein).

Gleichviel, sie steht entlaret. Nun ist es sonnenklar, Barum der Mouffelin so grob, so wohlfeil war. Triumph! kein Tugendprunk wird künftig mehr uns blenden; Triumph! die Waffen sind geschärft in meinen Sänden!

# Mennte Scene.

Baron Wurm (in Reifelleibern), Mofamunde. Bacop.

Ihr Diener.

Mofamunbe.

Ei fieh' da, mein theurer herr Baron! Seit einer Ewigkeit vermiste man Sie ichon. Ich bin febr boch erfreut —

ut — **Baron.** 

Bedanke mith.

Rofautunde.

Mein Bruber -

Baron.

Was macht er?

Rofamunde.

Lieber Gott! er hat fein Steuerruber

Dem Argt vertraut.

Baron.

So hör' ich.

Mofamunde.

Doch in Schmerz und Pein

Wird Ihre Gegenwart ihm wahres Labsal sein ogle

Gehr obligirt.

Mafamunde.

Ob gleich der Ankunft nicht gewärtig. So finden Sie doch hier ftets Ihre Zimmer fertig. (Auf eine Seitenthile benbenb.) Baron.

Diam de

Ich weiß.

Mojamunde.

Wem banken wir biesmal bas felt'ne Gluck? Bauon.

Wem? meinen Grillen.

Nofamnube.

Wie?

Baron.

Es kam ein Augenblick, In dem der Ginsambeit, der Wirthschaft überdrüßig, Die Seele kränkelte, ich fand mich g'rade mussig, Da wurde mancherlei Betrachtung angestellt: Wie lange mich nun schon der Wahn gefesselt hält, Mein Völkchen dort an Leib und Seele zu beglücken. Ich ließ von nah' und fern mir dicke Bücher schicken; Ich kaufte jeden Pflug, der neu erfunden mard, Und habe wahrlich nichts an Rath und That gespart. Was kam dabei heraus, zum Suten must' ich zwin gen, Schuspocken hier, und dort den Futterklee au foringen: Man schalt mich obendrein, ich lernte Tag für Tag, Daß jeder nur sein Glück nach eig vom Zuschnitt mag. Für eine Wohlthat wird nur selten Dank errungen, Wenn der Empfänger meint, sie sei ihm au fgedrungen!

D'rum bin ich's herglich fatt. Der Fels ift mir zu fteil, Und meine Guter find um halben Werth mir feil.

So geht es, Herr Baron, wenn man mit unserm Maße Den Bauer meffen will. Er ist von schlechter Raçe, Ein Thier, bei bem Vernunft in selt'nen Funken glimmt, Mit einem Wort, ein Thier für unser Joch bestimmt. Wenn bas Kartoffeln hat und Sonntags eine Predigt, So sind wir übrigens von jeder Pflicht entledigt.

### Baron.

So? meinen Sie? mich bünkt, der Baum war einst ein Strauch. Was ich vom Bauer sprach, das gilt vom Grafen auch. Rosamunde.

Ei, ei -

### Baron.

Genug davon. Noch mancherlei vereinigt, Hat den Entschluß gereift, die Ausführung beschleunigt. Pauline, wie geht's der?

Rofamunde.

O à merveille!

**60**0 8

Doch ihre Briefe find jest minder herzlich froh? Rofamunde.

Das nimmt mich Bunber, benn -

Baron.

Nun was denn?

Mofamunde.

Ei jest eben

Blubt ihre Rosenzeit, fangt fie recht an ju leben og e

Wie so?

### Rosamunde.

Es wird von mir nichts Bofes d'rum gebacht. Man weiß ja, lieber Gott, wie es die Jugend macht. Baron.

Bie macht fie's benn?

### Rofamunde.

Je nun, wir sind auch jung gewesen, Und in Romanen kann man es ja täglich lefen.

### Baron.

Bum Benter! mas benn?

### Rofamunde.

Daß ein Herz schnell Feuer fangt, Und eine Mack am Licht die Flügel leicht versengt. Baron.

So? ift Paulinens Berg von folder Flamm' ergriffen? Rofamunde.

Ach es gibt Klippen, die nur wenige umschiffen.

### Baron.

Ich bitte, nicht fo lang gezielt mit bem Gefchoß, Und spannen Gie ben Hahn, so brucken Gie auch los. Rosamunde.

Wohlan. Ich muniche nur zu marnen, nicht zu ichaben. Baron (ironifc).

Wer benkt baran? Gottlob! ich kenne Ew. Gnaben.

Ein junger Russe, ber seit vielen Wochen schon Sier lebt und webt — Digitized by Google

#### Maron.

Ein Ruff? ich liebe die Nation. Ein braves Bolt! mir wehl bekannt. Sie follen wiffen Daß einst ---

Mosamunde (fpöttelnb),

Ich weiß es fcan, hab' oft es boren muffen. Baron.

Pardon! es geht mir so: von Rufland nur ein Wort, Gleich springt mein altes Gerz mit dem Gedachtnif fort. — Nur weiter, menn's beliebt. Bas thut der junge Ruffe? Rofamunde.

Was alle Manner thun, er jaget nach Genuffe.

Da thut er wahl.

Molamunde.

Ia, wenn's mit Tugend harmonirt — **Baron.** 

Mun das verfteht fich.

Rojamunde.

Wenn er Unschuld respektirt, Kein gräfliches Geschlicht durch Buhlerei beschimpft, Und gleichsam Dornen auf die stolze Ceder impft.

Wo mill's hinaus?

Mofamunde.

Uch, herr Baron, es thut mir web.

Daß ich -

#### Baron.

Schon gut, wer 2 gefagt, ber fagt auch 25:

### Mosamunde.

Der Tugend droht Gefahr, wenn fie Gefahr nicht meidet. Die Grafin fah ihn oft.

Baron.

Souft nichts?

Rofamunde.

Und zwar verkleidet.

Baron.

Verkleidet? warum bas?

Mofamunde (fpöttifc).

3ch bente fo, weil er -

Rennt' er die Grafin Schlamm — vielleicht zu blöbe mar. Ein Kleibchen schlecht und recht, entlehnt von einer Dirne, Ein Strobhatlein zum Schut der schambewußten Stirne. Das muntert auf; wer nimmt mit Gretchen so genau, Alls mit ber Grafin, mit ber fremden Schefrau? So darf man schon im Park Zusammenkunfte wagen.

### Baron.

Halt! wenn Sie lügen, foll ber Donner Sie erschlagen! Rofamunde (piquint).

Etwas mehr Söflichkeit mar' eben nicht gu viel.

### Baron.

Wenn es die Ehre gilt, fo kunftl' ich nicht am Styl.

Daß die Frau Gräfin sich für Gretchen ausgegeben, Sab' ich dem Ruffen selbst entlockt, und zwar so eben. Er war vor kurzem hier, kennt nicht einmal sein Glück; Befragen Sie ihn nur, benn er kommt bald zurück. Ich selbst hab' ihn bestellt, erwart' ihn mit Verlangen. Indeß erfährt der Graf, wie man ihn hintergangen.

# Behnte Sceue.

### Der Baron (allein).

Bar's möglich! hat mein Kind die Sittsamkeit verlegt? Den Mangel nicht einmal durch jene Furcht erfest? Die Furcht vor üblem Ruf, die mehr als Tugend nüget,

Und wahrlich oft allein der Gattin Treue fcupet? — Ich kann nicht glauben, was die Kaffeefcwester spricht. Sie strauchelte vielleicht, gefallen ift sie nicht.

# Eilfte Scene.

Pauline. Der Baron.

### Pauline.

Sie hier, mein Water? o! entzudt hab' ich's vernommen! So unerwartet -

#### Baron.

Run? ich hoffe boch, willtommen? Pauline.

Willommen! das weiß Gott! wenn mich Ihr Blid erfreut, So führt ein Zauber mich in meine Jugendzeit!
Die stille Flur, wo ich der Kindheit Traum vergaukelt,
Won Ihrer Hand geführt, auf Ihrem Knie geschaukelt,
Durch Ihren Ruf gewarnt, durch Ihren Blick belohnt;
Geleitet bald mit Ernst, mit Liebe bald geschont —
So schwebte Freude mir an jedem Morgen nieder —
O nimmer, nimmer kehrt die schöne Zeit mir wieder!
Baron.

Das klingt so bufter, als sei wahr was man mir sagt, Daß ein geheimer Gram an beinem Herzen nagt?

### Bauline (verlegen).

Ein Gram? wie fo? ach nein!

Barou.

3ch muß bir nur bekennen -

Du weißt, ich pflege mich vom Cand ungern ju trennen -Doch beiner Briefe Styl, ber oft fo feltsam ftodt, Erzwungen froblich icheint, bat mich berein gelockt.

Pauline. So hat ein Irrthum mir dies icone Gluck beschieden.

Baron.

Bu flagen hatteft bu mir nichts?

Bauline.

3ch bin zufrieden.

Baron.

Liebst bu ben Grafen?

Bauline.

34

Baron.

Beraus!

Bauline.

Ich lieb' ihn nicht ---

Baron.

Das bacht' ich wohl.

Vauline.

Muein ich fenne meine Pflicht. Und follt' ich bann und wann auch eine Grille begen',

Mein Vater gab mir ibn, fo lobnt mich Naterfegen. Baron.

Das ift recht icon und gut, boch nicht genug fur mich.

Du bift mein einzig Rind, weiß Gott, ich liebe bich,

Und wenn ich auf der Belt noch wunfche, fammle, spare, Ich so geschieht's ja nicht für meine grauen Saare. Dem Trofte streb' ich nach, baß einst in meine Gruft Ein glückliches Geschöpf mir Dank hinunter ruft. Darum, Pauline, sollst du mir Vertrauen zeigen.

Thu' ich bas nicht?

### Baron.

Du follft mir nichts, gar nichts verfchweigen. Sanline.

Das that ich nie.

### Baron.

Barum benn heut' jum erften Dal?

3ch mußte nicht -

#### Baron.

Ich weiß. Und da aus freier Wahl Du nicht bekennen willft, so muß ich wohl dir sagen, Was mir ein böfer Mund dienstfertig zugetragen. Ein junger Mann, den du, ich weiß nicht wo, erblickt, Bat, Unerfahrne, dich durch Schmeichelei berückt. Du bist ihm gut, du siehst ihn gern, hörst ihn noch lieber, Erduldest sein Geschwäß, erträgst sein Jugendsieber. Bis hieher tadl' ich blos der Eitelkeit Genuß, Doch wehe! wenn ich auch den Zusag glauben muß. In Dirnentracht vermummt, leih'st du dem Buhter Ohren — Geschah das wirklich — ach so hab' ich dich versoren.

Mein, guter Bater, nein! was Leichtfinn auch verbrach, Mein Berg blieb unentweiht, es war nie bof, nur fcmach.

Ein Bufall, ben ber Meib mit feinem Babn vergiftet, Sat, ohne meine Odulb, bas Uebel angestiftet. Much die Verkleidung war blos eine Neckerei, Un einen Fremden dacht' ich mahrlich nicht babei, Zweimal nur fab ich ibn, und ftets an off nen Platen, Das Eine Mal — ich will die Wahrheit nicht verleten — Trieb mich die Gitelfeit, auch wohl die Reugier bin, Doch Strafe folgte nur zu fchnell bem leichten Ginn! Ein Berg bab' ich erkannt - mein Vater - eine Tugend, Rein wie geläutert Gold, warm wie die erfte Jugend, Da las ich meine Schuld bestürzt in feinem Blick, 3d ahnete Befahr, und jog mich fonell jurud. Nur Einmal mußt' ich noch ihn feb'n, jum letten Male! Losreigen ibn und mich von jedem Soffnungsstrable. -Es ift gescheh'n. Sat gleich mein Berg babei gezagt. Go hab' ich standhaft doch ihm Lebewohl gesagt. Mein Ruf ift unbefleckt, mein Rame blieb verborgen; Bu forschen untersagt' ich ibm - er wird geborchen. Bald trennt uns Meer und Land, und meine Bruft verschließt Muf ewig eine Schuld, bie ich zu hart gebuft.

#### Barou.

Ich bin beruhigt. Caf mich auch das Lette wiffen: Du liebst ihn?

# Pauline.

Bar' es fo; murd' ich es leugnen muffen? Ein edler Mann, der mir die reinste Liebe weiht, Den ich geneckt, gequalt, aus Unbedachtsamkeit, Dem ach! vielleicht mein Bild der Zukunft Glückverscheuchet! Wer straft mich, wenn fein Bild aus meiner Bruft nie D Mutter! lebteft bu, es ware nicht gescheb'n! Barum mußt' ich verwaift auf bunteln Pfaben geb'n? Des Baters Liebe fann bem Geift ber Lochter nugen, Doch einer Mutter Liebe muß ihr Berg befchagen! (Gie geht fdwermutbig ab.)

# Bwölfte Scene.

Der Baron (allein, nach einer Banfe). Mur allzuwahr! - Ja, für bas mannigfalt'ge Spiel Des Lebens gab Natur bem Beibe Schnellgefühl. Bo Manner haftig nur mit Odwert und Klamme brobten, Da lofte ftill' bie Sand bes Beibes oft ben Knoten, Da bog bie Ceber fich, ba wurde Stahl erweicht, Und alles aing fo rafc, und alles fcbien fo leicht! -Ja. lebtest bu noch! - o wie mich ber Vorwurf veinigt! Die battest bu bein Rind mit biesem Mann vereinigt. -Uch! felten lauft es gut mit einem Bundnig ab, Bu dem ein braves Beib nicht Rath und Gegen gab. (Ab.) (Der Borbang fallt.)

# Wierter Act.

(Der Chauplas bleibt berfelbe.)

# Erfte Scene.

Baron Wurm (allein).

Reugierig bin ich ihn zu feb'n, Paulinens Belben. Bon dem die Augen mehr noch als die Lippen melben. Wer hatte bas gedacht! es geht in's britte Jahr, Daß sie umgaukelt wird von einer Boflingeschargle

Und immer blieb sie kalt, wie Turandot, die Spröbe. Doch siehe da, vom Sismeer kommt ein Samojede; Man achtet seiner kaum, man treibt nur Spiel mit ihm. Bald aber klopft das Herz und fordert ungestüm. Denn um so leichter pflegt der Mann sich einzunisten, Sobald die Frau versäumt sich gegen ihn zu rüsten, Auf ihre Tugend stolz in Sicherheit sich wiegt: Schät nur den Feind gering, so bist du halb besiegt.

Pauline dauert mich. In ihrem jungen Berzen Berbirgt fie mir umfonst ber ersten Liebe Schmerzen. Allein was kann ich thun? sie schelten? poltern? nein! Bo Feuer brennt, ba gießt ein Narr noch Del hinein.

# Bweite Scene. Febor und ber Baron.

(Bebor tritt haftig berein, als er aber einen Bremben gewahr wirb, fieht er fic angfilich um.)

Baron (für fic).

Sieh' da, das ist er wohl? — hm! hm! fast sollt' ich glauben, Ich hätt' ihn irgendwo gesehen. (Laut.) Sie erlauben, Mein Herr —

Febor.

Bas?

Baron (für fic).

Ia fürwahr, des Jünglings Büge sind Mir schon bekannt, allein wohin damit geschwind? (Laut.) Verzeihen Sie, mein Herr, ist die Vermuthung richtig, Daß wir uns schon geseh'n? Ihr Name war' mir wichtig. Febor.

Fedor Bolkoff.

Barou (faft auffdreienb).

Wolkoff! aus Kafan?

Fedor.

Ja.

Baron.

Ein Gobn

Von Paul Wolkoff?

Redor.

Gang recht.

Baron (febr bewegt für fich).

O Gott! um feinen Thron

Gab' ich ben Augenblick! er ift's! ich feb' ihn wieber!

So ftand er vor mir, ja, fo anspruchlos und bieber.

Es war Erinnerung, die mir vorüberflog,

Und von der Jugendzeit ben Schleier lachelnd zog. Rebor.

Gie kennen mich?

Baron.

So halb und halb, (für fich) ich muß mich faffen-(Laut.) Ein Jemand — Sie versteh'n — hat mich errathen laffen —

Redor.

Sa! waren Sie vielleicht der Bater -

Baron.

Ronnte fein.

Fedor.

Gie Gretchens Bater?

Baron (flust).

Bie ? (Beffinnt fich.) Doch ja, ich bin's. Ullein — Febor.

D mich burchströmt auf's neu' ber hoffnung warmes Leben !

Sie werben nicht bem Glud ber Tochter widerstreben. Erforfchen Gie, mas man im Beere von mir fpricht. Mein Nam' ift unberühmt, boch ungeachtet nicht. 3mar grunen um mein Saupt noch feine Corbeerreifer, Doch thu' ich meine Pflicht und liebe meinen Raifer. Das Zeugniß ehre mich, bas mir die Beimath gibt: Frob bin ich mir bewußt, bort werd' ich einst geliebt. Dort hat fein Redlicher mich ungern aufgenommen, Ja Fedor Paulowitich mar überall willkommen; Denn fur bas Gute ichlug bas Berg ihm raich und warm. Reichthumer hab' ich nicht, boch bin ich auch nicht arm, Und mas ich bieten fann, ber Liebe wird es g'nugen, Des Batere Armuth hat mir Gretchen nicht verschwiegen; 3ch freue mich barob, benn welch ein Glud gewährt So froben Muth, als wenn man liebe Eltern nabrt? Der Gobn, bem fleiß und Mub' fur feine Eltern Wonne, Muf beffen Uder icheint ja eine marm're Sonne. D'rum, Bater, auf mein Bort, Gie folgen ungescheut Der frommen Liebe Wint, dem Ruf der Dankbarkeit! Baron (für fic).

Bei Gott! mir ift als bort' ich feinen Bater fprechen. (Lant.) Bohlan, mein junger Freund, noch fann ich nichts versprechen,

Allein Sie ruhren mich, und wenn Sie mir vertrau'n — Febor.

Das werd' ich.

### Baron.

Nun, ich will an Ihrem Glücke bau'n. Doch vor der Hand begehr' ich, daß Sie sich entfernen. Fedor.

Entfernen ?

Allerdings. Gedulb muß Liebe lernen. Mein Zimmer ift hier nah', es ftöft an dies Gemach, Dort warten Sie auf mich, bis ich ben Grafen sprach. Febor.

Er willigt ein.

Baron.

Gott geb's!

Redor.

D wenn nur biefe Gorge ---

Genug, ich weiß was hier zu thun. Fort!

Ich gehorche.

(Er geht in ein Seitenzimmer, welches ber Baron ihm angewiefen.)

# Pritte Scene.

# Baron Wurm (allein).

Du Unerforschlicher! es waltet beine Hand! Du haft ihn über's Meer, hast ihn zu mir gesandt, Um mein Gelübbe durch ber Tochter Herz zu lösen. Jest steh' mir bei, Vernunft dem Thoren einzustößen. Es sei gewagt. (Er nopst an bes Grafen Immer.)

Graf (inmenbig).

Ber Hopft?

Baron.

Nur auf ein Wort, Herr Sohn.
Sraf.
Digitized by Google

Bas gibt es benn ?

Beraus zu mir.

Graf.

3d fomme fcon.

Vierte Scene.

Der Graf. Der Baron.

Baron.

Berr Gobn, ein Bortchen im Vertrauen -Graf.

Beliebt ju figen?

Baron.

Bir wollen uns babei im minbeften nicht erhigen.

Graf.

Point du tout.

Raron.

Es ftebt mit Ihrer Che folecht. Graf.

Comment?

Baron.

Ein Invalid, an Geel' und Leib gefcmacht -Graf.

C'est moi?

Waron.

C'est vous. Ein Mann, ber von lebend'gen Wefen Bum Freund und Liebling nur fich einen Mops erlefen ; Ein Podagrift, ber Lag und Racht bie Leute qualt; Ein Sarpagon, der fruh und fpat Dutaten jabit -Graf.

C'est moi?

C'est vous?

Graf.

Est il possible?

Barov.

Nur zu möglich!

Und barum wurden Gie Paulinen unerträglich.

Graf.

Insupportable?

Baron.

Oui.

Graf.

Ei, welche Onmpathie!

Insupportable ift mir mahrlich langst auch fie.

Baron.

Mun desto beffer, so bewirkt von beiden Seiten Dies Einverständniß, daß Sie flugs zur Trennung schreiten. Eraf.

Wir bachten ichon baran, bie Trennung ist gescheb'n, Sie glauben nicht, mon pere, wie selten wir und seh'n. Sie wohnet rechts, ich links, in weit entfernten Zimmern, Und keiner braucht sich um ben andern zu bekümmern. Was ihrem Rang gebührt, bavon wird nichts vermist, Bei hofe spielt sie oft am ersten Spieltisch Whist, Sat einen Laufer, sechs ber schönsten Upfelschimmel. So leben wir vergnügt wie Engelein im himmel.

Baron.

Ein glanzend Cos, bei bem fich Manche felig wiegt, Nur Schabe, bag es nicht Paulinens Berzen g'nugt. In ftiller Einsamkeit ward fie von mir erzogen,

Sie hat ihr eig'nes Glud wie ihren Regenbogen, Darum Herr Sohn —

Graf.

Plait-il?

Baron.

Sie nehmen das nichtschief:

Wenn ich von Trennung fprach, meint' ich ben Scheidebrief. Graf.

Den Scheibebrief? was man fo formlich icheiben nennet? Baron.

Gang recht. 280 Richterfpruch ben laft'gen Anoten trennet. Graf.

Pardon, baraus wird nichts.

Baron.

Run man erwägt, man fpricht --

Ein Wort für taufend, mon cher pere, ich thu' es nicht, Es ware benn, daß fest und bundig man verschriebe, Daß mir en possession bas Heirathsgut verbliebe.

Baron.

Mein gang Bermögen? wie?

Graf.

Rein Grofden gehet ab.

Baron.

Sie konnten fordern, bag Paulin' am Bettelftab -

Gie will, ich ford're nichts.

Baron.

Sie wurden sich nicht schämen, Für die Erlösung Gelb von einer Frau zu nehmen Coogle

### Graf.

Ich werde, dieu morci, von der Scham nicht geplagt, Und ford're nur, was der Kontrakt mir zugesagt.

Baron.

Wohlan, ich opfr' einen Theil; das schönfte meiner Schlöffer. Graf.

Ein Theil? ein Schloß? mais non. Das Ganze scheint mur beffer.

Baron (fich faum noch haltenb).

Sie sind —

Braf (fehr gelaffen).

Der Graf von Schlamm.

Baron.

Ja ja, Sie find's fürmahr,

Und werden's bleiben.

### Graf.

Oui.

Baron.

Ich aber litt am Staar, Alls ich mein einzig Kind in biefes Joch geschmiebet. Graf.

Vous badinez.

### Baron.

Daß nur mein Blut nicht übersiedet! Wohlan, Herr Graf, mir bleibt ein lettes Mittel nur: Pauline liebt.

#### Graf.

Ich weiß, ein Ruff macht ihr die Cour.

Sie wagen viel babei, Paulinens Berg ift munbigle

Graf.

Ich wage nichts babei, benn ber Kontrakt ift bunbig. Baron.

Und Ihre Chre? wie? ift Ihnen die nichts werth?
Scaf.

Ia, leiben bie dehors, fo wird fie eingesperrt. Baron.

Bas? eingesperrt? mein Kind? Herr Schwiegersohn, Sie rasen?

Graf.

Mais non, mit ben dehors, mon pere, ift nicht zu spaffen-

Wenn Gie fich unterfteb'n -

Graf.

's ift nur um ben éclat.

Baron.

Go fdeiben Gie fic.

Graf.

Non.

Baron.

Und dabei bleibt es?

Graf.

Ja.

Baron.

Sie wollen nicht?

Graf.

Mon dieu, Gie fennen fonder Zweifel

Mein Recht.

Baron.

So hole Sie, sammt Ihrem Recht, der Teufel!
(Er geht in fein Bimmer.)

# Sünfte Scene.

Der Graf (allein).

Sottisen sagt er mir? — Eh bien, es mag b'rum sein. Er schimpft, er flucht, und ich — gelassen streich' ich ein. Wer eine Frau gewählt mit goldgefüllten Kaffen, Der muß sich bann und wann gar viel gefallen laffen.

# Sechfte Scene.

Mofamunde. Der Graf.

Mofamunde.

Dich buntt, ich borte bier febr lebhaft fprechen? Sraf.

3a,

Mein alter Freund, der herr von Wurm, war da. Rofamunde.

Dein Schwiegervater, was beliebt bem groben Alten?
Graf.

Ma soeur, ihm hat beliebt, fur narrisch mich zu halten. Er bringt auf Scheidung von ber Grafin.

Mofamunde.

So und bu?

36 hoffe bod, bu grifft mit beiben Ganben ju? Graf.

Mais non, ich habe mich barüber ichon erklaret, Und bamit Punktum.

Mofamunbe.

Go? boch wie, wenn man erfahret,

Welch ein entfesliches Complot vorhanden ift?

Comment?

### Mofamnube.

Rurg, bag du in Gefahr bes Lebens bift. Graf (febr erichroden).

Est-il possible.

### Mofamunde.

Sieh', so haft du dich gebettet. Dein treuer Schluchser hat dich diesmal noch gerettet, Doch zweifi' ich, ob es ihm ein zweites Mal gelingt. Von Meuchelmördern bist du überall umringt. Graf.

Des assassins! mon dieu! man eile zu erzählen. Rofamunde.

Da ift bein Schluchser felbft, der foll dir nichts verhehlen-

Siebente Scene. Schluchser. Die Vorigen.

Schluchser.

Ja, gnadigster Herr Graf, ein Weib, ein Krokodill — Ein Tigerherz, bas aus der Welt Sie schaffen will! Graf.

Mich schaffen? aus ber Belt!

### Schluchser.

So muß ich leiber glauben! (Er weint.) Hu! hu! hu! man will den besten Herris mir rauben!

Rofamunde (weint auch).

Den liebsten Bruder, bu! bu! bu!

Schluchfer.

Go reich und brav.

Bu! hu!

### Mofamunde.

Im gangen Canb, bi! bi! ber alt'fte Graf!
Graf.

C'en est assez! ich bin halb todt bereits vor Schreden! Man eile, die horrours mir naber zu entbeden.

Schluchfer.

Die faub're Jungfer -

Rojamunde.

Die fich bruftet wie ein Pfau -

Bat auf Befehl -

Rofamunde.

. Beraus damit!

Schluchser.

Der gnad'gen Frau,

Nom Apotheker, der sich ihren Netter nennet, Ein ftarkes Gift begehrt, das Leib und Geele trennet.

Ein Gift!

Schluchfer.

Urfenit.

Graf (fcaubernb).

Hu!

Schlnchser.

Es ist ihr auch geglückt,

Und hier ein Briefchen, das der Better mitgeschickt. Ich, wachsam, fing es auf.

Graf.

Man lefe.

### Rofamunbe.

Und man höre!

### Schlnchfer (lieft).

»Damit Ihr Störefried ben Frieden nicht mehr störe, Gend' ich ein Pulverlein, das man in Suppen rührt, Gelegentlich damit den Plagegeist traktirt.
So wird die Gräfin schnell erlöst von diesem Leiden, Denn alsobald wird er sich krummen — und verscheiden!»
Graf.

O weh! la soupo — ich bin vergiftet — eilet — rennt — Den Arzt herbei! — ich aß — schon fühl' ich, wie es brennt— Jo suis pordu! — la soupo — die Angst — die Qual die Sticke —

# Schluchser.

Nein, gnabigster herr Graf, ich selbst war in ber Ruche. Graf.

### Eh bien!

### Schluchfer.

Bereitet hab' ich sie mit eig'ner Hand, Und diesmal die Gefahr von Ihnen abgewandt. Eraf.

### Est-il bien sûr?

### Schluchser.

Gewiß.

### Rofamunde.

Sa! solche Treu' ift selten. Graf.

C'est vrai ma soour, ich bin gerührt und will vergelten. Dank sei ber Vorsicht, die des Menschen Schicksal lenkt! Mein alter blinder Gaul sei, Schluchser, Ihm geschenkt.

### Mofamunde.

Mun aber wirst du doch dir selbst die Ruhe gönnen, Und von der Mörderin noch heute schnell dich trennen?

Ich übergebe fie ber hohen Obrigfeit, In Retten Bug und Sand.

### Rofamunde.

Du bist nicht wohl gescheit. Hast du Beweise? wird sie nicht von Un chuld schwagen? Graf.

Urfenit! Unfould!

### Mofamunde.

Man hat Gift für Mäus und Ragen!
Sraf.

Oui, mais ber Storefrieb? c'est moi! Mofamunde.

Das fonnte fein.

### Graf.

Der Plagegeift? c'est moi!

### Mofamunde.

Ift alles mahr, allein Wir haben hier zu thun mit abgefeimten Leuten — Die konnten es auch wohl auf deinen Hektor deuten.

### Graf.

Auf meinen Mops ? gleichviel. Ein frimineller Streich! Ber ihn vergiftet, der vergiftet mich zugleich. Rofamunde.

Doch wenn ber Richter nun es minder ftreng betrachtet? Ein Mops ift doch tein Mann, obgleich oft mehr geachtet. Du klagft, fie schwört, man lacht dich obendrein noch aus, Sewitigt im Triumph kehrt fie jurud in's Saus, Und lauert, bis bequem fich die Ufpekten zeigen, Dann drückt fie schnell bir auf ben Mund ein ew'ges Schweigen. Graf.

Un éternel silence! hu! mir wird kalt dabei! Zwar Geld — allein der Tod — das Gift — eh dien! es sei!

Helas! il faut — hat man die Bahl nur zwischen beiben, Doch eh' von Frau und Geld, ale von bem Leben scheiben. Rofamunde.

So recht. Es werde schnell mit Unstand ausgeführt.

Graf.

Berfteht fich, die dehors - die werden observirt. Rosamunde.

So rufe, Schluchser, ben Baron.

Schluchser.

Uch Gott! ich eile!

(Er geht in bas Bimmer.)

Graf.

Sein schönstes Schloß, ma soeur, wird dennoch mir zu Theile.

# Achte Scene.

Baron Wurm. Schluchfer. Vorige.

Baron.

Mun, was beliebt, Berr Graf! icon pactt' ich haftig ein, Um Gie von mir und mich von Ihnen zu befrei'n. Graf.

Mon père, die Sache hat sich plötslich so gestaltet,
Daß generosite in meinem Herzen waltet.

\*\*XII.\*\*
6

Ich will, um Fried' und Ruh', nicht fagen, was ich weiß. Und ift Ihr bestes Schloß noch meiner Großmuth Preis, So seh'n Sie mich bereit und zu ber Scheidung willig. Baron.

Mun Gott fei Dank, nur bitt' ich, schriftlich. Graf.

Das ift billig.

Doch wird ein Gleiches mir von Ihnen — Baron.

Gern gemabrt.

Graf (ergreift die Teber).

Fein furg und bunbig.

Baron.

So wird's auch von mir erklärt. Graf (foreibt).

Rofamunde (leife ju bem Baron).

36 bin es, die fein Berg geschickt jum Frieden mandte. Baron.

Mun bafur fegne Gott Gie einft im Cheftande. Rofamunde.

26 pfui bod, Berr Baron!

Graf.

Mon père, j'ai fini.

Baron (fcreibenb).

Mit leichtem Bergen geh' ich an die leichte Muh'. Zwar folch ein Schloß — es schmerzt, sich beffen zu entschlagen,

Doch bin ich Stein um Stein bereit es abzutragen, Wenn es ben Grundstein zu ber Tochter Glude legt, Und mir ben Vorwurf tilgt, ber mein Gemiffen regt.

(Er hat gefchrieben, und reicht bem Grafen das Bapter.) So! — Ausgewechselt! — Gut — Pauline ist geschieden, Ich bin ein Grundstück los, und alle sind zufrieden. Graf.

Content et bien content; in dem kein Gift nunmehr Dem theuren Leben droht. Très-humble serviteur! (26.) Baron.

Gift! alle Beter! Gift? mas mill er bamit fagen? Rofamunde.

Der Mops war in Gefahr, (fie verneigt fich) man barf nur Gretchen fragen. (A6.)

### Baron.

Der Mops ?

### Schluchfer.

Ia, Gerr Baron, Gift war ihm zugebacht, Und dieser Umftand hat den Grafen kirr gemacht. (Ab.)

# Mennte Scene.

### Baron Wurm (allein).

Gift? Gretchen? Mops? wie reimt fich bas? - aba! ich merke,

Der Liebe Zufall gab Gebeihen zu dem Werke. -

Das stolze Gabelthier, gewöhnlich Mensch genannt, Berechnet, grübelt, tropt auf Klugheit und Verstand:
Doch glückt ihm auch einmal sein Streben nach dem Ziele,
So war gewiß etwas, gleich diesem Mops, im Spiele;
Denn die Erfahrung lehrt: auf Erden ist kein Ding
So klein, so albern, so verachtet, so gering,
Daß nicht der Zufall in's erhabene Gerüste

Won einem Lebensplan es einzustechten mußte. D'rum fei doch niemand auf fein Bischen Beisheit ftolg: Das hochgerühmte Licht ift nur ein faules Holg.

# Behnte Scene. Pauline. Der Baron.

Baron.

Ha eben recht. Sie soll mir beichten. — Romm, Pauline! Weg mit bem finstern Gram aus beiner heitern Miene! Wo lebt die stolze Frau, die nach dem Ruhme geizt, Nie hab' ein Taumel ihr den Tugendpfad durchkreuzt! Gibt's Eine, nun so mag sie mit dem Spiegel schmollen. Die echte Tugend ist: das Gute ernstlich wollen, Jedoch der eig'nen Kraft bescheiden nie vertrau'n, Und keine seste Burg auf Menschenherzen bau'n. Romm! laß Erinnerung an bein Straucheln uns verbannen: Gefallen bist du nicht, d'rum sollst du dich ermannen!

36 will - ich werbe -

Baron.

Gut. Saft du Vertrau'n zu mir? Bauline.

O wahrlich!

#### Baron.

Run du siehst, ich leide ja mit dir; Ich will dich retten, so mir Gott die Freude gonnet, Sprich aber, liebst du ihn, recht was man lieben nennet? Auf Tod und Leben?

### Pauline.

Ach mein Vater Google

#### Baron.

Rebe frei.

Pauline.

Ich lieb' ihn — doch die Pflicht —

Baron.

Bangt an bie Flügel Blei!

Versteht sich ohnehin. Allein gesett es ware Vereinbar dieser Trieb mit Tugend, Pflicht und Chre? Naultue.

Dann, o mein Nater, bann — Die Frage foltert mich — Wo ware glücklicher ein liebend Weib als ich!

Baron (öffnet bie Thur feines Bimmers).

Beraus, mein junger Freund!

## Eilfte Scene.

Fedor. Die Vorigen.

Baron.

Bir wollen Kriegerath halten.

Da steht das Mädchen, bas Sie vorbin grausam schalten. Sie ist so grausam nicht, benn, im Vertrauen gesagt, Die Liebe plagt ihr Herz, wie sie das Ihre plagt.

Bauline.

Mein Bater -

Fedor.

Uch! ich muß den Gludlichen beneiden!

Bie aber, wenn Gie felbst -

Febor.

Much Spott foll ich noch leiben ?

#### Barou.

Mit nichten. Kurz und gut: sie liebt, und liebt nur Sie, Das sag' ich, Sans von Wurm, gelogen hab' ich nie. Febor.

Bar's möglich! boch warum mein Glud mir noch verfcweigen?

Pauline (empfintlich).

Der strenge Vater will ber Tochter Leichtsinn beugen; Doch darf ich saut gesteh'n in seiner Gegenwart: Das Mittel, das er mählt, ist —

Baron.

Mun, was ift es?

Pauline.

Bart!

Gehr hart!

#### Baron.

Bermuthlich weil gelinde hier nichts taugen.

Mich felbst erniedrigen soll ich in seinen Augen, Das will mein Vater — wohl — ich leide mit Geduld, Denn abzubußen hab' ich eine schwere Schuld. — So wissen Sie, mein Herr — Scham gluht auf meinen Wangen —

Ich habe Sie getäuscht, betrogen, hintergangen — Ich bin vermählt.

## Fedor.

Bermählt!

Vanline.

3ch bin die Grafinogle

Bie?

#### Pauline.

Und nun das Schwerste noch — ich liebe — liebe Sie! Ich war' in Ihrem Urm die glücklichste der Frauen,' Doch weh'! wenn hoffnung Sie auf dies Geständniß bauen! Denn, bei dem ew'gen Gott und seinem Weltgericht, Auf ewig scheiden wir — treu bleib' ich meiner Pflicht.

Baron (gieht Febor bei Geite).

Das klingt fehr tragisch, doch wer wird sich baran kehren? Ein Beib, das Lieb' erklärt, barf schon auf nichts mehr schwören.

Berwegen ungestraft barf ein Geliebter sein; Denn spricht ihr herz nur ja, so mögen zehnmal nein Die Lippen sprechen, die versiegelt man mit Kuffen, Sie wird am Ende selbst noch Dank der Kühnheit wiffen. Febor (erkaunt).

Mein Berr -

#### Baron.

Sie wundern sich wohl über die Moral Aus Vaters Mund? das macht, ich haffe den Gemahl. Soll ich mein einzig Kind durch stillen Gram verlieren? Nein, lieber rath' ich, mit Gewalt sie zu entführen.

Febor.

Entführen?

#### Baron.

Bahlen Gie babei auf mich.

Fedor.

Sewalt ? Google

#### Baron.

Ein leichter Wagen und ein rascher Poftzug -

Halt!

Ich habe Sie verkannt, so wie Sie mich verkennen. Das eble Weib — weh' ihm! es muß Sie Vater nennen. Un einen Gecken hat das Schicksal sie verloft, Und findet nicht einmal am Vaterherzen Trost, Sie steht allein, jung, schön, kein Freund, der sie beschüße, Selbst der verläßt sie, den Natur ihr gab zur Stüße. Und dennoch steht sie da, so gut, so engelrein — Wohlan, ich will ihr Freund, ich will ihr Bruder sein. Zwar hat sie grausam nur ein Spiel mit mir getrieben, Muein sie liebt mich! und ich will sie ewig lieben! Daß zum Vertrauten mich ihr edles Herz erkor, Das gibt mir Riesenkraft, das hebt mich hoch empor! Sie sprach ein Wort — und fort in meine Steppen eil' ich. Die Unschuld sei mein Stolz, die Tugend sei mir heilig.

So kannt' ich ihn, und so bewährt er sich auf's neu. Ja ohn' Erröthen schwört mein Berz ihm ew'ge Treu! Es mög' ein weites Meer, ein wustes Land uns trennen; Ich bin geliebt, ich lieb' und barf es laut bekennen! Der Trost bleibt mir zurück, gibt mir zu tragen Kraft; Nicht ihn, nicht mich berauscht bas Gift ber Leibenschaft, Der Unschuld Hochgefühl ist mächtig in uns beiden — Leb wohl, mein Bruber! nimm ber Schwester Hand, wir scheiben —

Vergiß mein nicht -

Fedor (ihre hand an fein herz brudend).

Nie! nie! pigitized by Google

Baron (für fic).

Das Auge wird mir naß.

Pauline.

Leb' wohl!

Febor.

Muf ewig! (Sie wollen fich trennen.)

Baron.

Balt! ei fo verfteht boch Opag.

Ein Rabenvater bin ich nur zum Schein gewesen. Sieher, mein junger Freund! Verfteb'n Sie beutsch zu lefen ? Rebor.

Ein wenig.

Baron (ihm ben Bettel bes Grafen reichenb).

Wenn die Schrift behagt, gibt man fich Dub'.

Beht's mit dem Lesen nicht, fo buchftabiren Gie.

Fedor (lieft).

»Ich, Graf von Schlamm, erklar', es fei mein Wunsch und Wille.

Daß man von meiner Frau mich fcheib' in aller Stille." Bauline.

Bie ift mir -

Febor.

Wie geschieht mir -

Pauline.

Trāum' ich ! —

Febor.

Bad' ich?

Pauline.

Gott!

Febor.

Bu graufam war ber Scherg!

Digitized by Google

Bauline.

Bu bitter folch ein Spott!

**Baron.** Bum Henker! fcwarz auf weiß —

Vauline.

3ch durfte lieben — hoffen — ?

Du bift erlöft.

Pauline.

Bin frei?

Febor.

Mir fteht der Simmel offen! Baron.

Weit offen. Doch mein Freund, eh' wir dem Ziel uns nah'n, Erfahre jest, wer dir den himmel aufgethan. Denn sieh, ich stolp're sonst nicht gern aus meinem Gleise, Und Fremden schnell vertrau'n ift gar nicht meine Beise. Dr'um hor': der Name Burm, blieb er dir unbekannt? Fedor (sich befinnenb).

Burm? Burm? Dein Vater bunkt mich, hat ihn oft ge-

#### Baron.

Mun sieh'. Bei Zornborf in ber Schlacht murb' ich gefangen, Nachdem bas Bajonet mir burch ben Leib gegangen. Die Ruffen schickten mich nach Kasan vor ber Sand; Ein guter Ort, wo ich viel gute Menschen fand; Doch keinen beffer als Paul Bolkoff, beinen Bater! Bas nur ein Bruber für ben andern thut, bas that er. Mir stieß ein Fieber zu, bas ihm bebenklich schien, Er ließ nicht eber nach, ich mußte mit ihm zieh'n,

Binaus auf's Land, ba warb ich gleichfam ausgewittert, Da hat er mich zwei Jahr gehegt, gepflegt, gefüttert. 36 war ein wilder Mensch, wie so die Jugend ift, Er hat mich brav gemacht — ein Schelm, ber's je vergifit! Du warft noch flein, boch trugft bu icon bes Baters Buge. Als es jum Scheiben ging, ftanb ich vor beiner Biege, Und that ben boben Odmur in Freundes Gegenwart: Bergelten will ich, wenn mir Gott bas Leben fpart! 3ch schied — und bald erfuhr ich seinen Tod mit Schmerzen -Die unbezalte Schuld lag ichwer auf meinem Bergen: Mun dente, wie es mich ergriff mit fußer Gewalt, Da ploglich vor mir schwebt' bie freundliche Gestalt Des Mannes, ben ich tief im Grabe noch verebre, Da er mir auferfteht, ich feine Stimme bore, Und endlich mir erscheint ber frobe Mugenblick, Wo ich vergelten fann - ibm burch bes Sohnes Glad. Rebor.

Seil mir! und doppelt fuß, was ich durch ihn erwerbe, Der Eltern Lugend ift der Kinder reichstes Erbe; Mit ihm empfangen sie ein unvergänglich Gut. Heil dem Geschlecht, auf dem ein solcher Segen ruht!

Mach beinem Bater nannt' ich biefes Kind Pauline. Febor.

D! daß ich fein Gefchent burch eig'nen Berth verbiene -

Du wirft. Mein Gut ift bein. Ich forge nicht mehr bru'm, Und bleib in beinem Saus ein Inventarium.

Rebor.

Richt alfo, ebler Mann, foll ich mein Gluck genießen, ogle

So muß im Vaterland ber Lebensstrom mir fließen, Wo fröhlicher Genuß Erinnerung mir beut, Wo ich dem Selften der Fürsten mich geweiht. Dem Vaterland gehört mein Berz, mein Muth, mein Degen, Nur sterbend werd' ich auf ber Eltern Grab ihn legen.

Brav, Jüngling! mir gefällt die eble Schwärmerei. Du willst dein Vaterland nicht lassen? wohl, es sei! Wem Fürst und Vaterland so tief in's herz geschrieben, Der wird auch Weib und Kind und seinen Vater lieben. Ich ziehe mit, gleichviel wo mir mein Ziel gesteckt; Und wenn Paukinen nicht die weite Trennung schreckt — Vauline.

Mich? ber nur Leiben hier die Jugendtage trübten? Mich? an des Vaters Hand? am Busen des Geliebten? Wißt, daß ein Weib auch gern in eine Wüste zieht, Wo, liebend und geliebt, ein häuslich Glück ihm bluht. Baron.

Wohlan, nach Rußland zieh'n wir fröhlich. Greift zum Stabe! Und dankend ruh'n wir aus auf deiner Eltern Grabe.

(Der Borbang fallt.)

# Die Unvermählte.

Ein Drama in vier Aufzügen.

Erfdien 1808.

#### Berjonen.

Der Fürft von \* \* \* \* Graf von Rebenstein, Gefandter eines auswärtigen Hofes. Fräulein Amalie von Seelenkampf.
Leopoldine von Shall, ihre Pflegetochter.
Lieutenant Loring, ihr Pflegefohn.
Dietrich, ihr alter Diener.
Fräulein von Gilfen, Hofbame.
Professor Busch.
Lauerspih, ein Rammerbiener.
Ein Rammerbiener bes Fürsten.

## Erfter Act.

(Gin Bimmer im Saufe bes Frauleins von Geelentampf.)

# Erfte Scene.

Dietrich (ranmt auf und brummt babei ein Morgenlieb, nach einer Beile tritt Buich ein).

#### Busch.

Guten Morgen, mein lieber Berr Dietrich!

Dietr. Guten Morgen, Berr Professor! Ei, ei, so fruh? Die gnadige Berrschaft ift zwar aufgestanden, hat aber noch kein Fruhstud begehrt. Doch freilich, wenn Sie kommen, ba muß auch wohl bas Fruhstud warten.

Buid. Lieber mag ich nicht gemelbet fein. Beffer, bag.

Dietr. Die Glode hat eben erft fechse geschlagen, und ber herr Professor haben schon ben weiten Weg wohl gar ju Fuße gemacht?

Bufch. Dia, ju Rufe.

Dietr. Muf dem bofen Steinpflafter.

Buich. Uber auf guten Begen.

Dietr. In Ihren Jahren —

Buid. Fünf und fechszig.

Dietr. Da bedarf man der Rube. (Gest ihm einen Stuhl.)

Bufch. 3ch danke. Um ber Ruhe ju genießen, muß. man eben nicht immer figen.

Dietr. Uber ber Ochlaf.

Bufch. Dem Simmel fei Dank! dieser Rauber des menschlichen Lebens verschont gewöhnlich das Alter. Google

Dietr. Leiber!

Bufch. Mit nichten, mein werther herr Dietrich! Wenn Soraz mit einem Seufzer vom Jupiter die Jahre zurud-fordert, so will ich zu seiner Ehre glauben, daß er bloß die verschlafen en Stunden barunter versteht, die leider wohl ein Drittel unserer Jahre füllen.

Dietr. Ich bin benn boch herzlich-froh, bag ich in meinem Alter schlafen fann und barf.

Bufch. Es geht Ihm mohl, mein lieber Berr Dietrich? Dietr. Wem konnte es bei einer folden Berrichaft übel geben?

Bufch. Das gnabige Fraulein von Seelenkampf ift allerbings ein Mufter ihres sonft nicht allzulöblichen Geschlechts.

Dietr. Sie war ein Engel von Kindesbeinen auf. Ich diente ja bei ihrem Vater. Als der brave Herr in bitterer Armuth starb, da mußte ich fort, da kamen bose Jahre, in Hunger und Rummer verlebt. Ich trieb wohl sleißig meine Profession; aber es wollte nirgends zulangen; bis das gnädige Fräulein plöglich reich wurde. Nun, da machte sie es nicht wie Manche, die, wenn das Glück sie überrascht, gleichsam noch einmal aus Mutterleibe kommen, und nichts von allem wissen, was vor ihrer Geburt geschehen. Gleich schiekte sie nach mir und gab mir den bequemen Dienst. Ja, Herr Professor, das ist noch nicht Alles. Meine blinde Frau sitht hier im Hause in einem hübschen warmen Hinterstübschen und hat täglich ihr gutes Essen von der herrschaftlichen Tafel.

Bufch. Es freut mich, mein lieber herr Dietrich, daß Er Bohlthaten bankbar erkennt.

Dietr. Ach, was kann ich thun? Des Abends, wenn Alles still im Sause wirb, geb' ich hinüber gu meiner blin-

den Frau, und da beten wir mit einander um Segen für die wohlthätige Gerrschaft.

Bufch. Das ift löblich. Es beten auch noch viele gleidermagen.

Dietr. Ich weiß wohl, und der Herr Professor wissen das am besten; durch Ihre Sande geht ja Alles. (Es wird geklopft.) Gerein!

## Bweite Scene. Vorige. Lauerspis.

Cauerfp. (mit einem Rorbden voll Blumen und einer blabenben Sortenfia in einem gierlichen Topfe). Ift es erlaubt?

Dietr. 3ch habe bier nichts zu erlauben.

Bauerfp. Der Berr Kammerherr von Gilfen laffen fich bem gnabigen Fraulein von Schall unterthanigst empfehlen, und übersenben hier eine blühende Sortensia, sammt einem Körbchen voll Rofen und Vergismeinnicht.

Dietr. Gehr mohl; ich will es beftellen.

Lauerfp. Doch mit ber hortensia foll bas gnabige Fraulein ja nicht bas treue herz meines herrn in Bergleichung stellen; benn er soll wiffen, mein werther herr Kamerad, biese Blume ift eine curiose Blume, balb weiß, balb roth, balb gelb, und barum barf ein Berliebter sie beileibe nicht zum Ginnbilbe mablen.

Dietr. Das wird ber herr Kammerherr ja wohl bem Fraulein selber sagen.

Lanerip. Wie fteht's benn mit ber Sochzeit?

Dietr. Davon weiß ich nichts.

Lauersp. Redet man hier im Sause noch gar nichts davon?

Dietr. Mit mir wenigstens nicht.

Lauerfp. Prächtig wird's hergeben. Das alte Fraulein Pflegemama foll ja gang unmenschlich reich sein?

Dietr. Reich und menschlich.

Lauerfp. (felfe). Ift ber Mann bort ein Bettler?

Dietr. Mein, ein Profeffor.

Lauerfp. Rann man ihn nicht fortschicken?

Dietr. Mein.

Lauerfp. Ich möchte fo gern ein Bortchen im Vertrauen mit Ihm reben.

Dietr. Das wird schwer halten; benn ich habe noch kein Bertrauen zu Ihm.

Lauerfp. D, bei einer Flasche Wein findet fich bas balb.

Dietr. Ich trinte bes Morgens feinen Bein.

Lanersp. Unter und : ich bin von hoher Sand beauftragt, mich unter ber Sand zu erkundigen, wie es benn eigentlich hier im Sause steht?

Dietr. Sobe Sand? Unter ber Sand? Das reimt fich ichlecht jusammen.

Lauerfp. Wer hier aus = und eingeht?

Dietr. Meiftens brave Leute, (er mißt ibn) aber nicht immer.

Lauerfp. Ob das alte Fraulein genaue Bekanntichaft mit ben friegsgefangenen Offizieren unterhalt?

Dietr. Das weiß ich nicht.

Lauerfp. Was sie mit den vielen Waren angefangen, Die sie aus der großen Tuchfabrik gekauft?

Dietr. Das weiß ich nicht.

Lanersp. Ob sie fleißig Briefe schreibt? und mohin? Dietr. Das weiß ich nicht.

Lauerfp. Er weiß ja aber auch gar nichts.

Dietr. Dein, gar nichts.

Lauersp. Man mertt es recht, herr Kamerad, bag er bei einer alten Jungfer bient.

Dietr. Musje, nun packe Er fich bei Beiten.

Lauerfp. Run, nun, Berr Sauertopf, ich bitte nicht gu vergeffen, bag ich gleichsam mit jum fürstlichen Sofe gebore.

Dietr. Meinetwegen, wohin Er will; nur hier in's Saus gebort Er nicht.

Sanerfp. Benn ich feine Impertinenzen bem Gerrn Rammerherrn, ober gar Gr. Ercellenz dem Gerrn Minister, hinterbringe —

Dietr. Nach Belieben.

Lauerfp. Das wird Muhe koften, bas Saus zu reformen! In jedem Binkel fpurt man die alte Jungfer. (Geft ab.)

## Dritte Scene. Dietrich. Busch.

Dietr. Taugenichts! — Saben Gie bas mit angehört, Berr Professor?

Busch. 3ch habe.

Dietr. Es ware doch Jammerschade um das liebe Kind, wenn die Perle gleichsam — Gie verstehen mich wohl!

Bufch. Bird ichwerlich Statt finden. Der gnabige Gerr Rammerherr find etwas leichte Bare, fo zu fagen, ein Lukenbuger in der Schöpfung.

Dietr. Ich, Gerr Professor, ich meinte immer, ber liebe Gott habe nichts umsonst in ber Welt geschaffen; aber wenn man so einen Gerrn mit allem Respekt betrachtet —

Bufch. Muß doch auch wohl einen weisen Zweck haben

fo ein existirender Herr, wenn wir es gleich nicht begreifen. Ia, ja, mein lieber Herr Dietrich, es gibt noch mehr dergleichen Besen. Da sind, zum Erempel, die Stubenfliegen, die scheinen bloß vorhanden, um sich einem ehrlichen Manne beim Studiren auf die Nase zu setzen, oder in seinem Kaffeh sich zu baden. Nun was die Fliege in meiner Stube, das ist ein solcher Herr in Gottes Belt. Das lebt auf im Sonnenschein, das zehrt von fremder Milch, nascht von fremdem Zucker, und stört die Leute im Mittagsschlummer. Gott allein mag wissen, wozu er sie sonst noch geschaffen hat. Ich stür meine Person muß vor Scham bekennen, daß bei diesem odiösen Insekt der christliche Geduldskaden mir bisweilen reißt.

## Vierte Scene.

Borige. Leopoldine (im Reglige, einen Strobbut auf bem Ropfe, einen Blumenftrauß in ber hand, tritt gur Mittelthur ein).

Leop. Gieh' ba, Berr Profeffor!

Bufch. Unterthanigen guten Morgen!

Leop. Einen recht guten Morgen gebe Gott uns Beiben; bas unterthanige war zu viel. Schon langer als eine Stunde bin ich im Garten herumgewandelt, alle Rosen bluben.

Bufch. Bie Gie, mein gnabiges Fraulein.

Leop. Ei, ei! aus Ihrem Munde eine Schmeichelei? Bufch. Da mußte ich alter Mann furwahr mit fremben Zungen reben.

Leop. (gn. Dietrich). Ift meine Pflegemutter ichon aufgeftanden ?

Dietr. 3ch vermuthe, hat aber noch nicht geflingelt.

Leop. Ich will ihr doch die Blumen auf den Theetisch legen.

Dietr. Da fteht noch ein ganges Körbchen voll Blumen, bie haben Seine Gnaden der herr Kammerherr von Bilfen so eben geschickt.

Leop. (gleichgültig). Go?

Dietr. Für Gie bestimmt, gnadiges Fraulein.

Leop. Defto fclimmer! (Geht in's Seitengimmer.)

Dietr. Ich verstehe. Desto schlimmer für ben herrn Rammerherrn, ber mag sich mit seiner hortensia vermählen. Ein liebes Rind, Gott behüt' es! Meine gnäbige herrschaft thut wohl viel an ber armen Waise; aber sie verdient es auch. Ja, herr Professor, ba rechter hand möchten immerhin die Wände von Arystall sein, die Engel durften sich nicht schämen, hineinzuschauen.

Bufch. Ich meine, die Engel gehören mit hinein.

Leop. (tömmt gurud). Meine Pflegemutter hat Ihre Stimme ichon gebort, fie wird ben Augenblick erscheinen. Wiffen Sie auch ichon, bag gestern — was wollt' ich doch sagen? — bag wir Friede haben?

Bufch. 3ch hab' es vernommen, mein gnabiges Fraulein.

Leop. Gottlob! Run fommen fie Mule gurud, Mue!

Bufch. Diejenigen ausgenommen, welche bes Tobes Sichel auf bem Schlachtfelbe mabte.

Leop. Mein, er lebt - Ich meine - nur wenige find geblieben.

Bufch. Defto vollstimmiger wird bas Te Deum laudamus erklingen.

# Fünfte Scene.

Borige. Amalie (tommt mit einem Briefe in ber hand aus bem Geitenzimmer).

Amal. Gein Gie mir herzlich willfommen, herr Professor! Verzeihen Gie, ich habe Gie lange warten lassen:
ich hatte da einen verdrießlichen Brief zu schreiben. — Dietrich, trage er diesen Brief sogleich zu dem herrn Minister
von Gilsen.

(Indem fie ihm ben Brief geben will, zieht fie die hand noch einmal zurud, und wendet fich zu Leopoldinen.) Vorausgesest, daß meine liebe Tochter noch so benkt wie gestern Abends?

Leop. O gewiß.

Amal. Go geh' Er nur! (Dietrich geht mit bem Briefe ab, Leopolbine fest fich in eine Ede und arbeitet.)

Amal. Run! Berr Professor, mas führt Gie heute fo fruh zu mir?

Bufch. Bor allen Dingen, Guer Gnaben meinen unterthanigen guten Morgen!

Amal. Ich bitte Gie, warum mit mir noch immer folche Rebensarten? Gie wiffen, ich halte nichts bavon.

Bufch. Ich aber halte viel auf alte Formen, das muffen Euer Gnaben einem alten Manne schon zu gute halten. Gleichwie jede Kunft eigener Ausbrucke sich bedient, also auch bie menschliche Gesellschaft, die bekanntermaßen auch nur ein kunftliches Wesen ist.

Amal. Man hört wohl, daß Sie vor Zeiten ben fürstlichen hof besuchen muffen.

Bufch. Nachbem ich foldergeftalt meinen unterthanigen guten Morgen pflichtschuldigft bargebracht und nebenber be-

richtet, daß sowohl die Fabrik ale die Erziehungeanstalt im schönften Flore bluben -

Amal. Verzeihung, wenn ich Sie unterbreche. — Mabame Loring hat sich einige Tage nicht wohl befunden?

Bufch. Gie ift vollkommen bergeftellt.

Amal. Das hat gewiß die Freude über die Zuruckfunft ihres Eduard bewirkt! — Sie wissen doch icon, daß mein Pflegesohn —

Bufch. Gestern von der Armee, mit Lorbeern bekrangt, bier eingetroffen. Go hat Fama verkundet.

Amal. Er hat unserm Erbprinzen bas Leben gerettet. Sie glauben nicht, wie entzückt ich war, als er uns gestern überraschte. Raum kann der mahren Mutter Freude die der Pflegemutter übertroffen haben.

(Leopolbine trodnet fich bie Augen.)

Bufch. Euer Gnaben sind ja auch feine eigentliche Mutter. Ein Kind zur Welt bringen, ist wenig: ein Kind erziehen, viel. (Leopoldine fpringt auf, tuft Amalien fenrig bie hand, troduet fich bie Augen und feht fich wieber.)

Amal. Bas ift bir, wunderliches Madchen? - Doch wir fprachen ja von Gefchaften: Die Fabrikanten haben alle Brot?

Bufch. Und ein Suhn im Topfe. Dank sei es ber, bie während bes verberblichen Krieges nicht ohne Nahrung sie ließ!

Amal. 3ch habe freilich auf's Gerathewohl Magazine mit ihren Baren fullen muffen; nun aber, da wir Friede haben, werbe ich nichts dabei verlieren, es bleibt mir folglich kein Verdienft.

Bufch. Das ift eine fast unlöbliche Bescheibenheit.

Amal. Benug bavon! - Ich erinnere mich, baf Gie alles

bas nur nebenher berühren wollten. Führt vielleicht ein anderes Geschäft Sie zu mir?

Bufch. Allerdings, und zwar ein folches, bei dem ich fast befürchten muß, daß Guer Gnaben auf mich zurnen werden.

Amal. Darauf magen Gie es immer.

Bufch. Ohne Zweifel ist es Euer Gnaben ichon zu Ohren gekommen, bag am vorgestrigen Tage ein Friedensgesandter in biefer Residenz eingetroffen?

Amal. Mun ja, es ift mir zu Ohren gekommen, und ich habe mich barüber gefreut. Bas hat benn ber mit Ihrem Geschäfte gemein?

Bufch. Gehr viel, benn nachbem Geine Ercelleng, ber Berr Graf von Rebenstein, gestern Morgen bei Gr. Durch- . laucht Mubieng gehabt, ließen befagte Excelleng geftern Abend meine Benigkeit ju fich entbieten. 3ch fonnte nicht begreifen, mas ber Befandte einer fremden Macht mit bem armen Profeffor Bufd zu verhandeln haben möchte, ermangelte jedoch keinesweges, mich schuldigft einzustellen. Der Berr Graf empfingen mich fehr gnabig und bankten mir im Damen ihres Königs. Ich erschrack, als hochderfelbe mir auf ben Ropf jufagte, daß ich die Kriegsgefangenen feiner Nation mit Bafche, Rleibern und allerlei Bedurfniß großmuthig unterftugt, bingufugend, bag ber Bericht bavon an feinen Souverain gelangt, und berfelbe mir eine ehrenvolle Belobnung zugebacht habe. In bem Ochrecken, bag ich, als unbebeutendes Individuum, da ernten follte, wo ich nur als Gaemann die Gaat aus fremder Sand empfing, entfcblupfte mit Ew. Gnaben Name gegen Dero ausbruckliches Berbot.

Amal. O weh! Gie haben Recht, bas ift mir gar nicht

lieb. Das wird Auffchen erregen, und Gie wiffen, wie fehr ich Auffehen icheue.

Bufch. Faft schien es bem Gerrn Grafen auch nicht lieb zu sein; benn berselbe murbe bermaßen verwirrt, daß ich solsches von einem Ambassabeur nimmermehr vermuthet hatte, sintemal bergleichen hohe Personen es unter ihre Pflichten zählen, in keinem Falle einer Verwirrung Raum zu geben. Ich wurde entlassen, und eilte an diesem frühen Morgen Ew. Gnaden den Vorfall zu berichten, wobei ich nochmals wegen eines nothgedrungenen Verraths keinen Unwillen auf mich zu werfen bitte.

Amal. Salten Sie mich nicht für undankbar gegen einen Biebermann, ohne deffen Beistand mein bester Bille boch nur unfruchtbar geblieben wäre. Ich bekenne, daß der Zufall mir unangenehm ist. Man wird bei Sofe und in der Stadt so viel davon schwaßen, man wird sich über das alte Fräulein lustig machen. Doch ich benke, das wird auch Alles sein und im Grunde ist das nicht viel. Darum soll es mir zum mindesten nur Augenblicke, nicht Stunden verderben. Kommen Sie, wir wollen uns zerstreuen. Ich habe die Rechnungen noch nicht durchgesehen, die Sie mir vorgestern brachten.

Bufch. Euer Gnaden werden große Ausgaben finden.

Amal. Doch wohl angewandt. Das wird mir einen heitern Morgen gewähren. Du rufft mich, Leopoldine, wenn Loring kommen follte. (Geht mit Bufch in's Rabinet.)

# Sechfte Scene.

Beopolbine (allein. Fallet ble Sanbe und blidt gerührt gen Simmel.) Ja, der Dichter hatte solch' ein Berg im Ginne, als er den Bers schrieb: Bormals fliegen Engel nieber, Uns zu helfen stets bereit; Thoren rufen: Kehre wieber, Längst entstoh'ne, gold'ne Zeit! Schöner, ebler ist's, wenn Menschen Ihren Arm ber Gottheit leih'n; Ia burch Wohlthun und burch Milbe Können Menschen Engel sein.

## Siebente Scene.

Beopolbine. Loring (finmt jur Mitte berein, ergreift ihre Sand mit beiben Sanben, und brudt fie an feine Bruft).

Lor. Meine gute Schwester! — Ist mir's boch, als hatt' ich Sie noch gar nicht wieder gesehen. Ich habe Sie auch noch nicht gesehen; benn Sie werden nicht so umbarmberzig sein, mir den kurzen Augenblick von gestern Abend anzurechnen. Nun wie haben Sie gelebt? still? klösterlich? Aber boch gelebt. Ich nicht, nein, wahrlich nicht! nur geträumt hab' ich; errathen Sie von wem? — Wenn Trommesn und Trompeten mich des Morgens weckten, war mir's immer, als müßte ich hinausschreien: so stört doch Leopoldinen nicht im Schlase! und wenn bei einer Siegesnachricht die ganze Urmee jubelte, so dacht' ich: Ihr wunderlichen Leute, darum bekümmert sich Leopoldine wenig.

Leop. Doch mohl mehr als die Urmee um mich.

Lor. Da haben Sie Recht! Das kalte Bolk! Keiner hat nach Ihnen gefragt. Und benken Sie, was mir begegnet ist! Ihren Brief, ben einzigen, ben Sie mir geschrieben haben, trug ich im Busen, und in einem Plankeln verlor ich ihn, Gott weiß wie! Als ich ihn vermiffe, will ich rasend werben. Zum Glack hatte ich mir das Planchen gut gemerkt, wo wir

uns herumgetummelt hatten. Ich sprenge wieder fort; mein Oberst ruft mir nach: »Wo wollen Sie hin? Sehen Sie nicht, daß die feindlichen Husaren überall herum schwärzmen?" — "Ich habe einen Brief verloren!" rufe ich zurück. — "War Geld darin?" — "Geld nicht; aber" — — "Ei, so lassen Sie ihn in's Teufels Namen liegen!" — Ein Glück war es, daß ich keine Zeit hatte, ihm zu antworten.

Leop. Mun? 3ch hoffe , Gie gehorchten?

Lor. Den Senker auch! Es ftand nicht blos "lieber Bruder" in dem Briefe; Sie hatten mich auch zweimal "lieber Eduard" genannt. Kurz, ich ritt hin, und fand ihn glücklich wieder. Als ich zuruck kam, schickte mich der Oberst einige Stunden in Urrest. Dazu habe ich nur gelacht.

Leop. Eduard, das mar nicht recht! Wir haben bier ohnebin Ungft genug um Gie gelitten.

Lor. Gie auch, liebe Leopoldine? O fagen Sie mir bas! Leop. Konnen Sie zweifeln?

Lor. Nein, ich zweiste nicht; aber ich höre es gern; benn ich habe ja für Sie mein Leben oft gewagt. Als die feinbliche Schwadron den Erbprinzen mit seinem kleinen Gefolge abgeschnitten hatte, und ich mit zwanzig Reitern ihm zu Hilfe sprengte, da dachte ich auch: Jest gilt's! jest soll Leopoldine in den Zeitungen von mir lesen. Und als der Erbprinz vor der Fronte mich avancirte, da war mein erster Gedanke: Leopoldine wird sich freuen.

Leop. Pfui, Couard! nicht Ihre Mutter? nicht unf're Pflegemutter?

Lor. Allerdings beide, o ja, wahrhaftig! benn ich liebe beide von ganzer Seele, das weiß Gott! Aber ift es denn me ine Shuld, daß ich Sie mehr liebe?

Leop. Bergeffen Gie nicht, bag wir Gefchwifter find.

Lor. Ja fürmahr, das hab' ich langst vergeffen. Gott sei Dank! wir sind's auch nicht. Und nun bin ich Lieutenant, und habe mit bem, was mir die Pflegemutter gibt, mehr, als wir Beide brauchen werden. Darum frage ich Gie recht von Bergen: wollen Gie mich beirathen?

Leop. Belch ein Ginfall!

Lor. So? Bas man Jahre lang in Kopf und Bruft mit sich herum trägt, ist das ein Einfall? Leopoldine, das war keine gute Untwort. Benn Sie mich nicht wollen, so fagen Sie lieber: Nein, dann weiß ich was ich thue.

Leop. Mun mas benn?

Lor. Ich ziehe wieder in ben Krieg und bei dem erften Gefecht werfe ich Ihren Brief mitten unter die Feinde und fturze hinterbrein.

Leop. Wilber Menfc!

Lor. Nein, das bin ich nicht; aber ein verliebter Menfc, von ganger Geele verliebt. Darum qualen Gie mich nicht, fagen Gie: Ja, ich will bich nehmen.

Leop. Wie durft' ich bas, wenn ich auch wollte?

Lor. Gie durfen nicht? Wer mird's verbieten?

Leop. 3ch hange gang von meiner guten Pflegemutter ab.

Lor. O, die wird ichon wollen, die liebt und Beibe, wird unfer Glud nicht hindern.

Leop. Gefest, fie willigte barein, fo weiß ich boch nicht einmal, ob ich gang verwaist bin; benn sie hat feit Rurgem Binte hingeworfen, die mich fürchten ober hoffen laffen, daß ich noch einen Bater habe.

Lor. In Gottes Mamen! Er foll willfommen fein.

Leopoldinens Bater ift ja wohl ein braver Mann, fo wollen wir ihn lieben. Saben Sie fonst nichte einzuwenden?

Leop. (reicht ihm bie Sanb). Ebuarb!

Lor. Victoria! Mun red' ich mit ber Pflegemutter.

Leop. Nicht so haftig! Zuvor laffen Sie mich erforschen, ob in ber That um meine Geburt noch ein Geheimniß schwebt. Nie hat Jemand mit mir bavon gesprochen und die Mutter selbst scheint jede Erklarung zu vermeiden. Aber nun will ich sie fragen.

Lor. Wann? jest? boch gleich in dieser Stunde? Leop. Professor Busch ist bei ihr. Sobald ber sie verläßt.

Lor. Bohlan, ich gebe auf's nächste Kaffeehaus. (Erflest nach ber uhr.) Aber länger als eine Viertelstunde kann ich es bort unmöglich aushalten; dann komme ich zurück, und sage der Pflegemutter, was mir auf bem Herzen liegt, Sie mögen unterdeffen geredet haben oder nicht. Im Grunde seh' ich auch gar nicht ein, wozu noch ein Präambulum vonnöthen ist? Denn hat Ihr Vater sich in 17 Jahren nicht um Sie bekümmert — aber schon gut, wäre es auch nur eine Grille von Ihnen, ich füge mich darein. Nur nicht länger als eine Niertelstunde. Ach, die ist ohnehin gewaltig lang. Leben Sie wohl, liebe Leopoldine! liebe, schöne Leopoldine! (Betrachter sie mit kummen Eutzücken.) Ia wohl, recht schön! doch sieb' ich Sie darum nicht allein, das müssen Sie nicht glauben. Nein, wahrhaftig, wenn Sie auch die Pocken bekämen und recht häßlich würden —

Leop. Schwören Sie nicht!

Lor. Run, fcmbren will ich gerade nicht, verbrieflich ware es allerdings; aber — (fieht nach ber Uhr) feben Gie, nun

find es nur noch vierzehn Minuten. Geschwind! geschwind! in breizehn bin ich wieder hier. (Gest ab.)

## Achte Scene.

Leopoldine (allein. Rach einer Paufe, mit ber Sand auf bem Gergen).

Liebe foll Muth geben, so hab' ich gehört und gelesen. Uch, bas ift wohl nicht immer mahr; benn ich liebe Eduard und bin boch so muthlos.

## Mennte Scene.

Leopoldine. Amalie, Bufch (fommen im Gefprach begriffen ans bem Rabinet).

Amal. Vergeffen Sie boch auch ben alten Nachbar meines seligen Vaters nicht. Als er noch bas Gartchen hatte, beschenkte er mich immer mit Kirschen, und damals hatten bie Kirschen einen großen Werth für mich.

Bufch. Es foll nichts vergeffen werden. Euer Gnaben versteben sich barauf, bas Gebächtniß eines alten Mannes aufzufrischen. Unterthänigster Diener! (Beht ab.)

Amal. (ihm nachsenb). Ein trefflicher Mann! dabei fo frei von Eigennuß — er thut viel für mich — heute wollte ich ihm auf die freundlichste Beise ein Geschenk andieten; aber fast hätte ich ihn erzürnt. "Laffen Sie mich immer," sprach er hastig, "im Gold der Tugend bleiben; ich begehre keinen andern."

Leop. Und boch ift er arm.

Amal. Er unterrichtete einft ben Fürften. Eine Heine Penfion und fein Fleiß ernähren eine gahlreiche Familie.

Leop. Wie gludlich find die Rinder, die fich eines folden

Baters ruhmen burfen? Uch, mare mir ein gleiches Glud vergonnt!

Mmal. Lag bir g'nugen an Mutterliebe!

Leop. Wie strafbar war' ich Ungenügsame, wenn ich murrte. Doch eine Schwermuth, eine Gehnsucht kann ich bann und wann nicht bemeistern.

Amal. Sabe ich boch nie bergleichen an bir bemerkt!

Leop. Seit Aurzem erft. Warum follte ich es verhehlen? Seit Ihnen, theure Mutter, bei Gelegenheit der Anwerbung des Herrn von Gilfen zufällig oder mit Vorsat einige Binte entfielen, die mich vermuthen ließen, ich sei nicht vaterlos.

Amal. Merdings, Leopolbine, hatte ich Grunde, biefen Funken in beine Bruft zu werfen. Go lange ich aber schweige, forsche bu nicht weiter, und benke, daß auch bier, wie bei allen meinen Sandlungen, Liebe zu bir mich leitet.

# Behnte Scene.

Borige. Loring (mit ber Uhr in ber Saub).

Lor. Da bin ich, liebe Pflegemutter! Zwei Minuten fehlen noch; aber mar' ich langer geblieben, ich hatte Handel angefangen.

Amal. Billfommen, Eduard! Barum mit der Uhr in ber Sand? Bar es bir verboten, fruher ju ericheinen?

Lor. Freilich, freilich; benn -

Leop. Der Bruder will mich wohl erinnern, daß meine Rlavierstunde geschlagen hat. (Geht in's Kabinet.)

Lor. Sie geht. Schon gut, bas kann auch ohne sie ge=
schehen. Nun, liebe Pflegemutter, so sein Sie mir noch ein=
mal herzlich gegrüßt.

Amal. Bie bu mir.

Lor. Und wenn ich schelten durfte, auch berglich ge- scholten.

Mmal. Warum bas?

Lor. Gie muffen mich wohl für einen Berschwender halten, weil Gie mir so viel Geld geschieft haben ?

Mmal. Im Felbe braucht man viel.

Lor. Nichts braucht man. Der Oberft gibt freie Tafel. Aber hat man Gelb in ber Tasche, so geht es doch heibi! — Mir ift tein heller geblieben.

Amal. Giehft bu mohl?

Lor. In Ihrem Namen hab' ich's verschenkt. Ein armer Prediger, den die Feinde geplundert hatten, saß mit Frau und Kind im Garten und sah zu, wie seine Wohnung rauchte. Da dachte ich an meine wohlthätige Mutter; husch war das Gelb aus der Tasche.

Amal. (brudt ihm bewegt bie hand). Dafür bin ich bir verschuldet. — Jest, Souard, ergähle mir. Ich sah bich gestern nur einen Augenblick, bu eiltest so zu beiner Mutter — bas war übrigens ganz recht — aber jest gehörst du mir, und ich brenne vor Begierde umständlich zu erfahren, wie es meisnem Liebling gelungen, ben Erbprinzen zu retten?

Lor. Umftanblich? Liebe Mutter, Umftanbe fielen babei gar nicht vor. Der Pring hatte fich beim Recognodiren ein wenig zu weit gewagt, und ber Feind befeste bie einzige Brude hinter ihm. Ich war eben nicht weit bavon, so ritt' ich hin. Das ift alles.

Mmal. Ueber bie Brude?

Lor. Den Teufel auch, bas mar unmöglich; benn fie hatten eine Kanone. Aber mein Gaul konnte fcmimmen. —

Und nun genug von alten Geschichten, Matterchen! 3ch werbe Sie wohl heute ohnehin noch ergahlen muffen; benn ich bin auf diesen Nachmittag jum Fürsten bestellt.

Amal. Das ift mir lieb.

Lor. Ich weiß nicht, was er von mir will. Der Pring hat mich schon belohnt. Sie miffen ja wohl, daß ich Lieutenant geworden bin?

Amal. Freilich; aber nur durch die Zeitungen. Gefchrieben hat der bofe Mensch mir nicht.

Lor. Gein Gie barum nicht boje, liebe Mutter. Ich stellte mir bas so angenehm vor, wenn Gie von nichts mußten, und nehmen aus langer Beile bas Zeitungsblatt in bie Sand und stießen plöglich auf meinen Namen — wie Gie bann rufen murben: Leopoldine, hore boch zu! —

Amal. Go war es auch.

Lor. Und was fagte Leopoldine?

Amal. Gie theilte mein Entzuden.

Lor. Und Gie? Sagten Sie nicht gleich: nun fann er beirathen?

Mmal. (lacelnb). Nein, bas fiel mir gar nicht ein.

Lor. Aber mir. Ach, liebe, gute Mutter! mir ift es gleich entfestich eingefallen.

Mmal. Unter Trommeln und Ranonen?

Lor. Ja, mahrhaftig! ben Gebanken konnte kein Generalmarich mir aus ber Geele trommeln. Nicht mahr, Gie geben mir Leopoldinen?

Amal. (erfdridt). Deine Odwefter ?

Lor. Uch, fie ift ja meine Schwefter nicht.

Amal. Du liebst fie?

Lor. Nun, Sie hören ja, daß ich sie zur Frau begehrele XXII.

Amal. Du erfdredft mich. Bute bich, Ebuard, einer Leibenschaft nachzuhäugen, bie ich nicht begunftigen kann.

Lor. Oprechen Gie im Ernft?

Amal. Im vollen Ernft.

Lor. Lieben Gie mich benn nicht mehr?

Amal. Kannft bu mich bas fragen?

Lor. Aber Ihre Grunde -

Amal. Die muß ich bir verschweigen.

Lor. Wiffen Gie auch, daß Gie mir mein herz zerreiffen ?

Amal. Dann gewiß zugleich bas meinige.

Lor. Ich bin freilich nur ein burgerlicher — Ceopolbine murbe bas nicht achten, ob sie gleich ein Fraulein ift. Bei ihr hab ich's nicht einmal der Muhe werth gehalten, biefen Punkt zu berühren. Uber Sie — Sie sind von altem Ubel.

Amal. Ich verzeihe einem liebenden Jungling biefe

Krankung.

Lor. Mun, wenn es bas nicht ift, was beun fonft? Ich bitte Gie, mas fonft?

Amal. Ich barf es bir nicht fagen.

Lor. So wollt' ich lieber, die feindlichen Susaren batten mich in Studen gehauen! Ich bitte Gie um Gotteswillen! foll ich ben verzweifeln?

Amal. Du haft bich im Felde als ein Mann bewiefen; ich hoffe, bu wirft es auch hier.

Lor. (mit fleigender Erbitterung). Bortrefflich — und befonders kuhl — fehr kuhl. — Go muß er denn doch Recht behalten, der leichtsunige Baron Gilfen.

Mmal. Morin?

Lor. (inbem er ben Beberbuich auf feinem Gute gerenpft). Er

fagte einmal — Sie könnten nicht tief — nicht herzlich empfinden — weil — weil Sie nie geliebt — weil Sie die Mutterliebe nie gekannt —

Amal. (bricht in Thranen aus). Bin ich denn nicht deine Mutter ?

Lor. (ftargt gu ihren Bugen). Uch, ich habe mich vergeffen! Treten Sie mich, ich hab' es verdient.

Amal. Dich fann tief und herzlich empfinden, - ich bin deine Mutter noch - und ich habe geliebt.

Lor. Treten Gie mich in den Staub!

Amal. Steh' auf, ich verzeihe bir!

Lor. (aufipringenb). 3ch mir nie.

Amal. Und beweisen will ich bir durch mein Vertrauen, bag ich glaube, du feift ein Mann geworden. Bum ersten Male seit 17 Jahren will ich dies gequalte Serz öffnen, mein Gohn soll einen Blick binein werfen! —

Einst liebte ich so heiß wie du und wurde geliebt — aber wir waren beibe arm. — Meine Treue hielt die Probe, die seinige nicht. Man bot ihm eine glanzende Verbindung, ich wurde verlassen und sehr elend. — Auch er genoß die Früchte seines Leichtsinns nicht. Die stolze, herzlose Gattin verschwendete ihren Reichthum, und nach wenigen Jahren blieb von allem Glanze nichts ihm übrig, als das Bewustssein, mich und sich in das Unglück gestürzt zu haben. Seine Lage wurde ihm unerträglich, er entsloh, Niemand wußte wohin. Kurze Zeit darauf starb seine Gemahlin, und um dieselbe Zeit auch mein reicher kinderloser Oheim, dessen Mutter noch lebte. In ihrem Sause war ich erzogen worden, und so wurde ich ihre Erbin. Der erste Gebrauch, den ich von diesem Geschenk des Zusalls machte, war: das einzige

verlaffene Kind bes noch immer geliebten Mannes als meine Tochter aufzunehmen. Ja, ber, um ben ich einst so viel geweint, bem jest noch biese Thranen fließen, ist Leopoldinens Vater.

Bor. (brudt ihre Sand an feine Augen). O Mutter, eble Mutter!

Amal. Balb barauf wurdest auch bu mein Kind, als beine Mutter, die Erzieherin meiner frühesten Jugend, burch beines Baters Tod in Armuth gerieth. Du bist mir nichts schulbig; benn wenn in meinem herzen ein Keirn ber Tugend lebt, so war es beine Mutter, die ihn pflanzte. Und welches Gut auf Erden vermag eine solche heilige Shuld zu tilgen?

Lor. 3ch Glenber! ich Rafenber!

Amal. Raum war ich reich geworden, als der Manner viele um mich warben, unter ihnen Manche, die Achtung verdienten; aber ich vermochte nicht, meinen Erinnerungen zu entfagen. Alle meine Liebe, alle meine Freuden beschränkte ich auf dich und Leopoldinen.

Lor. Ja, auf Wohlthun, wohin Ihre Sand nur reischen konnte.

Amal. Jest urtheile felbst: Leopolbinens Vater kann noch leben, kömmt einst vielleicht zurück. Darf ich mir erlauben, über seiner Tochter Sand zu schalten? Daß eben ich es war, die ihre Mutter wurde, muß ohnehin dem edlen Manne drückend sein, und edel war er, ist er geblieben trot seiner Verirrungen und trot mancher Vorurtheile. Soll ich nun gleichsam mich bezahlt machen durch Unmaßungen, die mir nicht gebühren? Wäre Leopoldine mündig, so möchte sie selbst entscheiden. Bis dahin, Eduard, kann ich keine

Soffnung, nur den Rath dir geben: erforsche ihres Baters Aufenthalt und ben Lod!

Lor. Ich habe Sie schwer beleidigt.

Amal. Beruhige dich! — Daß Leopoldine nie erfahren mag, mas ihr Vater mir einst gewesen, was ich um ihn gelitten, begreifst du wohl. Du würdest des armen Mädchens Dasein verbittern. — Jest geb'. Wir bedürfen beide der Erholung. Nimm die Ueberzeugung mit dir: ich bin Mutter und ich habe geliebt. (Loring filtzt fort — eine Panse.) Das hat mir doch wohl gethan, nach 17 Jahren wieder einmal von ihm zu reden. (Ab.)

(Der Borhang fallt.)

# 3 weiter Act.

# Erfte Scene.

Leopoldine (allein).

Die Mutter in ihr Kabinet verschlossen? und Eduard fort und mir auch nicht den kleinsten Wink von dem Erfolge ihres Gesprächs? Sollte sie zürnen? vielleicht gar argwöhnen, ich hätte sie verlassen wollen? — Nie, nie! selbst nicht an der Hand des geliebten Mannes. — Es gab eine Zeit, wo ich ohne sie ein Raub des Elends geworden wäre; nun ist die Zeit gekommen, wo sie ohne mich verlassen bliebe. Nein, ich weiche nicht von ihr und keine Leidenschaft soll die Dankbarkeit ersticken. — Wenn sie doch nur käme, daß ich, wie immer, alles saut sagen dürfte! Bewahre mich Gott vor einem Gedanken, den sie nicht lesen, vor einem Gefühl, das sie nicht billigen könnte.

## Bweite Scene.

#### Leopoldine. Loring.

Lor. Find' ich Gie allein?

Leop. Ja, lieber Eduard, allein und ängstlich. Bas ift vorgegangen? Die Mutter hat sich eingeschloffen. Ich irre wie ein Burggeift im öben Sause herum.

Lor. Ich habe die Mutter fcmer beleidigt.

Leop. Unmöglich!

Lor. Ja, ich fagte etwas recht albernes, recht fclechtes.

Leop. Um Gotteswillen, mas benn?

Lor. Es ware mir recht tröftlich und wurde mir leichter werden, wenn ich brav von Ihnen gescholten wurde; benn bie Mutter schult nun einmal nicht; aber biesmal barf ich meine bummen Streiche nur mir selbst erzählen, und bu gen werde ich sie auch allein; benn ich gehe heute wieder zu meinem Regimente.

Leop. Loring, welche Rathfel?

Lor. Wir follen uns nicht heirathen.

Leop. Wir follen nicht?

Lor. Wenigstens sobald noch nicht. Zwar hat die Mutter nichts dagegen -

Leop. Wer benn fonft?

Lor. Wer? bas Schickfal, bas eiferne, wie es bie Dichter nennen. Es find Umftande vorhanden, die Sie nicht wiffen und auch nicht wiffen follen.

Leop. Geheimniffe vor mir?

Lor. Nicht eigentlich Geheimniffe, nur Möglichkeiten, verbammte Möglichkeiten! Es geht Gie auch weniger an als die Mutter. Rurg, glauben Gie mir, es wird mir un-

aussprechlich sauer, Ihnen etwas zu verschweigen; benn es war ja, seit ich benken kann, meine süße Gewohnheit, Spielsachen und Gedanken mit Ihnen zu theilen; aber es geht nun einmal nicht. Nur so viel darf ich Ihnen sagen: mir bleibt noch eine Hoffnung, Sie zu besitzen. Freilich kann es lange währen — Sie sind jung und schön — es werden sich Freier melden, reiche, vornehme Freier — zwar, die wird die Mutter auch vertrösten wie mich; aber was hilft mir das, wenn es Einem gelingt, Ihnen Liebe einzussößen? Dann wäre es besser, ich wüßte Sie vermählt.

Leop. Das wird feinem gelingen.

Lor. Nicht? gewiß nicht? werden Sie den armen Loring nicht vergeffen, der in feiner Garnison aus langer Beile Kanarienvögel abrichtet und Tabak rauchen lernt.

Leop. Wenn nur aus langer Beile bie arme Leopolbine

nicht vergeffen wird!

Lor. Beiß Gott, das ift unmöglich! Ein hisiges Fieber kann mir das Gedachtniß rauben, aber um Gie zu lieben, brauch' ich nur mein Berg, und das andert nur der Tod.

Leop. Go trennt und auch nur ber Lob.

Lor. Wohlan, es bedarf zwischen uns der Schwure nicht; die fordert uur, wer nicht traut, ich aber vertraue Ihnen von ganzer Seele! und so soll es bleiben, wenn auch hundert kalte Meilenzeiger sich zwischen uns stellen. Mag mir gelingen oder nicht, was ich im Sinne habe, einmal muß es doch anders werden; benn zwei Dinge weiß ich gewiß, daß Leopoldine mir treu, und daß sie nicht immer sechzehn Jahre alt bleibt.

Leop. Bas hat mein Alter bamit ju fchaffen?

Lor. Gottlob! Ihre Jugend wird alter werben und

Digitized by Google

unfere Liebe wird jung bleiben. Darum ford're ich keine Schwure, aber boch ein Pfand Ihrer Treue.

Leop. Belches?

Lor. Liebe Leopoldine, wir waren so lange Bruber und Schwester, Sie haben mich auch wohl oft geküßt, aber immer nur schwesterlich, die freundlichen Augen sahen mir dabei hell und klar in's Gesicht, und die Farbe Ihrer Wange veränderte sich nie. Jest schlagen Sie erröthend die freundslichen Augen nieder, weil Sie errathen, was ich bitten will — den ersten Kuß der Liebe. —

Leop. Mur in der Mutter Gegenwart. -

Lor. O nein, nein! dieser Kuß foll fein Geheimniß bleiben; aber, wenn Ihr Berg bem meinigen entgegen Klopft, wenn Sie, wie ich, die Armuth der Sprache fühlen, so fassen Sied der Gegenwart, die Hoffnung unf rer Zukunft in einen einzigen liebevollen Ruß. (Reopoldine finkt an feine Bruft.)

## Dritte Scene.

## Vorige. Amalie (aus bem Rabinet).

Mmal. Eduard, ift bas bein Berfprechen?

Bor. D ja, Mutter! gut, bag Gie fommen, Mutter! Warum schlägt meine Leopoldine die Augen nieder? Bir haben nichts Boses gethan. Wenn ich mich strafbar fühlte, konnte ich Gie wohl ansehen, gute Mutter?

Amal. Wenn aber bein Gefühl bich täuschte? das meinige ihm wiberspräche?

Lor. Nein, nein! der Frevel komme nie wieder in meine Seele, daß ich übermuthig mahnen follte; das schöne Mutterherz in Ihrem Bufen sei unempfindlich fur Gefühle, vie das beffere Beib nie verleugnen lernt. Ich kenne Sie, ich weiß, daß Sie mich verstehen; warum sollte ich Ihr Urtheil scheuen? Liebe hab' ich ihr geschworen, sie mir; Treue hab' ich ihr gelobt, sie mir; aber auch wir Beide Gehorsam Ihren. Nur Ihr Segen kröne unsern Bund, so wahr mir Gott das Theuerste, was ich besitze, meine Ehre und Ihre Mutterliebe erhalten wolle! — Ich komme so eben von meinem General, noch diesen Abend reise ich wieder zum Regimente, dort bleibe ich stumm und lebe meinen Pflichten, bis Sie mir winken, oder das Glück mein Forschen begünftigt. Sind Sie so mit mir zufrieden?

Amal. Du willft mich fcon verlaffen?

Lor. Ja; Mutter, ich muß.

Amal. Du getrauft dir nicht, in Leopoldinens Gegen= wart beinem Gelubde treu zu bleiben?

Lor. Ich barf Sie nicht betrügen; nein, Mutter, bas getrau' ich mir nicht.

Amal. Meine Warnungen, meine Bitten murben Unbesonnenheiten nicht verhüten?

Lor. Ich follte antworten: Ja, fie wurden, und ich fühle wohl, daß es Ihnen weh thun muß, wenn ich nein sage; doch hintergangen habe ich Sie nie. Nein, nein, nein! Leopoldinen gegenüber steh' ich für nichts.

Amal. (gu Leopoloinen). Woran ich Jahre lang mutterlich gebaut, bas haben beine Mugen in wenigen Stunden gerftort.

Leop. Ihr gutiger Con milbert ben Borwurf; aber boch schmerzt er, benn ich bin unschuldig. Satt' ich je ben Billen, Eduard zu lieben? Buft' ich es noch biesen Morgen? Freilich nun, seitbem wir uns gesprochen, fuble ich

wohl, es war schon lange so. Aber weiß Gott! ich habe ihn geliebt wie ich Uthem hole, beides unbewußt. Darum gurnen Sie nicht über ein irrendes Kind. Doch wenn ich jemals ben Gedanken hege, Sie zu verlaffen, oder eine Hoffnung, die Ihnen mißfällt, dann gurnen Sie, dann verstoßen Sie mich. (Geht in's Rabinet.)

#### Vierte Scene. Amalie. Loring.

Lor. Es ftanden Thranen in Ihren Augen. O Mutter, Sie haben ja auch geliebt.

Umal. Barum erinnerft bu mich jest baran? Bin ich es benn, die euer Glud hindert? - Bahrlich, Eduard, wußte ich auch, bag bie Stunde eurer Bereinigung bie lette meines lebens mare, bennoch murbe ich fie mit Gebnfucht berbei munichen; benn ich batte ja jugleich bas icone Biel meines Dafeins erreicht. Lag bich ben ungewohnten Ernft auf meiner Stirn nicht ichrecken, es ift nur Behmuth, Die ich babinter zu verbergen ftrebe. 3ch bin mit euch zufrieben, mit bir und Leopoldinen. Dein Entschluß, bich von ihr ju entfernen, war rafc, aber aut. Du follft reifen, aber beute noch nicht: Du follft noch biefen Abend mit mir und Leopolbinen theilen. 3ch will mit euch in ber Rukunft fdmarmen, ich will euch Möglichkeiten erfinden belfen, die Trennung abzu-Burgen. Leopoldine foll nicht mabnen, baf mein Gigenfinn ihr Glud verzögere; wir wollen ihr fagen, bag vielleicht ber Mann noch lebt, bem ich feine Rechte nicht verkummern barf.

Lor. O ja, thun wir das: es wird fie beruhigen. Amal. Doch gable ich dabei auf die Gewalt über bich

felbst, daß tein hingeworfenes Wort meine ehemaligen Berhaltniffe zu ihrem Bater berühre.

Lor. Ich werde über meine Bunge machen.

Amal. Wohlan, so wollen wir noch einmal traulich bei einander sißen und eine schöne Zukunft uns vergegenwärtigen. Das ist ja ohnehin der schönste Vorzug des Menschen, daß er ein fernes Glück sich herzaubern und es still genießen kann, ohne Beimischung der Wirklichkeit, die oft zerstört was sie bringt. Wir wollen Entwürfe für alle Zeitungen machen, um den Mann, wenn er noch lebt, an sein vergessenes Kind zu erinnern. Wir wollen Briefe schreiben an alle Gesandten unsers Hofes und sie bitten zu erforschen, wo Baron Schall lebt oder wo er starb. Dann magst du reisen, mit diesen Hossinungen und meinem Segen. Ein guter Genius, der reinen Liebe hold, wird über kurz oder lang uns wieder zusammen führen, um, noch enger verbunden, des häuslichen Glückes Wonne zu genießen.

Lor. (brudt ihre hand gerührt an fein herz). Mutter! — Ein Soldat soll nicht weinen — aber Sie sind so gut — ich schäme mich biefer Thranen nicht. (Bur Mitte ab.)

#### Sunfte Scene. Amalie. (Bernech) Dietrich.

Amal. Gute Kinder! Ich habe euch nicht geboren, und weiß auch nicht, wie einer mahren Mutter zu Muthe sein mag; aber sie kann doch auch nicht mehr geben, als ihr ganzes Herz. — Nicht das eig'ne Blut fesselt uns an Kinzber; benn mit gleicher Liebe wurde die Gebärerin auch den untergeschobenen Sängling an ihren Busen drücken; nein, uns re Wohlthaten, der Kinder Dank; uns ze Bartlichkeit,

ihre Liebe; ein sußes Gewöhnen, und die Freude, auch wohl ber Stolz, ein Geschöpf, das wir gebildet, aus unsern Sanben hervorgehen zu sehen — das sind die Bande, die mit tausend Fäden, mehr ober minder zart gewoben, das angenommene wie das leibliche Kind an ein Mutterherz brücken.

Dietr. (tritt ein). Ge. Excellenz, der herr Graf von Rebenftein halten im Staatswagen vor ber Thur, und bitten um Erlaubnig, aufzuwarten.

Amal. Graf Rebenftein? Ber ift ber?

Dietr. Die Leute sagen, er habe uns den lieben Frieden gebracht.

Amal. Ah, ber Gefandte! Profesfor Busch hat mich halb und halb auf diesen Besuch vorbereitet. Führ' ihn herein und bitte ihn, nur einen Augenblick zu verziehen. (Dietrich geht ab.) Lästige Höslichkeit! und gar im Staatswagen! Da muß ich wohl zu seinem Empfange wenigstens einige Spigen hervorsuchen; benn in solcher herren Augen ift der Anzug keine Kleinigkeit. (Geht in's Labinet ab.)

## Schfte Scene.

Dietrich (öffnet bem) Grafen (bie Thur).

Dietr. Ew. Excellenz haben bie Gnade, nur hier herein zu treten; meine herrschaft wird sogleich erscheinen.

Graf (in großer Bewegung, blidt fast fodotern um fich). Sier lebt fie! — Ja, an dieser Stille, an dieser reinlichen Ordnung erkenn' ich fie wieder. Mir ist, als betrat' ich eine Kirche — aber mit belastetem Gewiffen! — (Betrachtet Dietrich) Dient Er schon lange bei seiner Gerrschaft?

Dietr. Schon bei ihrem feligen Vater. Nach beffen Tobe war fie gezwungen, mich zu entlaffen. Als aber ber Simmel

ihre Tugend mit Reichthum belohnte, da hat fie meiner auch nicht vergeffen.

Braf. Ift fein Name nicht Dietrich?

Dietr. (erftaunt). 3a - ja, Em. Ercelleng!

Graf. Bar Er es nicht, ber bem Fraulein umfonft bienen wollte ?

Dietr. Ich! sie konnte mich bamals nicht behalten. Ja, hatte sie sich vermählt — aber — es wurde nichts daraus — nun, es ziemt mir nicht, davon zu reden. Der arme herr mag es wohl genug bereut haben.

Graf (bei Seite mit einem Seufzer). Ja, bas hat er.

Dietr. Als das gnadige Fraulein auf einmal so reich wurde, da wimmelte es hier im Sause von Freiern; aber — (zutranlich) sie thut dem alten Diener wohl zuweilen die Ehre an, ein leises Wort mit ihm zu sprechen — nein, Dietrich, sagte sie zu mir: man liebt nur einmal.

Graf (fucht feine Bewegung zu verbergen, nach einer Baufe). Ift fie glücklich?

Dietr. O gewiß! Wo mare ein Gott im Simmel, wenn fie nicht gludlich mare?

Graf. Gie hat, wie ich höre, auch eine Pflegetochter? Dietr. Fraulein Schall, ein liebes Kind, wird ficher einst ber Pflegemutter Cbenbild! Da kömmt fie selbst! (Geht ab.)

Graf. Gott!

#### Siebente Scene. Graf. Leopoldine.

Reop. Sie verzeihen, Herr Graf, meine Pflegemutter war auf einen solchen Besuch nicht vorbereitet! sie wird aber sogleich mit ihrer Toilette fertig sein.

Staf (fie mit freundlicher Behmuth betrachtenb). Ich habe so viel Rühmliches von ihr gehort, daß mich dunkt, fie konne jebes Schmucks entbehren.

Leop. Gie haben nicht zu viel gehört; allein ber Bohl-ftanb -

Graf. Sie find fehr gludlich, mein Fraulein, eine folche Mutter ju besigen.

Leop. Gebr gludlich.

Graf. Ihre Eltern leben nicht mehr?

Leop. (etwas verlegen). Meine Mutter ift tobt.

Graf. Und Ihr Bater? — Berzeihen Sie die zubring- liche Frage.

Leop. Berzeihen Sie, herr Graf, daß ich sie nicht beantworten kann.

Graf. Dich bunkt gehört zu haben, bag er ichon feit vielen Sahren abwesend ift.

Leop. (feufgenb). 3ch weiß nichts von ihm.

Graf. Bie, wenn er unverhofft jurucktehrte?

Leop. Das gebe Gott!

Graf. Bunicht es Ihre Pflegemutter ?

Leop. Bon gangem Bergen.

Graf. Und Gie?

Leop. Ich habe meinen Bater nie gekannt; allein ich fenne meine Pflichten.

Graf. Pflichten? - Bon einer folden Tochter murbe er Liebe beifchen.

Leop. Ich wurde ihn lieben lernen.

Graf (mit einem unterbrudten Geufjer). Erft lernen?

Leop. Er wurde gewiß so billig fein, nicht alfobalb von mir zu fordern, was nur die Frucht empfangener Bobltha-

ten ift. Meiner guten Pflegemutter verdanke ich alles, alles! bas Leben ausgenommen, das mir ohne ihre Liebe doch nur ein lästiges Geschenk gewesen ware. Das eigentliche Dasein hat sie mir gegeben, und ich bekenne, daß es mir schwer fallen warde, meine Liebe zu theilen, da ich meine Dankbarzkeit nicht theilen kann.

Staf (bei Seite). Go viele Worte, fo viele Dolche in mein Berg! -- (Lant.) Wie aber, wenn Ihr Nater bas viel-leicht unwillfürlich Versaumte nachzuholen kame? wenn er, reich und angesehen, im Stande ware, Sie unabhängig von fremden Wohlthaten zu machen?

Leop. Das bin ich auch jett. Frem be Boblthaten? Nein, Gottlob! ich bin hier keine Fremde. Bater und Mutter habe ich in der gefunden, die, seit ich denken kann, mir nur Beweise mutterlicher Zärtlichkeit gegeben. Sie ist mir nicht fremd, sie kann es nie werden; und wenn mein Vater heute erschiene, und wenn meine Mutter aus dem Grabe zurückkehrte, nie könnten Beide mir so unaussprechlich theuer werden, als die eble Frau, an die mich alles keffelt, was den Menschen gut, fromm und glücklich macht.

Graf. Solche Gefinnungen, mein Fraulein, muffen Ihres Baters Serg vermunden und entguden.

Leop. (bei Seite). Geltsame Fragen, die der fremde Mann fich erlaubt!

#### Ach te Scene. Vorige. Amalie.

Amal. Sie muffen einem Frauenzummer schon verzeihen, herr Graf, wenn es — (Stust und tommt ganz außer gaffung.) Ich weiß nicht — Sie sind —

Graf. Der Graf von Rebenstein. Ich habe um Verzeistung zu bitten, bag ich meinen Besuch nicht feierlicher angekündigt. Der Auftrag meines Königs berechtigte mich bazu; boch Ihre Art zu handeln, legte mir stillschweigend bie Verbindlichkeit auf, mich ohne Feierlichkeit jenes Auftrags zu entledigen.

Amal. (fic faffenb). Ich weiß nicht, wie ich zu ber Ehre tomme, von Ihrem Monarchen gekannt zu fein.

Graf. Allerdings erfährt er Ihren Namen später als Ihre eble That. Er weiß, daß viele seiner gefangenen Truppen sehr hilfsbedürftig waren; er weiß, daß eine wohlthätige Hand sie mit Allem versorgte, und in diese Hand befahl er mir, sein Bildniß zu legen, als ein Zeichen seiner Achtung und Dankbarkeit. — (neberreicht ihr ein mit Brillauten garntres Gemälbe.)

Amal. Ich weiß ben Werth einer folden Ehre zu schäten, ob ich gleich sie nicht verdient habe, wenigstens nicht um Ihren Monarchen; benn ich bekenne frei, daß ich für seine Feinde basselbe gethan haben wurde.

Graf. Mein König wollte auch nur fein eigenes Berg befriedigen. Als Gefandter hab' ich meine Pflicht erfüllt. Jest wag' ich für mich felbst die Bitte um eine kurze Unterredung ohne Zeugen.

Amal. (in großer Bewegung). Entferne bich, Leopoldine! Ceopoldine geht ab.)

#### Mennte Scene. Amalie. Der Graf.

Amal. Wir find allein.

Graf. Gie fennen mich nicht mehr, Amalie?

Amal. (febr erschüttert). Ja — o ja — gleich Ihr erster Unblick — ich erkannte Sie — (Gie rafft fich mit ganzer Gewalt zusammen und spricht freundlich bewegt.) Sein Sie mir willkommen, Baron Schall!

Graf. O, wenn bieses Wort Ihnen von Bergen geht, so reichen Sie mir großmuthig die Hand! — (Amalie reicht ihm die Sand mit freundlicher Barbe.) Ich halte sie wieder, die liebe Sand, die einst meine Jugend mit Freuden und Hoffnungen schmuckte! Sie stehen wieder vor mir die schönen Tage, wo ich noch stolz mich ruhmen durfte: ich bin Ihrer werth!

Amal. Bogu bas, herr Graf? Benn bas Schickfal Menschen trennt, wenn sie einander nicht mehr sind und nie wieder werden können, was sie einst waren — dann ift es besser, Erinnerungen zu vermeiden, die nur schmerzen oder beschämen.

Graf. Schmerz und Scham, beibe nur für mich. — 21ch! nicht bas Schicksal hat uns getrennt! meine Thorheit — mein Wahnsinn!

Mmal. Es ift vorüber und vergeffen.

Graf. Nein, Amalie, so verworfen bin ich nicht, daßich je vergeffen könnte, mas ich verloren und wie ich es verloren. Ich fühle, dies Gespräch muß drückend für Sie sein; aber aus Barmherzigkeit — denn auf Ihr Wohlwollen habe ich jeden Anspruch verwirkt — erlauben Sie mir zu klagen, ein herz vor Ihnen auszuschütten, das schon seit siedzehn Jahren das nagende Gift der Reue in sich verschloß. — Neue! — Sie haben diese Empfindung nie gekannt. Uch, ohne Reue gibt es kein wahres Unglück, mit Reue kein wahres Glück auf Erden.

Amal. Sie qualen sich, und betrüben mich. Google XXII.

Graf. Ich schweige. Nur ein Wort von meinen Schicfalen, um manches aufzuklären, was Ihnen zweidentig scheinen mußte. Verzweiflung trieb mich in einen fremden Welttheil. In Ostindien habe ich Fürsten mißhandeln und Völker unterjochen helsen. Ich bekümmerte mich wenig um das Recht dazu; denn ich war ja nur ein Abenteurer, der vor seinen Erinnerungen flob. Was in Europa vorging, verlangte ich nicht zu wissen, am wenigsten, was mich selbst betraf. Glücklicherweise von Niemand gekannt, komnte mich auch Niemand mit Nachrichten qualen. So erfuhr ich spat den Tod meiner unwürdigen Gattin, zugleich die Armuth meines Kindes — Ihren Reichthum und Ihre Großmuth.

Amal. Richt boch, herr Graf! Leopoldine ift mein Reichthum, und was Gie Grofmuth zu nennen belieben, ift nur reich belohnte Mutterliebe.

Graf. Schon bamals, als ich bas erfuhr, hatten Slud und Klugheit mir wieber so viel zugeworfen, baß bie Erziehung meines Kindes mir teine Sorge machen burfte; allein ich fonnte und wollte Leopoldinen nicht aus Ihren Urmen reigen.

Amal. Gott fegne Gie fur biefen Entschluß! Ihm verbant' ich meines Lebens Freuden.

Sraf. Ich hatte and're Gründe. Wo, dacht' ich, kann mein Kind die Tugend heißer lieben lernen, als bei Umalien? — Und — laffen Sie mich auch immer meines Herzens eitle Träume nicht verschweigen! — so lange meine Tochter Sie als Mutter verehren durfte, so lange schien das Band mir nicht ganz zerriffen, welches unsere Herzen einst verknüpfte. Ia, dacht' ich, so wird über des Kindes Unschuld des Vaters Schuld vergeffen, des unglücklichen Vaters, der auch verwitwet, nicht einmal laut bekennen darf, daß sein Berz der

ersten Liebe stets treu geblieben, benn die reich gewordene Amalie konnte ihn migverstehen. Go legte ich mir ein langes Schweigen auf und begnügte mich, blos insgeheim Nachrichten einzuziehen, die mir alle priesen, was ich schon kannte, Ihre himmlische Güte und meines Kindes Glück. Endlich sah ich Europa wieder, wo der König weder durch die Grafen-Krone, mit der er mein Wappen bedeckte, noch durch den neuen Namen, den er mir beilegte, jene schmerzhaften Erinnerungen vertilgen konnte, die, so nahe meinem Vaterlande, mit doppelter Stärke mich ergriffen. Noch schwankt' ich zwischen Sehnsucht und Scheue, die mich zu Ihnen riß und von Ihnen zog, als ich plöglich ausgesordert wurde, meinem Vaterlande Friedensbote zu werden. Ich! möchte ich hier den Krieden auch für meine Seele sinden!

Amal. Noch einmal, herr Graf, Sie sind mir nichts schuldig; auch Leopoldine nicht. Ach! ich darf meines ersten Entschlusses mich kaum rühmen; benn er floß nicht aus reiner Quelle. Stolz war es, Eigensinn, empörte Weiblickeit. Ich nahm mir vor, recht viel für das Kind zu thun, um des Vaters herz damit zu belasten. Es war Nache — ja Nache. Dies Bekenntniß wird mir sauer; allein ich bin es Ihnen schuldig, damit Sie mich nicht für besser halten, als ich wirklich bin. Doch ich darf hinzufügen: lange hat dieses uneble Gefühl mein herz nicht vergistet; obschon ich auch dies Beferwerden nicht mir selbst, nur Leopoldinen verdanke; benn sie war so gut — so gut! — Ich wußte bald nicht mehr, daß ich etwas für sie that — ich liebte sie nur und mußte sie lieben.

Graf. Ich habe sie gesehen — noch weiß sie nicht, daß ich ihr Nater bin — benn — ich habe mich vor meinem

Rinde geschamt. — O Amalie, Gie bedürfen teiner anbern Rache.

Amal. Zum letten Male werbe zwischen uns eines Berhältnisses erwähnt, das schon längst tief unter den verwelkten Blumen unserer Jugend begraben liegt. Wir wollten einst Hand in Hand durch das Leben wallen; wir waren Reisende, die ein böser Nebel trennte. Jeder ging allein so gut er konnte, nahe am Ziele sinden wir uns plötlich wieder. Der Leidenschaften Bürde haben wir unterweges abgeworfen; unser Himmel hat sich aufgeklärt und eine wärmere Sonne lockt unter unsern letten Schritten manche Blume hervor. Sind gleich die Rosen der Liebe nicht mehr darunter, so hat doch auch die Freundschaft ihre Rosen, und was hindert uns, sie fröhlich zu pstücken?

Graf. Kann Amalie fich noch meine Freundin nennen?

Amal. Den unweisen Jüngling hab' ich geliebt und follte nicht bes weisern Mannes Freundin werden? — Empfangen Sie jest, als Burge dieses neuen Bundes, Ihre Leopoldine aus meiner Hand, doch ehe ich das gute Kind in Ihre Arme führe, versprechen Sie mir nie zu verrathen, was ihr Vater mir einst gewesen.

Graf. Gie weiß nicht?

Amal. Sie darf nicht wiffen. Ihres Baters Charakter und ihrer Mutter Grab muffen mackellofe Seiligthumer für fie bleiben.

Graf. Gott! welche Rache nehmen Gie an mir!

Amal. (öffnet bie Kabinetsthur). Leopoldine! meine gute Tochter!

## Brehnte Scene.

#### Vorige. Leopoldine.

Amal. Ich rufe bich mit beklommenem Gerzen, beklommen burch Freude und Wehmuth. Du forberteft noch biefen Morgen beinen Vater von mir — ich gebe ihn bir wieber. — Diefer Mann ift bein Vater!

(Leopolbine fteht wie vom Blig getroffen, ftarrt ben Grafen an, bebt und athmet fcwer.)

Amal. Borft du nicht, was ich bir fage? Diefer Mann ift bein Bater.

(Leopolbine wankt gebudt jum Grafen, ergreift gitternb feine hanb unb will fie kuffen.)

Graf. Ach, warum nicht in meine Arme? — (Leopolbine flutt gitternt an feine Bruft.)

Graf (mit bem ichmerglichften Gefühl). Das ift Schrecken, bas ift nicht Liebe.

Leop. (fliegt mit Angft zu Amalien und umflammert fie). Goll ich benn von meiner Mutter geriffen werden?

Amal. Besinne bich, mein Kind! Die Rechte beines -

Leop. Gibt es auch noch heiligere Rechte als die Ihrigen? Graf. Sie rebet mahr.

Leop. Als ich hilflos in meinen Winbeln fie anlächelte, als fich Niemand — auch kein Vater über mich erbarmte, ba trugen Sie mich an Ihrem Busen aus dem öben Sterbes hause, Sie gaben mir ein zweites Leben, ein besseres, und mein Herz gewöhnte sich alles Elterliche von Ihnen zu empfangen, alles Kindliche nur Ihnen anzubieten. Ach! nimmer, nimmer kann ich ber susen Gewohnheit entsagen

Graf. Das follst bu auch nicht, meine gute Leopoldine! Betteifern wollen wir in Lieb' und Chrfurcht fur beine eble Pflegemutter. Du kennst noch nicht bie ganze Erhabenheit ihrer Geele — bu weißt noch nicht —

Amal. Genug! Meine Leopoldine ift überrascht worden, fie wird ju fich selbst kommen, fie wird die sugen Pflichten gern erfüllen, welche Natur ihr auflegt.

Leop. Gern! gern! O verzeihen Sie, mein Bater, wenn ich unvorbereitet bei bem Gedanken bebte, bas Geliebte ver- laffen, bas Frembe lieben zu muffen.

Graf. Das Frembe! 3ch fühle bes Bormurfs Barte .-Leider bin ich nur noch ein Fremder fur dich. Doch nicht lange mehr. Mein Berg wird mich lehren, bas beinige gu gewinnen. In meiner jegigen fernen Seimath wird findliche Liebe, dir jum Bedurfniß geworben, bich ju mir fubren, an mich binden. Du wirft an meiner Sand die erften Schritte in die große Belt thun, wo ein glanzendes Schickfal beiner barrt. Dort foll mein Baterblick jeben Tugenbkeim forgfam bemachen, ben biefe eble Frau in bein Eindliches Bemuth pflanzte, und fie wird einft von bir boren, daß bu, eine glud--liche Tochter an einem liebenden Bater hangft. - Du fiehft, ich ford're nichts, ich hoffe nur, aber diefe Boffnung tann nicht trugen; benn fie ift auf bas Gefühl gebaut, bas in biefem Mugenbiide mich fo beiß burchftromt. 3ch bin bir noch fremb, bu mir nicht mehr, bu bift in biefer Stunde mir lieb und unentbehrlich geworben, und ich brauche mich an fein Gefühl erft ju gewöhnen. Dir aber laffe ich Beit, bes Baters Bitte um liebe ju gemahren. (Beht ab.)

Digitized by Google

## Eilfte Scene.

#### Amalie. Leopoldine.

Leop. Bas hat er gefagt? — O Gott! was hab' ich hören muffen? eine ferne Seimath? — Mutter! Mutter! verstoßen Sie mich nicht!

Amal. Benn ich mit blutendem Bergen bich einem Bater überliefere, heißt bas verftogen ?

Leve. Ja! ja! — Trennen Sie sich von mir, so bin ich verstoßen! — Nennen Sie ben Mann wie Sie wollen, er ist und bleibt mir doch ein Fremder! Das Wort Vater ist nur ein leerer Schall. Wo soll ich meine Liebe für ihn schöpen? Wäre sie bem Kinde an geboren, warum nicht auch mir? Hat mich benn die Natur so verwahrloset? — nur eine Kette von Wohlthaten, deren erstes Glied an der Wiege bes Kindes befestigt ist, umwindet auch das Herz des Kindes. Nur wenn Dankbarkeit den Vaternamen lallt, wird er bedeutend und weckt die Liebe. — Was verdanke ich diesem Manne? — Ein Leben, das ich ohne Sie hätte verwünschen müssen. Er gibt vor, mich zu lieben, und will Sie mir rauben? Er fordert Zärtlichkeit von mir und will mich von Ihnen trennen?

Amal. (ihren eigenen Schmerz gewaltsam unterbrüdenb). Male biefe Trennung bir nicht mit zu schwarzen Farben! Herzen, wie die uns'rigen, trennen Meer und Berge nicht. Du wirst mir schreiben, ich bir.

Leop. Nein, Mutter, bas ift fein Troft! Noch habe ich feine Briefe von Ihnen; benn immer war ich Ihnen zur Seite. Ja, ich wurde erschrecken aber den ersten Brief, nur die Gewißheit meines Unglucks darin lefen. Ach! und meine rege Fantaste — bei jedem vernachläftigten Buchftaben wurde

ich schreien: "Sie ist krank! sie hat mit zitternder Sand geschrieben! Sie vermißt die Pstege einer Tochter, die der ihrigen nie entbehrte!"

Amal. Ich werbe nicht verlaffen fein, mir bleibt ein Sobn.

Leop. Ha! woran erinnern Sie mich! Ach ich habe in biesem Augenblick nicht einmal Gedächtniß für meine Liebe! Dieser Sohn hat noch eine Mutter, er muß seine Kindliche Sorgfalt theilen; ich hatte und habe Niemanden auf der Welt als Sie! — Dieser Sohn ist Soldat, er muß Sie verlassen, wenn Ehre und Pflicht ihn rufen; ich aber ware bei Ihnen geblieben, ich hätte Ihre stillen Freuden wie bisher getheilt. Diese schönen stillen Freuden! und was bietet mir der fremde Mann dafür? Eine große Welt, ein glanzendes Schicksall ich begehre dessen nicht. Hier in diesem Herzen ist meine Welt, an diesem Mutterauge hängt mein Schicksal.

Amal. Leopoldine, du kennst mich schon so lange, und wirst nicht gewahr, daß beine stürmische Liebe mir die Brust zerreißt? — siehst nicht den harten Kampf, den ich seit dieser Entdeckung kämpfe? — Ich bitte dich, schone meiner, daß nicht, statt der Thränen, die ich mit Gewalt unterdrücke, Blutstropfen in mein Auge treten. — Leidest denn du allein? — und wer leidet mehr? — Dir steht die Welt offen, mir nur das Grab. Du wirst neue Verbindungen knupfen, ich keine mehr. Wenn dein Vater dich meinen Armen entführt, so raubt er mir die Ruhe meines Lebens zum zweiten Male.

Leop. (ftugt). Bum zweiten Male.

Amal. (erschrickt). Was hab' ich gesagt? — meine Verwirrung — Worte ohne Bedeutung. —

Leop. Rein , nein , bas fam aus Ihrem innerften Ber-

Digitized by Google

zen. Ich, hier liegt noch ein Geheimniß verborgen, und welches? — Mein Vater — Ihre Ruhe — er einst ber Störer Ihrer Ruhe? — Sie dennoch meine Wohlthäterin? — Sa! dieses Wort war ein Blig! um Gotteswillen! erstlären Sie mir!

Amal. (faßt fic). Du bift ein Kind, Leopoldine! jeder Funke entflammt beine Einbildungekraft. Geb' auf bein Zimmer, sammle bich und lag auch mir Zeit, ben Gleichmuth wieder zu finden, ber meinem Alter geziemt.

Leop. Nein, ich laffe Sie nicht! — ich habe alles errathen. — Mein Nater hat Sie beleidigt. Sie haben sich burch Wohlthaten an seinem Kinde gerächt. — Un Ihrem Berzen war mein Plat, zu Ihren Füßen ist er jest! Meines Vaters Schuld will ich bugen, keine Gewalt auf Erden soll mich von Ihnen reißen.

Amal. Schone meiner, geliebtes, graufames Rind! (Reift fich los und entflieht in's Rabinet.)

Leop. (ihr folgenb). Mutter! Mutter!

(Der Borhang fallt.)

#### Dritter Act.

## Erfte Scene.

#### Leopoldine (allein).

Bergebens haben meine Bitten fie bestürmt; mit ungewohntem Ernst hat fie mir Schweigen geboten. Schweigen muß ich; aber wie fang' ich es an, die häßlichen Bilber meiner aufgeregten Fantasie zu verscheuchen?

Digitized by Google

#### Bweite Scene.

#### Leopoldine. Loring (feltfam gerftreut).

Leop. Ach! ich bin wohl recht herzlich froh, daß Sie kommen; denn ich bedarf eines liebenden Bruders. Biffen Sie schon, was mir — was uns begegnet ift? Ich habe meinen Vater wieder gefunden.

Lor. (erfchrict). Go? jest? heute? - mein Gott! eben beute?

Leop. Der Gefanbte - -

Lor. Der ift Ihr Bater? — ber ftolge vornehme Mann? — Uch, fo waren Sie ja boch fur mich verloren!

Leop. Warum fo kleinmuthig? Noch biefen Morgen schienen Sie entschloffen, mich von meinem Vater zu erbitten, mar' er auch ein Furst auf einem Thron?

Lor. Ja, diesen Morgen — ja liebe Leopoldine, wenn es immer bis jum Abend bliebe, wie es am Morgen war.

Leop. Bis zum Abend unfere Lebens glaubte ich Ihr Serz unverändert zu finden.

Lor. Mein Berg? O gewiß! das bleibt fich immer gleich, nah' und fern, in Soffnung und Berzweiflung.

Leop. Loring, was ift bas? warum fo feltsam unbeimlich?

Lor. Uch, ich habe bofe Launen. (Zwingt fich ju lacein.) Seben Sie, liebe Leopoldine, ich wurde doch vielleicht ein schlechter Ehemann werden. Bergeffen Sie mich lieber!

Leop. Das aus Ihrem Munde?

Lor. Nicht vergeffen! O nein, um Gotteswillen nicht! meiner oft gebenken, freundlich, schwefterlich — wollen Gie bas?

Leop. Couard, warum angftigen Sie mich 3 3hre 26-

reise konnte ja verschoben werben. Wollen Sie benn nicht mit meinem Bater reben?

Lor. (fcen um fic blident). Wo ift er? wird er kommen? Leop. Ich erwart' ihn jeden Augenblick.

Lor. So muß ich fort. Ich kann ihn jett nicht feben — ich kann nicht leopolbine — und wenn ich in der nachsten Minute seine Ginwilligung zu erhalten wußte.

Leop. 3ch begreife Gie nicht.

Lor. Bin ich nicht Golbat? Muß ich, wenn mein hartes Schieffal winkt, nicht Leben und Liebe ber Ehre opfern?

Leop. Sind Ehre und Liebe hier nicht vereinbar? Barum martern Sie mich burch Ihre Rathsel?

Lor. Saben Sie Gebuld mit mir, misteuten Sie meine Verwirrung nicht. Bei Gott! Sie sind mir theurer als jemals, und wenn meine Reden seltsam klingen: so suchen Sie das Rathsel nicht in meinem Bergen. Ich bin gekommen, die Mutter noch einmal zu sehen, und Sie, meine gute Leopoldine.

Leop. Moch einmal?

Lor. Wo ift die Mutter?

Leop. Gie fdreibt.

Lor. Mun fo will ich fie nicht ftoren. Es ift auch wohl beffer, daß ich mich entferne, ohne fie ju feben.

Leop. Aber diefen Abend?

Lor. Diesen Abend? — Ja vielleicht. Bringen Gie ihr indeffen meinen kindlichen Gruff und sagen ihr: sie soll mich nicht für schlecht halten, was auch die Leute von mir reden mögen.

Leop. Loring! Eduard! Gie haben Trauriges im Ginne.

Digitized by Google

#### Pritte Scene. Vorige. Graf.

Leop. Sa! mein Bater! (Geht ihm entgegen und fußt ihm bie Banb.)

Sraf (fußt fie auf bie Stirn). Meine gute Tochter! Siehft bu auch gern mich wiederkommen? Antworte mir jest nicht. Eine Zeit hoffe ich zu erleben, wo bein freundliches Auge mir die Frage ersparen wirb. — Sieh' ba, bu bift nicht allein.

Leop. Der Lieutenant Loring, mein Bruber.

Graf. Berr Lieutenant, ich habe viel Gutes von Ihnen gehört, und ber Brubername, ben meine Tochter Ihnen beilegt, gibt auch mir bas Recht, Ihnen nicht fremd zu bleiben.

Lor. Em. Excellenz beschämen einen armen Jüngling, ber nichts weiter hat als feinen Degen, und die Liebe einer eblen Pflegemutter.

Graf. Das ift viel, febr viel.

Leop. (leife ju Loring). D reben Gie jest!

Lor. (ohne auf fie gu achten). Ich entferne mich. Wer eine folde Tochter findet, bem thut es mohl, mit ihr allein zu bleiben.

Graf. Der Bruber biefer Tochter kann nicht laftig werben.

Lor. Strenge Pflichten rufen mich. Noch einmal, Leopolbine, ber Mutter meinen Gruß! (leife) und Sie — vergeffen Sie über ben reichen Nater ben armen Eduard nicht, ber Sie lieben wird bis in ben Lob. (Schnell ab.)

### Vierte Scene. Leopoldine. Graf.

Leop. (für fic). Er geht wirklich.

Graf. Der junge Mensch würde mir noch besser gefallen, wenn er off'ner wäre.

Leop. (febr unruhig). Er hat etwas auf bem herzen — ich weiß nicht was — aber so ist er nie. —

Graf (fie beobachtenb). Du nimmst warmen Theil an ihm.

Leop. Ach ja, ich lieb' ihn fehr.

Graf. Sute bich, mein Kind! Eine schwesterliche Zuneigung führt oft um so weiter, je argloser man sich ihr überläßt.

Leop. Sie haben Recht, mein Vater, so ift's entftan= ben; jest find wir einander alles.

Graf. Wie, Leopoldine? Ich will nicht hoffen - -

Levt. Sie haben Vertrauen von mir gefordert — er sollte reden, ihm fehlte der Muth — ich will es wagen, ich will die Scheu überwinden, die mich unwillkurlich in Ihrer Gegenwart ergreift. Sie haben mir ja Liebe zugesagt, Sie wollen den Weg zu meinem herzen finden — hier ist er, mein Vater! Ich wunsche Lorings Gattin zu werden.

Graf. Das überrascht mich fehr. Rührt der Plan von deiner Pflegemutter ber?

Leop. Plan? Macht man einen Plan, um ju lieben?

Graf (verlegen). Nicht boch! Ich meine, wußte sie barum?

Leop. Geit biesem Morgen.

Graf. Und billigte es?

Leop. Sie verwies uns an die hoffnung. Wir folltent guvor von Ihnen sichere Kunde einziehen.

Graf. Alfo nicht ohne mich?

Leop. Nicht ohne Sie, mein Bater! Gottlob, bag. Sie gekommen find.

Graf. Bare meine Sochachtung für Fraulein Seelen-Kampf noch eines Zuwachses fähig, so murbe biefer lettere Beweis ihrer garten Denkungsart ihn erzeugen. Sie kanntemich, fie wußte, daß ich Werth auf ein Geschenk lege, bas freilich nur ber Zufall gibt, bas aber barum nicht minder schäftbar ift, ich meine ben Abel.

Leop. Man hat mich gelehrt, in Kopf und Bergen ihn

gu fuchen.

Sraf. Da hat man bich ganz recht gelehrt. Auch ich verachte ben Edelmann, ber auf sein Wappen zeigt, wenn man nach Verdiensten fragt. Doch, wer zu ben Thaten ber Voreltern eigene Tugenden auf die Wage legt —

Leop. Bogu bedarf der fremder?

Graf. Das liebende Madchen hat keine Stimme, wenn es ehrwürdige alte Formen gilt. Du wirst in die Welt treten und anders benten lernen.

Leop. Mie!

Graf. Es schmerzt mich febr, bag ich bir eben ben erften Wunsch versagen muß - muß, Leopolbine.

Leop. Ich werde nie einen zweiten thun.

Graf. Go erfülle ben meinigen. Es steht in beiner Macht, bes Vaters Glück zu befestigen. Eine ber ersten Familien in meinem neuen Vaterlande ist geneigt, durch bie Sand bes schönften und edelsten ihrer Jünglinge eine Verbindung mit und zu knupfen, beren Vortheile kaum zu berechnen sind.

Leop. Ich mein Bater! ich habe fo nicht rechnen ge-

Graf. Du wurdest eine der angesehensten Damen bes Sofes werben.

Leop. 3ch bin an ftille Sauslichkeit verwöhnt.

Graf. Durch Reichthum wurdest bu Glang und Boblthaten um bich verbreiten.

Leop. Sier war ich täglich Beuge von Boblthaten ohne Glang.

Graf. Deine Augen murben nichts gegen ben Mann

einwenden, ben ich bir bestimme.

Seop. In eines Madchens Muge ift nur ber Geliebte foon.

Graf. Sollte beines Baters Blud nicht auch fur einen Grund bir gelten?

Leop. O, hatten Gie mich felbst erzogen! mich andere benten und fublen gelehrt.

Graf. Bie foll ich biefe Untwort beuten ?

Leop. (nach furger Baufe). Mir befiehlt die Pflicht, Ihnen gu gehorchen.

Graf. Will ich bas? Go lange bu den Wahn hegst, mir bein Glud zu opfern?

Leop. Diefer Bahn ift meine Geele.

Graf. Das betrübt mich febr.

## Sünfte Scene.

#### Borige. Amalie (aus bem Rabinet).

Leop. (ihr entgegen). O Mutter! kommen Sie mir zu Hilfe! Sie kennen jede Falte meines herzens — ach! es hat keine Falten. Sagen Sie meinem Nater, was Sie wiffen und glauben. Kann ich jemals aufhören, Eduard zu lieben? und kann ich Sie verlaffen? (Geht ab.)

Graf. Das Schickfal ift noch nicht mube, mich zu verfolgen. — Ich munichte, Sie waren Zeuge ber Unterrebung gewesen.

Amal. Leopoldinens Worte lassen mich den Inhalt errathen. Graf. Sind Sie es, eble Freundin, die um Leopolbinen für Ihren Pflegesohn wirbt?

Amal. (ernft). Nein, Berr Graf.

Graf. Für Gie murbe tein Opfer mir zu ichwer fallen.

Amal. 3ch bin nur gewohnt, Opfer zu bringen.

Braf. Der Dank, ben ich Ihnen schuldig bin -

Amal. Eben weil Sie das glauben, ziemt es mir nicht Lohn zu begehren.

Graf. Salten Sie ben Lieutenant Loring ber Sand meiner Tochter murbia?

Amal. Ja.

Graf. Und sprechen boch nicht für ihn?

Amal. Mein.

Graf. Gie haben die heiligften Rechte auf Leopoldinen.

Amal. Ja, auf ihr Berg, und diesem schönen Rechte werd' ich nie entsagen. Alle übrigen habe ich seit ihres Baters Erscheinung auf immer abgetreten.

Graf (fondtern). Es gabe vielleicht ein Mittel, fie ju erneuern?

Amal. Belches?

Graf. Wenn Ihre Großmuth vergessen könnte, daß der Mann, der vor Ihnen steht, als Jüngling Ihrer unwerth war — wenn Sie — —

Amal. Reden Sie nicht aus, herr Graf, Sie wurden mein Gefühl verwunden.

Sraf. Ud, ich mußte bas fürchten — und boch — wie fann ich meine hohe Uchtung herklicher beweifen ?

Amal. Indem Sie eine wehmuthige Erinnerung ich weisgend feiern. Sie wiffen, lieber Graf, ich war immer eine Feindin von Romanen, und follte ploglich nun auf ben

letten Blattern ber Geschichte meines Lebens die Belbin eines Romans werden? - 3ch bin in dem Alter, in dem ich Ihnen fagen darf: ich habe Gie geliebt, felbft noch lange nachber, nachbem Gie mich verlaffen hatten. Ja, ich werbe Gie nie mit Gleichgultigkeit betrachten, benn Ihre Buge und meine iconften Jugendfreuden geboren ja gufammen. Aber ich murde mir felbst die sufe Erinnerung ftoren, wenn ich Die Sand, einft von ber Liebe mir geboten, jest von ber Dankbarkeit empfinge. Bas mich damals aufrecht erhielt, bie 21chtung vor mir felbft, bas muß auch jest mir Rraft leiben, jeder nabern Berbindung mit Ihnen ju entfagen. 216 Freunde konnen wir einander noch recht viel werden, als Gatten nicht. Gie murben eine gemiffe Scheue vor mir nie gang unterbrucken fonnen, und ich murde vergebens jenes garte Bertrauen wieder ju erwecken fuchen, bas gmar an Geltenheit bem Bunbervogel Phonix gleicht; aber nicht wie ber aus Afche wieber emporfteigt. Darum faffen Gie uns Freunde bleiben, fo durfen wir uns fuchen, wenn Berbftfreuden minten, und durfen einander aus dem Bege geben, wenn wir auf welke Frühlingsblumen ftofen.

Graf. Auch Amaliens Freundschaft ift ein koftbares Geschenk und ich fühle, baß ich es verdienen muß. Ja, ich will
es verdienen, stolzen Entwürfen gern entsagen, gern ben Jüngling, ben sie ihren Sohn zu nennen würdigt, als ben meinigen umarmen. Nur eine Bedingung, theure Amalie: wenn ich mit willigem Herzen bas Opfer meines Schrgeizes bringe, so erlassen Sie mir zum mindesten das Opfer meiner Grundsäße. Der Vater kann und muß sein Kind verhindern, ein Vermögen zu verschleudern, welches seine Voreltern sammolten; und es ware nicht seine Pflicht, das kostbarste Erb-XXII. theil, ber Aater eblen Namen bem Kinde zu erhalten, wenn es im Augenblick ber Leibenschaft beffen Werth vergißt? — Leibenschaft! wie schnell verraucht die! Wer steht dem Vater bafür, daß nicht über furz ober lang seine Nachgiebigkeit ihm selbst zum Vorwurf gemacht wird? Darum muß ich fest bei dem Entschluß beharren, nie einen Bürgerlichen als meinen Eidam zu begrüßen.

Amal. Erwarten Gie nicht, herr Graf, von mir Grund- fage bekampfen gu boren, die mit Ihnen alt geworben find.

Graf. Bekämpfen? Bozu mare bas vonnöthen? — Gefest, ich irrte, so wird die Freundin auch des irrenden Freundes schonen. Gehöre ich doch nicht zu jenen Aufgeblasenen,
die so gern vergeffen, daß auch das älteste Geschlecht in dem
Blute eines wackern Bürgers seinen Ursprung nahm. Einer
muß ja doch der Erste seines Stammes sein, und der Erste
ist gewöhnlich mehr werth als der Lette. Darum wünsche
ich nur, daß Loring dieser Erste werde.

Amal. Er ist noch jung; ich hoffe, er wird den Abel verdienen.

Graf. Gie find reich, Gie tonnten fein Glud befchleunigen.

Umal. Den Abel faufen? Nimmermehr!

Graf. Es gibt fo manche -

Amal. Mein Eduard soll nicht sein wie manche. Abel und Tugend waren ursprünglich einerlei; kann man Tugend kaufen? Ich habe meinem Pflegesohn eine Laufbahn eröffnet, auf der er alles erwerben kann; erkaufen soll er nichts, am wenigsten die Sand seiner Geliebten. Auch kenne ich ihn, er wurde sich nie dazu herablaffen.

Braf. Wenn aber bie Gnabe bes gurften Q

Amal. Die muß nicht erbettelt werden, fonft ift es blofe Gnabe.

Graf. Und bliebe fie barum minder fostbar?

Amal. Jeber Mensch hat seine eigenen Unsichten. Gin guter Fürst — und Gott sei Dank, wir haben einen solchen — fennt bas Verdienst und weiß es zu belohnen.

Graf. Der Sofmann verstummt vor Ihrer rauhen Tugend. Sie sollen mich jedoch nicht hindern, selbst wider Ihren Willen den Versuch zu wagen, das Glück unserer Kinder auf einem blumenreichen Wege zu befördern. Ja, Umalie, Sie sollen erfahren, daß es mir Ernst gewesen, den Leisen Wunsch Ihres mutterlichen Herzens zu erfüllen. (Geht ab.)

## Sechfte Scene.

Amalie. (Gernach) Dietrich.

Amal. Immer noch berfelbe Schwindel, ber ihn meinen Urmen einst entführte. Ein Mann von Kopf und Berg, mit Kraft zu vielem Guten ausgerüftet, aber nur dem Sochmuth ift er nicht gewachsen. In der That, man wird versucht, an Gall zu glauben.

Dietr. (tritt ein). Fraulein von Gilfen will aufwarten.

Amal. Omein Gott. — Beiß fie, baß ich zu Saufe bin? Dietr. Em. Gnaben laffen fich ja nie verleugnen.

Amal. Nun so führe sie herein. (Dietrich ab.) Eine Jugendfreundin! — Kaum kann ich's glauben! Was man doch in ber Jugend für Freundschaft halt!

# Siebente Scene.

Amalie. Fraulein Gilfen.

Gilf. Bonjour, meine Liebe! Ich mein Gott! umar

men Gie mich boch geschwind! Bie viele Ewigkeiten find es, feit wir uns nicht gefehen haben? Ihr Saus ist eine Art Rlofter , und Gie, mabrhaftig, Gie find gekleidet wie eine Krau Aebtissin! hahaha! — Wo haben Sie den Musselin gekauft? - Ja, wieber auf bas Klofter ju fommen! felbft Ihre Leute feben aus wie Maufe, grau und fcwarz, welch eine Tobtenlivree! nicht einmal eine golb'ne Stickerei! Der hubiche junge Menich, ber mir ben Schlag öffnete, ben follten Gie ale Joken Eleiben. Darin bat mein Reffe einen incomparablen Geschmack. 3ch wette, ift er nur erft vier Bochen der Gemabl Ihrer Pflegetochter, fo wird es bier im Saufe gang anders aussehen. Denn ich will nicht hoffen, meine Bute, baf es Ihnen Ernft gewesen ift mit bem Billet an feinen Bater, den Minister ? Sababa! Golde Freiwerber kommen nicht alle Lage, und wenn fie kommen, pflegt man fie nicht abzuweisen.

Amal. Doch, bisweilen.

Silf. Wo benken Sie hin? — Mein Bruder, ber Minister, hat noch vor wenig Tagen bas blaue Band bekommen, und mein Neffe, ber Kammerherr, steht im Begriff, eine diplomatische Carrière zu machen. Vermuthlich wird er auch mein Erbe, denn aus Liebe zu ihm entsage ich allen Verbindungen, so schwer es auch sein mag, in gewissen Iahren gewissen Männern zu widerstehen.

Mmal. In unfern Jahren boch nicht mehr.

Gilf. Uch! was wollen Sie fagen, meine Allerliebste! Sie haben gut reben, Sie öffnen und verschließen Ihre Thüre, wenn Sie wollen, aber ich bin hofbame, täglich neuen Versuchungen ausgesest. Alle Fremden, bie an unsern hof kommen, weist ber Fürst an mich, ja, ja, ich muß sie

unterhalten. Run Gie kennen mich, immer hoflich, freundlich, etwas gefprachig; ba meinen benn bie arroganten Berren gleich, fie burften ichon einen Sturm magen, und ich bin oft genöthigt, mir Mirs zu geben, auch wohl ein wenig graufam zu verfahren. Doch geftern ber Befandte follten Gie es glauben? - mabrend ber gangen Cour hat er fein Muge von mir verwandt; ich muß aber auch meiner Rammerjungfer bas Rompliment machen - fie ift eine Pariferin - bag fie gestern ihre gange Runft an mir erschöpft hatte. 3ch trug eine Binde im Saar von Purpurfammt mit Perlen durchflochten, mahrhaftig, es war recht imponirend, und eine Robe, ma chere - mein Reffe bat bas Beug aus Lyon felbst mitgebracht. Fraulein Ralbaß ftand neben mir und wollte berften vor Reid. Mun Gie kennen ja bas lacherliche Fraulein Kalbaß, ein Kind von kaum zwei und zwanzig Sabren, bas fich einbildet, auch ichon eine Figur ju fpielen und die Impertineng hat, fich nicht einmal zu fchminken, mabrend mir alle bluben wie Rofen. Dabei trug fie noch geftern ein Rleib - sur mon honneur, icon feit vier Bochen ift ber Schnitt unter allen Kaufmannsfrauen. Aber meine Robe - ich bin capable, fie Ihnen ju schicken. Dia, für meine Freunde thu' ich alles. Gie fennen nach bemfelben Mufter fich ein Sochzeitfleid beftellen.

Mmal. Bu welcher Sochzeit?

Gilf. Wunderliche Frage! — Ihrer Pflegetochter und meines Neffen. Sie werden doch die jungen Leute nicht lange schmachten laffen? Es ware Sammerschade, wenn indeffen die Mode wechselte. Ich höre ja, das gute Kind soll ganz entsetzlich verliebt sein?

Amal. Davon weiß ich nichts.

Digitized by Google

Gilf. Kann wohl fein. Einer ftrengen Duenna vertraut man nicht alles. Aber Gie konnen fich darauf verlaffen. Mein Neffe muß bas beffer miffen. Der Schelm ift icon mand liebes Dal in feinem Leben geliebt worden; wenn ber will, bem widerfteht feine. Man fagt, er gleiche mir; wenigstens bat er meine gefällige Manieren. Nun ich weiß ja wohl wie es mir mit ben Dannern geht; es thate Roth, man verfcwore jedes Lacheln; benn bas brennt gleich lichterloh. Uber ich habe es ihm derb gefagt. Better, hab' ich gefagt, mit Fraulein Geelenkampf ift nicht zu fpagen. Wenn bu der Gemahl ihrer Pflegetochter bift, fo mußt bu die Dehors beobachten, mußt beine Gemablin nicht zur Bergweiflung bringen. Dann lacht ber Schelm und fußt mir die Sand und fpricht: bas fei ein Familienfehler. Dun man tann ihm nicht bofe werben: aber fein Gie gang rubig, ich will ihm fcon Bernunft predigen; o bas verfteb' ich.

Amal. Gie wurden fich biefesmal umsonft bemühen; benn fo lange man mir Mutterrechte zugesteht, bekommt Ihr Neffe meine Pflegetochter nicht.

Gilf. Sie icherzen, hahaha! — Nun bas hat unter und nichts zu bedeuten, wir find alte Freunde. Aber im Bertrauen, meine Gute, ich rathe Ihnen doch, ben Scherz nicht zu weit zu treiben, mein Bruber, ber Minister, ift nicht immer aufgelegt bazu.

Amal. Es murbe mir leib thun, wenn er mich zwange, meine Grunde anguführen.

Gilf. Grunde? Sahaha! Ich bitte Gie um Gotteswillen, nur nichts Langweiliges.

Amal. Ihr Meffe ift ein ausschweifender Mensch.

Gilf. Lieber Gott! die Jugend gilized by Google

Amal. Mich baucht, er war es schon, als ich Gie fennen lernte.

Gilf. Mun ja. Wie lange ift bas ber ?

Amal. Es mag leicht über zwanzig Jahr sein.

Gilf. Warum nicht gar ein Gakulum. Wahrhaftig, meine Liebe, ber Staat follte Sie befolden, um Witwenskassen gu berechnen. So lange man die Jahre nur nach Siegen über die Manner zählt, so lange ware es thöricht, an den Geburtstag zu benken. Brechen wir davon ab! — Wissen Sie auch, was man in der Stadt sagt? Sie wurden Ihr großes Vermögen zwischen Fraulein Schall und dem Musje Loring theilen.

Amal. Wohl möglich. Beide haben gleiche Rechte auf mein Berg.

Silf. Fi donc, ein Burgerlicher! Zwar die bofe Welt vermuthet allerlei — nun in Gottes Namen, das kummert mich wenig. In folden Dingen bin ich tolerant. War doch Maria Stuart eine Königin, und ihr Geliebter nur ein Musikus. Mögen Sie dem jungen Menschen immerhin ein Sort machen, ihn poussiren, dagegen wendet Niemand etwas ein; aber die Gemahlin meines Neffen muß dennoch immer Universalerbin bleiben; darauf rechnet mein Bruder, der Minister. Das soll ich Ihnen erklaren.

Amal. Und wie oft soll ich Ihnen wiederholen, daß Ihr Neffe auf gar nichts rechnen barf, nicht einmal auf mein Vermögen, vielweniger auf ben Besit meines Kindes.

Silf. Hahaha! Sie belieben das so ernsthaft zu sagen, daß ich in der That genöthigt bin, einen gleichen Ton anzusstimmen. Wiffen Sie also, daß der Fürst ein Machtwort sprechen wird.

Amal. Gewiß nicht.

Gilf. Ich sage Ihnen ja, mein Bruber hat bas bleue Band bekommen.

Amal. Ich wünsche Ihnen Glud dagu.

Silf. Und mir hat die Fürstin noch gestern im Borbeigeh'n fehr gnabig jugefluftert: wie geht's, meine liebe Bilfen? Es ift heute fehr warm.

Amal. Dann find Gie allerdings beneidenswerth.

Gilf. 216 neulich der Hofmarschall krank mar, hat mein Reffe icon in der Oper bas Zeichen mit dem Stocke gegeben.

Amal. In der That, ein Beweis von dem Vertrauen bes Fürsten.

Gilf. Mein Bruder, der Minifter, kann alles durchfegen.

Amal. Mues?

Gilf. Seine Durchlaucht verlaffen fich gang auf ihn.

Amal. Das macht ihm Ehre.

Gilf. Er fann Gie anéantiren.

Amal. Das wurde ihm keine Ehre machen.

Silf. Was foll er thun, wenn Sie ihm auf's außerfte piquiren? Er hat Nachrichten über Sie eingezogen; er weiß um alle Ihre Schritte.

Mmal. In Gottes Mamen!

Silf. Ja, meine Liebe, ich barf Ihnen nicht verschweigen, bag er fogar in dem gerechten ressontiment, welches Ihr Billet ihm einflößte, schon Winke höhern Orts hat fassen laffen.

Amal. Ich bin ruhig.

Gilf. Noch ware es Beit, seinen Born zu entwaffnen. Man kann durch eine geschickte Wendung die gehäßigste Un-Klage entkräften.

Digitized by Google

Amal. Sat der Minister mich einmal angeklagt, so giemt ihm feine Bendung.

Gilf. Sahaha! — Wiffen Sie auch, meine Liebe, daß Sie mich entfeslich ennuniren?

Amal. Das bedau're ich.

### Achte Scene.

Borige. Bufch (ber fich ben Angftichweiß von ber Stirn trodnet).

Bufch. Uch Gott! ich bitte taufendmal um Verzeihung, daß ich fo unangemelbet gegen ben Refpekt manquire.

Amal. Lieber Bufch, Sie find bei mir ju Saufe; aber was ift vorgefallen? Sie scheinen ja fo angstlich.

Gilf. Wer ift die Figur?

Bufch. Ich komme so eben von Gr. Durchlaucht, bin auf allerhöchsten Befehl daselbst erschienen.

Amal. Run? Ich wette, ber Fürst nahm seinen alten Lehrer gnädig auf!

Bufch. O nur allzugnäbig! Se. Durchlaucht wollten nicht einmal die pflichtschuldigen Redensarten verstatten, befahlen mir, folche der Kanzlei zu überlaffen, fügten hinzu: Sie hätten viel Gutes von mir gelernt, winkten fogar dem Pagen mir einen Stuhl zu seten.

Amal. Dacht' ich's boch!

Gilf. Fürmahr, ber Fürst ift doch bisweilen allzu ber- ablaffend.

Buich. Gnabig aber ernst. "Unter andern," fuhren Se. Durchlaucht fort, "haben Sie mir die Liebe zur Wahrheit durch Lehre und Beispiel eingeslößt; darum hoffe ich jest von Ihnen Wahrheit zu hören." — "Eine heilige Pflicht," war meine Untwort, "auch wenn ich nie der Ehre mich hatte

rühmen durfen, Ew. Durchlaucht den Cicero erklart zu haben." Hierauf fragten Muerhöchstbieselben: "Stehen Sie in Berbindung mit Fraulein von Seelenkampf?"

Mmal. Mit mir?

Gilf. Geben Gie ba, meine Gute? Bedenken Gie meiner Warnung. Ich fürchte, bag mein Bruder —

Amal. Gie haben Recht, das ju fürchten, ich aber wurde Unrecht haben. Ich bitte Gie, lieber Bufch, fahren Gie fort.

Buich. »Ja, Ew. Durchlaucht!» erwiderte ich mit Buversicht; benn wenn ich von Ew. Gnaden spreche, so habe ich immer einen fröhlichen Muth. — »In welcher?» nämlich Berbindung, fragte ber Fürst. »Das Fräulein beehrt mich in mancherlei Geschäften mit ihrem Vertrauen." — »Ich fürchte, Sie werden von ihr gemißbraucht." — »Muß unterthänigst verneinen." — Aber nun zogen Se. Durchlaucht Dero Augenbraunen sinster zusammen und entweihten Dero fürstlichen Mund durch folgende Verleumdungen.

Gilf. Wie, mein Berr? Gie untersteben sich, bem

Fürsten Verleumdungen aufzubürden?

Bufch. Nicht ihm felbst, ba sei Gott vor. Ge. Durchlaucht haben blos wiederholt, was irgend ein giftiges Hofinsekt in Dero Ohren zu träufeln sich unterfangen.

Gilf. Diefe impertinenten Worte foll ber Furft noch

heute erfahren.

Bufch. Sat fie bereits erfahren aus feines Knechtes eig'nem Munbe.

Amal. Aber ich bitte Sie, mein Fraulein, laffen Sie boch ben braven Mann erzählen. — Nun, lieber Busch, worin bestanden die Verleumdungen?

Bufch. "Sie hat" — bitte schuldigst um Verzeihung, Se. Durchlaucht bedienten sich ber britten Person — "sie hat die Kriegsgefangenen reich beschenkt, ist selbst in Manns-kleidern in das Nachtlager derselben geritten, hat sie wahrsscheinlich aufgewiegelt, Unfug zu treiben, also, daß ein Theil berselben Tags darauf die schwache Escorte überwältigt. Sie hat ferner aus der Tuchfabrik Simon Schwarz und Compagnie einen großen Vorrath aufgekauft, und heimlich meinen Keinden zugeführt."

Gilf. Gieh' doch, wie alles an den Tag kommt. Amal. (lächelt).

Bufch. Em. Gnaben werben bem alten Manne ichon ju Gute halten, baß er bei bergleichen horrenden Accufationen eine gange Minute lang verstummte. Dann aber brach es los, und mit ichuldigem Refpekt, boch ohne Scheu, wie es die Wahrheit fordert, berichtete ich Gr. Durchlaucht: baß Ew. Gnaden Dero Bohnung nicht verlaffen, noch weniger ber ungebührlichen Mannskleider fich bedient, daß ich felbft ber Ausspender Ihrer Bobltbaten gewesen, doch gleichfalls nicht zu Roffe, indem ich ein unerfahrner Reiter bin. Die Tuchfabrik betreffend, ließ ich die unterthanigste Bitte an Ge. Durchlaucht gelangen, auf ber Stelle einen Beamten nach der Niederlage ju fenden, die ich felbst auf Befehl und Rifito meiner Gonnerin veranstaltet, um mahrend bes Rrieges brotiofe Fabrikanten nebft Familien zu unterhalten. 3ch hatte jugleich bie Ehre, in Gr. Durchlaucht eig'ne Banbe bie Ochluffel abzuliefern, mit Berpfandung meines grauen Ropf's, wenn auch nur ein einziges an den gekauften Tüchern mangeln follte. Der Fürst geruhte mir fehr aufmertfam guzuhören, welches ich für einen gnabigen Bint hielt, etwas

mehr zu fprechen, als eigentlich von mir gefragt worden, und in diefer merkwürdigen Stunde bas bescheibene Berdienft meiner Gönnerin in ein Licht zu ftellen, luce meridiana clarior, heller als die Mittagssonne.

Gilf. (mit bem Bacher raufdenb). Gie wußten vermuthlich nicht, mein herr, gegen wen Gie ju fprechen fich erkuhnten?

Bufch. Bor Gott und meinem Fürsten, gleichviel gegen wen. Schließlich magte ich die Bemerkung, daß bofe Menschen gleichwohl zu entschuldigen sind, wenn sie ebeln aber ungewöhnlichen Sandlungen schlechte Motive unterschieben, sintemal ein jeder Mensch auf Erden für des Nächsten Sandlung nur ein en Maßtab hat, nämlich sein eig'nes Serz.

Gilf. Impertinent.

Bufch. Ge. Durchlaucht betrachteten mich lange ernst und schweigend. Endlich brachen Allerhöchstbiefelben in die bedenklichen Worte aus. "Zwei Manner widersprechen sich, Beibe, wie ich glaube, meines Vertrauens würdig. Geben Gie, ich werde prufen und entscheiben."

Silf. Run, man wird doch wohl nicht gar ben Minister mit bem Professor confrontiren?

Bufch. Noch an ber Thur vernahm ich bes Fürsten: "Sagen Sie bem Fraulein von Seelenkampf, bag ich fie felbst zu sprechen muniche!"

Amol. Ich bante Ihnen, lieber Busch, und begreife noch immer nicht, warum bei Ihrem Eintritt diese Aengstlichkeit Ihren gewohnten Gleichmuth Körte?

Bufch. Uch, mein gnäbiges Fraulein, ich habe noch nicht vollendet. Denn, als ich herunter auf ben Schloßhof kam, sah ich um bie Sauptwache einen zahlreichen Pobel versammelt; weil aber Neubegierbe nicht zu meinen sonftigen Schwachheiten gegahlt werden kann, so wollte ich ftill vorübergehen, als plöglich ber Name Loring in mein erschrocknes Ohr tonte.

Amal. Loring! Bas ift mit bem?

Bufch. Die verberbliche Sipe der Jugend hat den madern jungen Mann verblendet, daß er blutdurftiger Beise einen hochverponten Zweikampf unternommen.

Amal. Loring! sich geschlagen? ift verwundet?

Bufch. Das nicht; aber zu gefänglicher Saft gebracht.

Amal. Gott im Simmel!

Silf. 3ch bedaure, liebe Freundin! ba Gie mit dem jungen Menschen in gewiffen Verhaltniffen fteben -

Amal. Mit wem hat er fich geschlagen?

Buich. Mit Gr. Sochwohlgeboren dem herrn Kam= merherrn von Gilfen.

Gilf. Mit meinem Neffen? 3ch bin bes Tobes!

Amal. Gefdwind, fagen Gie mir alles - ift Blut gefloffen?

Buich. Leider foll das Untlig des herrn Kammerherrn durch einen etwas ftarken hieb verunstaltet worden fein.

Gif. Bas? Mein Neffe gehauen? Das ist nicht mahr, bas ist unmöglich! Er ist ein alter Sbelmann, er hat fechten gelernt, und wenn er sich herabließ, seinen Degen gegen einen Bürgerlichen zu ziehen, so geschah es sicher aux depens de cet importinent.

Busch. Ich referire blos, was die Fama verlautbart. Selbe spricht von der Nase des Herrn Kammerherrn, als von einer total verlornen Sache.

Silf. Halten Sie ein mit Ihren horreurs! Wehe biefem Musje Loring, wenn er sich irgend einen Fredel gegen meinen Meffen erlaubte! Mein Bruber, ber Minifter, wird ibn germalmen. Gören Sie? germalmen! (Geht ab.)

Bufch. Diefe Dame fcheint, mit allem Refpekt zu fagen, eine maligiofe Perfon zu fein?

Amal. Aber die Veranlaffung bes Zweitampfs ?

Bufd. Ift mir unbewußt.

Amal. Ich! leider errath' ich sie. Warum verschwiegen wir ihm auch, daß der Kammerherr um Leopoldinen geworben? Sicher hat dieser Geck, das Sprachrohr seiner Tante, mit Hoffnungen geprahlt, und Sduard — uneingedenk der Ehre eines armen Maddens — hat sich erlaubt, ihren unbescholtenen Namen bosen Zungen Preis zu geben; hat nicht seiner Gefahr noch meines Kummers geachtet, sich selbst die Schranken verschlossen, die sein kriegerischer Muth ihm aufgethan! Zum ersten Mal betrübt er mich; aber tief, tief! (Sie weint.) Uch Herr Professor! Sie haben mich noch nie weinen sehen — aber — Sie sind ja auch Vater.

Bufch (febr bewegt). 3ch bin Bater!

Amal. Doch, darf ich jest an fein Vergeben benten? bem Schmerz mich überlaffen? — Ihn hat ber Strom fort- geriffen, ich bin seine Mutter, ich muß ihn retten! — aber wie? — ber Fürst haßt ben Zweikampf — strenge Gesebe. — Mein Freund! Sie sind ein Mann, ein Philosoph — ratben Sie mir!

Bufch. Ich, mein gnabiges Fraulein! die Philosophie lehrt nur bas Unglud tragen, und auch bas nicht immer.

Amal. Nun, wozu taugt fie benn, die hochgepriesene Philosophie? — Vergeben Sie mir! ich weiß nicht, was ich rebe! — Sagten Sie nicht, der Farft begehre mich zu sprechen? — Wohlan, ich will nur Nath von meinem! herzen nehmen. Was ich sagen werde, weiß ich nicht, eine Mutter bedarf keiner Vorbereitung. Bleiben Sie indeffen hier — tröften Sie Leopoldinen — ich eile zum Fürsten! er ist gut, und wenn mir die Worte mangeln, so wird er meine Thrännen verstehen. (Geht zur Mitte ab.)

Bufch. Philosophie — o ja — ich habe mich beren befliffen seit einem halben Jahrhundert — aber ich bin auch Bater. (Gest in's Rabinet.)

(Der Borhang fallt.)

## Vierter Act.

(Bimmer bes Gurften mit Mittel= und Seitentharen.)

## Erfte Scene.

Der Fürft (unterzeichnet noch einige Papiere und fieht bann auf).

Sab' ich endlich ben Frieden errungen? Darf ich endlich einen frohen Blick von den Schlachtfeldern auf meines Naterlandes ungertretene Fluren werfen? — Es ist vorüber! — O, möchten nicht zum zweiten Male Pflicht und Ehre mich zwingen, das Schwert zu ziehen! — heil dem Lande, vom dem seit einem Jahrhundert die Geschichte nichts weiter aufzuzeichnen findet, als: es war Friede! — denn wo ist ein Segen, der nicht von diesem Oelzweig träuselte?

Rammerd. (tritt ein). Graf von Rebenstein bittet um Er-

Farft. Bahr' ibn herein! (Rammerbiener öffnet bem Grafen bie That.)

Digitized by Google

## Bweite Scene.

Fürst. Graf.

Graf. Bergeiben Em. Durchlaucht, daß ich beute icon gum zweiten Male mage -

Fürft. Der Friedensbote ift ftets willtommen.

Graf. Wenn ich diesen Morgen im Namen meines Königs mit Zuversicht auftrat, so erscheine ich jest nur schüchtern in meinem eig'nen Namen , mit keinem fremden Titel bekleidet. Ja, wollen Ew. Durchlaucht mir Muth einflößen, so ersauben Sie mir, ben Titel Ihres Unterthans zu reclamiren.

Fürft. Es murbe mich freuen, wenn ich ein Recht hatte, Gie fo ju nennen.

Graf. Es war freilich lang vor ben Jahren Ihrer glorreichen Regierung, ba ich als Baron Schall unter ber Garbe biente.

Fürst. Baron Schall? — O, ich erinnere mich, von Ihnen gehört ju haben.

Graf. Schwerlich Gutes; benn ich war ein wüster Mensch, ben Ehrgeiz auf Irrwege führte. Häusliche Verhältniffe, bie ich unbesonnen knüpfte, und die zu schweren Fesseln wurden, trieben mich aus meinem Vaterlande. Ich will Ew. Durchtaucht nicht durch Erzählung meiner Abenteuer ermüden. Es ging mir wohl, doch es war mir selten wohl; denn ich trug und trage einen Stachel in meiner Brust. Einst wurde ich geliebt von der Edelsten ihres Geschlechts — Amalie von Seezlenkamps.

Fürst. Much Sie geben ihr dies Zeugniß?

Graf. Wer könnte es ihr verfagen? Unwurdig verlaffen rachte fie fich durch Wohlthaten, murbe meines verwaiften Kindes Mutter. Eine leise Soffnung begleitete mich hieber, baß sie jest bem gereiften Manne die Thorheit seiner Jugend verzeihen und ihm erlauben würde, ein öffentliches Bekenntniß seiner Reue, wie seiner nie erloschenen Liebe abzulegen. Aber sie hat meine Sand ausgeschlagen, und mir bleibt nur ein Mittel, um ihr zu vergelten was sie that und litt. Ihr Pflegesohn, ber Lieutenant Loring, liebt meine Tochter und wird geliebt. Das Fraulein wunscht diese Verbindung, wenn gleich Delicatesse ihr nicht gestattet, den Wunsch lauf zu äußern.

Fürft. Wollen Gie ibn erfüllen?

Graf. Gern, wenn ich kann. Zwar hatte ich bereits eine glänzende Verbindung verabredet, auch meine Tochter darauf vorbereitet; doch ich entsage diesem Wunsche, wenn nur nicht meine sonstigen Verhältnisse — Euer Durchlaucht ist nicht unbekannt, daß an dem Hofe meines Königs der Uhnenstolz weit ungestümere Forderungen macht, als bier.

Fürft. Go laffen Gie das junge Paar an meinem Sofe. Ich schafe alten Udel; aber nicht alte Namen.

Graf. Ich höre, Lieutenant Loring ist so glücklich gewefen, die Gefahren des Krieges mit dem Erbprinzen zu theis
Ien, indessen seine Pflegemutter die Armen speiste. Auch mir
ist es vielleicht in meinem jegigen Posten gelungen, zum Dienste meines Vaterlandes etwas beizutragen. Wie, gnädigster Fürst, wenn ich es wagte, auf diesen dreisachen Grund die Hoffnung zu bauen, daß Ew. Durchlaucht unsere vereinten Vitten hören, den jungen Loring adeln werden?

Fürft. Bereinte Bitten? — Also hat Fraulein See-Ienkampf Ihnen aufgetragen —

Graf. Das nicht, das wagt ihre Bescheidenheit nicht. Aber da ihres Herzens Wunsch nur auf diese einzige Weise erfüllt werden kann — Fürft. Birklich die Einzige? Ei, lieber Graf, mir scheint, Sie find noch nicht geheilt. — Saben Sie sonft nichts gegen den jungen Mann einzuwenden?

Graf. Dichts auf ber Welt.

Fürft. Und wollen einem Vorurtheil bas Gluck Ihrer Tochter opfern?

Braf. Berzeihen Ew. Durchlaucht, ich halte mich als Bater nicht berechtigt, was ich von meinen Borfahren ererbt, es sei Gelb ober Abel, meinen Kindern zu entziehen.

Fürft. Wohlan; ich bin weit entfernt, Ihnen meine Begriffe aufzubringen, nur steht es nicht in meiner Dacht, jest Ihren Bunsch zu erfüllen.

Braf. Nicht in Ihrer Macht?

Farft. Merbings. Ich barf nur tabelfreie Manner abeln.

Graf. 3ch glaubte Loring -

Fürft. Wor einer Stunde hat er fich schwer vergangen. Ein Zweikampf gegen ben Sohn meines Ministers. Vermuthlich um Ihrer schönen Tochter willen. —

Braf. Sa! davon mußte ich nichts.

Fürft. Ich habe befohlen, ihn herzuführen. Gie mögen selbst urtheilen, ob er jett schon verdient, nicht allein zu ben Braven, sondern auch zu den Ebeln meines Landes gezählt zu werden; Gie wiffen, das ist einerlei! (Kingelt, und sagt zum eintretenden Rammerbiener): Ift der Abjutant noch nicht zuruck?

Rammerb. Der arretirte Offizier erwartet im Borgimmer Em. Durchlaucht Befehle.

Fürft. Er foll hereintreten. (Der Rammerbiener öffnet bie Thar.)

Digitized by Google

#### Dritte Scene

#### Borige. Loring.

Fürft. Herr Lieutenant, ich hatte zwar gehofft, Ihre Bekanntschaft heute noch zu machen; aber nicht auf biese Beise. — Bo ist Ihr-Gabel?

Bor. Ich vergaß einen Augenblick, daß er nur dem Dienst meines Fürsten gewidmet fein foll.

Fürft. Dit wem haben Gie fich gefchlagen?

Lor. Mit bem Rammerherrn von Gilfen.

Fürft. Einen Nebenbuhler muß man nicht durch Degenklingen, fondern burch Verdienste überwinden.

Lor. (fingt). Einen Mebenbuhler? Bergeihen Em. Durchlaucht, das verfteh' ich nicht.

Fürft. Gie lieben Fraulein Schall; Sie wußten, daß ber Kammerherr um ihre Sand geworben.

Lor. Rein! nein! Bei Gott, bas wußt' ich nicht.

Fürft. Junger Mensch! wollen Gie durch Unwahrheisten fich tiefer in meinen Augen herabsegen?

Lor. Gefehlt hab' ich; aber gelogen nie, und könnte ich meinen Fürsten frei in's Auge seben, wenn ich jest in feiner Gegenwart zum ersten Mal bas schlechte Sandwerk triebe?

Fürft. Gie wußten nicht - ?

Lor. Caffen Sie mir den Degen vor der Fronte gerbrechen, wenn ich unwahr rede.

Fürft. Nun, warum haben Gie fich benn geschlagen?
— Gegen Ihren Oberst schwiegen Gie hartnadig; ich hoffe, Gie werben gegen mich offenherziger sein.

Lor. Meine Pflicht. Der Kammerherr erlaubte fich fabe Bigeleien auf Roften meiner Pflegemutter.

11gitized by Google

Rürft. Wie bas?

Lor. Er fpottelte über ihren unvermählten Stand; er feste alle ihre Tugenden herab, feitete fie aus unlauterer Quelle her — ließ endlich gar bas verhaßte Wort: walte Jungfer" fallen, und ba — verzeihen Ew. Durchlaucht — ba war ich meiner nicht mehr machtig — ba foliug ich ibn.

Rurft. Das war die Urfache Ihres Zweikampfe?

Lor. Das allein. Dich weiß, ich habe Etrafe verbient, und werbe fie ohne Murren tragen. Uber gnäbigster gurft! und Sie, herr Graf! gewähren Sie mir die Bitte: nur meine Psiegemutter muffe nie erfahren, warum ich mich vergangen.

Fürft. Mus welchem Grunde?

Lor. Gie ift fo gut, fo tugendhaft, fo wohlthatig es murbe fie franten, bag man auch mit einem folchen Bergen bem Ocidfal nicht entrinnen tann, von giftigen Bungen verspottet ju werben. Und warum verspottet? megen eines Standes, ben fie nicht gemablt, nicht verbient - auf ben, Gott weiß warum, die Belt einen Ochein von Cacherlichkeit geworfen; an bem jeder fabe Wigling jum Ritter werden mochte. O gnabigfter Furft! ich be-Tenne frei, fo tief ich von bem Unglud, Ihren Born verdient zu haben, durchdrungen bin, so wurde ich doch in jedem Augenblick wieder in denfelben Rebler fallen, fobald ein Denfch fich erfühnte, mit bem Namen meiner Pflegemutter ein berabwurdigendes Beimort ju verbinden. Uch, wenn ich nur Borte batte, um es auszubrucken, was fie alles für mich gethan! Aber bas vermag nur die Thrane, bie mir unwillfürlich in's Muge tritt. Bergeiben Em. Durchlancht, ich bin im Felbe nicht fo weich.

Digitized by Google

Farft (nach einer Baufe). Erwarten Gie im Borgimmer bie Bestimmung Ihres Schieffals. (Loring verbeugt fich und geht.)

## Vierte Scene. Kürst. Graf.

Fürft. Der junge Menich hat mich gerührt. Es thut mir leib, bag ich genothigt bin, ihn ju ftrafen.

Graf. Berdient er jest ben 2lbel, Em. Durchlaucht?

Fürft. Ich meine, er hat ihn ichon, und einen beffern, als ich ihm geben kann.

Rammerd. (tritt ein). Das Fraulein von Seelenkampf. Fürft. 2Bo?

Rammerd. Sie ift, nach Em. Durchlaucht Befehl, bie kleine Treppe herauf durch die Gallerie geführt worden.

Fürft. Lieber Graf, treten Sie einen Augenblick in mein Rabinet! (Der Graf geht hinein.)

Fürft (jum Rammerbiener). Die Dame wird hereingeführt, und nach Fraulein Schall sogleich ein Bagen geschickt. Ich laffe sie ersuchen zu kommen wie sie ist; jede Loilette sei überflussig. (Rammerbiener ab.) Ich hoffe, diese Stunde werde zu den wenigen gehören, in welchen ber Fürstenhut nicht druckt.

## Sünfte Scene. Fürft. Amalie.

Fürft. Billeommen, mein Fraulein! Ich follte mit Vorwurfen beginnen, bag Sie fcon feit vielen Jahren verschmahen, meinen Hof zu zieren; allein ich will mir bas Vergnugen, Sie zu seben, nicht selbst verkummern.

Amal. Em. Durchlaucht bedürfen der Rahe nicht, um Liebe und Bewunderung einzuflößen.

Farft. Satte ich biese Empfindungen wirklich verdient, warum sie mir nicht zeigen? Aber so geht es ben gurften; man sucht sie nur, wenn man ihrer bedarf. Leider bedurfen Sie meiner nicht.

Amal. Doch, gnabigster Furft, und gerade in diesem Augenblicke habe ich meine ganze hoffnung auf Ihre Gnabe gesett. Mein Pflegesohn —

Fürft. 3ch habe fo eben feine Bekanntichaft gemacht. Ein junger Braufekopf!

Amal. Sonft ber ebelfte Jungling, bis heute untabelich. Er hat fich vergeffen; boch fein Begner ift nur leicht vermundet. Gottlob, bag er kein Mörder geworden! Gottlob, baß fein Fürft ihm noch verzeihen barf (bittenb mit niebergeschlegenen Augen) und verzeihen wird.

Farft. Wiffen Sie auch, warum er sich geschlagen? Amal. Ohne Zweifel hat Leibenschaft ihn hingeriffen. Er liebt. Sein Nebenbuhler war sein Gegner.

Fürft. Gie hatten ihm verschweigen sollen, bag Baron Gilfen um bie Sand feiner Beliebten geworben.

Amal. Wir haben es ihm verschwiegen; ich hatte es meiner Tochter streng verboten, weil ich von seiner Sige eine Thorheit befürchten mußte. — Vermuthlich hat der Rammerherr selbst —

Fürft. Ich febe', mein Fraulein, wir ftanden in gleischem Irrthum. Wiffen Sie also und freuen Sie fich, erft burch mich hat Loring die Absichten bes Barons erfahren.

Amal. Ich foll mich freuen? — Uch, wenn es nicht Liebe war, die ihn zum Verbrecher machte, wodurch foll ich ihn entschuldigen?

Fürft. Liebe war es, kindliche Liebe. Gilfen hatte ungeziemend von Ihnen gesprochen.

Fürft. Es fcmergt mich, mein Fraulein, daß ich fie

nicht gewähren fann.

Amal. Go will ich von dem Fursten an den Bater mich wenden. Loring war so gludlich, den Erbprinzen zu retten. Der Bater wird der bekummerten Mutter den Gohn wieder geben, der ihm feines Gohnes Leben erhielt.

Fürft. Gewiß, wenn ich nur Bater mare; aber ich bin auch Rurft.

Amal. Fürft und Bater find gleich bedeutende Borte.

Fürft. Sie wurden aufhören, es zu fein, wenn ber Fürft nicht vaterlich über die Gefete machte. Darin eben ift der Fürft minder glücklich als der Privatmann, daß er Pflichten, die ihm lieb find, oft solchen unterordnen muß, die er ungern erfüllt. Darum eben muß er Einzelnen oft undankbar scheinen, weil er nur nach Aller Danke streben darf. — Von etwas anderm.

Amal. Ich, mein Furft, wenn ich jest mein Gemuth für andere Gegenstände nicht ju sammeln vermag, so verzeihen Sie einer Mutter, die ihren Sohn in Gefahr weiß, und vor bem Manne fteht, in beffen Sanden sein Schickfal liegt.

Fürft. Verleumber haben versucht, Sie selbst in Sefahr zu bringen; benn ich leugne nicht, daß der geheimnisvolle Schleier, den die Bescheidenheit über Ihre handlungen geworfen, Sie mir einen Augenblick verdächtig machte.
Slücklicher Weise hatte Ihre Bahl einen Geschäftsmann
getroffen, der einst mein Lehrer war, und bessen eigenstinnige

Redlichkeit ich kenne. Er gab mir Licht, bann forfcht' ich weiter; alle feine Ausfagen bestätigten sich, und ich habe Ihnen keinen andern Vorwurf zu machen als ben: daß Sie während bes Krieges meine fürftlichen Rechte ausgeübt haben.

Amal. (erftaunt). Em. Durchlaucht - ein folches Berbrechen -

Fürst. Ja, ja, meine Rechte. Denn zählen Sie es etwa nicht zu ben Rechten eines Fürsten, die öffentliche Noth zu mildern? — Doch Sie wußten, daß der Krieg mich außer Stand setze, meine schönsten, und ich darf auch sagen, meine liebsten Pslichten zu erfüllen. Und wann Sie weiter nichts gethan hätten, als Ihrem Vaterlande eine seiner wichtigsten Fabriken zu erhalten, indem Sie 200 Arbeitern Brot gaben, so hätten Sie schon dadurch um den Staat sich hoch verdient gemacht. Wären Sie ein Mann, so wüßte ich Sie zu beslohnen, dafür sind mir Titel und Bander anvertraut. Aber Sie sind ein Frauenzimmer, reich, unabhängig; darum muß ich Sie fragen: auf welche Weise kann der Fürst Ihnen seine Dankbarkeit bezeigen?

Amal. Sat die Unterthanin wirklich Gutes gestiftet, so werde es der Mutter vergolten.

Fürft. Gern. Mur ford're fie nicht Bergeihung für Uebertretung ber Gefete.

Mmal. Ich! bann habe ich nichts zu bitten.

Fürft. Sie betrüben mich durch Ihren Schmerz. Bas fürchten Sie? Werbe ich barter ftrafen als ich muß?

Amal. Er ift Goldat - feine Ehre - -

Fürft. Er ift und bleibt Golbat. Die Strafe beraubt ibn feiner Ehre nicht. Ich verzeihe einer Dame irrige Begriffe über Golbatenehre: allein ich murbe ihr nicht verzeiben, wenn sie noch anstände, ihrem Kurften zu vertrauen.

Amal. Bohlan, ich will es, von ganzem Herzen. Mit meiner Pflegekinder Schickfal lege ich auch das meinige in Ew. Durchlaucht Hände. — Ich hatte einen Traum — ich hab' ihn noch. — Benn mein Eduard mit seinem Fürsten versöhnt, an seiner Ehre ungekränkt, wieder in der Belt erscheinen darf — gnädigster Herr, werden Sie dann meinen Traum verwirklichen?

Fürft. Bern, wenn ich fann.

Amal. Der Bater meiner Pflegetochter ift noch am Leben.

Fürft. Ich weiß es, er hat fich mir entbedt.

Amal. Dem Lieutenant Loring versagt er seiner Tochter Sand, meinem wahren Sohne wurde er sie nicht verweigern. Muß ich ihn benn geboren haben, um seine wahre Mutter zu heißen? — Gnädigster Fürst, ich bin die Lette meines Stammes, der seit Jahrhunderten bem Naterlande ehrenvoll gebient; der Name Seelenkampf erlischt mit meinem Leben, wenn nicht Ihr fürstliches Wort ihn auf einen wurdigen Jüngling überträgt, ben ich bereit bin, feierlich zu adoptiren.

Fürft. Sie haben in meiner Geele gelesen.

Rammerd. (tritt ein). Das Fraulein von Schall, von dem Professor Busch begleitet.

Amal. Meine Tochter? Belche Unbesonnenheit!

Fürft. Bergeihen Gie, ich habe in Ihre Rechte gegriffen. Gie erscheint auf mein Berlangen. (Er wintt, ber Rammerbiener öffnet bie Thur.)

## Sechfte Scene.

Borige. Leopoldine (tritt gitternb ein). Bufch (bleibt auf ber Schwelle und wagt nicht naber ju tommen).

Sarft. Barum fo fcuchtern, mein Fraulein? Bas ich

Ihnen zu fagen habe, forbert Bertrauen. — Und Sie, mein lieber Bufch, Sie furchten fich boch nicht vor mir?

Bufch. Bitte allerunterthänigst um Verzeihung — wegen ber Kuhnheit — ungerufen — bas Fraulein warb mir anvertraut —

Fürft. Sehr wohl! Ein Mann in feinem Berufe barf auch ungerufen zu mir kommen. Doch hier fehlt noch eine Person, die heilige Rechte auf bas Fraulein hat. (Gest nach feinem Rabinet.)

Leop. (fagt inbessen ängstlich zu Amallen). Ist es wahr, daß Stuard ---

Amal. Sei ruhig! du fiehft, ich bin es.

Farft. herr Graf, ich bedarf Ihrer Gegenwart!

## Siebente Scene. Boriae. Graf.

Fürst. Sie haben zwischen mir und Ihrem Fürsten ein segenreiches Band geknüpft. Möchte es mir gelingen, Ihnen zu vergelten, indem ich ein schönes Familienband zu knüpfen versuche. Mir mangelt nur noch die väterliche Vollmacht.

Graf. O mein Fürst! wem tonnt' ich fie ruhiger übertragen?

Fürft. Sie hören es, mein Fraulein, ich habe ein Recht auf Ihr Vertrauen empfangen; darf ich es geltend machen?

(Leopolbine fann vor Souchternheit nicht reben.)

Bufch (ber hinter Leopolbinen ficht und an allem, was vorgest, ben lebhafteften Antheil nimmt, möchte ihr gern Muth einflößen; als er aber fieht, daß fie nicht ju fprechen vermag, will er mit einer tiefen Berbengung das Bort nehmen). Allerunterthanigst —

Burft. Richt boch, lieber Bufch! erinnern Gie mich boch

nicht immer an ben Rurften. 3ch bin fo berglich frob, daß ich auch einmal ein natürlicher Menfc unter Menfchen fein barf.

Buich (pon ber Gute bes gurften ergriffen, faßt gleichsam ver-Roblen bes Grafen Sand, brudt fie, und fagt leife mit einer Difchung . von Rabrung und Stolg). 3ch war fein Lehrer. (Gleich barauf befunt er fich, bag ber Graf ibm fremb ift.) Ich Gott! ich babe Em. Ercelleng um Bergeibung zu bitten.

Fürft (ju Leopolbinen). Mein Fraulein! Gie fennen bie Befinnungen bes Baron Gilfen. Er ift ber Gobn meines erften Miniftere, und vielleicht bestimmt, an meinem Sofe eine glanzende Rolle zu spielen. Ueberdies habe ich verfprechen muffen, mich feiner anzunehmen. Gie fennen auch bie Bunfche Ihres Naters; doch ftellt er die Bahl Ihnen frei.

Leop. 3d werde meinem Vater geborden.

Fürft. Er befiehlt nicht.

Leop. (immer gitternb). Gein Bunich ift mir Befehl.

Fürft. Gie werben bier geliebt - und wollten uns verlaffen?

Leop. Nicht mein Wille - meine Pflicht.

Graf. 36 muniche nur bein Glud.

Leop. (fic an Amalien fomlegenb). Un biefem Bergen bab' ich es ftets gefunden.

Fürft. Mich bunkt, es gibt noch einen Dritten, ber Ihre Unsprüche auf dieses Berg theilt. Gie werden fich schon mit ihm barüber vergleichen muffen. (Er Hingelt, bann jum eintretenden Rammerbiener.) Lieutenant Loring! (Der Rammerbiener öffnet bem Lieutenant bie Thur, und geht ab.)

## Adte Scene.

Borige, Loring.

Digitized by Google Surft. Lieutenant Coring, Sie haben fich brav gehalten,

Sie haben meinem Sohne bas Leben gerettet. Er hat etwas für Sie gethan, sein Bater noch nichts, und ich freue mich, daß ich mit meiner Dankbarkeit die Erfüllung eines Bunfches biefer edlen Frau verbinden kann. herr Lieutenant Loring von Seelenkampf, ich wünsche Ihnen Slück. Ihre Pflegemutter hat sie förmlich adoptirt. Sie sind bestimmt, den Namen und die Tugenden eines zu früh erloschenen Gestellechts fortzupflanzen.

Lor. Mein Rurft - biefe Gnabe -

Rurft. 3 hr banten Gie.

Lor. (Amaliens hand mit Inbrunft ergreifend). Hab' ich bas beute verdient?

Amal. Beute haft du beiner Mutter Ehre mit Gefahr beines Lebens vertheibigt.

Leop. (freudig). Sat er bas?

Lor. Sie wiffen - ? - Uch, Sie follten es nie erfahren. Rurft. Ich habe Sie verrathen.

Gatti. Su have Ste verrathen.

Lor. Em. Durchlaucht wollten ben Golbaten beftrafen, und haben nun den Gohn beschämt.

Fürft. Gebuld, junger herr, auch mit bem Golbaten hab' ich zu reben: Glauben Gie nicht, daß ich den Fürsten über ben Vater vergeffen habe. Gie kannten das erneuerte Geset gegen ben Zweikampf.

Lor. Ja.

Fürft. Belde Strafe haben Gie verbient?

Lor. Die Feftung.

Fürft. So gehen Sie auf die Festung. Dem Gefet ge-

Lor. 3ch gehorche. (Will geben.)

Fürft. Noch einen Augenblick. Meine Pflicht als Bewahrer ber Gesetze habe ich erfüllt. Mir ist so wohl, wenn das vorbei ift. — Herr Graf, er ift geadelt. Darf ich das Uebrige thun?

Graf. Mein Fürft! mein vortrefflicher Fürft!

Bufch. Ja, ja! (Erferiett und legt die hand auf den Mund.) Fürft (zu Leopoldinen). Un Ihnen ist es jest, mein Frau-lein, diesem stürmischen jungen Mann eine hoffnung mit zu geben, die ihn durch das schöne Bild der Zukunft mit der einsamen Gegenwart versöhnt. Werden Sie auch für diesem Mann mir Ihre hand versagen?

Leop. Mein Vater - meine Mutter.

Fürft. Beibe lächeln ja zufrieben -

Leop. Guter Gott! fo bin ich ein glückliches Madchen.

Fürft. Wohlan, was hindert, daß wir das junge Paar verloben? Ich felbst ---

Amal. O nein, mein Fürst, Sie sind so gut! Sie were ben mir nicht ben sußen Lohn einer sechzehnjährigen Muttertreue entziehen. Alle Gorgen, alle Leiden meines Lebens vergilt mir dieser schöne Augenblick, in dem ich meiner Kinder Sände zusammenfüge. Mit froher Wehmuth seh' ich auf meine gelungenes Werk. Auch ich, die Einzelne, die Unbeschüßte, habe Mittel und Kraft gefunden, zweier Menschen Glück zu schaffen. Die Unvermählte blieb nicht verlassen, die Kinderlose hat liebende Kinder. O so seid gesegnet, und lernt von mir, daß in jedem Stande auf Erden das Herz sein eigenes Glück zu gründen vermag! — Ich sehe, ihr wollt mir danken, gute Kinder, und sucht vergebens Worte. Ach, in diesem seligen Augenblicke bedarf es eures Dankes nicht. Geht, bittet um des Naters Segen!

Graf. Sie hat ihn ausgesprochen. Last meinem beschämten Herzen Zeit, bem unverdienten Gluck eine heit're Bobnung zu bereiten. Fürft. Jest, Berr Lieutenant, fort auf Die Festung! — Nicht Diesen ängstlichen Blick, mein Fraulein, für seine Treue burgt ber Kommandant.

Leop. Wenn ich magen burfte -

Amal. Reine Bitte, Leopoldine! Sie ziemt mir nicht, noch minder bir. Er hat gefehlt; zwar aus eblem Triebe; aber doch gefehlt. Die Mutter weiß es ihm Dank, der Fürft muß ibn strafen.

Lor. O beklage mich nicht! Auch in meinem Rerter bin ich beneibenswerth; benn mich begleiten beine Liebe, ber Segen einer solchen Mutter, bas Bilb eines solchen Fürsken. (Ab.)

Fürft. Ich entlaffe Sie mit Dank für biefe schone Stunbe. (Bu Amalien.) Nur noch ein Wort zu Ihnen, mein Fraulein! Sie haben burch Ihr Beispiel bas Vorurtheil von meinem Hofe verbannt, daß ein unvermähltes Frauenzimmer nicht Staatsburgerin und wurdiges Haupt einer Familie sein könne. Die soll hinfort in meiner Gegenwart ein faber abgenutter Spott über Ihren Stand laut werden. So manches treffliche Frauenzimmer, das unverschulbet einsam blieb, ist doppelt ehrwürdig, wenn es in seinem Kreise Gutes wirkt; benn wahrlich, es wird ihm zehnfach schwerer gemacht, als ber glücklichen Haussfrau.

Bufch (ber feinen Beifall nicht langer unterbruden tann, bricht wiber Billen ane). Dixi! (heftig erschroden.) Bitte allersubmiffest um Verzeihung!

Fürft (zu Amalien). Genießen Gie noch lange ben Lohn Ihrer Tugenden, und sein Sie die Freundin Ihres Fürsten.

(Der Borbang fallt.)

Digitized by Google

# Das Gespenst.

Ein romantisches Schauspiel in vier Aufzügen.

Mit Chören und Gefangen.

Erfdien 1808.

#### Berfonen.

Ritter Theobalb von ber Borfte.

Dephata, feine Braut.

Bertha, } ihre Dirnen.

Georg, Theobalds Rnappe.

Der alte Dietrid.

Rübiger von Rübenfele, Ritter.

Burtharb, } feine Rnappen.

Der Rart.

Banern. Bauerinnen. Ritter. Anappen. Reifige. Gin blinber Mann. Debrere Bofbirnen.

(Das Stud fpielt im breizehnten ober vierzehnten Jahrhunbert.)

#### Borbericht.

Das folgenbe Schauspiel ift ein Ber fuch, ben Gefang fo berbei au fuhren, daß es wenigstens mahricheinlich fei, bag bie baubelnben Berfonen wirflich in biefem Augenblid hatten fingen fonnen. Daher findet man hier weber Arien, noch Duette und bergleichen gas derlichfeiten, welche nur bie Gewohnheit uns erträglich macht.

Dein Freund, ber verbienftvolle Berr Ravellmeifter Beber in Berlin, hat eine vortreffliche Dufit gu biefem Schauspiel gefest, wes halb fich bie Buhnen, bie es aufführen wollen, balbigft an ihn m wenben baben.

Der Berfaffer.

## Erfter Act.

(Ein freier Blat. Im hintergrunde eine Anhohe, auf welcher die Burg Rabenfels liegt. Geitwarts ein Wartthurm, auf bem man einen Bachter gewahr wird. Das Burgthor ift verfchloffen, die Zugbrude aufgezogen.)

## Erfte Scene.

Banern und Banerinnen (fingenb unt tangenb. Die jungen Bursche wölben im Borgrunde eine Laube über einen Rasensit, wozu fie eine Menge Zweige von allen Seiten herbeitragen. Die jungen Mabden schmuden bie Laube mit Malven und Banbern. Gegenüber fist ein blinber Greis, bem ein Kind jum Kuhrer bient).

#### Chor.

Grüne Zweige, bunte Blumen Tragt herbei, Zum Gefange tone frohlich Die Schalmei. Läflige Mühe, brohenben Zwang, Mache vergeffen ein froher Gefang.

Ein Madchen (bas auf ber Erbe fist und einen Krang windet, mit Begleitung ber Schalmet).

Bilger fprach zum Adersmann: Gruß bich Gott, bu armer Bauer! Du gewinnst bein Brot wohl fauer? herr! ich habe Kraft genug, Treibe lustig meinen Pflug, Wenn ich nur fingen, nur fingen kann.

#### Chor.

Ja man hat wohl Kraft genug, Lustig vorwärts geht der Pflug, Benn man nur fingen, nur fingen kann.cod by Google

XXII.

#### Das Mädchen.

Bilger fprach jum Schäfer bann: Gruße Gott bich hirtenfnaben! Lange Weile wirft bu haben? — Lieber herr, bas war' mir leib, Nimmer lang wird mir bie Beit, Benn ich nur fingen, nur fingen kann.

Chor.

Ja, bie Berbe wohl gebeiht, Und bem hirten eilt bie Beit, Wenn er nur fingen, nur flugen fann.

## Bweite Scene.

(Schon mabrend bes letten Chors wurde die Jugbrade nieber gelaffen, bas Aurgthor biffnete fich, ber Raur Jam heraus.)

Rare. Juchhe! wenn der Jagdhund mager ift, so sucht er am besten, und wenn die Zeisige hungern, so singen sie am lautesten.

Gin Baner. Guten Sag, dider Marr.

Rarr. Schönen Dank, magere Klugheit. Willft bu Brot haben, so verkaufe beine Saut in ein Kloster, um Evange lien barauf zu schreiben.

Baner. Die Marren haben's freilich beffer , aber wir können boch nicht Alle Marren sein.

Nare. Warum benn nicht? wir fin d's auch Me, aber wir wissen's nur nicht Aue; und ich sag' es euch auch nicht. Nein, nein, arbeitet ihr nur immer d'rauf los, schafft, was wir brauchen; ihr seid die klugen Leute. Ich thue nichts, ich effe und trinke, ich bin der Narr.

Baner. Ja bas muß nun einmal fo in ber Belt fein.

Rare. Da hast bu Recht, bleib' babei, so wird ber Ritter dir gnabigst vergönnen, Luft zu schöpfen, so viel bu kannst, und Waffer zu trinken nach beinem Belieben.

Baner. Bas gibt's benn beute!

Rarr. Das wift ihr nicht? und tangt und fingt?

Bauer. Go ift's befohlen worben.

Nare. Nun ja, ber Ritter will sich vermählen mit einer schönen Dirne, bie ift traurig; ba hat ber Frohnvogt euch zusammen getrieben, damit ihr luftig sein sollt, in's Teufels Namen!

Baner. Warum ift fie benn traurig? bie Braut eines fo reichen, ftattlichen Ritters?

Narr. Kannst du seh'n, mas im Brunnen auf bem Grunde liegt?

Bauer. Mein.

Marr. Tiefer als Brunnen find Frauenhergen.

Baner. Bo ift fie benn hergekommen?

Nare. Sie ist gar nicht gekommen, wir haben sie fuch en muffen. Flink wie ein Reh lief sie durch ben Bald, aber unsere Jagdroffe waren noch flinker.

Baner. So fo! Da habt Ihr einmal wieder Eine von ber Strafe geraubt?

Narr. Du! pfusche mir nicht in's handwerk. Go ein Rerl wie bu hat keine Erlaubnif die Wahrheit zu reben.

Bauer. I nu, es bleibt unter uns. Ich meine, ihr mußt schon ein ganzes Dugend hubiche Madden in der Burg haben. Bergeht doch fast feine Boche, daß ich den Ritter nicht mit solcher Ware und allerlei Gepad von der Rurnbergerstraße beim ziehen sehe. Die ganze Gegend ist in Furcht und Schrecken. (Seimlich) Gie nennen ihn nur den bo fen Rubiger.

12 1

Rarr. Das ift ihm eben recht. Die Guten, spricht er, muffen barben, bei Lieb' und Lobe, die Bofen schwelgen bei ber Furcht. Wer ben Flachs in Faben spalten will, der muß ihn nicht ftreicheln, sondern schlagen und raufen.

Bauer (feufjenb). Benn unfer feliger Berr, ber fromme Dietrich, die bunte Birthichaft mit anfabe -

Ein anderer Baner. Still, ber Ritter fommt.

Nare. Nicht ftill, ihr Sunde! seid luftig in aller Unterthänigkeit, ober es sest Prügel.

#### Dritte Scene.

Mübiger (führt) Deobaten (über bie Brude herunter, mit Gefolge von wohlbewaffneten Reifigen. Das junge Boll führt Beibe tangenb und fingenb zu ber Laube).

#### Chor.

Sei willfommen, holbe Braut! Du wirst Milbe für uns hegen. Bo die Schwalb' ein Nestchen baut, Da gibt Gott bem Hause Segen; Darum singet froh und laut: Sei willsommen, holbe Braut!

Mud. Bort, icones Fraulein, Bergen und Lippen begrußen Cuch.

Deob. (hat fich tummervoll in ihren Schleier gewidelt unb warbigt ibn teiner Antwort).

Mib. Hier sollt Ihr herrschen nach Gefallen. — (Sie schweigt.) — Jeben stummen Wunsch soll man aus Euren Augen stehlen. — (Sie schweigt.) — Vollzogen werde Euer Wille ebe er noch Worte fand. — (Er harrt vergebens auf Antwort.) Nur für Euch blühen hier die Blumen, reisen die Früchte.

Jedes neugeborne Kind mehre die Zahl Eurer Stlaven, unter welchen ich felbst ber Erste, ber Getreufte bin. — Ihr schweigt noch immer? wollt Ihr mich verhöhnen im Angeficht meiner Leibeig'nen?

Deob. (blidt rings umber). Sind alle diese Eure Untersthanen ?

Rud. Alle, doch nur ein Kleiner Theil. Ich gable beren nabe an tausend, fast lauter wackere Leute.

Devb. Sind sie bas? mohlan! (Sie fieht rafc auf unb schlägt ben Schleier gurud.) Wer rettet mich? ber Ritter hat mich geraubt!

Rud. (zieht fie gurud). Fraulein, was thut Ihr? wozu bies fruchtlofe Bestreben? Meint Ihr, solch Gesinbel burfe wagen —

#### (Giniges Murren unter ben Bauern.)

Rub. (gu ben Reifigen). Rnappen, ber zu mir! lagt eure Streitarte blinken.

#### (Die Rnappen gehorchen.)

Rub. (gu ben Bauern). Und ihr, wenn ihr eine Sand gu ruhren wagt, fo foll bas Burgverließ euch verschlucken.

#### (Mugemeine furchtfame Stille.)

Narr. Sab' ich's euch nicht gesagt, ihr Esel? Lustig follt ihr sein, und euer Gerstenbrot verzehren; was kummert's euch, wenn ein Anderer Thränen schluckt? — Merkt bas Sprücklein:

Wer ba will lofchen was ihn nicht brennt, Der ohne Roth in fein Ungluck rennt.

Rib. Sing' uns ein Lied, Narr, damit das dumme Bolk lebendig werde, und das kranke Fraulein sich ergepe. Devd. Zitt're, wenn Theobald erscheint!

Rab. Rabiger gittern vor bem' Knaben ? - fing', Marr, finge.

Marr (bolt fic ben Birten mit ber Schafmei). Bier tritt ber, fing're bein Bolg. Luftig Bruder! wo baft bu bie Pfeife gefchnitten ?

Sirt. 3m Robre.

Rarr. Alfo, Dummkopf, wer im Rohre fist, ichneis bet Pfeifen, und wer braugen fteht, muß nach der Pfeife tangen. Fang' an bas Lieblein. (Er fingt.)

> Es war einmal ein junger Befell, Der ging in ben Balb binein; Da bort' er eine Dirne fern Um Bilf' um Bilfe fchrei'n. Er fprang und fprang herzu fo fchnell - -

Gi, nimm bich in Acht, bu junger Gefell! Wer ba will lofchen, was ihn nicht brennt, Der ohne Roth in fein Unglud rennt.

#### Chor.

Wer ba will lofchen u. f. w.

#### Marr.

Es rang mit einem wilben Mann Das fcone Magbelein; Da rif ber Gefell vom Baum ben Aft Und fchlug behenbe brein; Es farbte Blut ben nahen Quell - -

Ei, nimm bich in Acht, bu junger Gefell! Ber ba will lofden, mas ihn nicht brennt, Der ohne Noth in fein Unglud rennt.

Chor.

Wer ba will loschen u. s. w. Digitized by Google

#### Rarr.

Sieh' ba, ber Liebe leichten Zwist Bergaßen Sie und Er; Und sielen beibe, rasch versöhnt, Flugs über ben Dritten her, Und gerbten bem sein eig'nes Fell — st bu nun wohl, bu junger Gesell! ba will löschen, was ibn nicht brennt,

Siehst du nun wohl, du junger Gesell! Ber da will löschen, was ihn nicht brennt, Der ohne Noth in sein Unglück rennt.

#### Chor.

Wer ba will lofchen, was ihn nicht brennt - -

(In biefem Augenblide wird ber Gefang burch einen freifchenben Stoß in's forn vom Bartthurm berab unterbrochen. Alle fahren auf.) Rad ift bas?

Ein Rnappe (auf ber Maner). Es wimmelt im Thale von fremben Reifigen.

Mad. Erkennt ihr bie Rarben?

Rnappe. Ritter Theobald von ber Borft -

Deob. Ba! mein Retter!

Mid. Triumphirt nicht zu fruh, icones Fraulein, wir find bereit, ihn zu empfangen.

Burth. (leife). Berr Ritter, heute follen die nurnberger Raufleute kommen, mehr als die Balfte unserer Reisigen ift auf die Strafe gezogen.

Mib. Gei unbesorgt, ich kenne diesen Feind, ihn verjag' ich ohne Wassen. (Laut.) Fort! hinein! die Brücken aufgezogen! die Thore verriegelt! Keiner zeige sich auf der Mauer.

— Folgt mir, Fraulein, widersett Euch nicht, Ihr kennt meine Gewalt. (Bu ben Bauern) Zerstreue dich, Gesindel!

Kriech' in deine Hütten und sauere bis der Sturm vorüber.
Fort! (Er zieht Deobaten nach sich.)

Deod. (mit Sträuben folgent). Gegen! Gegen beinen Baffen! Theobald! mein Theobald!

(Die Bühne wird leer. Der Ritter sammt den Knappen eilt über die Zugbrücke in die Burg. Die Banern fliehen furchtsam Alle nach einer Seite.)

Rarr. Se! wie sie laufen. Sollte man nicht benten, sie wohnten im Schlaraffenlande, und boch ift Keiner barunter, bessen Leben auch nur einen Silbergroschen werth ware. (Er wird einen Korb gewahr.) Da hat eine Hausfrau ihren Korb im Stiche gelaffen. (Er fiebt hinein.) Brot? eben recht. Die Belagerung könnte langweilig werden. (Er hadt ben Korb auf nub läuft in die Burg. Die Zugbrude wird ausgezogen, die Pforte geschlossen.)

#### Bierte Scene.

Der alte blinde Mann (welcher gang allein gurad blieb).

He ba! — ich höre laufen und rennen — wo ift mein Knabe? — Laßt ihr ben alten blinden Thomas ganz allein hier sigen? — Georg! wo bist du? — Im Schrecken ist er wohl mit davon gerennt. Lieber Gott! was hab' ich zu fürchten? — Den Feind? Laß ihn kommen. Des Lebens Licht und Freude entbehre ich lange schon, was kann er mir nach rauben? (Man hört in weiter Entsernung einen kriegerischen Marsch.) Ich will mein Bettlerliedchen singen. Den blinden Bettler tastet Keiner an. (Er singt, nur von bem Marsch in ber Verne begleitet.)

Ueber mich ist ausgegossen Ew'ge Nacht! Meinem Auge ist verschlossen Gottes Bracht. Dieses holde Lageslicht Seh' ich nicht! Sterne blinken,
Blumen winken,
Ach! ich seh' es nicht!
Meiner Enkel frohes Lallen Klingt so schön,
Doch die Lippen wie Korallen Soll ich nimmer seh'n!
Oft entlockt mein Sehnen Nach dem Sonnenlicht Fremden Augen Thränen,
Doch ich seh' es nicht!

(Der Marich tommt naber, und ber Gefang bebt fich feierlich.)

Aber wo es bunkelt
In bes Grabes Nacht,
Guter Gott! bort funkelt
Mir ber Schöpfung Pracht!
Ja, ber buft're Schleier
Dort vom Auge fällt,
Und in Frühlingsfeier
Glänzt bie neue Welt!

## Fünfte Scene.

Theobald (mit feinem Gefolge tritt auf).

Theob. Endlich stehen wir vor dem Raubnebst! Meint' ich boch, wir wurden es nie erreichen. Wie die Kieferraupen sind wir durch den Wald gekrochen.

Seorg. Daran war ber Trof Schuld, die Leitern, die Sturmbode, bas ichleppt fich mubiam auf ungebahnten Wegen. Auch Weiber haben wir beim Gepack.

Theob. (unwillig). Beiber ?

Seorg. Burnet nicht. Es find die Gespielinnen unsers bolben Frauleins, Abela und Bertha. Gie liegen weber

mit guten noch mit bofen Worten fich gurud weisen. Wenn ber Ritter unsere Gebieterin befreit, sagten sie, warum sollen wir nicht früher die Wonne genießen, sie zu umgeben? und gelingt es ihm nicht, wer will uns wehren, mit ihr uns einzusperren, oder vor ben Pforten ihres Kerkers zu versichmachten?

Theob. Wackere Dirnen! und ich follte weniger thun? für meine Geliebte? meine Braut? — Bei jenem Kreuze, welches der Rauber täglich durch Verbrechen höhnt, schwör' ich laut: retten will ich sie, oder mein Blut an diesem Felsen versprigen!

Georg. Baret Ihr nur minder hastig. Bir sind schwach an Mannschaft. Alle Eure Nachbarn sagten Hilfe zu, doch Ihr wolltet keinen Tag verweilen.

Theob. Reine Stunde. (Er wird ben Blinden gewahr.) Wer bift bu ? was machft bu bier?

Der Blinde. Meint Ihr mich, Gerr? ich bin ein armer, blinder Bettler. Ich wollt' Euch gern aus dem Wege geh'n, aber mein Knabe ist in der Angst davon gelaufen. Sonst hatte ich einen treuen Hund, der lief nie davon; doch unser Ritter fand Gefallen an dem Hunde, und nahm ihn mir.

Seorg. That er bas? nun bei meiner armen Seele! fo hat er fcon um bich allein bie Bolle verbient.

Theob. Pflegft du gewöhnlich hier am Bege ju figen? Der Blinde. Ja Berr, fruh und fpat.

Theob. Saft du nichts von einem Fraulein vernommen, bas ber boje Rubiger auf der Jagd geraubt?

Der Blinde. O ja, herr, ich habe allerlei reben boren, vor mir scheut sich Niemand.

Theob. Bas weißt bu? gefdwind!

1

١

١

ŧ

Der Blinde. Sie ift hoch betrübt, darum hat der Ritter mancherlei Kurzweil veranstaltet; so denkt er fie zu kirren. Vor einer kleinen Beile waren Alle hier auf biesem Plage.

Theob. (haftig). Much bas Fraulein?

Der Blinde. Auch sie. Tanz und Gesang wechselten. Aber sie schrie laut, man habe sie geraubt! und als man Eure Trommeten in der Ferne vernahm, da rief sie Segen! Segen über Eure Baffen!

Theob. Borft bu, Georg? fie hat Theobalds Baffen gefegnet.

Der Blinde. Ja, Theobald, so nannte fie ihren Retter.

Theob. Gie retten! baju helfe mir Gott! ein Werkzeug feiner Rache werbe mein Urm! mit Feuer und Ochwert will ich biefe Burg verheeren! fein Stein soll auf bem andern bleiben!

Der Blinde. Da vollbringt Ihr ein verdienftlich Werk. Denn ach! des frommen Dietrichs stille Wohnung ift eine Räuberhöhle geworden.

Theob. Ber war ber Dietrich, benn bu genannt? Des bofen Rubigers Bater?

Der Blinde. Sein Pflegevater. Der fromme Dietrich hatte keine Kinder. Ein Paar Waisen, deren Vater, sein Freund, in Palästina erschlagen wurde, nahm er an Kindes Statt an. Ich konnte damals noch seh'n; es war ein munterer Knabe, ein holdes Mägblein. Sie wurde, wie man sagt, im Gebirge von Wölfen zerrissen, da blieb Rüdiger der einzige Erbe. Des alten Dietrichs Herz hing mehr an der kleinen Abelheid. Er grämte sich. Vor drei Jahren ist er plöslich auf einer Wallsahrt gestorben.

Theob. Und feit brei Jahren? -

Der Blinde. Beraubt und plundert Rubiger Raufleute und Reisende, schleppt die Beiber in die Burg, läßt die Manner morden. Noch vor drei Tagen ließ er einen Unglucklichen unter tausend Qualen hinrichten, weil er im Sandgemenge seinen liebsten Knappen Franz, einen bosen Buben, erschlagen hatte.

Georg. Rurchtet ber Buthrich feinen Gott?

Der Blinde. Man fluftert, er stehe mit dem Satan im Bunde. Der schwarzen Kunft ist er ergeben. Jüngst hat ein Zeichendauter ibm geweisfagt: er habe auf Erden nur einen Mann zu fürchten, seines Vaters Eidam. Dazu lacht er, weil der Vater längst verstorben, und er der Lette seines Geschlechts —

Theob. Ich weiß genug, Alter. Wo ift beine Gutte? Meiner Knappen Giner foll bich borthin geleiten. Sier auf biesem Plage wird Blut fliegen, hier bift bu nicht sicher.

Der Blinde. Sabt Dank, ebler Ritter. Meine Satte liegt am Bache bicht neben ber Muhle. (Ein Anappe führt ihn.) Gott fei mit Euch! Taufenbe, die unter bem eisernen Joche seufzen, beten um Sieg fur Eure Waffen.

## Sechste Scene.

Die Vorigen (ohne ben) Blinden. (Dann) Rüdiger. Devdata. Ein Herold.

Theob. Herbei, Berold! blafe! damit das Raubthier aus feiner Boble trete.

(Gin Berold tritt auf, nahert fich ber Burg, und blaft. Rach einer Baufe wirb von innen geantwortet.)

Rud. (erfcheint auf ber Mauer). Bas begehrft bu, Serold?

Serold. Ritter Theobald von der Horst begehrt von dir, Rüdiger auf Rüdenfels, daß du augenblicklich das geraubte Fraulein in Freiheit segest. Weigerst du dich deffen, so will er dich ehrlosen Räuber verfolgen mit Feuer und Schwert, beine Burgen brechen, beine Felder verheeren, dich und beinen Namen von der Erde vertilgen. So hat er geschworen. Rüdiger auf Rüdenfels! gib Untwort.

Mid. Sage beinem Ritterlein, er moge verfuchen, an biefen Mauern ben tollen Schabel zu zerschmettern. (Bill gehen.)

Theob. (tritt vor). Salt, Rauber! fomm herab gum Rampfe! ich forbere bich auf Schwert ober Lange.

Mid. Schöner Jungling, der Burgpfaff martet schon; nach der Vermählung mag geschehen was du begehrft. (Entefernt fich.)

Theob. (wathenb). Auf jum Sturme! Leitern schleppt berbei! ich ber Erste bahne mit bem Schwerte euch ben Beg. Ber zu mir ihr kunstreichen Schügen! hier steht und spannt eure Bogen! von hier treffe ber tobtenbe Pfeil jeben Miethling, ber es wagt, sein Saupt auf der Mauer zu zeigen. Blast, Trompeter! lagt die Beerpauken schmettern! hinauf! hinauf! zur Nettung ober zum Tobe!

(Getummel. Schlachtmufit. Die Schügen bilben feitwarts einen halben Rreis, fpannen ihre Bogen und richten bie Pfeile nach ber Burgginne. Die Reifigen fcleppen Sturmleitern herbei, legen fie au die Mauern, fcwingen bie Schwerter über ben Sanptern, und wollen hinauf.)

Theob. (fic vor fie brangenb). 3ch will der Erfte fein! mir nach! mir nach!

(Blöhlich erscheint Rübiger auf ber Mauer, halt mit ber Linken Desdaten umfaßt, mit ber Rechten ihr einen Dolch auf bie Bruft, und scheit): Salt!

Theob. (fcanbert gurud, wirft fich vor feine Bogenichugen, und ruft gleichermaßen): Salt! (Alle fteben unbeweglich. Die Trompeten fdweigen.)

Rab. Laß beine Schützen ihre Pfeile nur abbrücken, biefer schöne Bufen sei ihr Ziel. Wer wagt es noch, meine Mauern zu erklimmen? nur herauf! sie sind unvertheibigt. Doch ber Erste auf ber Zinne ist ein Zeuge ihres Tobes.

Theob. (gu ben Seinen, bie vorwärts bringen wollen). Saltet ein !

Denb. Nicht also, mein Geliebter! herauf! herauf! Rannst du mein Leben nicht retten, so rette meine Unschuld!

— Ihr Getreuen, die ihr meine Stimme kennt, die ihr oft aus meinen Handen des Ritters Wohlthaten dankbar empfingt, vergeltet mir heute! Kehrt euch nicht an den drobenden Stahl! nicht an das blinde Mitleid eures Gerrn! rettet, rettet meine Unschuld!

Gin Theil ber Reifigen. Sinauf! (Gie machen eine Bewegung jum Sturme.)

Theob. (foreit finnlos). Burud! gurud! ich befehl' et euch, fteht! (In ben Schuben.) Die Pfeile werft von ben Bogen. Wer eine Sand ruhrt, wer mit einem Fuße vorwarts schreitet, ber ftirbt von meiner Fauft! (Alle gehorchen.)

Deod. D Gott! meine lette Soffnung ichwindet!

Theob. Rein, Deodata! mein Ceben ford're, nicht beinen Cob! Ziehe hin mit ber Beute, schändlicher Rauber! entgehft bu meiner Rache, so wird Gott bich finden!

Mud. Schmabe nach Gefallen, wenn es dir Troft bringt. Lag're dich unter diefen Mauern, und hare die Sochzeitbecher klingen. (Radwärts fprechent.) Berauf, mein treuer Bachter! hab' Acht auf jede Bewegung. Ein Stoft in's Sorn führt

mich fchnell gurud. (Er gieht Deobaten nach fich und verfcwinbet. Ein Bachter erscheint an feiner Stelle.)

Dend. (in ber Ferne). Theobald! rette mich!

## Siebente Scene.

Die Vorigen ohne Rübigern und Deodaten.

Theob. (lehnt fich verzweiflungsvoll an einen Baum).

Georg (nabert fich ihm. Nach einer Baufe). herr! was foll nun werden? Stumm, mit ftarren Blicken fteben bie Deinigen, in jeder Bruft focht Wuth.

Theob. Haft bu noch Worte? — mein Herz will mir ben Panger spalten! — Aber stille jest — die Nache schweige — Rettung gilt es — schnelle Hilfe — burch Gewalt ober Lift, gleich viel. (Er finnt.) Alter, leih' mir beinen Kopf, — ich muß in die Burg — ich muß hinein — als Ritter ober Knecht, als Pfaff ober Minnesinger.

Georg. Bas brutet 3hr?

Theob. (nach einer Bause). Sagte nicht ber Blinbe, Rubiger vertraue Zeichendeutern?

Georg. Ja, so sagte er. Bas kann bas frommen?

Theob. Stille! — welche von den Dirnen waren es, die neulich am frohen Weihnachtsabend, als Zigeunerinnen vermummt, der Gebieterin die Kurzweil machten?

Seorg. Bertha und Abela. Mein Gott, was foll bas

jest?

Theob. Genug. Der Weg in die Burg ift gefunden. Frage nicht weiter, bu foust Alles wiffen. Dir vertrau' ich biesen tapfern Haufen. Wir ziehen ab mit Sang und Klang. Die Buben mögen uns nachspotten. Du führst eine auserle-

seine Schar in ben Bald, bis zu jener großen Böhle, aus welcher wir die Barin mit ihren Jungen verjagten, um dare in zu übernachten. Die alte Siche steht nicht fern, auf der die Turtestauben nisten. Dort in der Böhle, im Angesicht der Siche, erwarte mich still um Mitternacht — heute — morgen — drei Tage lang. Kehre ich dann nicht zurück, so ziehe heim, und melbe meiner Mutter, sie habe keinen Sohn, keine Tochter mehr. Komme ich aber — nun so komme ich nicht allein. Dann verrathe kein Geräusch, daß die Böhle eine Schar von Männern birgt. Nur wenn ich rufe — dreimal saut rufe — erscheint ihr Geister der Nacht! Dann brecht wie ein Sturmwind hervor mit euren Baffen!

Seorg. herr Ritter, um Gottes Willen! was habt Shr vor?

Theob. Schweig. Bir ziehen fort. Bir muffen ben Rauber sicher machen. Unterwegs vertraue ich dir den ganzen Anschlag. — Auf! meine Getreuen! hier ist unsers Bleibens nicht! Ordnet euch zum Abzug! wir weichen der Tücke, nicht der Gewalt. Wir ziehen unbestegt. D'rum laßt den fröhlichen Gesang ertönen, der in die Heimath euch zu begleiten pflegt. Er gebt.)

(Die Reifigen orbnen fich jum Abjug)

Chor (wobei ber Takt an die Schilber geschlagen wird). Auf Knappen! an die Schilber schlagt! Die Heimath begrüßt ber munt're Chor! Seht, hinter jenem Malbe ragt Der wohlbekannte Thurm hervor. Es sühren die behenden Schritte Ju Beib und Kind in friedlicher Hütte; Und wie man näher und näher zieht, Und all' das Bekannte wieder sieht, Erneuert fich bei jebem Baum Der lieblichen Jugend lieblicher Eraum. -(Alles gieht fort. Der Borhang fallt.)

# 3 weiter Act.

(Der Burghof von Rubenfels, auf allen Seiten mit hohen Manern und Bruftwehren umgeben. Gin gothisches Portal führt linter Sanb in bas Innere ber Burg. Die Binne rechter Sanb ift mit Wachterm befeht.)

# Erfte Scene.

(Man hört in weiter Ferne ben Gefang ber abziehenben Reifigen Theobalbs. Die Wächter fcauen ihnen nach. Siegfried).

Ein Bachter. Da gieben fie bin.

Der Andere. Saben große Thaten verrichtet.

Der Erfte (nadrufenb). Grüßt eure Beiber!

Der Andere. Pfluckt Beeren im Balbe für eure Rinber!

Der Erfte. Soffen wir nicht ein paar berbe Steine ihnen nachschleubern?

Der Andere. Ich weiß, was beffer trifft als Steine. Wir wollen ein Spottlied fingen.

Der Erfte. Recht, bas wollen wir.

(Sie beginnen. Mehrere Reifige, bie fich im Burghofe fammeln, fimmen mit ein.)

> Gute Nacht! gute Nacht! Herrliche Thaten find vallbracht. Kam't zu holen die schöne Brant, Biehet heim mit heiler Saut, Bringt den Weibern unsern Gruß, Beit davon ist gut für den Schuß, Herrliche Thaten sind vollbracht, Gute Nacht! gute Nacht!

Digitized by Google

Siegfr. Schamt euch! wie mögt ihr frohlocken über einen folchen Sieg?

Erfter Bachter. Beffen Brot ich effe, beffen Lieb ich

finge.

Siegfr. Ihr habt ben alten Dietrich gang vergeffen.

Bachter. O nein, ben braven herrn vergift fein ehr- licher Knappe.

Siegfr. Im Grabe wendet er fich um, wenn er biefe Bollenwirthichaft fieht.

3meiter Bachter. Der Graubart hat Recht.

Der Erfte. Stille! wer fann's anbern ?

## Bmeite Scene.

Rüdiger. Deodata. Burthard. Die Borigen.

Rub. Bor' ich recht? bie Feinde flieben?

Erfter Bachter. Schon haben die erften Scharen ben Balb erreicht.

Der Andere. Die letten eilen wie gejagtes Wilb.

Der Erfte. Che Ihr einen humpen ausleert, find fie alle verschwunden.

Rid. Wohl bekomme dem jungen Selben der Spazirritt. — Munter, schönes Fraulein, seid klug, ergebt Euch in des Schicksals Willen. Und ist es denn etwa ein harter, strenger Wille? darf Rüdiger an Reichthum, Macht und Kraft sich mit Theobald nicht meffen?

Deob. Erbarmt Euch, Ritter! hatte ich Euch zu erft erblickt, vielleicht mare meines Herzens Wahl auf Euch gefallen. Aber nun — die erste Liebe fesselt mich an ihn; sie steht auf bem Felsengrunde ber Dankbarkeit. Theobalb hat

mein Leben gerettet — hat bas verwaiste Kind als eine Schwester in seine Burg geführt — hat mir gegeben, was ich nie kannte, eine Mutter. Mit jedem Jahre knüpfte bas zarte Band sich sester. Lange kämpste der Mutter Stolz gegen eine Verbindung mit der Namenlosen; seine Liebe hat auch diesen Stolz besiegt. — In wenig Tagen sollte unsere Vermählung gefeiert werden — erbarmt Euch, Ritter!

Mid. Solbes Rind! hat er bein Leben gerettet, fo will ich es verfügen.

Deob. Guer Bochzeitbett wird mein Garg!

Rud. Richt boch, in meinen Armen werbet Ihr Bergeffenheit aus bem Becher ber Wolluft fchlurfen.

Deod. Ihr umfaßt eine Leiche.

Rid. Ich will sie beleben. Bunte Zerstreuungen sollen Euch umgaukeln. Auf! bas unterbrochene Fest beginne fröhlich auf's Nene. Zwar haben die erschrockenen Bauern sich verlaufen, und Vorsicht heischt, so lange der Feind noch nahe, die sichere Burg nicht zu verlassen. Doch bier ist auch ein freundlicher kühler Plat. Versammelt euch meine Reisigen! nur wenige Wächter laßt auf den Mauern. Tragt einen weichen Sitz herbei für eure schone Gebieterin. Dann führt die eingesperrten Dirnen mir heraus, daß sie, als bleiche Sterne, ihre Sonne begrüßen.

Deob. Umfonft! umfonft!

Rüb. Gebuld, Ihr kennt noch nicht die Zaubermacht der Freude. Wenn alles fröhlich taumelt, so ergreift es Euch wider Willen, und zieht Euch in den luftigen Wirbel.

## Britte Srene.

(Bon verschiebenen Seiten treten auf) eine Schar junger Dicnen, (beren Ginige auf ber Cither fpielen, unb) ein Chor von Jägern (mit hornern). Die Borigen.

(Man bringt Sige fur Rubig ern und Deobaten. Beibe laffen fich nieber. Deobata verfinkt in ihren Gram.)

Bechfelgefang.

Die Dirnen (auf einer Seite). Wenn in bunkeln Rosenbuschen, Ahnend nie gekannte Luft, Seufzer sich mit Seufzern mischen, D, dann klopft es in der Bruft! Die Jäger (auf der andern Seite). Wenn durch gelbe Stoppelselber Lockt die schöne wilde Luft, Jagdhorn könt durch dust're Wälber, D dann klopft es in der Bruft!

## Die Dirnen.

Wenn burch schmelzende Gefänge, Feuchte Blicke Wolluft lockt, O, bann wird ber Busen enge, Und ber leise Athem stockt.

#### Die Jager.

Wenn bie muntern hörner schallen, Und ber Eber schnaubt vor Buth, Fühlft du Ropfen, sprudeln, wallen', In den Abern bas rasche Blut.

Beide Chore vereint

#### Die Dirnen.

ha! ber Wollust sußer Schmerz Füllet mit Wonne bas pochende Gerg!

## Die Jäger.

ha! bes Jägers wilbe Luft Füllet mit Leben bie keichenbe Bruft!

## Bierte Scene.

## Der Narr. Die Vorigen.

Narr. Dacht' ich's boch. Sobald wieder Friede vor ber Burg hauft, so finden sich auch die hungrigen Kunste und Wissenschaften wieder ein. herr Nitter, draußen an der Zugbrücke steh'n ein Paar Zigeunerinnen, und ein alter herenmeister. Die braunen Weiber wollen unserm jungen Wölkden wahrsagen, und der Alte brüftet sich wie ein Uffe mit dem Doctorhute, spricht, er habe Euch hochwichtige Dinge zu vertrauen.

Rab. Marr! mit Chrfurcht rede von Mannern, Die in ben geheimen Biffenschaften erfahren find.

Narr. Ja, wie die Sterne tangen, bas wiffen folche Leute; aber wie es zugeht, bag eine Rube mach ft ober eine Blume riecht, bas kann mir boch keiner fagen.

Rab. Geh' und führe die Fremdlinge her. Schon zu lange ließest bu fie harren. Beife Manner find in dieser Burg willsommen.

Marr (halb leife). Die holen wieder, mas Undere bringen mußten. (Ab.)

Rad. Ich bin erfreut, daß eben jest der Zufall mir die Fremden herführt. Sie werden dieses Fest verherrlichen, vielz leicht mir neue Gunst des Schicksals verkünden. — Rede, Wächter! gewahrst du keine Spur mehr von des Feindes Nachtrab?

Erfter Bachter. Ich febe nur Mucken im Sonnenichein tangen.

# fünfte Bcene.

Der Narr. (hinter ihm) Theobald (als Aftrolog, mit einem langen grauen Barte, an einem weißen Stabe feierlich einherschreitenb). Abela und Bertha (als Zigeunerinnen, mit Tambourin und Ca-

ftagnetten). Deodata (in fich verfunten , bemertt fie nicht).

Abela und Bertha (fingen nach einer abenteuerlichen Beife, maberenb Theobalb bie Geliebte anftarrt, und feine innere Bewegung gu verbergen ftrebt).

Ans bem schönen Morgenlanbe, Wo ber Palme Früchte schimmern, In bes Ganges heißem Sanbe Gold'ne Körner stimmern, Bogen wir über Land und Meer, Ueber die rauhen Gebirge daher. Aus bem Zauberland ber Träume, Wo die schweigenden Braminen Unter dem Schatten der Cocosbäume Ihrem Brama dienen, Flohen wir gern mit eilendem Schritt, Bringen perborg'ne Kund' euch mit.

Rud. Geib mir gegrußt, ihr klugen Schweftern! und brei Mal gegrußt, bu weifer Mann!

Abela. Store ihn nicht, ihn hat der Beift ergriffen. Er ahnet hier verborgne Dinge. Sarre bis er die Lippen affnet.

Rud. Ich schweige.

Marr. Wohlan, ihr klugen Dirnen, befeht mir einmal bie Sand. Ober wollt ihr lieber bie Bunge febing benn ich

meine immer, bes Menschen Schickfal fist mehr auf seiner Bunge als in ber Sand.

Abela. Warum meinft du bas, Marr?

Narr. Weil mit ber Sand kein Riefe bas runde Glucksrad weber zu rollen noch zu halten vermag, wohl aber mit ber Junge jeder Narr.

Adela. Gib mir die Sand.

Rarr. Du mußt mir fie aber auch wieder geben.

Adela. Gei unbeforgt.

Rarr. Ein kluger Narr ist nie unbesorgt, wenn er einem Beibe bie Sand gibt. (Er reicht bie Sanb bin.)

Adela. O weh!

Marr. Was gibt's?

Abela. Viel Unglud.

Marr. Zum Erempel.

Abela. Ein bofes Beib.

Narr (zieht bie Sand weg). Nun hab' ich schon genug, bas übrige will ich gar nicht wiffen.

Rud. Kluge Schwester, du siehst bier ein betrübtes Fraulein. (Leife.) Muntre sie auf, sag' ihr gute Dinge.

Abela (nabert fic Deobaten). Solbes Fraulein, ich will Euch gute Dinge verkunden.

Deod. (ertennt ihre Stimme und fahrt erfchroden auf). Sa!

Rud. Warum erschreckt Ihr, schone Braut? es ift eine Zigeunerin, die Guch Aurzweil machen wird!

Abela. Fürchtet Euch nicht vor mir, ich weisfage Slud.

Bertha (nabert fic von ber anbern Seite). Auch ich, mein holdes Fraulein.

Deob. (frendig bestürzt). Much bu hier ?

Abela und Bertha (bemächtigen fich ihrer Ganbe und mahrfagen).

Mbela.

Ihr feib betrübt.

Bertha.

3hr feib verliebt.

Adela.

Balb wirb fich Guer Rummer enben.

Bertha.

Balb wird fich Euer Schickfal wenben.

Adela.

Aus eines tapfern Ritters Sanb -

Bertha.

Empfanget 3hr bas Brautgewanb.

Adela.

Er ift Euch nah — seib unverzagt — Bertha.

Er hat bas Schwerfte um Euch gewagt.

Rib. Geht Ihr nun Fraulein? Ich bin ber Gludfiche, ber Euch nahe ift, ich ber Tapfere, ber bas Schwerfte um Euch gewagt hat.

#### Mbela.

Die machtige Liebe ganbert oft, Bas nie bas jagenbe Berg gehofft.

Bertha.

Sie tropet jebem ftrengen Berbot, Sie scheuet weber Gefahr noch Tob.

Abela (in bie Sant fcauent). Der Strich bebeutet Glud und Leben, Benn Duth und Borficht Euch umichweben.

Bertha (eben fo).

Sier bie fe Striche warnend zeigen, Man muffe horen — feb'n — boch foweigen.

988. Befolget biefe Rlugheiteregeln, fo wird bie Biebe Euch jum ichonen Biele führen.

#### Mdela.

Willfomm'ne Bahrheit aus Freundes Mund Die hoffnung fuß, that' auch ber Feind fie fund.

Deod. Ja ich fuhle, daß eure Worte mich neu beleben.

Mud. Den Dienft, ihr Schwestern, vergelt' ich euch.

Theob. (mit hohler Stimme). Rudiger von Rudenfels, tritt her ju mir.

Rud. Was begehrft du, weiser Mann? (Er gibt Burtharb einen Bink.) Bewache sie.

Theob. (fuhrt ibn bei Seite). Saft du Glauben an die Geifterwelt?

Rub. Gib mir ein Zeichen beiner Gendung.

Theob. (berührt ibn mit feinem Stabe).

Du Sohn bes Glud's! bein harren Schabe, Der Bolluft Taumel unb ber Freube Raufch; Rur einen Feind hat Rubiger zu icheuen — Des Baters Eibam —

Rud. Sa! baran erkenn' ich beine verborgene Beisheit. Go fprach vor Jahren schon ein hochberühmter Uftrolog zu mir. Doch rebe weiter, lebt mein Vater?

Theob. Er starb in Palastina.

Mub. So ift's. Doch hinterließ er dort mir eine Schwefter?

Theob. Du bift ber lette beines Stammes.

Rad. So fprich, welch ein Phantom -

Theob. Es frommt bir nicht, ber Beisfagung gebeimnigvollen Sinn zu beuten ober zu ergrubeln.

Rüb. Ich schweige, doch mein Vertrauen, weiser Mann, hast du begründet.

Theob. Go bore, was mein Genius bir gu verkunden mich hergefandt.

Rud. (mit Chrfurcht). Ich bore.

## Theobald (begeiftert).

Ginft, als bie Tatarn aus bem fernen Norben Beufdreden gleich bie beutiden Muren bedten. Da haufte icon auf biefes Berges Gipfel Die Ahnfrau Dietriche, eine fromme Bitwe, In ober Burg unmunb'ge Cobne ichugenb; Und als am Schirm ber Fefte fie verzagte, Da nahm fie, flug berathen, ihre Schate, 3m Balbe fie am Gichbaum fill vergrabenb. Bis auf ber ichlimmen Beiten froben Bechfel. Dann floh fie haftig , ihre Sohne bergenb; Im fremben ganb verflegelt' ihr bie Lipbe Gin jaher Tob. -Rach Jahren fehrten bie erwach nen Sohne Bum vaterlichen Berb gurud, Unwiffenb, welchen Schat ber Mutter Sorge Dem tiefen Erbenfchoog vertraut. Roch beden ihn ber alten Giche Burgeln.

Rub. (gierig). Bas fagft bu, weifer Mann? ein Goat in meinem Gebiete?

#### Theobald.

Erloschen ift ber flugen Ahnfrau Stamm, Mit ihm bie Hoffnung, ihren Enfeln, Was sie gerettet, zuzumenben. Nun hat ber Seist nicht Ruh' im Grabe, Des Schapes Obhut will ihn ewig fesseln. Mir zu erscheinen warb ihm jungst vergonnt, Erlösung siehenb —

Mis. O sprich, was muß ich thun? Google

#### Theobald.

Rur eine reine Jungfrau, arm und fremb, Mag leicht um Mitternacht bie Geifter bannen, Die in ber hohen Eiche haufen. 3 hr öffnet fich ber Erbe Schoof bann willig.

Rub. Wohl mir! bu haft gefunden mas den Zauber loft. Sieh jene holbe Jungfrau, sie ift arm und fremd.

#### Theobald.

Doch reines herzens auch? laß mich fie prufen. Täuscht bich kein Wahn, so wird die Jungfrau plötlich, Wenn mit dem Stad' ich leis' ihr haupt berühre, Ein Schmerz und eine Luft durchzucken, Ein lauter Schrei sich unwillfürlich hervor aus ihrem Busen pressen.

Mud. Geh', prufe fie.

Deob. (verfnote mabrend biefes Gefprachs öfter, mit Abela ober Bertha fich leife ju unterhalten, boch immer trat Burtharb, mißtrauisch beobachtenb, bagwischen).

Theob. (geht auf fie gu, berührt fie mit feinem Stabe, und fpricht mit feiner gewöhnlichen Stimme, boch leife). Deodata!

Deob. (ftogt einen lauten Schrei aus, fpringt empor von ihrem Sige, breitet die Arme aus, läßt fie langfam wieder finten und fallt mit einem leifen Ach! jurud).

Theob. (wenbet fich ju Rubiger). Du haft bich nicht betrogen, fie ift, was fie scheint. Doch wird fie auch freiwillig in ber schrecklichen Geisterstunde dir in ben Wald folgen?

Rib. Schönes Fraulein, biefer Beife verkandet mir eines frommen Beiftes banges herumwandeln. Ihn zu erlöfen, ift Eurer Unschuld vorbehalten. Um Mitternacht mußt Ihr den Wald betreten, jedoch von mir geleitet und be-

fcirmt. Sabt Ihr Muth und Mitleid, fo fann es fcnell gelingen.

Deod. 3ch habe Muth. Gott laff' es gelingen!

Burth. (giebt Rabigern bei Geite). Berr, feht Euch vor, mir icheint's verbachtig.

Rud. Bas fallt bir ein? Verborgene Dinge hat mir der Aftrolog entbeckt. Und ift es nicht schon eine alte Sage, daß eine weiße Frau in biefer Burg ächzend umber irrt? Schon längst wagt keiner von euch, so bald es dunkel wird, den Gang hinter der Kapelle, nach den Felsengrüften, allein hinab zu wandeln.

Burth. Schon recht, boch mein' ich immer; seib auf Eurer Sut. Dich bunkt, ich sah verstohlne Binke. Bie wenn die Eiche, statt bes Schapes, Verrather birgt?

Rud. Ich sage nein. Doch Borficht hab' ich nie verfcmaht. Mue meine Knappen sollen munter bleiben.

Burth. Auch die Jager, denn mich bunkt, er meint ben alten Baum neben ber Barenhöhle. Die haben unfere Jager mit ftarten Negen umfteut. Wer weiß wozu bas frommen mag.

Rud. Vertheile bie Reisigen wie es bich am klugften buntt. Nur keinen garm.

Burth. Gie sollen schleichen wie Buche, und im Noth- falle paden wie Wölfe.

Rud. Jest führe Deobaten in bie innern, wohl vermahrten Gemacher. (Bu bem Branlein.) Schone Braut, folgt biefem Getreuen. Pflegt ber Ruhe bis Mitternacht, und sammelt Krafte gu ber frommen That.

Deod. Ja, Rrafte wird mir Gott verleihen, burch meine Unschuld die Erlofung ju bewirten. (Gie geht mit Burtharb)

Rib. Kommt, weiser Mann, und ihr klugen Schweftern, kommt in ben Waffensaal, mit Speis und Trank euch zu erquicken. Euch Undern sei vergönnt, bis tief in die Nacht die Kurzweil fortzutreiben. (Er geht. Theobalb, Abela und Bertha folgen.)

Siegfr. (ergreift im Borbeigeben Theobalbs Ganb, und fpricht leife). Ich hab' euch erkannt, doch fürchtet nichts.

Theob. (flust, faßt fich und geht).

# Sechfie Scene.

#### Die Anappen und Dirnen.

#### Chor.

Auf! es werbe bie laue Nacht Bei Gefang und Tanz durchwacht! Mit dem Schwerte, mit dem Schilde Bappnen euch die zarten Frau'n. Laßt im leichten Schattenbilde Uns den Ernst des Krieges schau'n.

(Die Jungfrauen bringen tangenb ben Rnappen Schilber unb Schwerter.)

Dorch! bie Geertrommete ruft! Horch! bie Baufe wiebelt hohl! Ach! es gittert burch bie Luft Der Geliebten Lebewohl.

(Der vereinigte Zang ber Rnappen und Jungfrauen brudt ben Abichieb ber Rrieger von ihren Geliebten aus.)

So bem Arm ber Lieb' entwunden Ift das Schwerfte nun vollbracht, Und es zieht die munt're Jugend Keften Schrittes in die Schlacht.

Digitized by Google

(Die Anappen trennen fich von ben Jungfrauen, und ziehen mit abgemeffenen Schritten um die Buhne.) Seit das Schlachtfeld ausgebreitet, Zwischen uns ein gabnend Grab.

An des Feindes Panzer gleitet Schon der droh'nde Blick hinab.

(Die Knappen theilen fich jum Rampfe, ziehen bie Schwerter und schwingen fie brobend.)

Bauken wirbeln, Hörner heulen,
Tob im Röcher grinfend lauscht,
Und ber Zwietracht schwarzer Kittig
Ueber blanken Helmen rauscht.

(Der Rampf beginnt.)
Gleich ben ftürmenben Ungewittern
Wüthet ber Rampf burch's blutige Thal!
Und die klirrenden Schwerter splittern
An dem funkensprühenden Stahl!
In des Todes gestreckten Krallen
Wird der Tapfere blutend gewiegt,
Wadere Krieger stehen, fallen,
Siegend balb und balb besiegt.

(Der Rampf bauert eine Beile und enbigt mit einer Gruppe, in welcher, je zwei und zwei, ber Gine befiegt am Boben Iniet, ber Anbere

> ihm das Schwert an die Gurgel fest.) Doch ob haß und Ruhmgier toben, Sanfte Liebe lost den Streit; Ja den Delgweig bringt die Liebe, Und den Krang die Tapferkeit.

(Die Jungfrauen, mit grunen Zweigen und Kranzen, mischen fich befanftigend unter bie Rampfer.)
Auf ber Liebe leifes Binken
Flieht bes habers Geierschwarm,
Und verfohnte Krieger finken
Bruft an Bruft, Arm in Arm.

(Die Jungfrauen führen bie Anappen einander in die Arme.) Lichtscheu birgt in einer Höhle Zwietracht schnell ihr Natternhaupt! Liebe! Liebe! selig! selig! Wer an beine Wunder glaubt!

(Die Anappen und Jungfrauen vereinigen sich in verschlebenen Gruppen, indem jene balb mit ihren Schwertern einen Bogengang bilben, balb mit ihren Schilbern ein Dach wollben, unter welchem bie se hervorsschüben. Das Ganze schließt mit einer allgemeinen Gruppe; jebe Dirne halt ihrem Anappen einen Aranz über bas Haupt, und wird von ihm mit gesenktem Schwerte umsaßt.)

(Der Borhang fallt.)

# Dritter Act.

(Ein bichter Balb. Im Sintergrunde eine weite Soble, aber welcher ein Pfab bergauf fich fclangelt. Neben ber Soble eine alte Eiche. Racht. Monbichein.)

# Erfte Scene.

Georg (mit Theobalds Anappen hat fich theils in, theils vor ber Soble gelagert. Auf ber Anhohe fieht ein Bachter, ber feine Aufmertfamteit nach ber Gegend von Rübenfels richtet).

Chor (febr leife).

Still! ftill!
Auf ben Bären müffe lauern,
Wer ein wack'rer Jäger ist.
Aus ben trohig starken Mauern
Lockt ben Käuber nur bie List.
Tief im Walbe lauscht ber Jäger,
Der bas Raubthier fangen will;
In ber öben Geisterstunde,
Wit ber fühlen Nacht im Bunbe,
Still! still!

Der Bachter. Ich febe Fackeln. Gie bemegen fichlang- fam ben Berg herunter.

Georg. Go eile herab! (Der Machter gefellt fich zu ben übrigen. Georg fleigt felbst höher, und blidt in die Kerne.) Die Fackeln seh' ich nicht — aber den Widerschein an der Thurmkuppel — jest — jest — es slimmert unter den dunkeln Fichten wie eine Krippe am Weihnachtsabend. — Jest ziehen sie schon über den Mühlbach. — Der Fackelschein tanzt im Wasser. — Fort in die Höhle! rührt euch nicht. Doch auf den ersten Wink seid bereit.

#### (Die Schar verbirgt fich in bie Boble.)

Georg (herabkomment). Jest gilt's! — heraus mein gutes Schwert! — Als Theobalds Vater bich mir verehrte, sammt meiner Freiheit, ba fprach er: meinem Sohne zahle bie Schuld, wenn's Noth thut. Jest will ich zahlen. (Ab in bie Soble.)

## Bweite Scene.

(Einige Anappen mit Sadeln werben auf ber Anhöhe fichtber. Ihnen folgt ber vermummte Theobald. Dann Rüdiger, Burkhard, Devodata verschleiert. Der Zug tommt herab. Die Fadelträger ftellen sich seitwarts in ben Borgrund, Theobald in die Mitte ber Buhne, Rüdiger und Burkhard ben Sadelträgern gegenüber. Devodata bleibt im hintergrunde am Fuße ber Anhöhe. Ueber ber höhle erscheint ein hausen von Sägern, ber nicht müßig bleibt, sondern gebudt hinter

bem Geftrauch fich befchäftigt.) Rub. Sind wir an Ort und Stelle?

Theob. Wir sind. Hier die alte Eiche, die seit Jahrhunderten den Bligen wie den Stürmen troft. (Er kniet nieber, senkt bas haupt und scheint zu beten.) Rub. (leife ju Burtharb). Mahere bich unvermeret bem Fraulein, umringe fie mit beinen Reifigen.

Burth. (leife), Berr, die Sohle ift mir verbachtig, aber ich bin gefaßt auf Alles.

Theobald (hebt bas Sanpt und bie gefalteten Ganbe empor).

Gott! ber mein Schirm in Feinbes Sanben war, Der Unschulb Kraft, fie werbe offenbar!

(Er fleht auf und wendet fic.) Es nähere die Jungfrau sich der Eiche, Und Niemand wage sich zum heil'gen Baume, So weit sein Laub den Boden überschattet. Sie knie nieder auf die nackten Burzeln, Und strede nach dem Stamm die reine Rechte.

Devbata (thut, was er gebietet).

Burth. (bleibt ihr fo nah' als möglich, und bewacht bie Gohle mit mißtrauischen Bliden).

Theobald (erhebt bie Stimme).

Der Augenblick ist ba! hört meine Stimme! Erscheint ihr Geister ber Nacht!

(Er wirft fein Gewand von fich und fteht mit einem Dolche bewaffnet.) Georg (fdreit in ber Goble), Sallo! hervor!

Rud. (ju gleicher Beit). Berratherei!

Burth. (ju gleicher Beit, gibt ben Jagern einen Bint). Berunter!

(Die Sohle wird ploblic burch ein ftartes Sallgitter verschloffen, und Rete erheben fich ringsum.)

Müd. Diesen pactt!

Theob. (mit bem Dolche auf ihn quellenb). Stirb, Elender! Burfh. (padt ihn von hinten. Mehrere Reifige fpringen herzu

und entwaffnen ihn).

Theob. Bu Bilfe, meine Getreuen!



Georg und bie Rnappen (brullen vor Buth in ber Soble, und rutteln vergebens an bem ftarfen Gitter).

Deob. (liegt ohnmachtig am Suß ber Giche).

(Es bonnert in ber gerne.)

Nub. Das also war beine teufelische Lift? — Binbet ihn. — Luftig, wackere Jäger! das Wild ist gefangen. — Lärmt nur, tobt nur in der Höhle — Gei mir willkommen, junger Held, als Hochzeitgast. Eine kühle Kammer wartet dein auf meiner Burg, da magst du Schäge graben. (Es bonnert.)

Theob. Gott ift nabe!

Rid. Tragt bas erichrockene Fraulein fanft ben Felfenweg hinan. (Einige Anappen tragen bie ohnmächtige Deobata.)

Mub. (ju Theobalt). Du folge mir.

Theob. Glimmt noch ein Funke von Menschlichkeit in beiner Bruft, so tote mich bier auf biefer Stelle.

Rid. Nicht boch. Warum foult' ich bas Gaftrecht verlegen? Folge mir getroft. (Er geht.)

Theob. (ibm folgenb). Georg! meiner alten Mutter bringe ben letten Gruß!

(Die Fadelträger ichreiten voran. hinter ihnen Rubiger und Theobalb. Bulett Burtharb mit gezudtem Schwerte. Alle verschwinden auf ber Anbobe. Es bonnert.)

#### Dritte Scene.

Georg und die Anappen (in ber Göhle).

Georg (ber mit seinem Somerte einen Theil bes Gittere fakt son burchgehauen hat). Sieher, Kameraden! hieher auf biese Pfoste falle jeder Sieb. Mein Schwert ist stumpf geworden, doch habe ich wacker d'rein gehackt. — Go recht! Rur immer Sieb auf Sieb! — ist Ein Pfahl nur erst durchgehauen, so

gewinnen wir Raum und können bie Arme ruhren. — Roch einmal! — nun zum letten Mal! — Da bricht's. — Jest mit den Fauften packt an und reißt! — Alle greift zu! — nun den letten Ruck — (fie reißen mit vereinten Rraften ben fcon durchhauenen Pfoften nieber.)

Georg. Gelungen! — Raum genug. (Er zwängt fich burch. Alle folgen. Die Nebe, bie noch im Wege fteben, werben schnell zershauen.) — Frei find wir — aber zu spat! — Alle verschwunsben, Theobalb gefangen! (Es bonnert.)

Georg (fdreitet buffer in fich gefehrt vorwarts. Die Uebrigen umringen ibn , und bangen mit angftlichen Bliden an feinen Lippen).

Georg. Ist Einer unter euch, der diese Botschaft ber Mutter bringen möchte? — (Alle schweigen.) — wißt ihr einen edlern Herrn euch zu suchen? — (Alle schweigen und schütteln die Abpse.) — wollt ihr ihm treu bleiben bis in den Tod?

Alle (ermannen fich und rufen). Ja!

Georg. Wenn ihn nicht zu rasch der bose Rüdiger mordet, so durfen wir noch hoffen. Wiele tapfere Lehnsmänner zählt Theobald von der Horst, und wer im ganzen Gau wäre nicht sein Freund? — Auf! zerstreuen wir uns hier und bort; sammeln wir nah' und fern Alle, die ein Schwert in der Faust, ein Herz im Busen tragen; umzingeln wir die Burg zu Rettung oder Rache! (Indem er die Einzelnen anredet.) Du eist nach Felsburg zum Ritter von der Aue; du nach Grimme zum Grafen von Düsterwalde; du nach Wartenberg zum alten wackern Lüders. — Ach Gott! die vielen Namen sind dem Gedächtniß untreu worden. Gleichviel! streift nur durch das Land; ruft Jedem zu: Ritter Theobald ist vom bosen Rüdiger gefangen! so werdet ihr bald die Fähnlein hier wimsmeln sehen. Habt ihr mich alle verstanden?

Me. Ja! ja!

Beorg. Erinnert euch ber schinen Mahr vom herzog Wilhelm, ben bie Garazenen fingen; wie die getreuen Knappen untereinander sich verschworen, den braven herrn zu retten, oder mit ihm zu sterben; und wie Einer unter ihnen sin herzig frommes Lied gedichtet, das sie gesungen und sich damit ermuntert in ihrer Wehmuth. Wir stehen hier gleich Janen, getrennt von unserm haupte, und unsere blutende herzen schwert gleich Jenen (es daneet stater) bei diesem Beichen des Kreuzes. (Er wendet sein Schwert, fast es bei der Spie und hält es hoch, daß der Eriff, in Gestalt eines Kreuzes, Allen siebter is.)

#### Chor.

Treue Liebe, festen Muth,
Rampf ber Rache Mann für Mann!
Unsern letzten Tropfen Blut;
Sezen freubig wir baran!
Tob und Stlavenketten,
Tropen wir!
Unsern herrn zu retten
Schwören wir!

(Pause. Es bounert ftark.) Den Schwur hat Gott vernommen! Er sei des Reineibs Rächer! Er schlend're den Berbrecher Hinab! hinab! In ein rubmlos Grab!

(Der Gofang flirbt ab in einzelnen Sonen , nur von bes: Donuere Rollen begleitrt.)

Soorg. Auf Wieberschen, meine Bruber! (Gie jerftrenen

Digitized by Google

## Dierte Scene.

(Gin Gemach in ber Burg Rubenfele.)

Radiger (führt) Deodaten (herein. Dann ein) Rnappe.

Rub. Sier, Fraulein, pflegt ber Ruhe, und will ber Schlaf Eure fibenen Neuglein flieben, fo klimpert auf ber Barfe ein Abichiebelleb an Guren geftenen Buffen.

Deob. (mit verfiellter Vaffung). Ei nun, Gerr Ritter, es mag einer armen Dirne wohl vergönnet fein, um Gren Brautigum Leib zu tragen, fo lange keine Hoffmung gum Gifich ihr geunt.

Min. Burum verstihinahr Ihr ben Erfas? meine Liebe

- meine Macht - meine Schafte -

Deob. (mit erheucheltein Blid). Ach! Schaffe Hibgen wohl Gure Gewöllbe fillen, aber nicht ein verlangenbes Berg.

Rab. Bu! weich ein Blid! reizendes Beib! Bin ich nicht jung wie Theobald ? feurig und zärelich wie er?

Debb. (fast feidlichaft aufpititenb). Aber nicht tren ibie er. Mulne Ihr, Berr Ritter, es fei mir entgangen, baf eine Schur junger Dirnen Eure Gunft Gier thefft?

Rad. Bar' es nur bas? — Ein Wort von End, und morgen fest und hertfift nur Gin Beib in elefer Bing.

Deod. (mit niebergeschlagenen Augen). Wer Chebe gu verbienen weiß, bem wird Ciebe.

**9280.** Ich weiß genug! He Knappen, britigt mir Wein!

(Ein Knappe bringt Weln und Best.) Rab. Wo ift Burthard mit bem Gefangenen? Studphe. Im Borgelnuch.

Mid. Lag ihn kommen, bamit er fein Urtheil vernehme.

(Enappe geht.) Bollt Ihr in feiner Gegenwart die fuße Rebe wiederholen?

Deob. Er foll boren, mas er boren muß.

## Sunfte Scene.

## Theobald. Burthard. Die Borigen.

Did. Billtommen, weiser Mann! wo babt Ibr ben langen Bart gelaffen ?

Theob. Mur ein Reiger fpottet bes gefangenen Reinbes. Saft bu Muth, fo tampfe mit mir um biefe Beute, Mann gegen Mann. Dem Tapferften gebührt ein folder Preis. Du. Rauber, wirst ein Marmorbild in beine Urme schließen, benn nur ber Sapfere kann fie lieben.

Rud. (trintt). Auf Guer Boblfein, tapf rer Ritter. Gern wollt' ich mit bem Odwert um die fcone Jungfrau fampfen, wenn nicht ihr eigenes Berg fur mich entschiede.

Theob. (fpottifd). 3br Berg?

Rud. Sprecht, holdes Fraulein, erklart Euch obne Ochen: melden von und Beiden murbigt Ihr des Borgugs?

Deod. Wie mocht' Ihr eine arme Dirne auf folde barte Probe ftellen?

Rud. (fdmungelnb). Gine barte Probe, bort 3br, Ritter? (Gr trinft.)

Theob. (betroffen). Deobata!? (Es bonnert.)

Deod. Go wie es jest hier fteht, find die Befinnungen einer ichuchternen Jungfrau mobl zu errathen.

Mid. (lachenb). Ja, ja, ich errathe fie. (Er trinkt.)

Theob. Sprich beutlicher, um Gotteswillen!

Deod. Ber feinem Schicksal weicht, ift ju entschuldigen. Rad. Run? war bas beutlich genug?

Theob. (fcaubernb): Bar' es möglich!

Deod. Ein geprüftes Berg barf Bertrauen forbern. Wer mahrhaft liebt, weiß fich zu opfern.

Mud. (trintend) Hört Ihr, Ritter? jest ist es an ber Zeit, Eure prahlenden Worte durch die That zu bewähren. Opfert Euch. Entsagt ihr. Sie begehrt es.

Theob. Kann fie das begehren, o dann ift fie frei! Rein Zwang hat fie an mich gefeffelt.

Dend. Den Zwang zu verbergen, ift die Kunft der Beiber.

Mud. (lachenb). Ein gartliches Bekenntniß. Ein voller Sumpen fei barauf geleert. (Er trintt, Es bonnert.)

Deod. (blidt verftoblen nach Theobalb, ber aber farr por fich bin fieht).

Theob. Immer nur ber ferne Donner! will benn tein Blig die Mauern spalten und dieses Berg gerreißen?

Rud. Ritter, ich bente 3hr habt genug.

Theob. Saft du meinen Tod beschloffen, fo vollende balb.

Rud. Sterben follt Ihr, boch ehrenvoll von meiner Sand. Zum Kampfe habt Ihr mich gefordert. Man folle nicht sagen, Rubiger sei einem Kampfe ausgewichen, und gegen Euch! —

Theob. (rafd). Caf ein Odwert mir reichen.

Mid. Nicht so haftig, nach ber Sochzeitfeier mag bas Spiel mit Schwertern folgen. Bis babin kuble bein heißes Blut im Burgverließ. (Bu Burfbard.) Führ' ihn hinab in bas Gewölbe unter ber Kapelle, wo die gespenstische Uhnfrau mit ben Schluffeln umzugehen pflegt. Doch wird sie schwerzlich die ihrigen bir leiben, darum nimm hier die Meinigen. (Er reicht ihm ein Schluffelbund.) Stell' ein paar beherzte Knappen vor die eiserne Pforte. (Er trinkt.) Lebt wohl, Herr Ritter.

Theob. Ihr habt ben Kampf mir zugefagt, erinnert Ihr Gud beffen?

Rub. Ich gab mein Wort, boch guttig erft nach ber Bermablungefeier. Bittet bas holbe Fraulein, mein Mac ju befdeunigen, fie nur tann in wenig Stunden Euren Rerfer wieder öffnen. (Drinft.)

Devb. (haftig). Ich werbe! fa ich werbe!

Theob. (im Innerften empirt). Ha! — (Er faßt fic.) Gerug! — bem schönen Fraulein meinen Glückwunsch. —
Boch einmal, Rübiger, reicht mir Eure Hand zum Unterpfand bes angesobten Zweikampfs. Der Wortbruthige ist ehrses. (Er hat Rabigers hand mit heftigtett ergeiffen.)

Rub. Ift ehrlos. (Es bonnert.)

Bied. Reint auch mein Ritterwort, bag ich Eure Sochzeitfreuden nicht zu floren begehre; bag ich Euren Kerfer, und war' er mit Schlangen gefüllt, nicht eber verlaffen will, bis Ihr zum Kampf mich ruft.

Mile. Dafür ift ohnehin geforgt.

Eineb. (gu Burthurb). Wohlan, ich forge bir. Balb — (mit einem verachtenben Blid auf Deobaten). D ja, recht bath wird biese schand meinen Kerker öffnen, jur Rache ober jum Tode! (Mi mit Burtharb. Es bonnert.)

# Sechfie Spieme.

Michiger und Deabata. (Dann ein) Anappe.

**And.** (voe die Wirkungen von Weine zu fpüren unfängt). Sa! ha! ein Schäfer aus ber gold'um Zeit. Gin Chmuffein hat ihm jüngst gestobien der bofe Walf. (Er trinkt.)

Dent. (bei Geite). Gott fleb' mir bei!

Rab. Mun, bolbe Braut, verfchiebt mein Muet nicht

langer. Die Kapelle ift nabe, ber Burgpfaff gefällig. Noch in biefer Stunde tagt er ben Weihrauch bampfen und bie Rergen leuchten.

Deob. hat es nicht eben erft gedonnert?

Mit. Immerhin. Moge ber Bitt bie Sochzeitfackel mir entganben.

Deob. Bebenkt, ich bin nur eine schwache Dirne, Furchtfamkeit ziemt meinem Geschlecht. Seit einer Stunde schon zieht bas Gewister brobend um biefe Felsenspige. Jeder Wogel bleibt ja ftill im Reste. Schont meiner bis es vorüber.

Rab. (wirft fich in ben Seffel, und blidt fie behaglich an). Sufe Bitte von jungfraulichen Lippen! ber kurze Aufschub fei bir gewährt.

Deob. Auch gelobtet Ihr zuvor Eure Dirnen zu ent- laffen.

Rub. Gie follen auf ber Stelle -

Deob. Wie? jest? bei Nacht und Ungewitter? bas ware graufam. Bergomt ihnen zu bleiben, bis eine heitere Morgensonne fir begleitet.

Rud. Much bas, bu Zauberin. (Er trinft.)

Beob. Roch Eins, Berr Ritter, mir zu Liebe! Last Euer Burggefinde in ber Kapelle fich versammen, bamit es wurch frommes Gebet bes himmels Segen für Die hoffenbe Siebe erringe.

Rub. Es foll geschehen, bu fromme Taube.

Derb. Doch hort 3hr wohl? Guer ganges Burgge- finde. Reiner barf gurudbleiben.

Derb. Keiner. He'ba! Knappen! (Ein Knappe tritt berein.) Derb. (bet Ceite). Gott! faß es gelingen! ober gib mir Kraft, ben Trunkenen zu morben! Rub. (zu ben Knappen). Was lebt und webt auf Rubenfels eile flugs in die Kapelle. Man foll Gebete murmeln, Lieber gurgeln, damit der Chefegen vom Himmel traufle. (Der Knappe will geben.)

Deob. Verweile noch. — herr Ritter, spracht Ihr nicht von einer harfe? Vergönnt, Euch etwas vorzuklimpern. Go lange es bonnert, flieht ber Schlaf mein Auge. Beim Gaitenspiel betrügt man sich um eine bange Stunde.

Mid. Bie es Euch beliebt. Knappe, fende mir flugs ben Narren mit ber Barfe ber. (Der Rnappe gebt.)

Rub. (trinft). Aber beim Riesen Goliath! nun erst werde ich es gewahr: Ihr trinkt nicht, und kust nicht. Holla, mein Fraulein! thut mir Bescheid. Es ist ein welscher Bein, trefflich suß. Die Raufleute wollten ihn nach Bamberg führen zum dicken Bischof; der hat des Beins genug in seinem Reller. Trinkt Euch frohlich, und bann gebt mir den Ersten Ruß. (Es bonnert.)

Deod. (nimmt ben Beder). Ja, trinken will ich mir frohlichen Muth. Doch keinen Kuß, Berr Ritter, fo lange ber Simmel gurnt. (Gie trinkt.)

Rid. Mun so wollt' ich, bag ber Donner mir ein paar Eichen im Forst zerschluge, und bann in Gottes Namen weiter rollte. (Er öffnet bas Tenfter.) Da hangt bas schwarze Gewölf wie mit Ketten über bem Balbe. (Er lehnt fich hinans.)

Deob. (bei Geite). D, hatt' ich Rraft ben Bofewicht binab zu fturgen!

Rud. Die fühle Luft thut mir wohl — erregt mir zwar ein wenig Schwindel — boch möge bas Fenster offen bleiben, so werden wir es gleich gewahr, wenn bie Bolten fic

theilen. (Er fintt auf ben Seffel, ben ber Ingwind aus bem Tenfter bestreicht.)

Deob. (für fich). Defto beffer! Das bringt ihn vollends um bie Ginne.

B

í

# Siebente Scene.

## Burfhard. Die Vorigen.

Burth. Berr Ritter, Guer Befehl ift vollzogen. Bier find die Schluffel.

Rud. (nimmt bie Schluffel). Go geh'. Es foll uns Riemand ftoren.

Burth. Das Burggefinde trollt gabnend in die Rapelle. Doch eben kommt der Marr mit feiner Sarfe.

Rid. Recht, der ift beftellt. (Burthard geht.)

## Ante Scene.

Der Rarr (mit ber Barfe). Die Borigen.

Narr. Bei meiner Treu', Berr Ritter, das burft Ihr nur einem Narren gumuthen, Guch in finsterer Nacht beim Donnerwetter vorzumufiziren.

Rud. Schweig, Narr, und gib beine Sarfe dem Frau-lein.

Nare (zu Deobaten). Seid Ihr ber David, ber biesen Saul einlullen will? In Gottes Namen! Da ist die Harfe. Ich lege mich auf ben Teppich und bor' Euch zu.

Rud. (lallenb). Gest Euch zu mir, fcones Fraulein, baß von Euren Silbertonen feiner mir vorüber gleite. (Es bonnert.)

Deod. (fest fic nahe bei Rubiger).

Marr (ihr gegenüber, legt fich auf ben Bauch, ftemmt bie Arme

ans bie Elbogen, fast ben Ropf in beire Sanbe, und fchant an iht binant).

wob. (ber bes Narren Gegenwart Defowellich ich). Willft bu nicht fchlafen gehen, Narr?

Rud. Lag ihn, er ftort uns nicht.

Deobata (spielt und fingt). War einmal eine elle Dirne Reich und fahn, Liebe schuf bem jungen Gerzen Safe Weh'n, Doch bem Jüngling, fromm und gut, Floß in ben Abern kein Ritterblut. Wanbelt boch kaine Ahnenkafel Lieb' in Haß; Sucht die Sonne doch bas Beilden

Tief im Gras.
Dwhe nur, Bater, mit ftolgem Gohn,
Treue Liebe erfcreat fein Drob'n.

In dem Thurme mit Eisengittern Schmachtet ste. Und die Sonn' 'tm 'sinstern Schollbe Leuchtet nie; Wher heller als Sonn' und Mond Tief im Kerfer die Liebe thront.

Mit dem Musteliden Semmenlüftscen Roft ihr Mund, Und der ftillen, fleißigen Spinns Thut sie's kund, Und es gwisschert die Schwalbe vorbet: Hosse, Liebeben, er Wied die tren.

Horch! ein Geränsch in nächtlicher Stille Sont the Org.

An dem schröffen Thurme klettert Er empor, Klammert fich an mit Fuß und Sand, Wo kein Bogel ein Plätzchen fand.

Soher und höher am schroffen Thurme Klimmt er fühn, Schon burch's neibische Eisengitter Sieht sie ihn; Ach! ba löset ein Stein sich ab, Lief in den Wellen verschlang ihn das Grab.

(Es bonnert)

Seute wie gestern steigt bie Sonne Früh empor, Und es zwitschert die Schwalb' am Gitter Nach wie vor; Und es sauselt der lane Wind, Und bie stelftige Spinne spinnt.

Aber die Seufzer im dben Thurme Sind erstickt, Nur der Lodtenwurm in den Banden Klopft und pickt; Als der Bater die Riegel bricht, Starrt eine Leiche ihm in's Gesicht.

Mub. (ber während des Gesanges fast eingeschlummert war, ermuntert sich ein wenig). Schon! munderschon! aber traurig! (Lallend.) Sing' mir ein lustiges Liedlein, ober gib dem Narren die Harfe.

Deod. Der Marr mag ichlafen geh'n.

Rarr. Wenn Ihr befehlt, so schlaf' ich schon, so fest Ihr immer wollt. Gin ehrlicher Narr kann immer schlafen, wenn es Noth thut. Doch zwor vergönnt mir nur noch einen Griff auf ber harfe. (Er ninmt bie Barfe, spielt und fingt.)

Lieb Sohnlein, fprach meine alte Großmutter: Laß immer ben hund im Binkel liegen, Bor bofen Men ichen habe Scheu; Narren und hunde find verschwiegen, Narren und hunde meinen es treu.

(Baufe, in welcher er erft einen Blid anf ben ichlafenben Rubiger, und bann bebeutenb auf Deobaten wirft. Rabiger bewegt fich, fogleich fingt er wieber.)

> Lieb Sohnlein, fprach meine alte Großmutter: Schau, bem prunkenben Ritterwappen hat schon mancher umsonft vertraut; hinter ben luftigen Schellenkappen Steckt gar oft eine ehrliche haut.

Deob. (bei Seite). Er flößt mir Bertrauen ein.

Rib. (halb wachenb). Das war ein bummes Lieb, und eine Rabenstimme. Singt Ihr, mein Fraulein, luftig, luftig. (Er schlummert.)

Devb. (nimmt entschloffen bie harfe, verbreht rasch einige Birbel, thut einige falfche Griffe, und sagt ärgerlich). Der tölpische Narr bat bie Sarfe verstimmt.

Narr (verwundert). So? — nun ja — kein Bunder — der Zugwind aus dem Fenster —

Rud. (mit geschloffenen Augen). Er foll sie wieder stimmen, gleich auf ber Stelle, oder -

Deob. (haftig). Ja, hatt' er nur ben Schluffel nicht ver- loren, ber die Wirbel breht.

Narr (ber zwar Deobatens Abficht noch nicht begreift, aber boch abnet). Verloren — ja richtig verloren — gestern im Grase — die muthwilligen Bauerdirnen —

Müd. (immer schlummernb). Dafür soll ihm der Prügel unverloren sein.

Deob. O, verzeiht ihm diesmal. Es hat nicht viel zu bedeuten. Ein gemeiner Schluffel thut oft dieselben Dienfte. Ich wette, unter Eurem großen Schluffelbund findet leicht sich Einer, der auf die Wirbel paßt.

Marr (ber ploglich ibre Abficht begreift). 216 - fo! -

Rub. (reicht ihr ben Schluffelbund ohne bie Augen aufzuthun). Bersuch's.

Deob. (ergreift raid bie Schluffel). D, ficher wird's gelingen! (Aengfilich gitternb.) Doch welcher? - Sier find ber Schluffel fo viele -

Marr (beutet auf Einen berfelben). Nehmt diefen, Fraulein, ber paft gewiß. (Deobata fieht ihn zweifelnb an; ber Rarr nickt gutmuthig und einverftanben.)

Deob. (verftohlen). Er moge bir einft bas himmelreich aufschließen.

Mun? geht's?

Devb. Ich bente ja. (Sie ftellt fich, als ftimme fie.) Es wirb ichon geh'n. (Sie fingt nach einer langfamen, einlullenben Beife.)

Romm herein, mein holbes Liebchen, Romm, ber Abendwind ist rauh; Reine Turteltauben girren, Nur die Fledermäuse schwirren, Und es fällt ein fühler Thau.

(Immer langfamer und absterbenb.) Set' dich hier am Fener nieber. Dieses Moos ist weich und warm. Deine muben Augen schließe — D, wie ist ber Schlaf so suße — herz an herz — Arm in Arm —

(Sie fcweigt und lauscht. Rubiger fclaft fort. Deobata lebnt bie Garfe an bas Benfter, und blidt ben Narren forschend an.)

Rare (leife). Bas feht Ihr mich fo an? ich schlafe. (Er lehnt fic an einen Pfeiler und schlieft bie Angen.)

Deob. Guter Menfch! (Gie loft ihr halsgeschmeibe und will es ihm geben.)

Marr. Pfui, Fraulein, wedt mich nicht auf. Ich bin ohnehin bisweilen monbsüchtig. Da geh' ich die Wendeltreppe hinab — versteht Ihr mich? — Dann rechter Hand den Gang hinter der Kapelle — da bin ich mehr als einmal faft in's Burgverließ gefallen — versteht Ihr mich? — jest laßt mich schlafen.

Deob. Gott lohne es bir! (Gie ergreift rafch mit ber einen Sand bie Schluffel, mit ber anbern bie Lampe und geht. Es bounert.)

## Meunte Scene.

(Die Buhne verwandelt fich in Theobalds Kerfer\*), ein kleiner runder Thurm, ber nur ein Drittheil ber Buhue linker hand einnimmt; im hintergrunde desfelben eine verschloffene eiserne Pjorte. Rechts die Kerferthur. Außen vor berselben fieh'n zwei Knappen auf der Bache. hier hangt eine Lampe vom Gewölbe herab, und man kann rechter hand ben Gang tief hinab schanen, der bei einer Wendeltreppe sich endigt, von welcher mehrere Stufen sichtbar sind. Ueber dem Kerfer erblickt man gemalte und erleuchtete Kirchensenster. Die Buhne selbst wird daburch um etwas niedriger, und ber Inschauer muß sogleich errathen, daß Theobalds Gefängnis unter ber Kapelle besindlich ist.)

Theobald (im Rerfer auf Stroh liegenb). Die beiden Bachter (braußen).

Erfter Bachter. Es ift hier verdammt finfter.

Der Zweite (auf ben Kerter beutenb). Da drinnen willst du fagen. Wir haben boch die Lampe.

<sup>\*)</sup> Nota für ben Deforateur. Rubig er fist nahe am Fenfter, ber Rarr fieht nicht weit von ihm. Beibe werben burch ein Bergeftud, etwa ein altes Gemauer, bebedt.

Der Erfte. Wird auch wohl bald verlöschen.

Theob. Satte meines ehrwurdigen Naters Geift mir bas jugefcworen, nimmer hatte ich es ihm geglaubt. (Es bonnert.)

Der zweite Bachter. Da bonnert's schon wieder. Es ift eine grauenvolle Nacht.

Theob. Sorch! schon öfter kam es mir vor, als hört' ich Seufzer in ber Nahe — Uch! nur ich habe weder Seufzer noch Thranen!

Erster Wächter. Möchten sie nur da oben in der Kapelle wieder singen. Das war doch so gesellig.

Der Zweite. Gi, fo lange ich nichts Unheimliches gewahr werbe, frage ich ben Teufel barnach, wo ich stehe.

Der Erfte. Verweg'ner Mensch! erwähne doch hier des Teufels nicht. Es geht ohnehin gottlos genug in der Burg zu. So war es nicht vor Zeiten. Ich wollte, ich wäre los von diesem Höllenbunde.

Der Zweite. Ich auch. Wir Alle. Was hilft's? wir ftecken einmal b'rinn, muffen thun wie der alte Siegfried, der feufst und schweigt.

Der Erfte. Mar's ein Munder, wenn der Blig das Raubnest gertrummerte? oder wenn die gespenstische Uhnfrau unserm bosen Berrn den Sals auf den Rücken brehte?

Der Zweite. Er hutet fich wohl, biefe Gange gu betreten, benn nur hier treibt fie ihr Wefen.

Der Erfte. Ich bitte bich, rede nicht bavon.

Theob. Es ift nicht mahr, daß ein gutes Gewiffen ben Schlaf unter seine Freunde gahlt — ach! ich kann nicht schlafen!

Erster Wächter. Sieh' doch, Kamerad, da hinten wird es hell.

XXII.

Der Zweite. Man wird kommen, uns abzulösen. (Es bonnert.)

# Behnte Scene.

Devoata (erscheint im hintergrunde auf ber Benbeltreppe, mit mantenben Schritten und angfilich zweifelhaft um fich schauend. Gine schanerliche, sehr leise Musik oben in ber Kapelle, die während biefer und ber
folgenden Scenen immer von Beit zu Beit einfällt, verkundet ihr Erscheinen). Die Boriaen.

Erfter Bachter. Gott erbarme fich! die Uhnfrau!

Der Bweite. Gott fei uns gnabig! fie ift's. (Beibe fallen auf ihre Anie, werfen bie Speere von fich und verhullen ihr Antlis.)

Deod. (nahert fich langfam, bas Licht über ihrem haupte haltend. Als fie tie Knienden erblidt, entsett fie fich, und spricht mit hohler, bebenter Stimme). Menschen! (Da fie fieht, das die Wächter fich nicht rabren, schwebt fie langfam naber.) Wer Erbarmen mit der Unschuld trägt, findet einst im Grabe Ruh'. (Sie nimmt den bezeichneten Schüffel, versacht und öffnet den Kerter.) Gott ist mit der treuen Liebe! (Sie geht hinein, lehnt die Thur leise wieder an, leuchtet umber, erblidt Theodald, eilt zu ihm und fieht, daß er schläft.) Er schlummert — (Sie bleibt gerührt vor ihm fieh'n, und betrachtet ihn liebevoll)

(Die Bachter braugen erholen fich.)

Der Erfte. Gie ift verschwunden -

Der Zweite. Ich bin erstarrt -

Der Erfte (fteht auf). Vernahmft du die geheimnisvollen Worte?

Der Zweite. Der Geift hat im Grabe nicht Ruh'.

Deod. (budt fic, und berührt ben Geliebten fanft). Theobald!

— Theobald!

Theob. (ermuntert fich). Wer ruft? was feb' ich! Deob. Leife! leife! ich komme, bich und mich ju retten.

Theob. Um welchen Preis haft du meine Rettung erkauft ?

Deob. Um ben hohen Preis, bir einen Augenblick ver-

Theob. Entrathfle mir -

Deod. Keine Minute ist zu verlieren. Sieh' mir in's Auge, mein Serz ist rein. Verstellung war auf meiner Lippe. Bas war' aus dir und mir geworden, hatte ich in jener fürchterlichen Stunde nicht mein empörtes Gefühl bemeiftert. — Er ist getäuscht — der Trunkene schläft — ich habe dich gefunden — hier sind die Schlüssel. — Das Burggessinde betet in der Kapelle — Gott hat seine Schrecken über die Wächter gesandt — sie hielten mich für ein Gespenst — folge mir eilig — alle Gänge sind öde — die einzelnen Wächter an der Pforte überwältigen wir — die Zugbrücke fällt — und wir sind frei!

Theob. (folieft fie in feine Arme). Engel des Simmels! bich konnt' ich verkennen!

Deod. (bie fich einen Augenblid bem füßen Gefühl überließ). Jegt fein Bort mehr, folge mir eilig.

Theob. Saft bu vergeffen, bag mein Ritterwort mich binbet?

Deob. (mit Entfegen.) Bie! ?

Theob. Ich schwur, diesen Kerker nicht eber zu verlaffen, bis Rudiger zum Kampfe mich berufen werde. — Ich schwur — vielleicht zu rasch — doch es ist geschehen, und ich muß bleiben.

Deob. Dem Rauber willft du Bort halten?

Theob. Dem Teufel, wenn ich es einmal gab.

Deob. Gott! fo find wir verloren! (Gie verfiutt in ftummen Schmerg.)

15 ight zed by Google

Erfter Bachter. Borft bu nicht im Rerter fluftern? Der Zweite. Ich geb' es zu melben.

Der Erfte. Bier bleib' ich nicht allein. Wogu auch Bachter gegen ein Gespenft! (Gie zieben fich furchtsam jurad, mit bem Beficht gegen bie Rerterpforte gewenbet, und verschwinden.)

Theob. Ja, unbesonnen war mein Schwur — boch welche Schmach, aus Rudigers Munde den Vorwurf zu dulden: Ritter Theobald brach sein Wort.

Depb. Gott! mas foll nun merden ?!

Theob. Eile jurud! suche Aufschub. Noch glimmt ein Hoffnungsfunke in meiner Brust. Ich habe ber wackern Freunde Viele. Gib acht, sie legen die Sande nicht in den Schoos.

Deob. (ibn umfaffenb). Nein, ich verlaffe bich nie wieder! Theob. Geliebte Braut! es ift ber einzige, lette Beg zu unferer Rettung.

Devd. Der Einzige — ber Lette? — (Es bonnert ftarfer.) Sa! lebt benn nicht ein Gott, ber biese Felsen spalten, und jene Riegel, als war' es Wachs, von ihren Pforten schmelzen kann? — (Sie verfinft in Nachbenken.) Das einzige Mittel? — bas lette? (Sie finft auf bie Knie, faltet bie Sanbe, und bricht in einfachen Gesang aus.)

Gott! zu bem ber Unschuld Stimme Nie vergebens noch gesieht! Starker Gott! im Schwachen mächtig! Höre! höre mein Gebet!

(Sie fentt bas Baupt.)

Theob. Belohne, Gott! bies fromme, Eindliche Bertrauen! Deob. (gleichsam ploblich von einer Eingebung ergriffen, erhebt fich raich). Sa! welch ein Gedanke! — find die Schluffel nicht Alle in meiner Gewalt? — Sier feh' ich eine Pforte — wohin kann sie führen? — ein unterirdischer Gang — vielleicht zu der Höhle im Walde — zu den Unstrigen — denen ich erscheine wie ein guter Geist — die ich herein führe zu ihrem gefangenen Herrn — geschwind, Theobald! laß die Schlüffel uns versuchen. (Sie eilt an die eiserne Pforte, und versucht haftig mehrere Schlüffel. Eine schauerliche Musik oben in der Kapelle.) Diesser schlüffel. — Hilf mir, Theobald! — diese Pforte ist offen. (In dem Augenblicke, da Deobata und Theobald mit vereinten Kräften bie Pforte aufreissen, geschieht ein hestiger Donnerschlag; die Orgel zitztert in lang gehaltenen Tonen, und eine hagere, zerlumpte Gestalt, in Ketten, wankt freundlich aus dem Kerker hervor.)

Theob. und Deod. (fchaubern gurud).

Theob. Gott! mas ift bas!

Deod. Ein Beift!

# Eilfte Scene. Der alte Dietrich. Die Vorigen.

Dietr. (mit freundlichem Wahnfinn). Ich dank' euch, liebe Fremdlinge — es ist ein boses Wetter — wie kommt ihr in den Wald? — du wirst frieren, arme Dirne — hu! mich friert!

Theob. (nabert fich, und betaftet ibn). Du bift fein Beift.

Dietr. Bas fagst bu, junger Mann!

Deob. Jefus Maria! wer ift biefer Ungluckliche?

Theob. Wer bift du, Greis? wie kommst du hieher?

Dietr. Kennt ihr mich nicht? sie kennen mich boch Alle — auch die Kinder — benn ich habe die Kinder lieb. — Ich bin der alte Dietrich von Müdenfels. — Gestern ritt ich auf die Jagd — oder — es mag auch wohl schon länger sein — da hatten die Jäger im Forst eine Wolfsgrube gegraben — ich wußte es nicht und siel hinein.

Theob. Ich ahne ein großes Berbrechen.

Dietr. Mun banke ich euch, daß ihr gekommen feib, mich aus ber Grube ju ziehen — denn mich hungert febr.

Deob. (faßt gerührt feine Banb). Urmer Greis!

Dietr. Nicht boch, gute Dirne, ich habe Land und Leute, und einen wackern Pflegesohn — Ich! wie wird mein Rübiger sich ängstigen um mich! — Sabt ihr nichts zu effen? — Mir hat sonst wohl ber ehrliche Franz bisweilen Brot und Waffer gebracht, aber lange schon ist er ausgeblieben.

Theob. Geiliger Gott! wie durft' ich murren ? um eine verborgene Schandthat ju enthullen, haft bu unfer Schickfal munderbat verlettet.

Dietr. (ber inbessen herumwankte, und ben Kerker anstarrte). Ich bin wohl lange nicht hier gewesen — aber diese Gewölbe sind mir wohl bekannt. — O ja — ich bin ja schon auf meiner Burg. Habt Dank, liebe Fremdlinge, daß ihr mir das Geleite gegeben. — Horch! da oben! ach! das hör' ich gern! sie beten in der Kirche. Sie beten wohl für mich. — Ich komme schon, ich komme. (Will gehen.)

Deod. (ibn gurudhaltenb). Bag' es nicht, armer Greis. Dietr. Folgt mir nur. Es ist zwar finster, doch ich tenne alle Gange. Oben will ich dankbar euch mit Bein erquicken. Ich! ich bin so hungrig! — (Er wankt zur Thur hinaus, und man fieht ibn ben Gang zu ber Benbeltreppe binab ichleichen.)

Theob. Saffe Muth! Diefer Batermord fullt fein Dag.

Chor in der Rapelle.

Mit des Weißrauchs reiner Flamme Das Gebet zum himmel steigt: Diesem neuen Heldenstamme Sei ein guter Gott geneigt! Deob. Sa! sie entweihen bort oben ben Namen bes MUmachtigen! (Gie erhebt, mahrend bes Gesanges, ihre Stimme mit Gestigkeit. Das Orchefter fallt ein. Der Donner rollt.)

> Gott! bu zauderst noch zu strafen? Blid' in's volle Schulbenbuch! Rächer! beine Blibe schlafen! Fluch bem Batermörber! Fluch! (Der Borbana fällt.)

# Bierter.Act.

(Das Gemach in ber Burg.)

# Erfte Scene.

Rübiger (noch immer ichlafenb). Der Narr (fist auf ber Erbe, mit ber Barfe zwifchen ben Bugen, beobachtet ben Schlafenben, flimpert unb fingt leife, fo oft Rubiger fich bewegt).

> Selig find bie Narren geboren, Ein Beiser fpricht's: Schiebe die Rappe über die Ohren, So hörst bu nichts.

Soren und sehen will selten taugen, Ein Weiser spricht's: Schiebe die Kappe über die Augen, So siehst du nichts.

Ei wer wollt' um Beisheit bitten, Sein eig'ner Feind? Narren find überall gelitten, Wo Sonne scheint.

Er schläft immer fort. Nichts auf ber Welt ift leichter einzusingen, als ein gepanzertes Gewiffen. — Satte ich nur Muth, ich wollte die Saiten von meiner harfe schneiben und ihn damit erdroffeln. — Bas ift der Muth? — (Ghinenb.)

Laß uns boch ein wenig philosophiren. Was man nicht hat, muß man auch nicht rühmen. Im leeren Magen sitt ber Muth. Nur kleine Böglein zähmt ber Hunger. Wölfe macht er zu reißenden Thieren und Menschen zu Selben. Den Vorzug haben die Menschen vor den wilden Bestien, daß sie mehr als eine Gattung von Hunger kennen, und immer hungern, wenn sie auch satt sind. — Horch! die Saalthür knarrt. — Kame sie zurück? — hätte sie nicht gefunden? — Urmes Fraulein, dann zieht der Narr seine Kappe über Augen und Ohren.

# Bweite Scene. Siegfried. Die Borigen.

Siegfr. (in ber Thur laufdenb). Ochlaft ber Ritter noch? Narr. Bift bu es, alter Siegfried? komm herein. Es gibt in diefer Burg ein Ding, bas mit bem Murmelthier um die Wette folaft.

Siegfr. (tommt naber). Das. Gewiffen ?

Marr. Du haft's gefagt.

Siegfr. Mich treibt es her. Ich komme aus ber Kirche. Die Stille ber Nacht — bas Gebet — ber Donner — es hat mich erschüttert. Ich will nicht länger schweigen. Ich will mit ihm reben, ihn vermahnen —

Marr (holt etwas aus feiner Tafche). Da, mein Freund, eine Sand voll Erbfen, die hab' ich für dich gesammelt.

Siegfr. Bas foll ich damit machen?

Rarr. In den Strom werfen, damit fie machfen.

Stegfr. Ich verstehe bich. Verlorne Muhe? wer weiß! hatt' ich nur fruher ben Muth gehabt. Ich war es ja, ber ihn als Kind mit seiner Schwester aus Palafting brachte;

ich hab' ihn ja geschütt, gepflegt, auf ber weiten Reise. Mir war er zugethan mit Liebe und Vertrauen, bis jene Schlangen, ber schielende Franz und Burkhard ber Rothkopf sich bei ihm einnistelten. Da ritt er täglich nur mit diesen Buben in den Forst; da hieß es, Siegfried, du wirst alt, bleib dasheim, pflege die Blumen im Garten.

Rarr. Ber Blumen pflegt, dem bluhen fie; folche Marren find die Menichen nicht.

Siegfr. Freundlich blieb er doch noch immer, sandte mich sogar nach Rom, ihm ein Raftlein mit Reliquien zu hosen. Dem alten herrn wollt' er's verehren. Uch! als ich heim kam, war der alte herr tobt und bas gottlose Leben hatte schon begonnen.

Marr. Du Reliquie, wer hieß dich heimkehren? wenn man ben Sirten erschlagen will, so lockt man den treuen Sund bei Seite.

Siegfr. Marr, bu haft eine ftachlichte Bunge.

Narr. Beil fie an Leichen ledt, bis das Blut jum Borfcbein Commt.

Siegfr. Bede nicht ben graflichen Berbacht, ber mich oft icon qualte.

Narr. Das Schwesterlein suchte Blumen im Balbe und verschwand.

Giegfr. Burthard fand ihre blutigen Rleider.

Narr. Der boje Wolf hatte fie gerriffen. Der Pflegevater mallfahrtete zu ben Klofterbrubern auf dem Berge, und kam nie zuruck.

Siegfr. Giftiger Narr! Mochte bas Fraulein ihm laftig werben, als Miterbin ber reichen Herrschaft; boch warum ber gute Alte, ber auf ber Welt nur ihn noch liebte?

Rarr. Ein guter Berr, verstand aber nicht zu sterben. Mimm bir bas Beispiel zu Bergen, alter Giegfried. Suche bir ein stilles Rammerlein, sechs Ellen tief, benn bier ift beines Bleibens langer nicht.

Siegfr. Ch' ich fterbe, will ich noch einmal reden.

Marr. Go fege ich beiner Leiche meine Schellentappe auf.

Siegfr. Franz, ben Bofewicht, hat vor brei Tagen Gottes Rache ereilt. Nur Burthard ift noch übrig. Mit bem will ich ben Gang versuchen.

Narr. Go rathe ich bir vorher gu beichten.

Siegfr. Bord! hörteft bu nicht Retten Hirren?

Rarr. Ift bie Musik bir fremd in biefer Burg?

Siegfr. Aber jest — nach Mitternacht — schon wieder — hörft bu ?

Marr. Ja, ich bore.

Siegfr. Es fommt naber -

Rarr (bei Seite). D meh, bas arme Fraulein! ficher haben fie ben Ritter auf ber Flucht ertappt.

# Dritte Scene. Dietrich. Die Borigen.

Siegfr. und ber Marr. Mlle gute Beifter!

Siegfr. Unfer alter Berr -

Marr. Ja, er ift's. (Beibe bruden fich fcaubernb in einen Bintel.)

Dietrich (nabert fich langfam Rabigern, betrachtet ibn, nict freundlich, feht fich bann auf ben Blat, auf welchem Devbata faß, und feufit).

Siegfr. Es feufzt.

Marr. Red' es an.

Digitized by Google

Siegfr. Rebe du mit ihm.

Marr. Du warft fein treuer Rnecht.

Siegfr. Ich habe nicht ben Muth.

Marr. Es feufat fcon wieber.

Siegfr. Um Erlöfung.

Rarr. Go frage boch, wie viele Meffen man fur die arme Seele lefen foll.

Siegfr. Im Namen Gottes. (Er fclagt ein Kreuz vor fich.) Wenn bu ein guter Geist bist — wenn du meines alten Herrn ehrwürdige Gestalt nicht blos lügst — so rede, warum hast bu bein stilles Grab verlaffen?

Dietr. Stille! ftille! daß mein Pflegesohn nicht erwacht. D ich tenne dich, bu bift der alte Siegfrieb.

Siegfr. (fniet nieber). Rebe, herr, mas kann ber alte Siegfried für bich thun? Gine Wallfahrt nach Rom auf meinen Knien —

Dietr. Ich! gib mir einen Becher mit Bein. Ich durfte febr. Narr (jupft Giegfrieb). Mertft bu nicht? fo pflegt fein Geift ju reben.

Dietr. (wird ben Becher gewahr). Gieb', ba fteht ja Bein. (Er trinft haftig.) D bas erquickt!

Siegfr. (ftebt auf). Bie ? follt' er leben ?!

Dietr. Warum habt ihr mich fo lange folafen laffen? ba unten mar es gar ju fubl.

Narr (bei Seite). Bas gilt's, bas Fraulein ift an bie unrechte Pforte gerathen.

Dietr. Warum hat mein guter Frang ben Brotforb nicht herunter gelaffen? fo lange nicht?

Siegfr. Schreckliche Blige fahren mir burch's Gebirn. Dietr. Sicher ift er frank, sonft mar' er nichtausgeblieben.

Marr. Errathit bu mobi? -

Siegfr. Alles! Gott erhalte mir meine Ginne! Ich muß ihn anrühren, es geschehe mir was ba wolle (nabert fich gitternb). Herr — mein guter alter Herr — nicht aus Vorwiß — nicht aus Frevel — laßt mich Eure Sand berühren — (Er thut es und ruft schaubernb.) Ja, er lebt!

Dietr. Ich wollte wohl gern die Sand dir reichen, aber die Kette ift so schwer.

Siegfr. Beiliger Gott! ben Frevel haft bu gebulbet? Dietr. Rebe leife, mein Pflegefohn folummert.

Siegfr. (judt ben Dold gegen Rübiger, befinnt fic aber). Schlafend? — nein. Ich bin ein Ehrift. Schlafend will ich ben Sunder nicht zur Solle senden. — Aber dieser Anblick — bas Blut starrt in den Abern — Narr, geh' hinaus, laute die Sturmglocke, alle Knappen sollen herbeisturgen, ibn seh'n und rachen!

Rarr. Läuten will ich und schreien, bis die Glocke und meine Brust zerspringen. (Ab.)

# Vierte Scene.

Die Vorigen ohne den Narren.

Dietr. Stille! ftille bod!

Siegfr. Run weiß ich, Gott! warum du meine Tage gefriftet. Mich hattest du jum Racher aufgespart! (Rubiger bewegt fich.) Sieh' — er erwacht. Ja, erwache nur! schon hat bein bofer Engel die Kralle nach dir ausgestreckt.

Mub. (noch fchlaftrunten). Bas gibt's hier? — Deodata! schone Deodata! bein Lieb ift verstummt — reiche mir ben Becher — (Er ftredt bie hand nach Deobaten aus, wendet fich mit verliebten Geberben, erblidt Dietrich, schaubert auf, beht zurud und verbreht wilb bie Augen.) Siegfried, was siehst bu?

Ciegfr. 3d, Berr? nichts!

Rud. Du fiehft nichts?

Siegfr. Mein, gar nichts.

Rud. (immer hinftarrent). Dort auf bem Stuhle -

Siegfr. Der Stuhl ift leer.

Rid. Bebe bich weg, bu furchtbare Geftalt!

Giegfr. Bas feht Ihr, herr?

Rud. Dietrichs Beift. (Die Sturmglode ertont.)

Siegfr. Warum erschreckt Ihr vor dem Geifte Gures

guten Pflegevaters?

Rib. (zitternb). Rein, ich will nicht erschrecken. — Rebe, was willst du von mir? — ist es meine Schuld, wenn bu verhungert bist? — Franz wurde erschlagen — ich war abwesend — keiner wußte sonst —

Siegfr. Herr! Ihr kiagt Euch schrecklicher Dinge an. Rüd. Befreie mich von dem Gespenst — ich will dir Alles entdecken — ich will Buffe thun — rede du mit ihm — du bist ja schuldlos — ha! es hebt sich — seine Retten klirren — es breitet die Urme nach mir aus — wo verberg' ich mich?

# Fünfte Scene.

Burthard und die Anappen (ftürzen herein. Dann) erster Wächter. (Zuleht) der Narr.

Burth. Ber zieht die Sturmglode? - Sa! was feh' ich! Die Rnappen. Gott fteh' uns bei! ber alte Berr!

Rub. Geht ihr ihn? - helft mir los von biefem Un-

Burth. Ruhig, Freunde, ruhig; es ift fein Geift — ein Bahnsinniger, der seinem Kerter entsprungen. \_\_ Lus-

Menschenliebe hat ber Ritter ihn verborgen, damit er nicht die Burg mit Grauen fullte. — Gin Zufall hat ihm ben Rerter aufgetban. — Fort mit ihm! (Er will ben Alten ergreifen.)

Siegfr. (mit entblößtem Schwert wirst fich bazwischen). Hinweg, Bube! wag' es, beine Faust an biesen Martirer zu legen! — Ja, Kameraden, es ist kein Geist, es ist unser guter alter Herr, euer Bohlthater, euer Vater! bieser Bösewicht (auf Rubiger bentenb), bem er zu lange lebte, hat ihn hinab in's Burgverließ geworfen, wollte ihn verhungern lassen. Ihr schaubert? greift zu ben Schwertern! Ein Engel hat ihm ben Kerker aufgethan. Er ist stumm — er ist wahnsinnig — aber seine Gestalt schreit um Rache! bemächtigt euch ber Böser wichter! Galt' es auch mein Leben, folgt meinem Beispiel! (Indem er auf ben bebenben Rübiger zueilt, will

Burth. ihn von hinten nieberhanen). Da nimm beinen Cohn! (Die Reifigen paden und entwaffnen ihn.)

Siegfr. Ergebt Euch, Ritter, ober Ihr feib des Todes! Burth. (fdreit). Stofft den Buben nieber!

Rad. (judt ben Dolch, läßt ihn aber finten). Kraft und Muth find von mir gewichen.

Siegfr. (entwaffnet ibn). Ihm die Retten, mit welchen er biefen eblen Greis belaftet.

(Ginige Anappen wollen Dietrich entfeffeln.)

Siegfe. Salt, meine Bruder! mir gebührt bies ehren-

(3mei Rnappen paden Rubigern.)

Siegfr. (nimmt kniend bem Greise die Fesseln ab.) Das ist meines Lebens schönster Augenblick! mein ehrwürdiger alter Herr! Go vergönnt mir Gott, Eure Wohlthaten Euch zu vergelten.

Dietr. Siegfried — was thust bu mit mir? nimm bich in Acht — Frang möchte gurnen — mir tein Brot mehr bringen —

Siegfr. D Gott! laß es Licht werben in seiner Geele! gerschneibe die Bande, mit welchen Furcht und Schrecken seine Bernunft gefesselt haben! — Du bleicher Natermörber! empfange biese schweren Ketten! und mögen sie bich zehnsach brucken!

Dietr. Bofewicht! Du magft meinen guten Pflegefohn zu feffeln? Freunde, fteht meinem Erben bei!

Rab. Giegfrieb, laß ab, ich überhaufe bich mit Schagen. Siegfr. Rauber, beine Stunde hat geschlagen.

Dietr. Caft mich zu meinem Sohne! (Er wantt auf Rus bigern gu.)

Mid. (gurud weichenb). Sobtet mich! nur befreit mich von biesem Unblick.

Dietr. (fintt auf einen Seffel). Er will mich nicht umarmen - ach! was hab' ich ihm gethan!

Siegfr. (ju Burtharb). Jest zu bir, bem Buttel biefes Elenben, wo find bie Schluffel zu Ritter Theobalds Kerker ? Burth. (trobig). Ich weiß es nicht.

Siegfr. Muf glubenden Kohlen lag ich dich roften, wenn bu nicht bekennft.

Burth. Thu, was du willft.

Erfter Bachter (ber vor bem Rerfer ftanb). Giegfrieb, bie Pforte ift offen. Ich und Bertram sollten ben Gefangenen bewachen; ba fam die gespenstische Uhnfrau mit bem großen Schluffelbunde und schloß ihn auf.

Der Narr (ber inteffen herbei geschlichen). Nicht boch, bas geraubte Fraulein — sie wußte dem Trunkenen bie Schluffel abzulocken.

Mad. (folagt fic vor bie Stirn). Sa!

Siegfr. Go eilt hinab! führt ihn her, daß er über diefen Batermorder richte.

(Ginige Rnappen entfernen fich.)

Erfter Bachter. Juchhe! wir werben fünftig unferm alten herrn wieder bienen! nicht mehr mit Raub und Mord unfer Gewiffen beslecken.

Siegfr. Ja, freut euch, freut euch, meine Bruber! Jauchst, daß die alten Mauern beben!

#### Chor.

Jauchzt, Brüber, jauchzt!
Daß die Eule dem Thurm entflattert;
Daß der Eber im Balbe flieht;
Daß der Pilger unf're Pforte
Richt mehr ängstlich vorüberzieht.
Alte Treue, alte Sitte,
Rehren wieder bei uns ein.
Jeder Biedermann willfommen in unserer Mitte,
herein, wer braußen fleht, herein!
(Die Knappen schätteln sich bänbe.)

# Sechste Scene.

Theobald. Deodata. Der zweite Bachter (ber por bem Rerfer ftant).

Bweiter Bachter. Da bringen wir ben eblen Ritter. Aber mit Gewalt mußten wir ihn heraufschleppen. Er wollte seinen Kerker nicht verlaffen.

Dend. (gu Dietriche Fugen). Ungludlicher Greis!

Dietr. Ber bift du, holdes Rind?

Theob. Ich habe vernommen, was hier vorgegangen. Dich ruft ihr jum Richter Diefes Bofewichts auf. Ich fann fein Richter nicht fein, benn mein Ritterwort ift ibm noch verpfändet. Nur von ihm kann ich es lofen. Rudiger, einen Rampf auf Leben und Tod hab' ich dir zugefagt. Komm herab in ben Burghof, bort richte Gott zwischen uns.

Rud. Feigherziger, bu haft gut prablen gegen einen Mann in Reffeln.

Theob. Rehmt ihm die Feffeln ab, und gebt ihm ein Schwert.

Siegfr. Wie, bu wolltest biesen Berbrecher noch eines Rampfes murbigen?

Devb. (fic an ihn schmiegenb). Du wolltest bein Leben gegen biesen Berzweifelnden wagen?

Mid. Sa! dieser Unblick weckt meine Buth! Theobald! Ich habe bein Wort. Lose meine Fesseln, gib mir ein Schwert! herunter in den Burghof!

Theob. Du haft mein Wort. (Bu ben Rnappen, bie ihn burch Bitten binbern wollen.) Schweigt! ich barf die Ritterpflicht nur hören. Entfesselt ihn! ich will es! ich befehl' es. (Es gefchieht.)

Mehrere Rnappen. BBeh" und!

Theob. Barum zagt ihr? glaubt ihr nicht an einen gerechten Gott? Bare mein Urm schwach, gleich eines Kinbes Urm, Gott wird mit seinen Bligen ihn bewaffnen! (Er reicht Rübigern ein Schwert.) Nimm bies Schwert und folge mir. (Anf Burtbard bentenb.) Diesen werft in's Burgverließ.

Rud. (bas Schwert schwingenb). Fort, Prahler! daß ich den Uebermuth bes Anaben zuchtige.

Devb. (ergreift Rübigers Dolch, ben Siegfried weggeworfen). Theobalb! wenn bu fallft, so falle ich an deiner Geite.

(Mule ab, außer)

j

#### Biebente Scene.

#### Dietrich und bem Rarren.

Dietr. Gie laffen mich gang allein.

Rarr. Den Marren bei dem Bahnfinnigen. Furwahr, ich glaube, wir find die einzigen Elugen Leute in der gangen Burg.

Dietr. Ich will hinunter in meine bunkle Kammer, ich will mich schlafen legen.

Rarr (far fich). hinunter will er? Das hat Gott ihm eingehaucht. Wenn ich ihn so stelle, baß — ja ja, er selbst mag gegen seinen Mörber kampfen. Kommt, alter herr, ich will Euch führen.

Dietr. Thut bas, mein Pflegesohn wird dir vergelten. (Beibe ab.)

## Acte Scene.

(Der Burghof. Die aufgehende Sonne. Ein feierlicher Marfc. Die Rnappen ziehen bewaffnet auf bie Buhne.)

Devdata. Theobald. Rüdiger. Der Narr. Dietrich. Gin Ruappe. (Buleht) ein Wächter.

#### Chor.

Laß die Hoffnung nicht erfranken, Gottes Arm für die Unschuld sicht. Rüftet die Kämpfer, öffnet die Schranken, Biehet mit Andacht zu Gottes Gericht! Er wird dem Gerechten Sieg erfechten, Er prüfet Herzen und irret nicht.

Devbata (wilb herzueilend und auf ihre Rnie fturgenb).

Ach! ich fann , ich fann nicht beten ! Gott! ber auch ben Stummen verfiebt, Diefe Angft, und biefe Thranen, Lag fie gelten fur Gebet!

Chor (wieberholt).

Er wirb bem Gerechten Sieg erfechten, Er prufet Gerzen und irret nicht.

Theob. Theilt die Gonne und den Bind.

Mid. Laft immerbin Sonn' und Wind ihm gunftig bleiben; mich besiegt nur meines Batere Gidam.

Ein Anappe (feicht herbei und spricht gu' Theobald). Gerr, als wir ben Bosewicht Burkhard in bas Burgverließ schleppen wollten, rift er einem der Unstrigen den Dolch von der Geite, und stieß ihn sich in die Bruft.

Theob. Gottes Rache entgeht er nicht.

Rnappe. Schon ehe er ben Sundengeist aushauchte, ergriff ihn Gewissensangt. Mit bem schwarzen Blute schien auch ber verweg'ne Trot aus seinen Abern zu fließen. Er begehrte einen Priester, beichtete und bekannte noch ein schreckliches Bubenstück. Auf Rübigers Geheiß hat er vor neun Jahren, am St. Egibien-Tage, deffen einzige Schwester, Fraulein Abelheid, in den See gestürzt, der den Wald begränzt.

Theob. Ha! was sagst du? vor neun Jahren? am St. Egidien-Lage? — Deodata! du bist Adelheid! An dem-felben Tage, aus demfelben See, hab' ich vor neun Jahren dich gerettet, als ich in der Dämmerung, von der Jagd heim-kehrend, dein Wimmern im Schilf vernahm.

Deob. Gott! mein Bruder!

Rub. Mahrchen, lauter Mahrchen!

Theob. Damals nannt' ich dich die mir von Gott Gegebene — Deodata! Deob. Lag mir ben Namen, ber an kein Berbrechen mich erinnert.

Theob. Bohlan, Rubiger! jest zum Rampfe! beines Baters Gidam fteht vor bir.

Rub. (fic befinnent). Bolle und Teufel!

Theob. Blaft jum Angriff!

Deob. (bie Sanbe ringenb). Mein Gemahl! mein Bruber!

Rub. (bei Geite). Burft ber Bolle! bir verfdreib' ich mich! bilf mir fiegen!

(Erompeten, Rampf, Devbata auf ben Anien mit verhälltem Saupte. Theobald im Begriff zu unterliegen. Der Narr fiellt ploblich ben alten Dietrich Rübigern gegenüber.)

Rud. (ibn erblident und gurudwantent). Berbammtes Gefpenft!

Theob. (rafft fich gufammen, bringt auf Rubiger ein, padt ihn, wirft fein Schwert von fich, ringt mit ihm, gieht ben Dolch und ftöst ihn Rubigern in die Gurgel. Er fällt. Ein bider Blutftrom bringt aus feinem Halfe. Er malt fich, acht, und ftirbt).

Alle. Triumph! Triumph! (Trompeten und Panten fchmet-

Dietr. Uch! mas habt 3hr gethan!

Theob. (richtet Devbaten auf). Bende bein Antlit von die fer Gräuelscene. Sier, zu ben Füßen dieses alten Mannes, verbirg dich unter seinen Lumpen. Er war deines Naters Freund, bein Pflegevater!

Deod. (fomiegt fich ju Dietrichs gugen). Chrwurdiger Greis! erkenne beine Lochter.

Dietr. (ihr liebfofenb). Meine Tochter?

(Erompetenftof braufen vor ber Burg.) (Gin berbeieilenber) Wachter. herr, beine Freunde und Nachbarn find mit ihren Reifigen vor die Burg gesprengt, um bich zu retten.

١

١

1

Theob. Deffnet die Thore — last die Bruden fallen — schafft ben Leichnam fort — gebt ihn ben Raben Preis — führt diesen alten Mann aus dem Getummel — er ist mein Vater — tragt Sorge für ihn wie für mich selbst.

## Mennte Scene.

(Die Thore werben geöffnet. Mit einem frohlichen Marich ziehen große Saufen unter verschiebenen Gabnlein auf ben Burghof, an ihrer Spite Georg und mehrere Ritter, bie auf Theobald zueilen, ihn unsarmen, ihm Glud wunschen. Auch die Dirnen — unter ihnen Bertha und Abela — ftromen aus ber geöffneten Thurmpforte, umringen Deobaten, fuffen ihre Buße, ihre Rleiber. Endlich minbert sich bas Getummel, und die Veldmufft schweigt.)

Theob. Ich bank' Euch, meine Freunde! ich werde biesen Egg Euch nie vergessen. Ihm soll ein fröhlicher Abend folgen. Doch hier in diesem Raubnest mag ich Euch nicht bewirthen. Kommt, wir werfen uns auf die Rosse, wir eilen zu meiner Burg, zu meiner alten bekümmerten Mutter; noch vor Abends sind wir dort. Georg, du gibst meinen frommen Zelter dem Fräulein. In einer bequemen Sänfte soll der Greis uns folgen. — Ihr Uebrigen, verweilt noch hier. Brecht die Mauern — reißt die Thürme nieder — schwingt die Fackeln — laßt die Flammen wüthen — macht die Räuberhöhle dem Boden gleich, daß jeder Pilger, der vorüberzzieht, sich kreuzige und spreche: hier hat Gottes Rache gewaltet. — Auf! mir nach! (Er umfaßt Deobaten und führt sie durch das Thor. Die Ritter folgen.)

#### Chor.

Gilia! eilia! Sturgt bie Mauern! fcbleift bie Thurme! Jagt ben Uhu aus bem Refte! Scheucht bas giftige Bewurme, Mold und Rrote aus ber Refte. Schwingt bie Factel! fdwingt ben Sammer! Brennt und reift! Rur mit enbelofem Jammer Stohne fünftig bier ein rubelofer Beift! Bwifden Trummern Mog' er wimmern, Bwifden Dornen in ber Rluft. Bis ber lette Tag ihn vor ben Richter ruft! Und - ein Beuge von Gottes Grimme -Bore ber Bilger um Mitternacht Gine bumpfe Rlageftimme: »Gottes Rache ift vollbracht !» Brennt und reißt! reißt und brennt! Die Balfen brecht! bie Rugen trennt! Ba! fcon wantet bas eiferne Thor ! Sa! icon lobert bie Alamme empor! Rettet euch vor ben praffelnben Rlammen! Alles verfintt und fturgt gufammen In Nacht unb Graus! Sinaus! binaus!

(Während dieses Chors werben die Mauern niedergeriffen , Facteln in die Burg geschleubert, und, als die Flamme überhand nimmt, retten fich alle durch das halb verschüttete Thor. Die gange Burg fteht in Fener und fturgt zusammen.)

(Der Borhang fallt.)



# Die

# englischen Waren.

Eine Poffe inzweiAufzügen.

#### Perfonen.

Beter Stellarins, Botanifer und Aftronom.

Beannette, feine Richte.

Rafpar, fein Gartner.

Sottlieb Auftermagen, ein reicher Privatmann.

Blorval, Jagerhauptmann, Befehlshaber eines bie Rufte bemachenben Rommanbos.

Durqui, fein Bebienter.

(Der Schauplat ift ein an ber See gelegener botanischer Garten, ber zum Landhause bes Beter Stellarius gebort. Im hintergrunde ein Bieb-brunnen. Neben bem Brunnen eine Grube. Linker hand, etwas mehr im Borgrunde, fist ein hölzerner Eremit, in einem Buche lesenb. Rechtr hand find zwei große Fernröhre ausgestellt.)

# Erster Act.

# Erfte, Scene.

Florval und Murqui (fommen foleichenb).

Serein wären wir.

Murg. Ja, wenn wir nur auch icon wieder braugen waren. Das ift eine Mauer, trop der dinesischen. Ich begreife nicht, wie ich meinen lieben Bauch herüber gestracht habe.

Florv. Mein Berg hatte icon langft die Mauer über-flogen.

Murq. Daß Ihr Berg fliegen und flattern kann, bas weiß ich leiber mohl. Es ift furmahr nichts muhfeliger auf ber Belt, als Bedienter bei einem folden Bergen zu fein-

Florv. Der Berr Professor hat die Bofichkeit gehabt, mir fein Saus zu verbieten, so muß ich wohl im Garten unter freiem himmel vorlieb nehmen. Geduld, mein werther Berr Stellarius, ich will sie lehren, daß man die Made den vergebens hinter hohe Mauern sperrt.

Wurg. Madchen und Unkraut machsen zwischen allen Steinrigen hervor. Aber nichts fur ungut, Berr Sauptmann, was hilft es uns benn, bag wir hier im Garten find?

Florv. Jeannette geht hier taglich spaziren. Murq. Und der gelehrte Oncle geht auch spaziren. Florv. Nur Abends, wenn er nach den Sternen gudt. Murq. Mit nichten, er botanisirt. Florv. Mun gut, ich botanisire auch, aber ich suche nur Rosen.

Murq. Und wenn er Gie beim Rosenbrechen ertappt? Im ganzen Garten ift nicht einmal ein ehrlicher Baum, hinter bem man sich verstecken könnte. Lauter Pflanzen, kaum einige Boll hoch; weiße Stabchen und rothe Nummern barauf geschrieben.

Flore. Das nennt man einen botanifchen Gar-

Murq. Gehr wohl, aber ein botanischer Garten ift fein Garten fur Verliebte. Ich glaube, eine Ameise murbe Dube haben, bier ein Gi ju verbergen.

Flory. Da ist ja im Nothfall ein Brunnen. (Er fieht hinein.)

Wurg. Ja, wenn er in Murnberg ftunde, wo die Leute Brunnen ohne Waffer anlegen.

Flore, Biel Baffer ift eben nicht darin. In der Noth ware es schon zu magen.

Murq. Die Liebe ift nicht wasserscheu, ob sie gleich auch mannigmal toll ist.

Flory. Da fist ja auch ein Ginfiedler.

Wurq. Dja, aber bemerken Sie die Bosheit: in hunbert Garten findet man Einsiedler, bei Leuten, die keine Viertelstunde lang allein sein können; aber die lassen ihren Einsiedlern hübsche Sauserchen bauen, von Baumrinde mit Moos ausgestopft; das Bischen Tageslicht muß sich durch gefärbte Glassenster stehlen; da kann man doch ein Rendezvous veranstalten, oder sich hinein slüchten, wenn das Rendezvous verrathen wird. Dieser hingegen, dieser verdammte Eremit, sist da frank und frei, als ob er die Sperlinge verscheuchen sollte, höchstens kann fich eine Eidechse unter seiner ... Rutte verkriechen.

Florv. Gleichviel, bas los ift geworfen. 3ch muß Jeannetten feben, fprechen, umarmen, entführen, es kofte, was es wolle.

Murq. Auf Ihre Rosten, immerhin! wenn nur ber arme Murqui nicht das Bab bezahlen muß. Neulich, als ich Abends vor der Sausthur Mamsell Jeannetten das Briefschen brachte, und der Teufel den Herrn Stellarius herbei führte, da kam es mir schon ganz so vor, als ob er seine Fernröhre auf meinem Kopfe entzwei schlagen wollte.

Florv. Kopf und Rucken für die bedrängte Liebe Preis geben, das ift edel und ichon.

Wurq. Gehorsamer Diener! mas hat man benn bavon? man sieht zu, wenn sich bas Parchen kuft, ober man
steht Schildwach; Eines ift so langweilig wie bas Undere. Wenn boch wenigstens ein hubsches Kammermadchen im Hause ware. Uber die Röchin schielt, und die Stubenmagd hat, die Schwindsucht.

Florv. Wer wird fich denn an die Schwindsucht ftogen? Die haben alle Madchen, seit fie halb nackend herum laufen.

Murq. Ober, wenn boch nur bas Mamfellchen, mit Respekt zu melben, bie Muhe verlohnte. Aber — nehmen Sie mir's nicht übel — sie ift ein hubsches Ganschen und weiter nichts.

Flore. Schlingel! ihre Naivitat -

Murq. Gieht ber Dummheit verzweifelt abnlich.

Flore. Ihre Unschuld -

Murq. Die pure Einfalt.

Digitized by Google

Flory. Ihre fprechenden Blide -

Murg. Gagen ju Allem Ja.

Flory. Silft fie nicht ben Oncle betrügen, fo gut'als bie ichlau'fte Pariferin?

Murq. Das beweift nichts. In solchen Fallen ift auch -bie Dummfte ein sublimes Genie.

Flory. Bon mir gebildet, wird fie bald ihren Geift entfalten.

Murq. Es ift mahr, jede Mutter follte Privatftunden für ihre Löchter bei Ihnen bezahlen.

Florv. Ich lehre gratis.

Murq. Belche Großmuth!

Florv. Wenn ich nur dem verdammten Brautigam den Sale brechen konnte.

Murq. Um ben Sals ift ihm wenig zu thun, aber an ben Magen burfen Sie ihm ja nicht kommen.

Florv. Still! ich febe Jeannetten.

Murq. 21ch ja! ftill! ftill! fonft holt uns ber Teufel.

# Bweite Scene.

#### Jeannette. Die Vorigen.

Jeann. Gi du lieber Gott! find Gie ba?

Florv. Ja, theure Jeannette, um Ihretwillen habe ich gewagt, über die Mauer ju fpringen.

Jeann. Sapperlot! bas ift ein gewaltiger Sprung. (Sie macht einen tiefen Anix.) Da bin ich Ihnen recht fehr obligirt. Und ber Musje Murqui, ift Er auch mit gesprungen?

Murg. Ja, Mamfellchen.

Jeann. Much um meinetwillen?

Murq. Wenn ich mich bas unterfteben burfte -

Jeann. Gi, warum benn nicht? viel Chre für mich. (Macht wieber einen Knix.) Ift es benn ohne Beinbruch abgegangen?

Florv. Die Liebe mar mein Schutengel.

Jeann. Ochade! ich hatte Gie fo hubich bedauern wollen.

Florv. Ich muniche geliebt und nicht bedauert zu werben.

Jeann. Sabe ich Ihnen denn nicht schon gesagt, daß ich Sie liebe.

Florv. Ich muniche es aber täglich und ftundlich aus Ihrem ichonen Munde zu boren.

Seann. Berglich gern, sobald wir verheirathet fein werben.

Murq. (bei Seite). Dann wird ihm wenig mehr baran gelegen sein.

Florv. Wie fteht es benn mit unferer Verbindung?

Jeann. Recht gut. Mein Obeim will mich verfluchen, wenn ich baran bente.

Florv. Das ift nicht aufmunternd.

Jeann. O, ich bin gang munter babei; benn ich meine, wenn ber herr Pfarrer uns fegnet, so mag ber Oncle immer fluchen. Der herr Pfarrer muß das beffer verstehen.

Murg. Freilich.

Florb. Und Ihr verdammter Brautigam, was fagt ber? Jeann. Mes Liebes und Gutes, er will mich einfperren, wenn ich seine Frau bin.

Florv. Gine freundliche Musficht.

Jeann. Ne, ich soll gar keine Aussicht haben; auf eine Hinterkammer will er mich sperren. Aber bas Sprichwort sagt — hi! hi! hi! — man hangt ben Dieb nicht eher, bis man ihn hat.

Flory. Gie Bergensbiebin.

Jeann. Er fpricht wohl schon von der Sochzeit, aber dazu lache ich nur. Was will er denn machen, wenn ich mein Brautkleid gar nicht anziehe?

Murq. Richtig, ohne Brautkleid ift die Sochzeit unmöglich.

Flory. Ich dente, liebe Jeannette, wir warten bas gar nicht ab. Ich entführe Sie.

Jeaun. Ja? wollen Gie mich wirklich entführen?

Flory. Noch biefen Abend.

Beann. De, fo gefchwind geht es nicht, wir muffen erft dreimal aufgeboten werden.

Murq. Das fann hinterdrein geschehen.

Jeann. Much ift mein Brautstaat noch nicht fertig.

Florv. Sie find ungeputt fo fon!

Jeann. (mit einem Anix). D, Sie find gar zu gutig. Bas wollen Sie benn mit mir machen, wenn Sie mich entführt haben ?

Murq. (bei Seite). Eine naive Frage.

Florv. Ich will Gie in mein Vaterland bringen, wo bie Weiber auf ben Sanben getragen werben.

Jeanu. (verwundert). Auf den Banden? ei!

Florv. Bo ichone Gefichter ichon vor alten Zeiten mit Kronen fpielten, und ichone Sande bas Staatsruber führten.

Jeann. Bu rubern verfteh' ich nicht.

Florv. Holbes Madchen, der Firms ber Ihnen noch mangelt —

Jeann. Mir mangelt ein Firniß, warum nicht gar? Florv. Verlieren wir nicht die kostbare Zeit. Wir haben noch vieles zu verabreden. Jeanu. Bas mein Oheim wohl nicht boren barf?

Florv. Bei Leibe nicht!

Jeann. Aber da kommt er eben.

Murg. Mae Hagel!

Florv. Ein verdammter Streich! foute er uns ichon ge- feben baben?

Beann. Ich nein, er fieht nur immer auf die curiofene Pflangen, die ein gewiffer Berr Linne gemacht hat.

Florv. Saben Gie nicht ben Schluffel jur Garten=

Jeann. Mein, ben tragt ber Oncle immer bei fich.

Florv. Wo verfteden wir uns?

Jeann. Bo Gie wollen.

Murq. Gehr hilfreich.

Florv. Ift ber Brunnen tief?

Jeann. O ja.

Rlorv. Ift viel Baffer b'rinn?

Jeann. Raum fo viel, daß man die Blumen damit be- gießen kann.

Florv. Sollte die Rette wohl reißen, wenn ich mich in ben Eimer fete?

Jeann. Sie wollen fich in den Eimer fegen? ha! ba! ha!

Florv. Ich will es wagen. Aber sobald der Oncle fort ift, ziehen Sie mich wieder heraus.

Jeann. Benn Gie mich hubsch bitten, sonft laff' ich-Gie steden.

Florv. Geschwind! geschwind! er ist schon gang nabe-Er fteigt in ben Eimer, Jeannette und Murqui laffen ihn hinab.)

Jeann. Das ist ein allerliebster Spaß.

Murq. Das kann ich eben nicht ruhmen. Wo bleib' ich benn ?

Jeann. Bo Er will, Musje Murqui.

Marq. Gehr verbunden fur die gutige Erlaubniß. Als wir aus Frankreich kamen, da war ich fo mager, daß ich allenfalls in Eines von ben Fernröhren hatte kriechen konnen; aber hier in Deutschland haben wir uns ein wenig gemästet; nun ift mein Bauch mir überall im Wege. — Hören Sie, Mamsellchen, wird Ihr Oheim mich wohl prügeln?

Jeann. D gang gewiß.

Murg. Run jum Teufel! wo bleib' ich benn ?

Jeann. Spring er da in die Grube.

Murq. Bas ift benn in ber Grube?

Jeann. Mues Unfraut wird ba binein geworfen.

Murq. Ulfo mit Respect ju melben, eine Miftgrube?

Jeann. Dicht boch, lauter trocfnes Unfraut.

Murq. Mun in Gottesnamen! (Er fpringt binein.)

Jeann. Sa! ba! ba! weg find fie alle beibe.

# Dritte Scene. Stellarius. Jeannette.

Stell. Was machft bu ba?

Jeann. 3ch botanifire.

Stell. Saft bu mas gefunden ?

Jeanu. D ja, zwei ganz besondere Pflanzen.

Stell. Bo find fie?

Jeann. 3ch habe fie wieder weggeworfen. .

Stell. Wohin?

Jeann. Die Eine in ben Brunnen, die Andere bier in Die Grube.

Digitized by Google

Stell. Barum ?

į

ŧ

Jeann. I nun - ich wollte fie Ihnen nicht zeigen.

Stell. Barum nicht?

Jeann. 3ch mar bange, Sie wurden mir fie wegnehmen.

Stell. Dummes Ding! wie fahen fie benn aus?

Jeann. Recht bunt, recht icon, blau, roth, weiß.

Stell. Es wird Viola tricolor gewesen sein.

Jeann. Nein, es war ber Adonis aestivalis.

Stell. Es ift nicht mahr, ber ift purpurfarben. Che tann es ber Amaranthus tricolor gewesen sein, ber breifarbige Suchsschwanz.

Jeann. Oder Solanum lycopersicum, ber Liebesapfel.

Stell. Ei warum nicht gar! ber ift weber blau noch roth. Bielleicht war es Celosia cristata, ber Sahnenkamm, ober Capsicum annuum, bas rothe Ragenschwänzchen. Gleich viel! wenn bu sie wieder findest, so behalte sie, und wenn ich nicht gleich bei ber Sand bin, so stede sie in den Busen.

Jeann. Gang wohl.

Stell. Du wirst in beinem Leben die linneischen Namen nicht ordentlich lernen, wenn du mir nicht alles zeigst, was du findeft.

Jeann. D, als der Berr Sauptmann Florval noch herkom= men burfte, da habe ich vieles ohne Sie gelernt.

Stell. Ich glaub's. Der Kerl hat eine verdammte Botanit ftubirt, es war Zeit, daß ich ihn fortichaffte.

Jeann. Er verftand fich auch auf die Baumzucht.

Stell. Die Fruchte von den Baumen zu ichutteln,' das verftand er.

Seann. Er fonnte ofuliren, fopuliren — xxII.

Stell. Ja, ja, ich erinnere mich, er wollte dir Unterricht darin ertheilen. Danke Gott, daß ich dich noch zu recheter Zeit aus seinen Klauen geriffen habe.

Beann. Ich lieber Oncle! er hat fo bubiche Rlauen.

Stell. Künftige Boche übergebe ich dich meinem Freunde, bem herrn Austermagen, ber wird dich schon Alles lehren, was du zu wiffen brauchst.

Jeann. (vorlant). Kunftige Boche merbe ich fcon Alles wiffen.

Stell. Du bist eine Gans. Ich weiß gar nicht, warum ich meine Zeit mit dir verliere. He! Kaspar! (Der Gartner zeigt fich.) Geh' einmal in's Vorhaus, da habe ich einen Scheffel Kalk hingestellt, ben hol' mir her. (Der Gartner ab.) Ich muß doch das Ding versuchen. Die Engländer pflegen Rasen, Mist und Kalk schichtweis übereinander zu legen, das nennen Sie Compost. Das soll einen vortrestichen Dünger geben. Der Kalk verzehrt das Unkraut schneller, das läßt sich hören. (Der Gartner bringt einen Sack.) Schon recht, Kaspar, schütte nur alles hier in die Grube. (Der Gartner thut et.)

Murg. (unten). Mi! Mi!

Stell. Ber fcbreit ba unten ?

Jeann. (bei Seite). D meh! o meh!

Rafpar. Es ftectt ein Rerl in ber Grube.

Stell. Sol' ibn beraus.

Rafpar (zieht Murqui beraus). Er fieht aus wie ein Millerknecht.

Stell. (faßt ihn beim Dhr, und fahrt ihn auf ben Borgrund). Ei, bas ift ja wohl gar Musje Murqui?

Murq. Unterthänigst aufzuwarten. Google

Stell. Darf man fragen, mas ber herr Spigbube bier ju fuchen bat?

Murq. Ich habe, mit Ihrer gutigften Erlaubniß, nur ein wenig botanifirt.

Stell. Da unten in ber Grube voll Unfraut?

Murq. Ich lieber Gott! fur unfer Ginen ift Alles gut genug.

Stell. Wie ift man denn in den Garten gekommen ! über die Mauer ! he !

Murg. Mus Liebe ju ben Wiffenschaften.

Stell. Bermuthlich ein Briefchen von bem herrn Sauptmann bestellt? De ?

Murq. Bemahre ber Simmel! ber Berr Sauptmann ift eben jest mit gang andern Dingen befchäftigt.

Stell. Ich weiß, ich weiß. Der Gerr Hauptmann und ich, wir haben so ziemlich einerlei Uemter. Er steht hier an ber Rufte, um die englischen Waren aufzufangen, und ich stehe hier auf meinem Grund und Voden, um den Schleich-handel mit meiner Nichte zu verhüten.

Murq. Uch gestrenger Berr Professor, Gines ift so fcwer wie bas Undere.

Stell. Man muß sein Möglichftes thun. Fur's Erfte will ich bem herrn die Thur zeigen.

Murq. Ich werde die Ehre haben zu folgen.

Stell. Voran! voran!

Murg. Benn Gie burchaus befehlen -

Stell. Und finde ich unterwegs einen Knuttel -

Murq. So werbe ich bitten, fich gar nicht zu incommobiren. (Beibe ab.)

## Vierte Scene.

## Jeannette. Florval (im Brunnen).

Beann. Sa! ha! ha! der arme Schelm fommt gepubert nach Saufe.

Flory. Jeannette! liebe Jeannette!

Jeann. Still! ftill! ber Oncle ift nicht weit.

Florv. Ziehen Sie mich heraus, ich kann es nicht langer aushalten.

Jegun. Warum denn nicht?

Flore. Es ift eine verdammte Luft hier unten, ich er-ftide.

Jeann. Schabe, bag ich meinen gacher nicht bei mir habe. (Gie werelt mit bem Schnupftuch Luft hinunter.)

Florv. Ich bitte Gie um Gottes Willen! das hilft ja nichts. Ziehen Gie mich doch in's Teufels Namen beraus.

Jeann. Ei behute! ich habe in meinem Leben noch nichts in's Teufels Namen gethan.

Floro. Mun benn, in Gottes Mamen!

Jeann. Auf Ihre Berantwortung. (Gie fangt an ben Gimer aufzuwinden.) Ach, bas ift schwer! bas ift entseslich fcwer!

Flore. Es geht verdammt langfam.

Jeann. Meinen Gie benn, es mar' ein Bratenmen-

# fünfte Scene.

# Stellarins. Die Borigen.

Stell. Was machst du da? Jeann. Ich — ich — ich wollte meine Relfen begießen. Ich werbe es aber boch lieber bleiben laffen; es wird mir gar ju schwer, ben Gimer aufzuwinden.

Stell. Barte, marte, ich will bir helfen.

Jeann. Dich bitte, lieber Oheim, incommodiren Gie fich nicht.

Stell. Ei mas! es mirb schon Abend. Jest ift die befte Reit jum Begießen.

Jeann. Diefes Brunnenwaffer möchte aber nicht bagu

taugen.

1

Stell. Freilich mar' es beffer, wenn wir Flugwaffer hatten. Mann muß fich behelfen. Allons! allons! Saft du beine Gieffanne bei ber Sand? (Er fängt an ju winden.)

Jeann. Ich nein, Die ift auch ich weiß nicht wo. (Gie

faßt feinen Arm.)

Stell. Na, so halte mich boch nicht zurud. Es ift ohnehin so schwer, als ob ich Blei aus einem Schachte zöge. — Endlich! endlich! — (Florval ift oben. Stellarine brest fich nach bem Eimer.)

Florv. Bang gehorfamer Diener, Berr Stellarius.

Stell. (nach einer Paufe). Gotte Blig und ber Sagel!

Florv. (fpringt beraus). Pfui, wer wird so fluchen? ein Mann von Ihrem Stande? bas schieft sich nur fur Sol-baten.

Stell. Herr! was machen Sie in meinem Brunnen? — Florv. Run, sie werben mir boch bas Bischen Wasser gönnen? Denken Sie etwa, ich hatte Ihren Brunnen verzaiftet?

Stell. Vergiftet, ja, Sie vergiften Luft und Waffer.

Flore. Der Brunnen ift ja nicht Ihr Saus? Rein

Mensch kam mir wehren in einen Brunnen zu fteigen, und wenn ich mich auch d'rin erfaufen wollte.

Stell. O ja, mein herr hauptmann, jum Erfaufen steht er Ihnen zu Befehl. Aber Sapperment! Ich Esel habe Sie ja selbst berausgezogen!

Morv. Bofur ich ergebenft bante.

Stell. Satte ich nur gewußt — doch furz und gut, ich laffe Gie nicht eher von der Stelle, bis ich erfahre, warum Sie in meinem Brunnen gestecht haben?

Florv. Ei, Sie find ein großer Aftronom, und errathen bas nicht? Ich habe immer gebort, wenn man aus einer großen Liefe gen himmel schaut, so kann man die Sterne am hellen, lichten Lage erblicken. Beil ich nun ein großer Liebhaber von der Aftronomie bin, so wollt' ich boch versuchen—

Stell. Go, fo ? und der Stern, den Sie feben wollten ? vermuthlich die Benus ?

Flore. Bang recht, Die Benus, auf die bin ich besonders begierig.

Stell. Das mert' ich.

Florv. Man zweifelt ja noch immer, daß fie einen Tra-

Stell. Sie hat einen Trabanten, ich kann Sie verfichern; fie hat einen verdammt schnellen Trabanten.

Flore. Birklich? bas freut mich ungemein. O, ich bitte Sie, herr Professor, nehmen Sie mich zu Ihrem Schüler an, Sie sollen Ehre und Freude an mir erleben.

Stell. Gehorsamer Diener! ich habe schon recht große Freude an Ihnen erlebt, und die Ehre, die Gie mir zugebacht haben —

Flory. Das ift noch nichts, es foll beffer tommen. Gie

werden meinen Gifer, meinen Fleiß bewundern. Bange Machte will ich in Ihrem Saufe zubringen.

Stell. Bohlan, wenn es Ihnen Ernft ift.

Florv. Mein völliger Ernft.

Stell. So haben Sie nur die Gute noch einige Tage zu warten, bis die Hochzeit meiner Nichte vorbei ift; bann steh' ich gang zu Ihren Diensten.

Florv. Ich, ich befinne mich, Sie haben auch eine Richte? Stell. D ja, ber liebe Gott hat mich bamit geftraft.

Florv. Sieh', da fteht fie ja. Bitte taufendmal um Berzeihung, Mademoifelle, daß ich fie übersehen konnte.

Stell. Sat nichts zu bedeuten. Wenn man nach ben Sternen fieht, fo vergift man bas Irbifche.

Florv. (gartlich ju Beannetten). Ja wohl, und halt fich nur an die himmlischen Reize.

Stell. Vermuthlich haben Sie sich ba unten ein wenig verkaltet? Ich rathe Ihnen nach haus zu eilen, und ein Glas Punsch zu trunken.

Flore. Punsch! Aha! ba hört man ben Englander. Nehmen Sie sich in Acht, mein Herr, ich werde Sie benunciiren. Ja, ja, ich hab' es schon lange gemerkt. Sie begunftigen unsere Feinde; Sie haben englische Stachelbeeren in Ihrem Garten; Sie brennen Steinkohlen in Ihrem Kamin; Sie zeichnen mit englischen Bleistiften; Sie bungen sogar mit englischem Mist. —

Stell. Laffe ich mir nicht auch englischen Monbichein tommen? Denn, ich versichere Sie, ber Mond, ber balb aufgeben wird, ift ber namliche, ber in England scheint.

Flore. Wenn ich das wußte, so wollt' ich ihn auf ber Stelle blokiren.

Stell. Blokiren Sie meinethalben Sonne, Mond und Sterne, nur mein Saus bitte ich zu berschonen. Ich werbe bie Ehre haben, Ihnen den nachsten Weg hinaus zu zeigen.

Florv. Ich glaube gar, Gie wollen mich los fein? Stell. Ihre Geschäfte — Gie muffen die Geekufte bewachen — es haben sich englische Kaper blicken laffen — ich wurde untröstlich fein, wenn durch meine Schuld —

Flore. Gein Gie unbeforgt, meine Schildmachen find auf Ihrer Suth. Ich kann schon noch ein Stundchen die Ehre baben —

Stell. Aber ich, mein herr hauptmann, ich bin ber Ehre nicht langer wurdig —

Flory. Das fann mohl fein.

Stell. Gie ftoren mich in meinen Berrichtungen.

Florv. Geniren Sie fich gar nicht. 3ch bleibe unterbeffen bier bei ber Mademoiselle.

Stell. herr, Sie find nicht in Feindes Land, wo man nach Belieben unverschämt sein darf, und hier in meinem Garten sind keine englischen Waren zu holen. Alfo, kurz und gut, ich mag nicht wiffen, wie Sie herein gekommen sind, aber wenigstens will ich wiffen, wie Sie hinaus kommen.

Florv. Sie wollen mir also durchaus die Mühe nicht ersparen wieder herein zu kommen ?

Stell. Morgen laffe ich meine Mauer zehn Buß bober machen.

Florv. Laffen Sie meinetwegen Ihre Mauer bis zum nächften Firsterne hinauf führen, die Liebe hat Flügel. Betlaffen Sie sich darauf, Mademoifelle. Sie sehen mich bald wieder. (26.)

Digitized by Google

Stell. Das war' ber Teufel! — Jeannette, bu gehft nicht von ber Stelle. (Er folgt.)

## Sechfte Scene.

#### Jeannette (allein).

Das war ein fataler Streich. Ich bekame wohl lieber Ropfschmerzen, und ginge auf meine Kammer; allein ber Oncle hat mir Ein für Allemal verboten, Kovfschmerzen zu haben. Ich soll hier bleiben. Warum? Vermuthlich wird er mir noch eine Predigt halten wollen? — Ja, lieber Gott, er meint es gut; wenn ich nur nicht ein so schwaches Gedächteniß hatte, ich vergesse gleich alles wieder.

## Siebente Scene.

#### Stellarins. Jeannette.

Stell. Ma! willft du nun beine Relten begießen? Jeann. Wenn Sie befehlen, lieber Oncle.

Stell. Du Otterngezücht! du haft wohl nicht gewußt, daß ber Gine in meiner Mistgrube botanisirte, und ber Unbere aus meinem Brunnen heraus nach ben Sternen auckte?

Jeann. Dein, gewiß nicht! mir fagten fie nur, fie wollten fich verfteden.

Stell. Gie fagten bir? also haft bu boch mit ihnen ge-fprochen ?

Jeann. Rein, gewiß nicht! ich habe nur mit mir fpreden Taffen.

Stell. So? und haft geantwortet? Digitized by GOOGLE

Jeann. Mun, man muß ben Leuten boch antworten.

Stell. Freilich, freilich. Wovon war benn die Rebe? Jeann. Das kann ich nicht fagen.

Stell. Warum nicht?

Jeann. Der herr hauptmann meinte, Gie burften es nicht wiffen.

Stell. Ich will es aber wiffen, oder ich drehe bir den Sals um.

Jeaun. Ich nein! nein! ich will lieber Alles bekennen.

Stell. Mun? heraus bamit!

Jeann. Der Berr Sauptmann will mich entführen.

Stell. Go?

Jeann. Je eber, je lieber.

Stell. Das glaub' ich. Und bu?

Jeann. Ich meinte, wir mußten erft breimal aufgeboten werden, aber er meinte, bas ware nicht nothig.

Stell. Und ba meinteft bu?

Seann. Ich meinte, der Brautstaat mare noch nicht fertig, aber er meinte, ich mare hubsch genug.

Stell. Und ba meinteft bu?

Jeanu. Uch! eben als ich noch recht viel meinen wollte, sahen wir Sie kommen.

Stell. Das war wohl recht fatal?

Jeann. I nu, es mar eben nicht angenehm.

Stell. Unverschamte Dirne! wenn herr Auftermagen bas erfahrt, fo lagt er bich figen.

Jeann. (fonippifd). O wenn er mich fi & en laft, fo gibt es wohl Undere, mit benen ich laufen kann.

Stell. Ja in die Bolle. Ginen folden Mann, wie ben Berrn Gottlieb Auftermagen, findeft bu nirgend. Der ift

folibe; ber hat taglich feine Tafel voll Leckerbiffen, alle Riften voll Leinwand, alle Schränke voll Silberzeug.

Jeann. (folagt ein Conippoen). Carifari! baraus mache ich mir nichts.

Stell. So mar'ft du mahrlich das erste Frauenzimmer, bem nicht bei Leinwand und Silberzeug das Herz im Leibe lachte. Geduld, auch das deinige wird lachen, wenn du einmal verständig wirst, wozu der liebe Gott dir bald möglichst verhelfen wolle. Jest thut es Noth, dich zu bewachen, wie die Henne das Küchlein vor dem Habickt. Von nun an sollst du mir nicht aus den Augen schlüpfen, die ich dich vor den Traualtar stelle, und spreche: da steh!

Jeann. Alfo mare es mit ber Entfuhrung nichts ?

Stell. Für biesmal nichts, ergib bich d'rein. Wenn bein Kriegsmann sich noch einmal blicken läßt, so hat der Gartner schon Befehl, ihn mit der großen Seckenscheer in die Waden zu kneipen. Und nun kein Wort mehr! es wird schon damm'rig. Dort in Guben muß der Mars aufgehen, ben will ich heute beobachten. Folge mir.

Jeann. Goll ich Ihre Inftrumente tragen ?

Stell. Und wenn es auch nichts zu tragen gabe, bu follft mir nicht von ber Seite geh'n.

Jeann. Uch, Gie find gar ju gutig.

Stell. O Argus! Argus! leih' mir nur ein Dugend von beinen hundert Augen! (Beibe ab.)

(Der Borhang fällt.)



## 3 weiter Act.

## Erste Scene. Florval. Murani.

Murq. Da find wir schon wieder bei der verdammten Grube.

Flory. Diesmal ging es weit beffer mit bem Klettern. Ein wenig Uebung macht ben Reifter.

Murg. Aber, gestrenger Herr Sauptmann, wenn ich Prügel bekomme —

Flore. Rehre bich an nichts.

Murq. Den henter auch! Gie wiffen gar nicht, wie empfindlich mein Rucken ift, jeben Schlag nimmt er übel.

Florv. Much wenn jeber Schlag einen Dukaten einträgt?

Mur. Gie haben ja feine Dufaten.

Florv. Ich gebe bir eine Unweisung auf die nachsten englischen Waren.

Murq. Englische Waren, beutsche Prügel; jene sind noch auf der See, diese schon am Lande. Und wenn ich nur begriffe, wozu der Eigensinn uns helfen kann? Wenn Alles recht glücklich geht, so treiben wir uns in dem kahlen Garten herum, und haben am Ende das Vergnügen, auf bethauten Blumen eine poetische Nachtrube zu halten.

Flore. Dummkopf! begreifst bu nicht? die Fernröhre stehen nicht umsonst bier. Stellarius wird kommen die Gestirne zu beobachten. Entweder er bringt Jeannetten mit, dann zeig' ich ihr unterdeß einen andern Himmel; oder er läßt sie daheim, so schläpf ich zu ihr.

Murq. Es ift aber noch zu hell. Wo wollen Sie fie benn erwarten? boch nicht wieder im Brunnen?

Flore. Nein, nein, ich habe etwas Klügeres ausgesonnen. Deswegen hast bu eben meine Monchskutte und meinen Bart von der letten Maskerade mitnehmen muffen-Komm, laß uns geschwind den Einsiedler da in den Brunnen werfen.

Murq. Den Ginfiedler? was foll er ba machen?

Florv. Bas er Luft hat. Ich brauche seinen Plat. Greif zu! Geine Sochwurden merden es nicht übel nehmen. Sinunter mit ibm! (Gie fturgen ben Exemiten in ben Brunnen.)

Murq. Mun hat er auf einmal eine Einsiedelei gefunden.

Florv. Sest gib mir geschwind bie Rutte und ben Bart.

Murq. (ibn antleibenb). Eine narrische Maskerade. Aber wo bleib' ich benn unterdeffen?

Florv. Du könntest allenfalls mit in den Brunnen — Murq. Me, ich danke unterthänig. Wenn es noch so ein Springbrunnen mare, wie bei hohen Vermählungen, wa es Wein regnet und Bratwürste hagelt; aber so ein alter Ziehbrunnen, voll schlammigen Wassers — ich werde mich in aller Stille über die Mauer retiriren, und braußen borchen.

Florv. Das geht nicht, Murqui, du mußt in der Nähe bleiben, mußt mir hut und Gabel halten. Man kann nicht. wiffen, was paffirt.

Murq. Schon gut, fo habe ich boch wenigstens einen Sabel, und kann mich wehren gegen die Knuttel.

Florv. Thu' das nicht, mein Freund, wehre dich nicht. Lag dich im Nothfall prügeln, bis ich dir zu Gilfe komme.

Murq. Mit Erlaubniß, das ift ein englisches System, das nehm' ich nicht an.

Flord. In ber Dammerung wird man bid fewerlich gewahr werben, halte bich nur dicht an die Maner. — Still! ich bore Thuren knarren. Entferne dich schnell.

Murq. (fich ben Budel fruhent). Ich weiß nicht, ich habe fo curiose Uhnungen. Lieber wollt' ich mich hier neben Sie in's Gras legen, und unter einen Zipfel Ihrer Kutte verklecken.

Flors. Benn bu ba Plat finbeft.

Mure. O ich will mich schon zusammenkauern. Es hat ja wohl eher ein Monchsgewand den Schalk verborgen. Flore. Rur geschwind!

Murq. Ich liege icon. Ein wenig unbequem, aber ficher, wie ber beutiche Batriotismus.

## Bweite Scene. Gtellarins. Jeannette. Die Borigen.

Stell. (trägt ein Tischen und einige Inframeute). Das Tischen und meine Quadranten wollen wir hieher stellen. (Er stellt es zwischen die Vernröhre. In Jeannetten, die gleichfalls ein Tischen, mit Schreibzeng und einer Beinflasche trägt.) Das Andere mit dem Wein kannst du nur neben den Eremiten sesen. Ich erwarte deinen Bräutigam, den Herrn Gottlieb Austermagen; er will diesen Abend den Mars mit mir observiren; wenn er aber den Bacchus nicht neben sich hat, so hält er keine halbe Stunde aus. (Er ordnet Alles rechter Hand, während Icannette linker Hand den Bein neben Vorval seit. Vorval nütt diesen Augenblick, um seinen Bart zu lästen und sich Seannetten zu erkennen zu geben.)

Jeann, (freifct).

Stell. Ma? was schreift bu?

Jeann. Da bupfte ein Frofc.

Stell. Dummes Ding, wer wird fich benn über einen Frosch so geberben? Ich wette, wenn ber herr Hauptmann um dich herum hüpft, so hört man die Mamsell nicht mucksen.

Jeann. Der Berr Sauptmann ift aber auch tein Frosch.

Stell. Schlimmer als ein Frosch, schlimmer als Kröten und Schlangen. (Babrend biefes Gesprächs fast Florval Zeannettens hand und füßt fie oft; Murqui erwischt die Flasche.) Er trachtet nach deinem kostbarften Schafe, nach deiner Unschuld.

Jeann. Worin besteht benn meine Unschuld?

Stell. (verlegen). Die besteht — die besteht in Allerlei — in diesem und jenem — wie kann man so dumm fragen? du wirst doch wissen, was Unschuld ist?

Jeann. O ja, aber ber herr Pfarrer hat mir gefagt, alle Unschuld mare ichon im Paradiese verloren gegangen.

Stell. Ru, nu, es ist indeffen boch hie und da ein Stücken wieder gefunden worden, und jedes honnete Madechen follte diese Reliquien heilig bewahren, bis in die Urme ihres Gatten. Guthe bich, Kind, vor dem ersten Schritte! Wehe der Leichtsinnigen, die dem Schmeichler das Ohr leiht, sich die Sande drucken oder wohl gar kuffen läßt.

Jeann. Bas geschieht benn mit einer folchen ?

Stell. Augenblicklich empfindet fie eine gewiffe Bangig-

Jeann. Ja.

Stell. Ein Bergelopfen - .

Jeann. Ja, ja.

Stell. Gin Sinftreben nach bem verwegnen Jungling -

Jeann. Uch ja!

Stell. Gie ift verwirrt -

Jeann. Ohne Zweifel.

Stell. Gie errothet -

Jeann. Maturlich.

Stell. Gie gibt ben Sandebruck juruck -

Jeann. Darf fie bas?

Stell. Gie barf nicht, aber fie thut es.

Jeann. Ich ja, fie thut es.

Stell. Und plößlich liegt sie in Satans Stricken!

Jeann. Mein, nein.

Stell. Ich sage ja! Danke Gott, daß bein Retter fo nahe ift.

Jeann. Gottlob! Er ift gang nahe.

Stell. herr Auftermagen wird bich unter feine Flügel nehmen.

Jeann. Sat ber bide Mann auch Flugel?

Stell. Mit ober ohne Flügel, er ist ein Ehrenmann, er ist gleichsam eine Ruine aus der guten alten Zeit; ein Freund beines Oheims, und welch ein Freund! Du weißt noch gar nicht, was er für mich gethan, welche Freude er mir bereitet hat.

Jeann. Ei, mir hat er noch gar feine Freude ge= macht.

Stell. Das wird icon kommen. Denke nur, Jeannette! trop den Gefahren, welche jest damit verknüpft find, nach England zu correspondiren, hat er dennoch eine ganze Rifte voll englischer Waren verschrieben.

Flory. (leife). Go?

Jeann. Modemaren für mich?

Stell. Poffen! das ware der Mahe werth, den Sals baran zu wagen. Nein, er hat Porter- und Chefter-Kase für

sich verschrieben — bu weißt, er kann ohne diese beiden Dinge nicht leben — und für mich — rathe einmal, was er für mich kommen läßt?

Jeann. Eine englische Dogge, um ben Garten gu be-

Stell. Bare mohl nothig, aber bas mar es nicht. Einen Rams ben, einen Dollond, einen Berfchel, hat er mit in bie Rifte packen laffen.

Jeann. Werben bie brei Berren nicht erfticken ?

Stell. Dumme Gans! das will so viel sagen, als: Fernröhre, Sehröhre von Ramsben, von Dollond, von herschel.

Jeann. Bas fieht man benn badurch?

Stell. Das Universum! Die Nebelflecken lösen sich auf in Sternenwelten! Sa! wie werd' ich vor Entzücken jauchzen, wenn ich bem Schöpfer so gleichsam in die Werkstatt hinein schaue.

Flory. (leife). Warte! warte!

Jeann. Uber wenn nun ber herr hauptmann Florval in bie Rifte hinein ichaut?

Stell. Marrin! ber barf freilich nichts bavon erfahren, bas haben wir ichon fo pfiffig eingerichtet.

Floro. (leife). Meint ihr?

Stell. Die Rifte wird gleich hier neben bem Garten mit einer Schaluppe im Dunkeln an's Cand gebracht.

Rlorv. (leife). Go fo.

١

Stell. Wir erwarten fie jeben Augenblick, benn es haben fich schon verschiedene Segel in der Ferne gezeigt.

Florv. (leife). Defto beffer !

Stell. Begreifst du nun, daß Herr Gottlieb Austermagen allein würdig ist, deine Hand zu empfangen? Google XXII. Jeann. Wenn nur fein Mebenbuhler meine Sand los laffen will.

Stell. Wird fie los laffen, muß fie los laffen; benn fieh, ich schwöre bir, ehe er auch nur einen Finger von bir berührt, ehe foll biefer hölgerne Eremit sich in Fleisch und Blut verwandeln.

## Dritte Scene. Auftermagen. Die Borigen.

Aufterm. (gang anger Athem), Uf! herr Nachbar! ich kann nicht mehr!

Stell. Was gibt es benn, herr Nachbar? Gie find ja außer Uthem?

Aufterm. Soll ich nicht außer Athem fein? — Gehorsfamer Diener, Mamfell Braut! — foll ich nicht außer Uthem fein über die gräßliche Mordthat, die ich habe mit ansehen muffen?

Stell. Eine Mordthat? wie? wo?

Aufterm. Bier in Ihrem Garten.

Stell. Gine Mordthat! in meinem Garten? 3ch will nicht hoffen?

Aufterm. Soren Sie nur! ich fteh' am Fenfter — Sie wiffen wohl, an bem Fenfter, das nach Ihrem Garten binaus geht — ich ftehe fonft eben nicht viel, aber biesmal ft an bich, um die Berdauung etwas zu beförbern.

Stell. (ungebulbig). Beiter! weiter!

Austerm. Ich hatte zum Besperbrot meine gewöhnlichen brei Pfund Schinken und meine Flasche Portwein genoffen, ba wurden mir gerade noch hollandische neue Beringe gesbracht. Nun können Sie benken, neue Beringe!

Stell. Ich bitte, effen Sie fie nur geschwind auf.

Aufterm. Das that ich auch, herr Nachbar, ich fpeifte fie alle bis auf die lette Grate, und ba merkt' ich benn boch, bag ich des Guten ein wenig zu viel gethan —

Stell. Und da ftanden Sie am Fenster, um zu ver= bauen? Aber die Mordthat? die Mordthat?

Anfterm. Ich werbe fogleich damit aufwarten. Noch schaub're ich, wenn ich nur daran denke. Sier auf dieser Stelle wurde ich zwei Manner gewahr, die einen dritten armen Leufel ohne Barmherzigkeit in den Brunnen fturzten.

Stell. Ift bas Mues?

ı

ŗ.

í

Aufterm. Dun? ift benn bas nichts?

Stell. Ein Jrrthum, Berr Nachbar, ein bloger Irr= thum.

Aufterm. 3ch habe boch nicht geträumt?

Stell. Sier ift tein Mensch in ben Brunnen gefturgt, wohl aber einer herausgezogen worden, und der ihn heraus jog, war ich selbst.

Aufterm. Aber Sie werden mir doch meine gesunden Augen nicht abdisputiren wollen? Kenn' ich Sie etwa nicht? Sie waren nicht babei. Zwei Fremde, zwei blutfremde Menschen; und der Dritte, den sie ermordeten, den konnt' ich auch nicht erkennen; aber er schrie ganz erbarmlich und hatte einen langen Priesterrock an. Wenn es nur nicht etwa gar unser Herr Pfarrer gewesen ist.

Stell. Ich fage Ihnen, Sie haben falfch gesehen; ber Schmen und die Baringe haben Ihnen allerlei Dunfte vor die Augen gezaubert.

Austerm. Aber zum Teufel! fo laffen Sie doch nur nachsehen, die Leiche wird sich ja finden. Die December 1

Stell. Mun gut, um Sie zu überzeugen, kommen Sie ber, wir wollen ben Eimer gleich felber aufwinden.

Aufterm. Belieben Gie das nur allein zu thun, die Motion ift fur mich zu ftark.

Stell. Auch bas, er wird leicht genug sein. (Er fangt an, ben Eimer zu breben.) Nein, fürmahr, er ist verdammt schwer. Aufterm. Sagt' ich's nicht?

(Florval und Darqui machen fic aus bem Staube.)

Stell. Noch glaub' ich zwar nicht an Ihre Leiche, aber etwas hat ber Satan boch schon wieber in ben unglücklichen Brunnen gehert.

Aufterm. Da — ba kommt icon ein Zipfel zum Vorschein — ba ist er, ber arme Erfäufte! Schicken Sie boch geschwind nach Hamburg, ba ist eine Rettungsanstalt für Ertrunkene.

Stell. Ei, Berr Nachbar, bas ift ja mein bolgerner Eremit.

Austerm. Go? — Ja, mahrhaftig! nun, wie kommt benn ber in ben Brunnen?

Stell. Ich wollte darauf schwören, ich hatte ihn noch vor funf Minuten bier sigen seb'n.

Jeann. Ja, ich auch.

Stell. Du ftellteft ja ben Wein neben ihn bin.

Jeann. Ja.

Stell. Gabft bu ibn benn nicht?

Jeann. Den Eremiten wohl eigentlich nicht.

Stell. Mun, mas fahft bu benn?

Jeann. Gar nichts. Ich war so erschrocken über ben Frosch, und hernach hört' ich so emfig zu, wie Sie vom Sändekuffen sprachen —

Stell. Ein curiofer Borfall.

Aufterm. Sa! ha! fein Sie boch nicht fo vernagelt, Berr Professor, Sie haben ja eben ben Eremiten aus bem Brunnen gezogen, folglich kann er nicht ba geseffen haben, bas begreift ja jedes Kind.

Stell. Freilich, aber wie ift er hinein gekommen? Das ift ficher einmal wieder ein Bubenftuck von gewiffen Leuten.

Aufterm. Bas sollen wir uns barüber ben Kopf zerbrechen? Gott sei Dank, daß die Mordthat nicht so arg gewesen. Ich bin vor lauter Schrecken ganz durftig geworden. Mit Erlaubniß. (Er greift nach ber Flasche, welche Murqui wieber hingesest.)

Stell. Langen Sie zu, herr Nachbar, es ist für Sie

hingefest.

i

Ì

Aufterm. Go? wenn Gie mir nichts befferes hinfegen wollen, als eine leere Rlafche -

Stell. Ei, Jeannette, warum haft bu eine leere Flasche gebracht?

Seann. Ift fie leer? hi! hi! hi! bann habe ich mich ge- wiß vergriffen.

Stell. Go geh' geschwind, und hol' eine andere.

Jeann. Es ift fcon fo dunkel, wenn mir nur die Frofche nicht in ben Weg hupfen. (Gie geht.)

### Vierte Scene.

### Stellarins und Auftermagen.

Stell. Unter uns, Berr Nachbar, meiner Bachsamteit haben Sie es zu verbanten, bag Sie Ihre Braut noch finden. Die frangofischen Kaper waren verzweifelt binter ihr her. Aber verlaffen Sie fich nur auf mich, ich will fie fcon buten.

Anfterm. Indeffen murben wir doch wohl thun, die Sochzeit zu beschleunigen. Die Ganseleber-Pasteten find auch schon angekommen.

Stell. Ich wollte lieber, Gie brachten mir bie Rachricht, bag unsere englischen Waren angekommen find.

Aufterm. Much bas vermuthe ich, benn ich habe schon ein Boot in ber Gee freugen feben. Es mar nur noch ju bell.

Stell. O Freund! wenn ber Dollond und ber Herschel an's Land steigen —

Austerm. Und ber Porter und ber Chefter-Rafe - Stell. Wie merb' ich schauen!

Aufterm. Wie werd' ich genießen!

# Sunfte Scene.

Jeann. Da ift Bein.

Stell. Mun, jest trinken Gie geschwind. Seben Sie, ber Mars ift schon aufgegangen, wir muffen auf unsern Posten.

Austerm. (trinkt). Ja ja. Dabei kann man auch siten. D, ich liebe das Siten ungemein. So so, jest bin ich zu Ihren Diensten.

Ctell. Ich habe Ihnen das Fernrohr ichon gerichtet. (Auftermagen und Stellarius feben fich Beibe vor bie Fernröhre, ben Ruden gegen bie Bufchauer gewenbet, und guden an bas Birmament.)

## Sechfte Scene.

### Florval. Die Vorigen.

(Florval fchleicht ju Jeannetten, bie im Borgrunde fieht.)

Aufterm. Gi, ei, bas ift alfo ber Mars?

Jeann. Ja, bas ift ber Mars?

Aufterm. Ich bachte immer, er mußte hinter uns fteben?

Stell. Rein, er geht jest in Guben auf. Bemerken Sie die blutrothe Farbe?

Anfterm. Ja ja, ich bemerke. (Er fucht mit ber linten hand Beannetten, boch ohne ben Ropf von bem Robre weg zu breben.) Wollen Sie nicht auch ein wenig herein guden, Mamfell Braut?

Jeann. Ich kann ihn recht gut mit blogen Augen feb'n.

Ansterm. Go erlauben Gie boch wenigstens einen Ruß auf Ihre icone hand. (Er erwischt Aorvals Sand, bie er einiges mal fehr verliebt tagt.)

Stell. Gi, herr Nachbar, jest ift nicht Zeit, die Sande zu kuffen. Beobachten Sie den Mars.

Austerm. Ja ja, ich beobachte ihn. Warum ist er denn so roth?

Jeann. Bermuthlich fcamt er fich.

Stell. Man weiß das nicht, Herr Nachbar, überhaupt weiß man gar Bieles nicht.

Aufterm. Gang natürlich. Man weiß ja oft nicht, was um Einen herum vorgeht, viel weniger was am himmel geschieht.

(Florval will Jeannetten umarmen. Jeannette retirirt fic, unb fommt baburch faft swifden Auftermagen und Stellavine ju fteben.)

Stell. (ohne vom himmel wegzubliden, ergreift ihre linke Sanb). Ei fo fteb' boch ftill! ber gange Boben gittert ja unter bir.

Austerm. (eben fo, ergreift ihre rechte Sanb). Ja, Mamfell Braut, stehen Sie still, Sie derangiren fonft ben Mars.

Jeann. Mun, wenn fie mich Beibe fest halten, fo muß ich mir Mues gefallen laffen.

Florv. (füßt fie einigemal).

Stell. (fie Ioslaffenb). Ja, feufge bu nur.

Ansterm. (thut ein Gleiches). Das arme Kind hat lange Weile.

Jeann. Rehren Gie fich baran nicht.

Aufterm. Sat benn der Mars auch einen Trabanten? Stell. Bisher ift noch feiner entbeckt worden.

Aufterm. (richtet fich von ungefähr in bie Gohe und erblidt Florval). Aber ich entdecke so eben einen dunkeln Körper.

Stell. (emfig hinauf schauenb). Bo? wo?

Florv. (läuft bavon).

Aufterm. Nicht oben am Firmament, sondern bier unten auf Gottes Erdboden.

Jeann. Das war ich, Berr Muftermagen.

Aufterm. Rein, nein, Mamfell Braut, es befand fich hier noch ein zweideutiges Befen -

Jeann. Das war mein Ochatten.

Aufterm. Go fteh'n Gie in Gefahr, Ihren Schatten einzubufen, benn er ift eben bavon gelaufen.

Stell. Was ift bas, Jeannette? war Jemand hier? Jeann. Keine Maus hat fich bliden laffen.

Aufterm. Mein, es war auch keine Maus, sondern ein Mannsbild. Ich wollte wetten, es war Einer von den Morbern des armen Eremiten.

Stell. Wie? bu unterftehft bich, mahrend wir hier bie Simmeleraume burchspahen -

Jeann. Mein Gott, ich bin Ihnen ja nicht von ber Seite gewichen.

Aufterm. Gi ei, Berr Nachbar, wir werden beffer thun, funftig am Tage die Gestirne ju beobachten.

### Siebente Scene.

Rafpar (mit einer Laterne). Die Borigen.

Rafpar. Da ift ein Schiffer, ber verlangt insgeheim mit bem herrn Gottlieb Auftermagen zu fprechen.

Stell. (fpringt auf). Ein Schiffer! ein Schiffer! Freund! Nachbar! Wohlthater! merken Sie was? — (zu Kafpar.) Schon gut, setze nur beine Laterne hieher, und laff' ben Schiffer kommen. (Kafpar fest bie Laterne hin und geht.) Jest naht ber große Augenblick!

Aufterm. Der Mund lauft mir voll Porter, wenn ich nur baran bente.

## Achte Scene.

Murqui als Schiffer. Die Vorigen.

Murq. Gott jum Gruß! mo find' ich ben herrn Patron Auftermagen et Compagnie!

Aufterm. Sier, mein Freund, bier.

Murq. Führe mich ber herr in feine Kajute, ich foll ihm ein Bortchen im Vertrauen fagen.

Aufterm. Mur heraus bamit! wir find hier fo gut wie allein. Es betrifft eine Rifte, nicht mabr?

Mura. Beiß der fremde Paffagier auch b'rum loge

Außerm. Der Berr Professor Stellarius und ich, wir haben die Rifte in Compagnie verschrieben.

Murq. So so ? Meinetwegen. Run ich habe sie glucklich herein bogsirt. Meine Matrosen sind schon bamit unter Beas.

Stell. Billfommen! willfommen! (Er brudt ihm einen Beutel in bie hanb.)

Murq. Obligirt. Der herr ift fconeros; weiß noch nicht einmal, ob die Ware etwas taugt.

Stell. O, das weiß ich schon, wenn fie nur nicht gerbroden ift.

Murq. De, zerbrochen ift fie nicht, bafur fteh' ich. Rann fie bier abgefest werben?

Stell. Ja ja, mein Freund, da nehm' Er den Schläffel zu der hinteren Gartenthur; bring' Er sie nur gerade hieher. Ich brenne vor Begierde noch diesen Abend einen Versuch anzustellen.

Murq. Gehr wohl, aber die Frangofen schleichen überall berum. Wenn fie unterwegs aufgefangen wird — ich stehe weiter für nichts.

Stell. Es find ja nur wenige Schritte.

Murq. Ich habe bas Meinige gethan.

Stell. Bie ein ehrlicher Geemann.

Murq. Go gebührt mir ein Empfangichein.

Stell. Nicht mehr als billig.

Murq. Ich sehe, die Berren haben Feber und Dinte bei ber Sand.

Aufterm. Morgen, mein Freund; in der kuhlen Nachtluft kann ich mit den gichtbrüchigen Fingern die Feder nicht wohl führen. Murq. (auf Stellarine bentenb). Gleichviel, so schreibe ber Berr Patron ein Wörtchen, benn ich bin eilig, muß noch biese Nacht wieder fort.

Aufterm. Thun Gie mir ben Gefallen, Berr Nachbar.

Stell. Berglich gern. Bas foll ich fchreiben. ?

Murq. Nur eine Zeile: "Die Kifte mit den von mir verschriebenen englischen Waren, ift von dem Schiffer Claus richtig abgeliefert worden."

Stell. (fcreibt). »Abgeliefert worden, Peter Stellarius.» Murq. Gott befohlen! wunsche viel Freude an der Ware zu erleben. (Ab.)

### Mennte Scene.

Die Vorigen ohne Murqui.

Stell. Berr Nachbar, ich bin vor Entzücken außer mir! ber Berfchel! ber Ramsben! ber Dollond!

Aufterm. Wenn der Porter nur nicht fauer geworden ift, wir haben warme Tage gehabt.

Stell. Ich baue ein Observatorium! ich baue bis in die Wolken!

Aufterm. Ich will mich in Chefter-Rafe vergraben, und nur an meinem Sochzeittage ein wenig herausgucken.

Jeann. Uch! wenn ich mich boch auch mit freuen könnte!

Stell. Du follft bich freuen, Jeannette, bu follft bich freuen. Du wirst mit ben Trabanten bes Jupiter, mit bem Ring bes Saturn vertraut werben.

Ansterm. Und meinem Ring, Mamsell Braut, meinem Trauring.

Jeann. (verneigt fic). Ich werbe immer an ben Saturn babei benten.

Aufterm. Ba! ba! Rleine Ochmeichlerin.

### Behnte Scene.

Einige Matrofen (bringen bie Rifte).

Stell. Solla! fie kommen! nur hieher, meine Freunde. Da ift ein Trinkgelb. Gute Nacht.

(Die Matrofen ab.)

Stell. Kafpar! geschwind! ein Beil ober etwas bergleichen. Mach auf! mach auf! ich sterbe vor Ungedulb! (Rafpar macht sich an die Kifte. Stellarius leuchtet mit der Laterne.)

Aufterm. Dich baucht', ich rieche ben Rafe ichon.

Stell. Wenn das der Herr Hauptmann Florval wüßte! ha! ha! fo geht's, wenn man, statt seine Pflichten zu erfüllen, auf verliebten Abenteuern herum zieht. Nimm dich nur in Acht, Kaspar, daß du inwendig nichts verdirbst.

Rafpar. Ift benn etwas Lebendiges in ber Kifte?

Stell. Nein, Kaspar, nein, aber koftbare Instrumente. Aufterm. Die Porterflaschen, die schlag' mir ja nicht entzwei.

Rafpar. Es fam mir fo vor, als ob fich etwas rührte. Aufterm. Wenn nur feine Ragen in den Rafe gekommen find.

Stell. Jest ift fie offen. Mun wirf ben Deckel herunter.

(Rafpar thut es. Florval fteigt beraus.)

Rafpar. Alle Sagel, bas ift ein curiofes Inftrument. Florv. Gehorsamer Diener, meine Berren!

(Stellarius und Auftermagen fteben verfteinert.)

Jeann. Lieber Oheim, find bas englifche Baren? Stell. (matbenb). Dein, es find frangofifche!

Jeann. Die haben Sie vermuthlich für mich verschrieben? Aufterm. (gudt in bie leere Rifte). Da ist keine Spur von Kase.

Stell. Berr! jest ichlagt Ihr Tobesftunblein!

Florv. Bemach! Bemach! Kennen Sie diefe Quittung?

Stell. Gi, was geht mich bie Quittung an?

Florv. Gehr viel, mein herr Professor. Gie haben eigenhändig bekannt, daß Gie englische Waren verschrieben und empfangen haben.

Stell. Es ift aber nicht wahr, ich habe nur meinen Spaß mit Ihnen getrieben.

Florv. Keineswegs, benn bie Kifte ist wirklich angekommen, sie befindet sich in meiner Gewalt.

Stell. Ift angekommen? mein Berfchel! mein Dol- lond find wirklich angekommen?

Florv. Sammt Porter und Rafe.

Aufterm. Barbar! und Gie konnten biefe Lebensfreude mir vorenthalten ?

Florv. Ich kann noch mehr thun, ich kann es bahin bringen, daß Sie Beide füsilirt werden. Aber ich will großmüthig sein, will ein Auge zudrücken. (Zu Stellarius.) Geben Sie mir Ihre Nichte zur Frau. — (zu Austermagen) treten Sie mir Ihre Braut ab, so empfangen Sie noch diesen Abend (zu Stellarius.) Ihren himmel (zu Austermagen) und Ihre Sezligkeit.

Stell. Herr Nachbar, was meinen Sie? Austerm. Was meinen Sie, Herr Nachbar? Florv. Was meinen Sie Jeannette? Stell. Wenn ich an ben Botaniker in der Miftgrube benke —

Anfterm. Und ich an ben ermorbeten Eremiten — Jeann. Und ich an ben Mars —

Stell. Benn ich ermage, wie der Satan im Brunnen-eimer fag -

Aufterm. Und ich, wie ber Schatten bavon lief - Jeann. Und ich, wie ber Ginfiebler lebenbig murbe -

Stell. Go möcht' ich fast rathen -

Unfterm. Und befchließen -

Jeann. Und bewilligen -

Stell. Unter ber Bedingung, daß ber herr hauptmann bie Inftrumente —

Aufterm. Und ben Porter -

Beann. Und fein Berg ausliefert -

Florv. Topp! der Traftat wird unterzeichnet,

Jeann. Uber man fagt, in ber Che gab' es auch Rontrebande?

Florv. Fürchten Gie nichts, Amor foll bie Ruften bewachen.

(Der Borhang fällt.)

## Inhalt.

|                          |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Seite |   |     |  |
|--------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|---|-----|--|
| Der Ruffe in Deutschland | • | • | • |   | ٠ | • | • | • | ٠ | ٠     |   | 8   |  |
| Die Unvermählte          | • |   |   | • |   |   |   | • |   |       | • | 93  |  |
| Das Gespenst             |   |   |   | • |   |   | • |   |   | •     | • | 175 |  |
| Die englischen Waren .   | • | ٠ |   | • | • | • |   | • | • | •     | • | 247 |  |

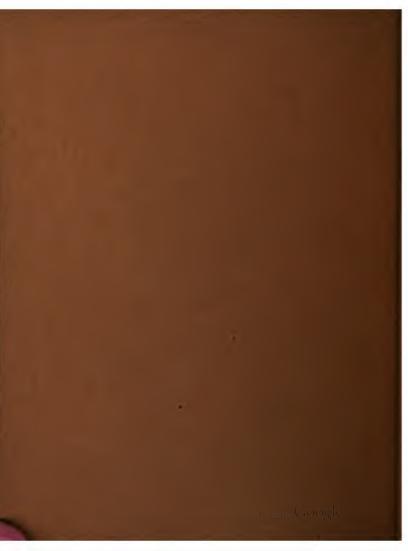



38. d. 3





Rightest by Google



von

# August v. Koțebue.

Fünfundzwanzigster Band.

Rechtmäßige Original=Auflage.

Verlag von Ignaz Klang in Wien

Ednard Aummer in Leipzig.

1841.

# Die

# kleine Bigennerin.

Ein Schaufpiel in vier Aufzügen.

Erfchien 1809.

### Personen.

Der Bicetonig von Spanien.

Don MImares.

Antonio, fein Cohn.

Sabio, fein alter Diener.

Brancesco, Cohn bes Bicetonigs.

Don Ignagio Bapata, Groß-Inquifitor.

Coleftine, feine Richte.

Barbara, ihre Duenna.

Samaffo, Thurmmachter.

Lafar illa, bie fleine Bigennerin.

Ein Leib machter bes Bicefonigs.

Pagen. Bebiente.

(Das Stud fpielt zu Anfang bes fechzehnten Jahrhunberts.)

# Erfter Act.

(Die Garten bes Groß-Inquifitors'in ber Rabe von Tolebo. Der hintergrund zeigt ben Balaft besselben mit einem Balton, ben hohe Orangenbäume beschatten. Im Borbergrunde rechts eine tiefe Grotte, in
beren Dammerung man eine Bilbfaule gewahr wird, ben Gott bes
Schweigens. Hohes Gebusch von Rosen und Schlingpflanzen wölbt fich
um die Grotte, und bilbet, ihr zur Seite, eine Art von Laube mit
einem Rasensis. Linker hand ein alter Thurm, bessen runde Venster
mit Gisengittern ftart verwahrt find. Daneben ein hohler Kaftanienbaum.)

# Erfte Scene.

Francesco (allein. Er fist auf ber Rafenbant, Klimpert auf ber Guitarre, ftust bann schwermuthig ben Kobf in bie hanb, fpringt endlich auf, und wirft voll Unmuth bie Guitarre hinter fich).

Dichter sich heiser. Wan sollte benken, das Paradies stünde jedem verliebten Jüngling offen; er dürfe nur hinein spazieren, um sich in Wonne zu berauschen. Nun, ich bin auch jung und verliebt; aber bin ich barum glücklich? — Schlaflose Nächte, verträumte Tage, stille Sehnsucht, saute Seufzer, ein herrlicher Zustand! — Düber das verdammte Dichtervolk! das bei einer Dellampe den Sonnenaufgang schilbert, und vielleicht einer alten Duenna gegenüber das Glück der Liebe malt. Jener Kaiser wünschte allen Nömern nur Einen Hals, um sein Schwert daran zu versuchen; ich wünsche allen Dichtern nur Ein Herz, um es mit meinen Qualen zu füllen.

# Bweite Scene. Lafarilla, Francesco.

Lafarilla (fantaftifch gefleibet, ein Tambourin an einem Bante auf tem Ruden hangenb).

Ei, ei, mer bift du? ftrenger Richter? Barum fo bufter? fo ergrimmt? Bergebens fcilt dein Mund die Dichter, Go lang' dein Berg im Auge schwimmt. Franc. Lag mich zufrieden.

6

#### Lafarilla.

Mensch, bu hast ja teinen Frieden. Ich schaue dir durch die Augen in's Serz, Ich seh' es kochen und übersieden; Bas gilt's, dich nagt ein Liebesschmerz? Franc. Was kummert's dich?

## Lafarilla.

Da haft du Recht, ohne Noth mich kummern Um fremde Gorgen, bas fei fern: Sab' auch nicht Luft mit dir zu wimmern Doch helfen, helfen, bas that ich gern. Franc. Du? helfen?

## Lafarilla.

Mur nicht fo spöttisch. Dent' an die Fabel: Des Löwen Netz zernagt die Maus; Die schwache Laube trug im Schnabel Den Hoffnungszweig in's schwimmende Haus.

Franc. (aufmertfamer). Ber bift bu, feltfames Gefcopf?

Ein fröhliches Kind, ein munteres Wefen, Mit Luft und Sonne stets vertraut; Kann fingen, tangen, schreiben und lesen, Doch hab' ich mir nirgend ein Buttchen erbaut; Schwärme durch's land, frei wie die lerche, Salte mit Finken mein Mittagsmahl, Springe mit Gemsen über die Berge, Süpfe mit Reben durch das Thal; Beiß vor Mangel mich zu retten Durch die edle Bahrsagerei, Tambourin und Kastagnetten Trommeln und klappern die Menschen herbei. Sie stehen, gaffen, lauern, haschen Nach Glück — ich thu' es freundlich kund, Und sieh', mir fliegt aus allen Taschen Geld in den Sack, Brot in den Mund.

Dem Greise verkund' ich Jugendfeuer; Dem jungen Belden Ruhm und Glang; Der Witwe einen geriffenen Schleier; Dem Madchen einen Mirtenkrang; Dem Dichter seines Gottes Leier, Die in die Ewigkeit ihn trägt; Dem Juden eine Henne, die gold'ne Eier In jedem Morgen ein Dugend legt. So singt und lockt die braune Sprene, Baut jedem Narren ein Schloß auf Sand, Und Jeder weist ihr lachend die Jähne, Und brückt den Dant ihr in die Hand.

Franc. Schlaue Dirne, wer lehrte bich so früh bie Kunft, ber Menschen Thorheit zu benugen? Lafarilla.

Ach! eine Mutter hat mich erzogen,

Much eine arme Zigeunerin nur, Doch Schäße murben ihr jugewogen Un Geift und Berg von ber reichen Matur. Ihr mar es nicht bei ber Biege gefungen Das Handwerk, dem sie Adel verlieh; Gie batte mit bem Schicksal gerungen, Rlagte nie und murrte nie. Sie las wie gebruckt die Menschengefichter, Und faßte Jeden am rechten Ort. Verspottete die Bofewichter, Sab leidender Tugend ein tröftliches Wort. Mich lehrte fie vorübereilen, Bo bas Cafter Blumen ftreut; Bei guten Menfchen gern verweilen, Mich lehrte fie Frohfinn und Genügfamteit. Dem Urmen, den Reiche nur neckten, Bab fie, die Urme, mit Luft. Bahilich! ihre Lumpen bedten Eine eble treue Bruft, Die ach! zu fruh fich mir entwunden! Ihr war der Tod ein willkommener Freund. Da hab' ich ben erften Schmerz empfunden, Da hab' ich jum erften Mal geweint. Denn als ihr Mutterherz gebrochen, War mir als brache auch mein Berg. Doch es betäubte nach wenigen Wochen Der machtige Bunger ben erften Ochmerg. 3d bab' in ber Belt mich berum getrieben, Wiel gefeben, viel gebort, Mir alles hinter's Ohr geschrieben, Digitized by Google Bas beglückt und was bethort. Lauschend sah ich die Menschen wandeln Auf ihrer Lebensbahn, Niemand hat im Reden und Handeln Zwang vor mir fich angetban. Me glichen off nen Briefen, Die man vor Kindern nicht versteckt; So hab' ich in des Herzens Tiefen Manche Kalte entbeckt. Lange bin ich herum gezogen Mit einem Doftor, einem Genie; Ihn hatte bie Welt betrogen, Und nun betrog er fie. Bei gelehrten Ochreibereien Vormals verhungert faft, Bar er mit Bunberargeneien Nun überall ein geehrter Baft. Wenn er Abende nach Saufe brachte, Bas er am Tage beschwagend gewann, Benn er die menschliche Thorheit belachte, Strömend ergoß er fich dann In Sittenfpruchen und Lebenbregeln, Die er dem horchenden Rinde empfahl, Um ficher auf einem Meere zu fegeln, Bo Klippen broben ohne Bahl. Die Mutter hatte mein Berg gebildet, Er bilbete ben Beift : Sie zeigte die Belt mir übergulbet, Er lehrte mich kennen mas nur gleift -Er ftarb — Bu meinen Ziegeunerhorden

Trieb mich bas Schicksal wieder bin. Co bin ich nach und nach geworden Was ich bin. Mun fteh' ich allein, verwaift, verlaffen, Aber die Mutter vergeff' ich nie; Will ihren Beift, ihr Berg umfaffen, Will leben und mandeln wie fie; Will fröhlich nach bem Guten trachten . Und es tragen mit leichtem Ginn, Wenn vornehme Leute vornehm verachten Die arme fleine Rigeunerin. Best kennft bu mich wie bas Blatt am Strauche, Du Jungling mit bem lodigten Saar; Cieb mir in's Muge, tief in's Muge -Jest haft bu Bertrauen ju mir, nicht mabr? Franc. Bie nennft bu bich?

Lafarilla.

In stolze Träume mich zu wiegen, Ware mir allenfalls vergönnt,
Weil mir die Mutter stets verschwiegen,
Wie sich mein Vater nennt.
In fernen Landen seit vielen Jahren
Sucht' er das Glück auf rauber Bahn;
Mehr konnt' ich nicht von ihr erfahren;
Doch hatte sie ein Gelübbe gethan,
Mich alsobald ihm darzustellen,
Würde seine Rücktunft ihr bekannt;
Indessen wurd' ich von unsern Gesellen
Die kleine Lasarilla genannt;
Und da der Mutter ein stummes Betäuben

Im letten Kampfe zu sprechen verbot, Go werd' ich wohl auch bis in den Tod Die kleine La farilla bleiben.

Franc. (reicht ihr Gelb). Da nimm, armes Kinb. Lafarilla.

Großen Dant, du lieblicher Comarmer. Du nennft mich arm? Das macht mir Opag, Denn ich meine, bu bift weit armer Mit deinem Menichen- und Dichterbaß. Bie? wenn wohl gar ju beiner Gilfe Das arme Rind berufen mar'y Dent' bir einmal, ich mar' ein Onlphe, Ein Benius, ber von ungefahr Dich liebgewonnen, in Ochus genommen. Du lachelft? prufe mich guvor. Sieh', ich darf überall geh'n und fommen, Niemand icheut mein Muge, mein Ohr. Wornach bisweilen in aller Krube Die Rlugften trachten ohne Bewinn, Sieh', bas erlaufcht oft ohne Dube Die arme fleine Bigeunerin, Die unbemerft, unaufgehalten, Durch Garten und Palafte ichlüpft, Und ohne Ocheu fogar bem alten Groß - Inquifitor entgegen bupft.

Franc. Buhrmahr, bu flößest mir Bertrauen ein. Laf. Endlich.

Franc. Ich beiße Francesco, und bin ber Gobn bes Bicekonigs. Un Berg und Rang ist keiner im Lande ebler als mein Vater. Doch nach bem Tode meiner Mutter be-

strickte ihn ein listiges Beib, entzog mir seine Liebe, machte mich zum Frembling im vaterlichen Sause. Der Schwermuth unterliegend floh ich in die Gebirge von Undalusien zu einem Jugendfreunde. Dort wollt' ich harren, bis mein versöhntes Schicksal mir die Rückkehr an des guten Vaters entfesselten Busen vergönnen wurde. Uch! bas Ungluck war mir auf der Ferse nachgeschlichen. Dort sah' ich Colestinen und liebte sie.

Laf. Wer ift Coleftine?

Franc. Ein Rind ber Unschuld, fromm wie ein Engel, fcon wie ein Engel.

Laf. Und diefer Engel ift bir hold? Franc. Burd' ich fonft noch leben? Laf. Du wirft geliebt, und klagft?

Franc. Uch! sie ift die Tochter des Groß-Inquisitors, er meines Vaters heftigster Feind.

## Lafarilla.

Um fo willfommener ein Sohn, Den folch ein Zufall ihm verbundet, In dem vielleicht für Minnelohn Er feines Haffes Werkzeug findet.

Franc. Meinft du? nein, Lafarilla! um folden Preis erkauf ich Coleftinen nicht.

#### Lafarilla.

Du wälzest ben Stein mir von ber Bruft; Schon wurde mir bang für dein Gewissen, Denn oft hat Liebe, Schuld bewußt, Das heiligste Band ber Natur zerriffen. Nun, Jüngling, bien' ich bir mit Luft, Bill schwesterlich bir zur Seite wallen.

Allein erkläre mir geschwind, Bas mir so seltsam aufgefallen: Cölestine eines Priesters Kind?

Franc. Die Perle machft in einer franken Muschel. Don Ignazio Zapata gibt sie ber Belt für seine Nichte. Ihre Mutter soll ein ebles verführtes Fraulein gewesen sein. Man raunt sich in die Ohren, er habe durch Erscheinungen die Schwarmerin getäuscht.

Laf. Ein Priefter! Ein Groß = Inquisitor! Bas fagt bie Belt?

Franc. Rutten ober Purpurmantel wagt kein Vorübergebender zu luften, hört er gleich die Schlange darunter zischen. Kluge Dirne, hat dein kluger Doktor dir das verschwiegen?

#### Lafarilla.

Ach nein! Das leidige Sprüchlein weiß ich: »Moral schleicht wie ein Höfling herum; Unter dem Bolfe schreit sie fleißig, Doch für die Großen bleibt sie stumm."

Franc. Vermuthlich schien es dem Heuchler anfangs nothwendig, das Kind zu entfernen. Von einer alten murrischen Duenna wurde Cölestine in einsamen Gebirgen erzogen. Einst lag ich dort im wilden Thymian am Abhang eines Felsen, als ein Lamm mit einem rothen Vande sich zu mir verirrte. Es war so zahm, ich liebkos te ihm. Plöglich keichte ein schönes Mädchen herbei. Es hatte den kleinen Liebling verloren, erblickte ihn jest in meinem Schoose — stutte — sah mich ängstlich an — ich winkte freundlich — sie kam mit zögernden Schritten; Verlangen, Furcht, Neubegier im himmlischen Auge. Ich starrte sie an — mir wurde heiß — sie öffen Auge. Ich farrte sie an — mir wurde heiß — sie öffen

Die Fenster mit Eisen wohl verwahrt.
Ei, ei, wenn hinter diesen Staben,
Schmachtend nach Genuß,
Das arme Kind sein junges Leben
Verseufzen muß?
War meint Francesco wohl, er habe
Die Schöne unbelauscht geküßt;
Ullein wer weiß, ob nicht in diesem Grabe
Des ersten Kusses Glück sie büßt?
Wohlan, das wollen wir bald erfahren,
Und würde sie von Greifen bewacht,
Mein Tambourin soll's offenbaren,
Durch seiner Tone Zaubermacht.

(Sie schlägt fingend und tangent auf bas Tambourin.) Holla! wer hört mir zu?
Trum dum dum! auf aus der Ruh'!
Den Ropf an's Fenster, geschwind, geschwind!
Es singt und hüpft ein fröhliches Kind.
Trum dum dum!
Herbei! wen Kummer gefangen hält!
Herbei! wen von der schönen Welt
Der Menschen kalte Tücke schied,
Ich sing' ihm ein fröhliches Lied,
Trum dum dum!
Liebe kann trösten, helfen, retten,
Trum dum dum!
Liebe zersprengt die stärksten Ketten,
Stürzt die höchsten Mauern um.

## Vierte Scene.

Alwares (erfcheint am Thurmgitter). Lafarilla.

Alw. Bum erften Male vernehm' ich freundliche Tone, wo sonft nur Monche feufzen und Raben Erachzen.

#### Lafarilla.

Bas seh' ich! spuken bier Gespenster? Statt einer Jungfrau schön und zart, Erscheint und achzt an jenem Fenster Ein Kopf mit einem grauen Bart.

Alw. Alles wieder ftill! Ach, die Frohlichkeit verstummt in meiner Rabe.

#### Lafarilla.

Ungluck fucht' ich — hab' es gefunden, Gleichviel bei wem, wo oder wie, Den Tropfen Del für fremde Bunden, Den versage der Himmel mir nie!

Du mit den bleichen Wangen, Ber bift du, alter Mann? Bift du Erank? betrübt? gefangen? Rede, wenn ich dir nügen kann.

Alw. Ein Rind - barf ich einem Rinde vertrauen? Lafarilla.

Suchst du Mitleid? nur des Kindes Wange Bird von seiner Thräne noch geschmückt; In Erwachsenen hat schon lange Die leidige Erfahrung es erstickt.

Altw. Du haft Recht — und was bleibt mir übrig? — Den seltenen Augenblick will ich nugen, wo mein Bachter mich verließ. Belauscht uns niemand?

Laf. Miemand.

Altw. Kind, wer du auch feift, verdiene Gottes und eines unschuldigen Greises Segen! Beh' zu Don Antonio Alwares, sage ihm, daß sein alter Bater hier im Kerker schmachtet.

Laf. Don Untonio? ber reiche folge Jungling?

Alw. Um mein zerrüttetes Vermögen herzustellen, ging ich gleich andern Abenteurern, mit Pizarro in die neue Welt. Ein geliebtes Weib, einen muntern Knaben, und ein Madechen in der Wiege ließ ich zuruck. Zwölf Jahre hab' ich dort gefochten mit Ehr' und Glück, indessen mir daheim der Tod die holde Tochter, und bald darauf auch ihre Mutter raubte. Um einzigen Sohne hing nun meine Lieb' und Sehnsuckt. Was ich an Schäßen in Peru gesammelt, empfing er nach und nach, um in der Heimath mir ein ruhiges Alter zu bereiten. Mit meiner bessern Habe schisste ich endlich selbst mich ein, und schnell wie meine Wunsche trug ein günstiger Wind mich an die vaterländische Küste. Doch kaum betrat mein Fuß das Land, als ich auf Wesehl der heiligen Inquisition in Verhaft genommen wurde. In ihren Kerkern schmachte ich bereits ein Jahr. Warum? das weiß ich nicht.

Laf. (fcaubernb). Das weißt bu nicht?

Alw. Das Gefetbuch biefes furchtbaren Richterstuhls gebietet, baß ber Verhaftete sich selbst anklage. Vergebens mart're ich mein Gebächtniß, um eine verjährte Schulb ber Unbesonnenheit hervorzuzieh'n. In jedem Verhör, auf die Frage: »Warum bift bu hier?" muß ich die trockne Untwort wiederholen: »ich weiß es nicht."

Laf. Urmer Greis.

Alw. Ein unterirdischer Kerker mar meine dumpfe Bobnung. Bor wenigen Tagen murd' ich endlich aus meinem Grabe gezogen. Man verband mir die Augen; man schleppte mich fort; nach mehreren Stunden warf man mich in biesen Thurm, wo mich zum mindesten bas Lageslicht erfreut. Sage mir, wo bin ich? Weffen ist der Palast, ben ich erblicke?

Laf. Des Groß : Inquisitors.

Alw. Beh' mir! so bin ich in ber Gewalt meines unversöhnlichsten Feindes. Nur um sicherer mich zu verderben, hat er aus den Gräbern der Inquisition mich hervorgerusen. Eile, gutes Kind, Don Antonio Alwares von meinem Shicksal zu unterrichten. Er wähnt mich noch in der neuen Belt, oder von der See verschlungen. Barne ihn vor unbedachtem Eifer. Beise ihn an den Vicekönig, meinen altentreuen Freund; der allein kann mich retten. — Ach! schon hör' ich meines Wächters Stimme, und hätte dir noch viel zu sagen.

Laf. Wahrlich! bu haft mir viel gefagt.

Der Wächter (inwenbig). Se ba! jurud vom Fenster! Alw. Nur ein wenig frische Luft vergönne mir zu schöpfen. Wächt. Zurud! frische Luft weht nicht für Reger.

# Fünfte Scene. Lafarilla (allein).

Ach! ich höre seine Ketten klirren, Sore noch sein Klaggeton In meine Ohren schwirren Und um Rettung fleh'n. — — Ihn retten — ha! wie der Gedanke Meinen Busen schwillt!

Ob ich zaud're? ob ich schwanke?

280 Verzweiflung brult? Awar ich könnt' es übel entgelten, Freilich ist Gefahr babei; Denn einen ReBer bort' ich ibn ichelten Und boch verpont ift Reperei, Doch wer darf vermeffen richten ? Wie lautete meines Doktors Gyruch? »Bill Gott im Zorn die Keter vernichten, Go bat er ja felbft ber Blige genug." D'rum fort, Untonio ju fuchen. Mag der junge, verliebte Thor Muf mich lauern, ichelten, fluchen, Der leibenbe Greis gebt vor. Liebe findet ein gartes Bergnugen, Benn Gehnfucht ben Bufen bewegt, Gie fann fich in Traumen wiegen, Bis die erfeufate Stunde folagt; . Aber bem armen alten Manne -Ber jebe Kraft nicht ich nell ihm weibt, Der bestiehlt die kurze Spanne Geiner zugemeffenen Beit. Luftig! luftig! ein frifches Leben Beflugle meinen Cauf! -Salt! feb' ich recht, fo ftogt mir eben Don Antonio bier auf? -3ch fab ihn oft vorüber prunken, Wenn fein andalufifch Rog, Soch fich baumend, Feuerfunken Mus ben wilben Mugen ichof. 3ch erkenne den ftolgen Reiter

Er ift es — boch nicht Er allein — Der Groß-Inquisitor sein Begleiter, D wüßt' er nur, wie schmähliche Pein Durch biefen Mann sein Water leibet! — Stille! stille! sie nabern sich. Bis ber Unholb von ihm scheidet Berberge biese Grotte mich.

(Sie folüpft in bie Grotte und tauert fic auf ben Boben.)

## Sech fie Scene. Der Groß-Juquifitor und Don Autonio.

Ant. Funf Tage find verfloffen feit Coleftinens Ankunfte und noch immer hat beine Eminenz ihren Anblick mir nicht vergönnt.

6. 3ng. Meine Emineng bat Grunbe.

Ant. Die zweifelt' ich an beiner Beisheit.

6. Inq. Ich banke Gott für diese Gabe. Jest will ich mit dir reden wie ein Nater. Du bist reich. Doch was der himmel an Regergütern, jum Lohn meines driftlichen Eifers, mir zugewandt —

Ant. Ift allerdings weit mehr.

S. Juq. (gufrieben lächelnb). Ift mehr. Gott fei gelobt! — Du ftammft aus einem eblen Geschlecht; allein die Burbe, die mich bekleibet —

Ant. Ift allerdings weit erhabener.

Sohn, was folgt baraus? wie?

Ant. Daß ich einer Verbindung mit beiner Tochter —

6. 3nq. Mit meiner Nichte willft bu fagen.

Mut. Mich zwar unwürdig fühle -

G. Juq. Unwürdig, fo ift es.

Ant. Doch beine Gnade, hoff ich, wird erganzen, mas mir mangelt.

6. Inq. Meine Gnabe wird nichts ergangen. In meinem Umt hab' ich, Gott fei Dank, schon langft mich von der Gnabe entwöhnt. Coleftinens Sand wird nur verdient.

Mut. Stund' es in meiner Macht -

6. 3ng. Es fteht. Man nehme nur die etwa widerspenftige Vernunft gefangen unter ben Glauben an mich.

Ant. Unbedingt.

S. Juq. Man sei das blinde Werkzeug meiner frommen Sandlungen.

Mut. Prufe mich.

S. Inq. Wohlan! bu weißt, ich bin mit driftlicher Liebe einem Jeben zugethan, und haffe, nach Gottes Gebot, nur allein die Sander, wie? — folglich haffe ich den Vice-König. Mein Berz blutet, aber ich muß ihn haffen, denn fürwahr, in den kuhlen Grüften der Inquisition modert kein schlimmerer Keper als er. Ja, war' er minder mächtig; hinge minder das blinde Volk an ihm; schon längst hätte die heilige Hermandat ihn zum letten Mal die liebe Sonne gezeigt. Aber Klugheit gebietet, den frommen Eifer zu zügeln, wenn der Gunder ein Gewaltiger auf Erden ist. Wie?

Mut. Ich bewundere deine weise Vorsicht.

6. Jug. Daran thust bu Recht. Indessen schreit bie Religion um Rache, benn schon manches Opfer hat jener Bösewicht ihr entzogen, manches herrliche Auto da fe gehindert. Wehmuthig hab' ich oft gerufen: wie lange wird der Simmel diesen Frevler dulden? — Da ist mir endlich im Traum der Engel des herrn erschienen.

Ant. Ein Engel?

6. Juq. Ja, mein Sohn, ich pflege mit Engeln bann und wann über irdifche Ungelegenheiten mich zu befprechen. Er hat mir geboten, die Schlange von der Erbe zu vertilgen, beren Bif die Gläubigen vergiftet.

Mut. Bie? Du durftest magen, an ben Vicekonig beine Sand ju legen ?

- G. Jug. Bewahre der Simmel! Ich schaud're! Meine Sand spendet nur Gegen. Das gebenedeite Werkzeng bist du. Ant. Ich ?
- 6. Juq. Du. Dein Vaterland von einem Keter zu befreien, hat der Himmel dich gewürdigt. Zum Lohn verheift er dir die Hand der Nichte des neuen Vicekönigs. Wie?

Ant. Sab' ich boch nur um Colestinens Sand geworben.

S. Inq. Kurzsichtiger Jungling, errathst bu nicht? Wer barf an Macht und Reichtum mit Don Ignazio Zapata sich meffen? Wer an Weisheit und Erfahrung? (fuge ich in Demuth hinzu). Wen wird, wen muß die Wahl des Kaisers treffen? Leuchten dir nun die großen Folgen ein? Wirst du mit Freudigkeit zu bem schönen Beruf dich ruften?

Ant. (fdmanfenb). Ein Mord - ein Meuchelmorb -

S. Inq. Zaghafter Jüngling! sollen Beiber dich beschämen? Ber trennte das Haupt des frechen Holofernes von
seinem Rumpfe? — Die schlaue Judith. Ber schlug dem Siffera einen Nagel durch den Kopf? Die fromme Jael; und hochgepriesen werden diese Mörderinnen, was auch die gottlose Vernunft dagegen sprudeln mag. Du selbst, mein Sohn, hast du nicht löblich für den Glauben schon das Schwerere vollbracht? Hast du nicht — gesegnet sei dafür, ben eig'nen Vater der heiligen Inquisition überliefert?

- Ant. Doch ausbedungen, daß fein Leben unangetaftet bleibe.
- 6. Inq. Was nennft du Leben? In meiner Unterwelt ist jeder Keper lebendig todt. Jest mable. Du gehorchst ober ich öffne beines Vaters Kerker. Wie?
- Ant. Alles wag' ich um Colestinens Besit. Nicht mein Berg widerstrebt beinem Berlangen, aber mein Arm, mein ungeübter Arm.
- G. Inq. Gei ruhig, mein Sohn, mir genügt an beinem Gehorsam. Der himmel begehrt kein Opfer, welches beine Kräfte überstiege. Dir sei vergönnt, ein tüchtiges Werkzeug zu miethen. Verstehst du mich? Irgend einen Matador, ber beim Stiergefecht an Blut gewöhnt, mit sicherer Faust den rechten Ort zu treffen weiß. Der vollbringe die fromme That, empfange dein Geld und meine Ubsolution. Daß er bald nachher verschwinde, sei meine Sorge.

Ant. Wann und wo foll der Vicefonig fallen?

- G. Juq. Er liefert sich selbst. Unter bem gleißenden Vorwand, die Rechtspslege zu prüfen, reift er umber im König-reiche, man erwartet ihn auch zu Toledo; wie bald, ist mir noch unbekannt. Ueberall verweilt er, um zu jagen, denn er findet großes Belieben an diesem sündlichen Mordspiel.
- Ant. Wie, wenn der gedungene Mörder diese Gelegenheit benutte? auf der Jagd — im dicken Balde —
- 6. Inq. Recht, mein Sohn, es beginnt in beinem Ropfe bell zu werben. Doch zwiefach sei ber Weise geruftet. Während ber erste Pfeil noch schwirrt, legt er schon ben zweiten auf ben Bogen. Kennst bu Donna Cordula?

Ant. Wer kennt nicht bes Wiceknigs Freundin und Beberricherin!

G. Juq. Jest bewundere man. Ich war es, der diese verschmitte, jedoch fromme Dame ihm zugesellte. Ich war es, der die Gewalt über das Berz eines alten verliebten Thoren sie dermaßen üben lehrte, daß sogar der einzige Sohn ihr weichen mußte. So erfuhr ich die Geheimnisse, und ließ durch meine Mönche das Nolk bearbeiten.

Ant. Dennoch betet bas Bolf ben Bicekonig an.

S. Juq. Gleich ben verstockten Ifraeliten bas golbene Kalb. Er ift prachtig, freigebig, und was gemeine Menschen gerecht zu nennen pflegen. Go gewann er ben Pobel.

Ant. Bas fürchtet beine Eminenz von ibm, fo lange Donna Corbula -

6. 3ng. 21ch! ba fteh'n wir an ber Klippe, wie? Die fundige Leidenschaft ift verraucht. Er hat erfahren, daß fie bisweilen feine Bunft migbraucht, wie er es nennt, daß fie für Gold und Gabe einen erlaubten Sandel damit getrieben. 36 fage erlaubt, indem die fromme Geele jederzeit von den empfangenen Gefchenken reichlich die Rlofter bedenkt. Er, den Klöftern ftete abhold, hegt den gottlofen Bahn, man . durfe nicht durch folche Mittel die Diener der Rirche bereidern. Darum ift fein Berg für die Freundin erkaltet. 3ch fürchte fogar, daß unser frommes Einverständniß ihm verrathen worden, benn feine Tucke hat meine Vertrauten ausgewittert, und feit Wochen icon barr' ich vergebens auf eine driftliche Mittheilung von Donna Cordula. 3hr Kall icheint nabe. Gie abnet es, und zittert für ihre gesammelten Schape. Diefe Furcht macht fie geschmeidig und bereit ju Muem, mas meine Klugheit ihr einfluftern wird.

Ant. Ich errathe --

G. Juq. Co ober fo. Dolch ober Gift. In Ich Ich

beinen Augen eine scheue Verwunderung. Immer noch legst bu den Maßstab beiner weltlichen Moral an des himmels Wege, die unerforschlich sind und weise. Vor ihm ist ein sunbiges Menschenleben von keinem höhern Werth, als in unsern Augen das Leben eines schädlichen Insekts.

Ant. Deine Emineng hat den lofeschluffel, darum vertraue ich blindlings.

S. Jug. Diefen löblichen Behorfam belohn' ich auf ber Stelle; benn fieb', es nabert fich die holbe Jungfrau, nach welcher beine Bunfche ftreben.

Ant. Colestine? Ift fie bas? o wie fcon!

## Siebente Scene.

## Coleftine. Barbara. Die Borigen.

- Col. Lieber Oheim, ich muß klagen: man sperrt mich ein, die munderliche Duenna führt mich taum in deine fchonen Garten.
- 6. 3nq. Daran thut fie mohl, fintemal die jungfrauliche Sittsamkeit gebietet -

Col. Daß man aus langer Beile fterbe.

Barb. Im Nothfall allerdings, mein Fraulem.

- Col. Uch, war' ich doch wieder in meinem freundlichen Thale!
- S. Juq. Man ftirbt nicht aus langer Beile; man un= terhalt fich mit driftlichen Betrachtungen. Bie? —

Barb. Lag ich es baran ermangeln? aber bas Fraulein -

6. 3ng. Dun? was thut bas Fraulein?

Barb. 3ch muß bem gnabigen Oheim mit wehmuthigen Bergen verrathen — fie fchlaft babei gewöhnlich ein.

Col. Ift bas meine Oduld ?

Barb. Geftern befchentte Em. Emineng bas muthwillige Beltfind mit einem foftlichen Rofenfrang von Rubinen.

G. Inq. Wenn bu biefen täglich auch nur hundertmal abbeteft, so wird die Zeit bir sanft verfließen, wie ein Bach- lein zwischen Blumen.

Col. (gabnt).

Barb. In die Saare hat fie ihn geflochten und fich in einem Spiegel mit fündlichem Bohlgefallen betrachtet.

Col. Ich ja, die vielen großen Spiegel in deinem Palast gefallen mir wohl. Sonft war Mues beffer in unfern Bergen, nur Spiegel hatten wir nicht.

G. Juq. Ochame bich, bu bift fein Kind mehr.

Col. Eben weil ich fein Rind mehr bin, fehe ich mich lieber und pute mich lieber.

G. Juq. Das Lettere fei bir vergonnt für beinen kunftigen Gemahl.

Barb. Berneigt Guth , Fraulein.

Col. (verneigt fic). Bon Bergen gern.

6. Jug. Sier fteht er: Don Untonio Ulwares.

Ant. Der mit ftolgem Entzücken --

Col. Nicht doch, mein Obeim fchergt.

6. Juq. Mein, Coleftine, ein Groß Inquifitor fcherzt nie.

Col. Aber ich febe ja ben fremben Berrn gum erften Male.

6. Juq. Go geziemt es fic.

Ant. Er wird Eure Liebe ju verdienen ftreben.

Col. Das mare mir leid, ebler herr, wenn ich auch ver diente Liebe nicht erwidern konnte.

6. 3ng. Beift bu fcon, mas Liebe ift?

Eöl. O ja.

6. Juq. Wirklich! hat Frau Barbara bich bas gelehrt? Barb. Bewahre ber Simmel!

Col. Rein, wahrhaftig nicht.

6. Jug. Go rebe.

Col. Darf ich?

G. Juq. Du mußt. Ginem Oheim, einem zweiten Vater barfft bu nichts verhehlen. Wie?

Barb. Die liebe Unschuld hat nichts zu verhehlen.

Sol. Meinst du? warum sollte ich auch ? Francesco hat mich in der Liebe unterwiesen.

6. Inq. (auffahrenb). Wie! was! Wer ift diefer Francesco?

Barb. Ich falle aus den Wolken.

Col. Burne nicht, gute Barbara, Francesco meinte, es mare beffer, wenn du nichts bavon erführeft. Aber meinem Oheim barf ich es nicht verschweigen; auch biefem herrn nicht; beibe könnten mich fur eigensinnig halten.

Barb. Mir wird bunkel vor den Augen.

G. Inq. Rebe, Satans Rind! Ber ift biefer Francesco?

Col. Ein Jungling, schon wie der Engel Michael, den ich in der Klosterkirche bei den Ursulinerinnen geseh'n.

6. Jug. Und wo ift biefer icone Jungling?

Col. Uch! Wo er jest ift, weiß ich nicht.

6. Juq. Allein wo war er?

Col. Täglich kam er vom Berge — vielleicht vom himmel herab in unser Thal.

Barb. Mus ber Bolle ift er heraufgestiegen.

Ebl. Ich suchte eines Tages — nicht ihn, sondern mein verlorenes Lamm. Aber ihn fand ich, und seitbem hab' ich mein Lamm nicht mehr gesucht.

6. Juq. Co, Frau Barbara? Ift bas bie treue Obbut?

Digitized by GOOGLO

Barb. Nicht von ber Geite bin ich ihr gewichen.

Col. Aber ich bin bir von ber Seite gewichen, mahrend bu beine Siefte hielteft.

Barb. Ich bin des Todes!

6. 3nq. Bon welchem Range, welchem Stande mar diefer Berwegene? fein Bater? fein Gefchlecht?

Col. Darnach hab' ich nie gefragt.

6. Inq. 3ch werd' es untersuchen. Man gitt're!

Barb. Ich man zittert schon am ganzen Leibe.

Col. Saben wir boch nichts Bofes gethan.

8. Inq. Schweig! — So ift kein Berg zu fteil, die Berführung weiß ihn zu erktimmen; das einsamste Thal beschleicht der Bersucher. Geh', verwahrlostes Kind! danke deiner Heiligen, die vom Abgrund dich errettet. Geh', zähle die Rubinen an deinem Rosenkranze, und bereite dir mit Sittsamkeit ein Brautgewand, denn in wenigen Tagen führt Don Antonio dich zum Altare.

Col. Ich, guter Oheim! ich habe Frangesco versprechen muffen — und gern versprochen —

S. 3nq. Man schweige! — Man lefe Born in meinen Bliden — Man entferne sich!

Col. O daßich die beschneiten Gipfel meiner lieben Berge wieder fahe! Dort im engen Thale war ich glücklich. (Ab.)

Barb. (the folgenb). Das ift mein Tob.

# Achte Scene.

## Der Groß : Inquifitor. Antonio.

S. Inq. Gewaltig ift ein Groß = Inquisitor, boch ein Mägblein zu huten vermag er nicht; wer weiß, ob felbst ber heiligen Engel einer mit Ruhm dabei bestehen wurde.

Ant. Mir überlaß die icone Sorge, mir und bem Engel ber Liebe.

6. 3ng. Wenn ich gang auf bich gablen barf -

Ant. Du barfft, ehrwürdiger Vater. Seit ich Coleftinen geseh'n, gluben meine Abern, und hatte mir zuvor ber Ehrgeiz das Ziel gesteckt, so beseelt mich jest die feurigste Liebe. Ford're was du willst, ich scheue keine Gefahr.

G. Jug. Lag bich umarmen, mein Gohn. Ich fpure,

daß die Gnade dich ergriffen hat.

Ant. Um beiner Kinder Vortheil willen, wird beine Eminenz nicht unterlaffen, Die Schäte meines Baters mir jugufichern.

G. Juq. Es foll gescheh'n. Ich mußte zögern bis ich bein Berz erforscht. Sein Urtheil ist gesprochen. Er hat in seinen Briefen an bich bie gräßliche Vermuthung geöußert, baß auch die heidnischen Indianer wohl selig werden könnten; das ist genug. Zwar muß ich befürchten, du werdest nicht bis zu bem Helbenmuth des Glaubens dich erheben können, beinen Vater auf bem Scheiterhaufen zu erblicken — Wie?

Ant. Du versprachft mir, fein Leben gu iconen.

S. Juq. Es fei; ob ich gleich nicht ohne Wehmuth an bas glanzende Auto da fe gedenken kann, welches durch diese unverdiente Langmuth dem himmel und mir entzogen wird. Indeffen soll er in einem kühlen Kammerlein gehörig mit der ewigen Einsamkeit versorgt werden. Schon hab' ich, zu diesem Behuf, aus den Mauern von Loledo ihn hieher bringen, und einstweilen in diesen Thurm sperren lassen.

Ant. (unwillfürlich schaubeinb). Er ist hier in biesem Thurme?

- G. Inq. Ich glaube faft, eine unchriftliche Schwachheit will fich beiner bemachtigen?
- Aut. O nein. Ich weiß und wiederhole mir oft, daß beine Eminenz von allen kindlichen Pflichten im Namen ber heiligen Inquisition mich entbunden hat
  - 6. Juq. Beil höhere Pflichten eintreten.
- Aut. Ruc erschrocken bin ich, benn mir scheint, bier in beinem Park sei ber Befangene minder sicher, als in ben Ker-tern von Tolebo.
- G. Inq. Gei ruhig. Diesen festen Thurm haben bie Mauren erbaut, er ist nie leer von Ketern, und gereicht folg- lich meinem Park zu nicht geringer Zierde. Mit mehr Bequemlichkeit ersoriche ich hier, ob, und wo dein Vater noch Schäfte verbirgt? wie meine Kundschafter vermuthen lassen. In unserm Rathe wurde noch hier und da eine Stimme für ihn laut, hier schweigt alles. Hier barf ich ungehindert seinen Körper züchtigen, damit die Seele genese. Dann soll er auf ewig verschwinden, wozu gleichfalls dieser anmuthige Park bie beste Gelegenheit darbietet.

Mnt. Diefer Part?

6. Juq. Du siehst mich zweifelnd an? o bu weißt noch nicht, auf welchem Boben diese Baume wurzeln. Betrachte hier die Grotte. Dir möchte scheinen, man habe sie blos zum Schut vor der brennenden Sonne in den Felsen gehauen? Reinesweges; sie ist weit erhabenern, weit frömmern Zweden geweiht. Du erblickest dort in der Dammerung eine Bildfaule, den heidnischen Gott des Schweigens. Er birgt eine eiserne Pforte, zu einer engen Söhle geleitend, die schon manchen Reter verschlungen hat. Dort, auf seiner Vorgänger Knochen werde das Lager der Neue dem Sunder bereis

tet. (Er ergreift Antonios Sant.) Jest mein Sohn beehre ich bich mit meinem engften Vertrauen, indem ich felbst in diese Grotte bich führe. (Er nabert fic ber Grotte und erblidt Lafarillen, die fich schlafend fiellt.) Ba! mas feh' ich!

Ant. Gin Bigeuner = Mabden.

6. Juq. Wir murden belaufcht.

Ant. Gie ichlaft.

6. Jug. Das rettet ihr Leben.

Ant. Wie mogen beine Bachter folches Gefindel in ber Rahe bes Palaftes bulben?

S. Jug. Auch Gefindel, mein Sohn, ift nicht felten brauchbar zu Gottes Ehre, und manches Große hab' ich schon im Stillen durch elende Werkzeuge vollbracht. Darum verstatte ich auch dem Pöbel freien Zutritt. Wer ein geistiges Getränk bereiten will, der bedarf der hefen. — Doch hier Cauf Lafarillen bentend) wenn ich bedenke — wenn dieser Schlummer nur Verstellung ware. — (Er finnt einen Angenblick und fährt tann sehr frennblich sort.) Untonio, zucke deinen Dolch, stoß das Mägblein nieder.

Ant. Ein schlafendes Rind — es trägt ein Beiligenbild auf ber Bruft.

6. Juq. Das wolle man zuvor ihm vom Salfe reißen. (Antonio ftredt bie hand barnach aus.)

## Meunte Scene.

Lafarilla (foldgt bie Augen auf). Die Borigen. Ant. Es erwacht.

Lafarilla (gleichsam nur Antonio erblidenb). Wie gnadiger herr? Ihr solltet Euch schämen. Ich bin ein armes Bigeuner-Kind;

Ihr wollt mir meinen Beiligen nehmen, Ich weine mir die Augen blind.

6. 3nq. Beift bu, mit wem bu rebeft? Eleine Rreatur.

Laf. Was seh' ich! Er ift es! Ja wahrhaftig!

G. Juq. Wer? Wer bin ich?

#### Lafarilla.

Der Mann, ber mir im Traum erschienen, Als ich auf diefem Steine lag, Bon Engeln fab ich ihn bedienen, Und mo er ging, ba wurd' es Tag; Und wo er ftand, ba fproften Reime Schnell unter feinem Rug bervor, Und, gleich bem füßen Sonigfeime Kloß feine Rede mir in's Ohr. Den Simmelsglang erfahrner Tugenb Sab ich auf feiner Stirne glub'n, Und bennoch schien die Kraft ber Jugenb Auf feiner Wange noch zu blut'n. Er winkte mir - 3ch fühlte gerne, Dag unwillfürlich mein Anie fich bog; Doch Chrfurcht hielt mich in ber Ferne, Indem bas Berg mich zu ihm jog.

G. Juq. (mit eitlem Behagen). Bm! hm! — ich fage dir, Antonio, es gibt bisweilen unter biefem; Bolte Kreaturen mit besondern Gaben ausgerüftet.

#### Lafarilla.

Es ift die Stimme, die ich im Traume Gleich einer Engelsstimme vernahm, Der Beilige, ber im himmelsraume Mit einer Palme mir entgegen fam.

G. Juq. Gin frommes Magblein, ber Prufung murbig. Rebe, mein Sochterlein, wie kamft bu hieher? Lafarilla.

Darf ich Euch bewundern? lieben? D bann bin ich ju reben gefaßt, Sunger bat mich bergetrieben, Bunger ift ein ichlimmer Baft, Arbeit ungewohnte Plage; Betteln fommt mir fauer an; Rauben und fteblen ift beut ju Tage Rein Sandwert für ben Unterthan. Un meine Runft will Diemand glauben, Wom Pobel werd' ich fclecht bezahlt; D'rum wollet gnabigft mir erlauben Einen fichern Aufenthalt In diefen Garten, wo ungehindert Ja fo manches Unkraut fproßt; Bo die Quelle ben Durft mir lindert, Bilbe Beeren meine Roft.

G. Inq. (betrachtet fie mit lufternen Augen; bei Seite). Bubich und rund wird bas fleine Satanskind werben.

#### Lafarilla.

Ehrwürdiger herr, Ihr feid die Geißel Der Reger in ganz Spanien, Doch wiederum feid Ihr auch die Weisel Im Bienenkord der Gläubigen. Ei so vernehmt das fromme Lallen Einer armen Kreatur! Laßt mir von Eurem Tische fallen Brosamen nur.

G. Inq. (bei Ceite). Mus biefer wilben Blute möchte in Rurgem eine murgreiche Frucht erwachsen.

#### Lafarilla.

Sollt' ich benn zu gar nichts taugen In Eurem wunderschönen Park? Bersucht's, der Gartner kann mich brauchen; Zwar meine Urme sind nicht stark, Allein ich kann doch Maulwurfe graben; Ich kann durch meinen Trommelschlag Die Krahen verscheuchen und die Raben; Auch spur' ich den Raupen fleißig nach.

6. Inq. Und fpionirft fleißig? wie?

Ach wenn ich diese Kunst verstünde, So war' ich ja längst aus aller Noth; Das gabe einem armen Kinde Wohl ein reichliches Stück Brot. Wenn Ihr in solchen gelehrten Dingen Mich gnädigst unterrichten laßt, Fürwahr, so wird es Euch Segen bringen, Und der kleine dankbare Gast Um den Beschützer gaukeln und spielen, Der seine Bitte nicht verwarf; Reich, stolz und glücklich wird er sich fühlen, Wenn er die Hand Euch küssen darf.

(Gie brudt und füßt ihm bie Sanb.)

S. Inq. (febr behaglich). Glatte Schlange, es mag d'rum fein. Ich will an beine Verforgung benten.

Lafarilla (folagt hapfend an bas Tambourin).

Trum bum bum! Ein Blumlein ftanb

An einer nadten Felfenwand, Fast wurzellos; Da stieg ein frommer Mann herauf, Und schüttet' frische Erde d'rauf, Und zog es groß.

G. Juq. (lächelnt unt luftern fie besthauent). Farmahr, eine niedliche Kreatur, die durch ihre Gestalt in Lurzem bes Schöpfers Ruhm verherrlichen wird. Dein Rame?

Laf. Lafarilla.

S. Inq. Kunftig follst bu Beata heißen, benn es sei bir vergönnt, wenn ich bie Sieste halte, mir bann und wann bie Fliegen abzuwedeln. — Komm, Antonio, wir haben noch zu überlegen.

Ant. (leife). Mir fcheint dies Rind fast allguschlau.

S. Juq. Sei unbesorgt. Hier ist keine Gefahr. Bo mein Blick prüft, ba schwindet jede Täuschung. Bie? — Mehr als sieben tausend alte Reger hab' ich bereits entlarvt; folglich begreifst du wohl, daß ein solches Kind einen GroßsInquisitor nicht zu hintergeh'n vermag. — Auf Blederseh'n, Beata. Ich vergönne dir die Brosamen von meinem Tische. (Ab mit Antonio.)

# Behnte Scene.

Lafarilla (allein).

Uh! ich ersticke! Was hab' ich vernommen! Es geht mir noch Alles bunt durch den Kopf. Ha! dieser Priester, der unter den Frommen Sich aufbläht wie ein Pelikans-Kropf; Der sußlich heilig die Augen verdrehet, was bei Coogle Ms schau er in's Land Canaan, Und nimmer ein fröhliches Fest begehet, Als wenn er Menschen verbrennen kann — Und dieser Sohn, der seinen Vater Blutdürstigen Feinden verräth — O daß sich plöslich ein brennender Krater Auf unter den Füßen der Frevler that!

Du armer Greis! bis auf die Hefen Saft du den Kelch noch nicht geleert! Noch wird der harteste Schlag dich treffen, Der auch den letten Bahn gerftort.

Du armer Francesco, beiner Liebe Rein milder Hoffnungsstrahl erscheint; Der schöpft nur Waffer mit einem Siebe, Der solch ein Herz zu rühren vermeint. Du arme Lasarilla! bein junges Leben hing an einem Faben nur, So fein als die Spinnen weben, Berriffen, wenn dir ein Laut entfuhr.

(Sie zieht ein golbenes Angehänge aus bem Bufen hervor.) Dem Talisman durft' ich vertrauen.

Dank ihm! er war mein Retter, mein Schild;
Mir gab ihn einst die beste der Frauen;
Sie hielten ihn für ein Heiligenbild.
Gut, daß sie nicht darauf gewahrten
Die wunderliche fremde Schrift;
Daß sie vielleicht mein Leben sparten,
Um ihren Dolch und ihren Gift
Bon edlen Herzen abzuwenden. —
Biel unternehm' ich schwaches Kind —

Werd' ich es muthig und frohlich enden? (Sie foldat auf bas Tambourin.) Bagen verliert, magen gewinnt! (Ab.)

(Der Borhang fällt.)

# Zweiter Act.

# Erfte Scene.

Lafarilla und Francesco (treten auf).

Lafarilla.

Mein, ich habe bich nicht vergeffen, Sabe an diefem gefährlichen Ort Dir ju bienen mich vermeffen, Und gib Acht, ich halte Wort; Mehr vielleicht als kaum zu ahnen Dein jagend Berg ben Muth verfpurt: 3d will einen Weg dem Liebenden bahnen. Der auch ben Sobn jum Biele führt.

Franc. Rauberin, wenn du das konnteft -Lafarilla.

Wer weiß, ich kann noch nichts versprechen, Much mit Fragen verschone mich; Doch gibt es Rofen für bich ju brechen, Go fcheu' ich feinen Dornenftich. Bur's Erfte bring' ich bir frohe Runde, Mod ift Coleftine frei; Ich vernahm's aus ihrem Munbe: Sie liebt bich noch, fie blieb bir treu. Franc. (baftig). Du haft fie gefeben, gefprochen ?

Beber gesehen noch gesprochen, Mlein vernommen, was sie sprach. Jest ftill, der Abend ift angebrochen, Berliebten ift ja Dammerung Zag. Um diefe Beit, in frifcher Ruble, Banbelt gern die junge Braut, Die ihre Soffnungen, ihre Gefühle, Den Baumen und bem Monde vertraut. Befdwind, hier unter den Rofenhecken Ladet die Moosbank jum Gigen ein, Dahinter magst bu bich verstecken Und Mauschenstille fein; Denn kommt ber Duenna gu Ohren Ein Biertel = Geufger nur, So bift du verrathen, verloren, Und mir broht eine hanfene Ochnur. Muein die Alte folau zu firren, Bin ich Gottlob ber Rante voll, 36 will ihr ben Kopf so prachtig verwirren, Daß fie meber feben noch hören foll.

Franc. Sieh dich um, Lafarilla, es treten zwei ver- foleierte Frauenzimmer aus dem Palaft.

Laf. Sie find es. Fort! (Beibe fclupfen hinter bie Rofenbede.)

# Bweite Scene. Cölestine. Barbara.

Barb. Langsam, langsam, Fraulein! Der Schrecken hat meine Füße in Blei verwandelt.

Col. Co lag und umtehren, ich bin hier ohnehin nicht gern.

Barb. Gi, es ift boch bas anmuthigfte Plagchen im gangen Park.

Sol. Fürmahr fehr anmuthig. Statt ber Nachtigall im Busch hörten wir neulich aus diesem Thurm die Seufzer eines Gefangenen ftohnen.

Barb. Beffer folche, als verliebte Geufzer.

Col. Gute Barbara, bas verftehft bu nicht.

Barb. Meint Ihr? D ich verstehe das recht gut. Vor siebenundbreißig Jahren hat mir ein schmucker Jüngling bergbrechend vorgeseufzt. Da wurde mir auch bisweilen die Luftröhre zu eng. Aber es fehlte am Besten.

Col. Um Beften ? Liebe ift ja bas Befte!

Barb. Wenn man satt ist, ja. Der arme Sund ging in die neue Welt. Ich fand mich driftlich und nahm meinen Mann, ben Efel, Gott verzieh' mir die Gunde!

Col. Du haft einen Mann?

Barb. Leiber ja!

Col. Davon haft du nie gesprochen.

Barb. Es ift nichts Erfreuliches bavon ju melben.

Col. O ergable mir geschwind von dem Glud, einen geliebten Mann ju besiten.

Barb. Das ist eine sündliche Materie. Allein so viel mag ich wohl verlautbaren: ber heilige Chestand in diefer Welt, und bas Fegefeuer in jener, bas kommt vermuthelich auf ein's heraus.

Col. Bewahre der Himmel! Wer ist denn dein Mann? Barb. Er ist Gefangenwärter hier im Thurme.

Col. Gin hafliches Umt.

Barb. Sat er boch nur Reger zu bemahren.

Col. Reger. Ich hore immer so viel von Kegern; ertiere mir boch, was find das fur Menschen?

Barb. Reine Menfchen - Ungeheuer!

Col. Bie feben fie benn aus?

Barb. Ich! ber Satan leiht ihnen bisweilen recht zierliche Gestalten, und so wie Ihr zum Erempel Euren Francesco beschreibt, ist gar wohl möglich, daß er ein abscheulicher Keger war.

Col. Nein, nein. Reger sollen unglaubig sein; er aber hat alles geglaubt, was ich ihm sagte.

Barb. O Jammer! Bas habt Ihr ihm benn gefagt?

Col. Daß ich ihn liebe.

Barb. Behe! wehe!

Col. Daß ich ihm treu bleiben wolle bis in den Tod.

Barb. Gräßlich anzuhören!

Col. Bar es benn Unrecht, meinem fünftigen Gemahl Treue ju geloben?

Barb. Don Untonio de Ulwares wird Guer Gemahl.

Col. Cher fpring ich in's Waffer.

Barb. Fürchterliche Redensarten!

Col. Konnteft bu munichen, daß mein Mann bem beinigen gliche?

Barb. Ach, die Manner gleichen sich Alle, sind alle schlecht. Ich will meine Gedanken eben nicht laut werden laffen, aber ich glaube immer, es ist bei deren Schöpfung ein kleines Verseh'n vorgefallen. Don Antonio indeffen gebört zu den Erträglichen. Zwischen ihm und meinem Tölpel ist ein gewaltiger Unterschied. Jener wohl gebildet, dieser eine Art von Frosch. Jener vornehm, reich, dieser ein gemeiner Trunkenbold. Jener klug, verständig, dieser bumm

wie eine Mente, neugierig wie eine Nachtigall, und leichtglaubig wie eine beschwatte Dirne. Run erwägt Guer Gluck gegen meinen betrübten Zustand.

Gol. Sage mir aufrichtig, beneft bu noch bisweilen an beinen erften Geliebten ?

Barb. Mus allen Rraften fuche ich bergleichen funbige Gebanken ju entfernen.

Sol. Aber es gelingt bir nicht immer? wie? Barb. Wenn ber bofe Feind mir zu machtig wird, fo folge ich nach ihm mit meinem Rofenkranz.

# Dritte Scene. Lafarilla. Die Vorigen.

Lafarilla (an ihr Tambourin schlagend).

Trum bum bum! Die Bolken thauen, Die Berge hullen fich in Dunft; Geid mir gegruft, ihr holben Frauen! Bar' euch gebient mit meiner Kunft?

Barb. Bebe dich weg mit beinen fundlichen Runften! Col. Nicht boch, komm naber, du armes Zigeunerkind. Verftebst bu auch schon zu prophezeien.

## Lafarilla.

Last in Eure Hand mich sehen, Meine Kunst nur selten irrt, Ich errathe was geschehen, Und was noch geschehen wird.

Col. Da haft bu meine Sand. Barb. Fraulein! hutet Guch!

## Lafarilla.

Warum mich schelten? warum sie meistern?

Faßt immerhin Vertrauen zu mir, Ich halte mich nur zu guten Geistern Und fliehe die Bösen, so wie Ihr.

Col. Wohlan, ergable mir die Vergangenheit.

Barb. (bie vergebens ihrer Neubegier wiberfieht). Bunderd= halben will ich es boch mit anhören.

Lafarilla (beutet aus Coleftinens Sanb).

Von einer frommen Matrone erzogen, In eines Thales engem Raum, Ist fern von der Welt vorüber gestogen Eurer Kindheit lieblicher Traum.

Col. Errathen.

Barb. (empfinblich). Matrone? Sollte man nicht benten, ich hatte mit dem alten Methusalem ein Dugend gold'= ner Hochzeiten gefeiert.

## Lafarilla.

Ich sehe Lammer am Berge weiben, Bo ber wilbe Rosmarin blubt; Mur an solchen kindlichen Freuden Ergeste sich Euer Gemuth.

Col. Ach ja, so war es!

Barb. Aber fo blieb es nicht. Mur weiter.

## Lafarilla.

Siehe da liegt ein schöner Knade Berborgen im wilden Rosmarin; Ich seh' Euch hüpfen am Schäferstabe, Ihr sucht ein Lamm — und findet ihn. Edl. Mein Gott, Barbara, sie weiß Mues! Lasarilla.

Der erften Liebe fußes Bergnugen

Wandelt den Felsen jum Altar, Der treuen Bachterin mird es verschwiegen, Eurer Unschuld broht Gefahr.

Barb. Da hört Ihr's!

## Lafarilla.

Plöglich ruft aus Eurem Thale Eine Stimme Euch hervor. Ihr steht erschrocken vor dem Gemahle, Den nicht Euer Herz erkor.

Col. So ist es! ach so ist es.

## Lafarilla.

Doch unverwelkt grunt Guch noch immer Der ersten Liebe Mirtenzweig:

Ihr feufzt — Ihr fcwort: — Ihn laß ich nimmer. So Fraulein fteht es jest mit Euch.

Col. (feufgt). Ja, fo fteht es jest mit mir. Laf. Run, madere Duenna, Eure Sand.

Barb. (bei Geite, mit ber hand gudenb). Wenn ich nur wüßte, ob die Gunde mit ein paar Rosenkrangen abgethan ware! Nun ba, bu herenkind! schau' mir in bie hand.

#### Lafarilla.

Ei ei, hier gibt es viel zu lefen, Linien die Kreuz und Quer. . Wunderschön seid Ihr gewesen, Manner seh' ich ein ganzes Heer.

du Gatanslockvogel!

Barb. I nu, man war benn auch, jum Lobe bes Schöpfers, mit Fleisch und Bein gehörig ausstaffirt. Lafarilla.

Da laufchen fie hinter Mauern und Baunen,

Da wird gefeufit, gebettelt, geweint; Doch unter Muen feb' ich Ginen, Der es am redlichften meint.

Barb. Uch! ich kenne ihn wohl!

Lafarilla.

Ihm war die Treue unverletlich, Auf Euch hatt' er sein Hoffen gestellt; Doch seine Armuth jagt ihn plöglich Auf's wilde Meer, in die neue Welt.

Barb. Wo er nun icon langft umgekommen ift! Lafarilla.

Er hat sich in Seibenblut gewaschen, Er lebt und lechzt nach Liebesglück; Mit treuem Serzen und vollen Taschen Kehrt er nach Spanien zuruck.

Barb. Er lebt? Er fehrt jurud?

Lafarilla.

Bon lieblichen, von füßen Soffnungen befeelt, Eilt er zu Euren Füßen Und — findet Euch vermählt!

Barb. Der himmel wird eine getreue Gattin nicht auf eine fo harte Probe ftellen.

## Lafarilla.

Den verhaßten Gatten Erblickt er — wüthet — broht, Verfolgt ihn wie sein Schatten Und — schlägt ihn mausetodt.

Barb. Gott erbarme fic!

## Lafarilla.

Der jungen Witwe Klagen Rühren jedes Ohr, Allein nach vierzehn Tagen Zerreißt der Trauerstor.

Barb. Das fpricht ber Gatan aus bir.

## Lafarilla.

Ich höre Cymbeln, Flöten, Ich feh', wie sie erweicht, Mit jungfraulichem Erröthen Die bebende Sand ihm reicht.

Barb. (gieht bie Ganb meg). Mein ganges Berg erbebt vor folden grafiliden Bilbern!

Col. Mir haft du noch fein Wortchen von meiner Bu-

## Lafarilla.

Holbes Fraulein, bas kann ich sparen, Denn Euch sprubelt der Soffnungs = Quell, Und in Euren schönen Jahren Sieht man immer die Zukunft hell. Doch wenn Ihr mir versprecht zu schweigen, Wenn Ihr vor Geistern nicht erbebt, So kann ich Euch den Geliebten zeigen Im Bilbe, wie er leibt und lebt.

Col. O geschwind! geschwind!

Barb. Gott bewahre mich vor fundlicher Neubegier! — Sehen möcht' ich freilich, ob Er in fiebenundbreißig Jahren fich auch so wenig verändert hat als ich.

#### Lafarilla.

Ihr burft es mit gutem Gewissen wagen, Google

Es geht nichts Gunbliches dabei vor; Nur ein Bild auf Dunften getragen Steigt auf meinen Ruf empor, Schaut euch an und windet Aus dem Nebel sich los; Lächelt freundlich und verschwindet In der Wolke Schooß.

Col. Liebe, liebe Barbara, das muffen wir feb'n.

Barb. Bergens - Fraulein, es ift eine Gunbe.

Col. Gi, wenn auch, find wir nicht Menfchen? folglich muffen wir auch bisweilen fundigen.

Barb. Ja, wenn Ihr mir versprecht, Ablag von Eurem Obeim zu verschaffen.

Col. So viel du willst. Ich bekomm' ihn umsonst.

Barb. Und was wird bas Kunftftuchen foften? be?

Laf. Das bestimme bes Frauleins Großmuth.

Col. Da nimm was mein Oheim mir geftern ichentte.

Barb. Ei ei, zu viel, zu viel!

## Lafarilla.

Belohn' Euch Gottes Segen! Ihr follt es nicht bereu'n, Denn ich will bagegen Euer Herz erfreu'n.

Barb. Doch meine Bergensfreude mit einbedungen.

Laf. Bugeftanden.

Col. So eile, Schwägerin.

Lafarilla (schlägt an das Tambourin).

Bohlan, ihr guten Geifter! Schwebt berbei, raufcht heran!

Erkennet euren Meifter

In meinem Talisman!

Col. 3ch fange an mich zu farchten.

Barb. Mir luftet es icon die Saare.

Lafarilla.

Rein Ochrectbild foll euch fteren

3m füßen Traum;

Es ichlupfen bie Beifter auf mein Begehren

Bier in dem Blumenteld, bort in ben hohlen Banm,

Ihr, Fraulein, lagert Euch im Schoofe

Der duftern Laube; heftet ben Blick

Starr auf biefe junge Rofe,

Ihr Reich entfaltet Guer Glud.

(Coleffine thut, was Lafavilla ihr geboten.)

Und Euer Bunfth, ihrwürdige Alte,

Wird Euch im hohlen Baum gewährt,

Schiebt Ener Haupt in Diese Spatte,

Go wird erscheinen, mas 3hr begehrt.

Col. Ich fige.

Barb. (ftedt ben Ropf in ben Raftanienbaum). 36 fcaue.

So hutet euch ben Ropf ju breben, Bebt fleifig Ucht - und ruhrt euch nicht -

Es ift um meine Kunft gescheben,

Wenn Gine nur ein Bortchen fpricht.

(Sie fchlägt an bas Tambonrin.)

Horoscopo! Arimospe!

Abracadabra! potiphar!

Spring' hervor aus der Rofenknospe,

Beift der Liebe, ftelle dich dar.

Franc. (ftedt ben Ropf burch bas Rosengebufch). Erschrecket nicht.

Col. (freifcht, Francesco verfcminbet).

Barb. (zieht fonell ihren Ropf gurud). Bas gibt's?

Col. Ich! ein Frofc bupfte mir über ben Fuß.

Laf. O meh! nun habt ihr Mules verdorben.

Barb. Geid Ihr nicht ein Rind mit Eurem Gefreisch! Benn nun die Beifter es übel nehmen?

Col. Ich weiß nicht — es kam mir vor — Lafarilla.

Geschwind! geschwind zur Stelle! Bir wagen behende noch einen Berfuch; Doch still wie in der Nonnenzelle,

Sonft bleibt untraftig mein Bauberfprud.

Col. Ich, nun werb' ich gang ftille fein.

Barb. Go haltet Bort, und erschreckt nicht gleich über einen elenden Frosch. (Beibe nehmen ihre vorige Stellung wieber ein.) Lafarilla (mit bem Tambonrin).

Horoscopo! stille! stille! Abracadabra! mauschenstill! Denn nur schweigend, in der Damm'rung Sulle, Die Liebe dich beglücken will.

Franc. (erfcheint wieber). Cole ft ine, ich bin es felbft.

Lafarilla (fich um bie Alte befchäftigenb).

Solle Euch noch nichts erschienen sein, So ftedt nur ben Ropf ein wenig tiefer hinein.

(Gie flappert ihr mit ben Raftagnetten um bie Dhren.)

Franc. (leife). Liebst du mich noch?

CN. Dunfragft?

Franc. Man will bich vermählen?

Col. Ud!

Franc. Folge mir.

Col. Wohin?

Franc. In die neue Belt.

Col. Bie fann ich?

Barb. Es bleibt ftocffinfter unten im Baume.

Baf. Mur tiefer, tiefer ben Ropf binunter.

Franc. 3ch entführe bic.

Col. Belde Gefahr!

Franc. Ich icheue feine.

Col. Die Möglichkeit -

Franc. Der Liebe ift Alles möglich.

Col. 3ch werde ftreng bewacht.

Franc. Vertraue bem Zigeuner - Mabchen.

Barb. Rein, langer halt' ich es nicht aus, ich muß erfticken. (Francesco verbirgt fic.)

Col. Much mir fehlt der Uthem.

Barb. Bas habt Ihr gefehen ?

Col. Reinen Beift.

## Lafarilla.

Der Beister Bnade wird schweigend erworben, Bedes Geräusch sie schnell verscheucht, Der bose Frosch hat Alles verdorben, Doch morgen gelingt es besser vielleicht.

Barb. Da ift nun das ichone Geld weggeworfen, und ich habe in das fundige Wefen gang umfonft mich eingelaffen.

Col. Burne nicht, gute Barbara, morgen will ich ge-

Barb. Ja, immer ichreien die Madchen gur Ungeit; bamals, als ber glatte Bube auf unfern Bergen Guch nachtlet-

terte, ba hattet Ihr schreien follen. - Du mein Gott, es wird ichon Abend. Fort, fort, binein, ehe man uns vermißt.

Col. (au Lafarillen). Du kommft boch morgen wieder ? Barb. Ei freilich, mo folde Rreaturen Gelb mittern -Lafarilla.

Ihr durft von Eurem Balton nur winken. Lafarilla laufcht und wacht. Benn ichon die Sterne am Simmel blinken. Sie dient Euch gern bei Lag und Nacht.

Col. 3ch verstehe bich, leb' wohl. O bie schone Rofenlaube!

Barb. Denkt lieber an Euren Rofenkrang, (Beibe ab.)

# Vierte Scene Lafarilla. Francesco.

Baf. Mun! bift bu mit mir gufrieben? Franc. Ich, ju furg mar die Beit. Lafarilla.

Da haben wir's! er ift nicht zufrieden; Bu furg mar bem Berliebten bie Beit. Er fann ben beften Billen ermuben Durch feine verdammte Ungenügsgmfeit. Berr Ritter vom beifen Blute, Schonet meine Gebulb. Benn Ihr die icone Minute Bertanbelt habt, ift's meine Gould?

Franc. Burne nur nicht. Allerdings hab' ich ben glucklichen Augenblick benutt, habe in wenigen Worten viel mit ihr gesprochen; auf Entführung fie vorbereitet.

Eaf. Und haft ihre Zustimmung erhalten?

Franc. Sie warf es eben nicht von sich. Laf. Nun, was willft bu mehr? Franc. Daß es geschehe, und balb geschehe. Laf. Aber wie? Franc. Mit beiner Silfe, gute Lasarilla. Lafarilla.

Ja, wenn bu eine alte Muhme, Ober etwas bergleichen haft. Denn bu — bu bift im Seiligthume Der Unschulb ein gefährlicher Gaft.

Franc. Wir eilen zu einem Priefter, wir werben ichnell auf ewig verbunden.

## Lafarilla.

Ohne beines Naters Segen? Ohne sein Wiffen sogar? Freund, laß mich zuvor überlegen, Du kennst weber Pflicht noch Gefahr. Franc. Ich sehe nur die Gefahr, Colestinen zu verlieren.

## Lafarilla,

Leicht kann bas Herz ben Kopf verwirren, Gile mit Weile, vertrau' auf mich. Horch! die Schlüffel bes Thurmwächters klirren, Ihn brauch' ich, d'rum entferne dich. Franc. Was kann er dir nüßen?

## Lafarilla.

Meinst du, ich hatte nicht, mehr zu schaffen, Als dir ein Madchen zuzufrei'n? Geh', geh', und lege dich ruhig schlafen, Ich stelle zu rechter Zeit mich ein; Habe dir in's Ohr zu raunen Die wundervollste Begebenheit; Du wirst erschrecken, wirst erstaunen — Doch jest verlaß mich, es ist hohe Beit.

Franc. Ich gebe, weil du es verlängft; boch weit mich ju entfernen, muthe mir nicht ju. Bebarfft bu meiner, fo findeft bu mich am Rreuzwege unter ber größen Ciche. (216.)

# Fünfte Scenee. Lafarilla (alleln).

Ja, mare alles so leicht gewonnen, Als ein Mädden, das Liebe besticht; Doch, was sich sollte hier angesponken, Guter Freund, das aflibest du nicht. Den Kerker darf ich nicht vertassen, Wo jener Greis mit dem Schieffal ringt, Darf nicht ermidden aufzupässen, Ob irgend ein Zufall ihm Hilfe bringt. Den plutipen Wichter in betrügen Brenn' ich vor Begier.
Edigt schon hört' ich ihn duf den Stiegen, Endlich naht' er sich der Thür.

# Sech fie Stenus. Sawaffo. Lüfafilla.

Saw. (verschließt soigfällig ile Pforte). Betourften will ich nicht. Wenn nur die Welhreben gum Fenster Perein wüchsen, so braucht' ich nicht auszugeh'n. Trinken muß ich, ind viel trinken; benn wo Keper wohnten, ba ist die Holle, und in der Holle ist es heiß, und wo es heiß ist, ba nuß viel getrunken werden.

Laf. Gruß bid Gott!

Saw. Dant bir ber Teufel!

Laf. Warum fo undriftlich?

Saw. Beil bu eine Urt von Beibenfind bift.

Laf. Du lügft.

Saw. Meinetwegen.

Laf. Wo gehft du hin?

Gaw. Der Rehle nach.

Laf. Gib mir Berberge.

Gaw. Wo?

Laf. In beinem Thurme.

Saw. 3ch habe icon Fledermaufe genug.

Laf. Ich begehre es nicht umsonft.

Saw. Du? mas fannft du geben?

Laf. 3ch fann fingen.

Saw. Meine Rraben fingen den gangen Sag.

Baf. 3ch fann tangen.

Gaw. Meine Mücken tangen vor allen Genftern.

Laf. 3ch fann trommeln.

Saw. Nimm bich in Ucht, bag ich bir nicht auf ben

## Lafarilla.

Grobian, laß mit dir handeln, Warum werd' ich fo angeschnaubt? Mir hat in diesem Gart en zu wandeln Der Groß-Inquistor f elbst erlaubt.

Sam. Daran hat er fehr übel gethan.

## Lafarilla.

Ich will bir im Vertrau en sagen: Es liegt in diesem Garten ein Schaß,

Den vergruben in Kriegestagen Die Mauren auf einem wuften Plas.

Gam. Bo? wo?

Lafarilla.

Ich fuch' ihn mit der Bunschelruthe, Er wird von dreizehn Drachen bewacht, Doch in der dreizehnten Minute Gewahrt man ihn, nach Mitternacht.

Saw. Dreizehn Drachen? hu!

Dann find bie Drachen 5000 Meilen Bon hier auf dem Berge Cancasus; Ich heb' ihn schnell, du hilfst, wir theilen, Und leben dann beide in leberfluß.

Gam. Das läßt fich hören.

Laf. Willft bu mir helfen ?

Saw. Daß mir der Teufel ben Sals umdrehte.

Lafarilla.

Ei bemabre!

Alle Mühe wird dir gespart.

36 bedarf nur einiger Saare

Mus eines Wefangenen Bart.

Gaw. Die will ich bir wohl schaffen.

Raf. Ich felber muß fie ihm ausreißen.

Saw. Du felber? daraus mird nichts.

Laf. 3ch muß arabische Worte dabei murmeln.

Saw. Und ich fage bir mit fpanischen Worten, baraus wird nichts.

Laf. Du ftogeft bein eig'nes Glud von bir.

Gaw. 3ch ftoge ein Bigeuner = Madden von mir.

Laf. Der Ochat -

Saw. Wird wohl ein Umeifenhaufen fein.

Lafarilla (bei Geite).

Es ift mit bem Kerl nichts anzufangen, In Leib und Seele ein Stuck Blei. Bar er nur erft zum Septer: gegangen, Und die Luft hier frei.

Saw. Bas murmelft du?

Lafarilla.

Soll ich bir prophezeien? Dein ftarrer Sinn Wird bich balb gereuen, Wenn ich plöglich verschwunden bin.

(Gie folüpft hinter ben Raffenjenhaumi)

Saw. Verschwunden? hi! hi! hi! Du fpricht ja wie ein Geift? Nun so verschwind' einmal. (Er dest fich um.) Was? heigenen armen Seele! bas geht nicht mit rabten Dingen zu. Ich glaube, es war der Satan, der mich verssuchen wollte — da wandelt eben ein Monch henguf, ber soll mir ben bosen Geift beschwören.

# Siebente Şeene. Fabio (in Mandetrach). Mappatto.

Fab. (auftreigne, bei Ceite). Das ift er! Gost lag es gelingen! (Laut.) Migin Gohn, but bu ber Pachter biefes Thurms?

Gaw. Ig, chrwarbiger Garr; es ift mobl ein verbienftliches Umt, aber es wirft nur schmale Biffen ab.

Fab. In jener Welt wirft bu reichen Lohn ernten. Gaw. Benn ich nur in diefer Welt nicht durften mußte.

Jab. Ochlaft bein Befangener icon?

Saw. Der schlaft fo wenig, als ein Falf, wenn er abgerichtet wird. Dun ich meine, ber Satan richtet biefen Reger auch ab.

Sab. Suhr' ihn herunter.

Saw. Gi bemahre!

Sich. Kannft bu lefen ?

Saw. Das verfteht fich. Sab' in meiner Jugend gar oft bei ber Maffe geklingeit.

Fat. Mun fo lies den Befehl bas Groß- Inquisitors. Ich foll ban halbstarrigen Seper zum Beknneinst vermahnen.

Saw. (besteht bas Napier). Ja ja, folde bestegelte Papiere schieft der herr bisweilen; aber ehrwürdiger Bater, bei biefem Befangenen ist mir andbündlich unter schwerer Strafe gnboten, Keine lebendige Seele in den Thurm zu laffen, wenn fie auch zehn solche Schriften brachte.

Fab. Deinen Gehorsam werd' ich zu rabmen wiffen. Mer ich milliga nuch nicht in ben Shurm, bu follst iben Gesangenen herunter führen, so steht es gesthrieben.

Saw. Steht es fo? Das ift ein and'res. Mun fo gebal-

det. Euch einen Angenblick. (216.)

Fab. Ich foll ihn-wiedersehln! ben guten alten Gerrn, in Retten:ihn wiederseh'n; werb' ich meinen Schmerg, meine Freude mäßigen können?

Cof. (Sinter bem Baume leife). Gi, mas iftibas?

Fab. Und werb' ich feine Leiben nicht mach vermehren? Laf. (leife). Go schweige lieber.

Sab. Ich ich fann nicht rubig fterben, bis er Mues weiß.

## Achte Scene.

## Alwares. Sawaffo. Die Borigen.

Saw. Sohe Gnabe wiberfahrt Euch, Ihr verbammter Reger. War ich Groß-Inquisitor, ich ließe ohne weitere Umstände eine Papierkrone mit Flammen bemahlen, und sie Euch auf den Kopf nageln.

Fab. Der Segen bes himmels ruhe auf biefer Stunde!

MIw. Ich dank' Euch, ehrwürdiger Berr. Doch seib Ihr gekommen, wie mein Kerkermeister spricht, um ein Bekenntniß meiner Schuld mir abzufragen, so spart Euch Zeit und Mube, denn ich steh' am Grabes-Rande, fest entschlossen meine Unschuld mit dem Tode zu besiegeln.

Saw. Berftocfter Gunber!

Fab. Man muß nie an Befferung zweifeln. Lag uns allein! Gaw. Berr, aus ben Mugen barf ich ibn nicht laffen.

Fab. Bas befürchteft bu? ift er nicht gefeffelt? ein schwacher Greis?

Saw. Aber der Teufel — Ihr kennt ja ben Teufel, ehrmurdiger herr? ber zerreißt solche Ketten wie Zwirns-faben.

Fab. Meine Gegenwart verscheucht den bofen Feind.

Saw. 26! man hat Erempel -

Fab. Tritt wenigstene jurud, bamit nicht vor fremben Beugen die Scham etwa die Beichte hind're.

Saw. Nun wohl. Aber ich fage Euch, Ihr breicht leeres Stroh, ben hat ber Teufel ichon am Bratfpieß. (Er tritt in ben Sintergrund.)

Fab. (leife). Don Almares, wenn meine erften Borte Euch in Erstaunen segen, so hutet Euch vor lauten Meußerungen, benn wir werden behorcht.

Alw. Welche ungewohnte Oprache!

Fab. Doch die Stimme - hat Guer Ohr fich auch von meiner Stimme entwöhnt?

Mw. Lebte mein treuer Diener Fabio noch, ich fprache, er ift's.

Fab. Er lebt, er ift's.

Alw. Unmöglich!

Fab. Stille! ftille! fpart Eure Unmöglich fur wun-

Alw. Mir fchrieb mein Gobn, bu feift gestorben.

Fab. Beil fein Berg fur Guch erftorben mar.

Alw. Bas willft du damit fagen?

Fab. Guter Gerr, laßt mich Eure Sand zuvor kuffen. Meine Stimme zittert — meine Thranen brechen mit Ge-walt hervor — ich kann eher nicht mit Faffung sprechen, bis ich meines alten Herrn theure Hand an meine Lippen gebrückt. Ich bitte Euch, tretet nur ein wenig mehr zuruck, vor ben Baum, daß der Wachter mein Beginnen nicht ge-wahre.

MIm. Er wird tie Retten raffenl horen.

Fab. Much diese Ketten lagt mich fuffen. O bag meine Thranen fich durchagen konnten! — Go — genug — bie Beit ift koftbar — ich bin gefaßt — Geid auch Ihr es? —

Alw. Kommft bu meinen Tob mir anzufundigen?

Fab. Das ichlimmere vielleicht. Guer Sohn ift Guer Senker. Um früher im Genuft Gurer Schape zu ichwelgen, hat er felbft ber Inquisition als Reger Euch überliefert.

Alw. Kabio , bu lügft.

Fab. Wollte Gott, ich burfte fagen: seine Mutter hat gelogen, als sie ihn fur Euren Gohn ausgab. Mit Don Ba-

pata, Eurem Feinde, hat er das Gift gemifcht, und erhalt jum Cohn die Sand von beffen Richte.

Alm. Er ift verführt!

Rab. Ein Batermorber wirb geboren, nicht berführt. Much mich wollt' er beimlich tobten; Berftellung bat mich gerettet. Bar gleich bas leben mir nichts mehr werth, fo konnte es boch Euch noch nugen. 3ch wurde duf meine alten Tage ein Schmoichler, eine Art von Sofnarr; ein Robfnicker bei jedem Unfug. Ich liftete ihm fein Vertrauen ab. Bofewichter find leichtalaubig für bas Bife. Auf folde Beife vernahm ich ben feltenen glucklichen Bufall, daß man aus Tolebo Euch hieber geschleppt. Als eine Rreatur Des Eunftigen Gibams bab' ich freien Butritt in Bapatas Batife, und laffe von feinen Ochreibern nach jum Rarren halten, um unter ber Kappe gu erfahren, mas Guth brobt ober froffint. Belle Sunde find biefe Schreiber, auch die Inquisition etblindet vor dem Glang des Goldes. Ich ließ meine Spacpfennige blinken, erhielt bafür einen Daß, ber mir ben Weg zu Euch gebahnt, warf mich in diese Rutte, und feht, es ift gelungen.

Alw. Bas bub' ich bir gethan, alter Fabio, daß bu mit beinem Sparpfemig bir bie Luft erkauftest, mir ben legten Troft zu rauben.

Frb. Dich trieb ein Gelübbe. Und nillft Ihr ben Gohn aus Eurem Bergen ftogen, fo nehmt bie Cothter baffür auf.

MIw. Gine Tochter ?

Fab. Gure Marie lebt.

Alm. Bift bu ein Babhfittniger ober ein Befrager?

Fab. Euer treuer Knecht. Eure Gemablin war eine eble fluge Frau, aber eine blinde Mutter. Sie hufte ble arme kleine Marie. Um dem Liebling Untonio Gure Gunft und

Eure Schäße alleine zuzuwenden, erfand sie die Nachricht von ihrem Tode, wußte Euch — uns Alle zu täuschen, das Kind verschwand, ein leerer Sarg wurde begraben. Auf dem Todbette erwachte das Gewissen der Mutter, sie schämte sich dem Sohne zu vertrauen, was sie für ihn verbrochen. Sie schämte sich selbst vor Gott in der letten Beichte. Aber als Todesangst die Scham besiegte, ließ sie mich rufen; ich sollte ihr schwören, was sie mir vertrauen werde, Euch allein zu hinterbringen. Ich schwur — und ihre brennenden Lippen stammelten das Bekenntniß: sie habe das Kind —

Mw. Ermorbet ?!

Fab. Rein, die schaudernde Matur hielt ihren Urm gurud. Sie habe es einer Bettlerin geschenkt.

Mw. Bo? wo ift meine Marie?

Fab. Uch! mehr konnt' ich nicht erfahren. Der Tob lähmte plöglich ihre Zunge. Bielleicht wußte sie selbst nicht mehr.

Alw. Fabio, bu haft meinen Kelch bis an ben Rand gefüllt. Jest gib mir schnell Dolch ober Gift. Richt mahr, bu bringst etwas bergleichen unter beiner Kutte? Nicht mahr, bu bift nur barum gekommen?

Fab. Mein guter Berr! gebt ber Soffnung Raum.

Alw. Ein betrogener Gatte, ber bem geliebten Beibe im Grabe fluchen muß! ein zwiefach gemordeter Vater! ein Greis in ben Ketten ber Inquisition! und Hoffnung — ha! ha!

Fab. Wenn diefe Retten nur gebrochen werden, fo fann noch alles freundlich enden. Ihr kont Eure Tochter wieder finden.

Alw. Sa! ba! ba!

Sab. Der Vicekönig, Ener alter Freund, wird feine

ganze Macht Euch leihen. Ich weiß, er ift um Euch bekummert. Mein sieches Alter und Antonios immer wacher Argewohn hatten bis jest im Sause des Verbrechers mich angeschmiedet; aber nun hab ich beide besiegt; nun ergreif' ich den Pilgerstab, eile nach Sofe, dränge mich durch alle Bachen, und flustere mit meinem lesten Athem dem Vicekönig in's Ohr; daß und wo Ihr gefangen schmachtet.

Alw. Thor! will ich benn frei sein? O bie Retten, die meine Seele noch immer an ben Korper feffeln, die bruden mich, sonft keine.

Saw. (fommt hervor). Ehrwürdiger Vater! Run ift's genug. Die Nacht bricht ein, und an biefem Keper ift Eure Muhe boch verloren. Sabe ja fogar ben leibhaften Satan aus ihm lachen hören.

Fab. Du irreft. Es zeigen fich Spuren ber Befferung. Im Namen Seiner Eminenz befehl' ich bir, ben Befangenen milbe zu behandeln.

Saw. (foliest ten Thurm auf). Nun, wenn er fich beffert, so wird man ihm die Gnade anthun, ihn zu erdroffeln, ehe ber Scheiterhaufen angezündet wird. Unterdeffen steigt nur wieder hinauf zu Euren Ratten und Fiedermäusen. (Babrenb er fich nach Alwares breht, schlüpft Lafarilla in ben offnen Thurm.)

MIw. Gern! gern!

Fab. Don Ulwares, erwägt meine Worte. Der himmel ist gerecht. Die Unschuld prüft er nur, ber Schuldige wird entlarvt.

Saw. Wirb verbrennt. Fort! hinein! (Ab mit Alwares.)

Fab. Gott ichente ihm Eroft und mir Rraft, ihm einen Befreier zu erweden. (26.)

Saw. (inwendig). Se! was halt' ich da? heraus an's Licht!

(Er ftoft bie Pforte auf und gleht Lafarillen hervor.) Aha! bift bu es, verdammte Diebesbrut? Sattest du Luft, mich zu bestehlen. (Sie fortftogenb.) Pack' dich zum Teufel! (Er geht hinein und verriegelt die Pforte.)

## Meunte Scene.

Lafarilla (allein).

Uch, es ist mir nicht gelungen,
Mit dem Greise mich einzusperr'n;
Ich wäre so gern in den Thurm gedrungen,
Für mein Leben gern —
Zwar scheint, alles wohlerwogen,
Besser, daß es unterblieb;
Uber ich fühlte mich angezogen
Durch einen unwiderstehlichen Trieb,
Und half mir nur der liebe himmel
Im Dunkeln einen Winkel erspäh'n,
So konnt' ich in der Nacht dem Lümmel
Von Wächter leicht eine Nase dreh'n.

Saw. (am Fenfier). Spuckst du noch immer da unten herum? Coll ich die Kettenhunde auf dich heten? — Ich sage dir, es gibt hier nichts zu stehlen. (Solägt das Fenfier zu.) Lafarilla.

Lerne die Worte besser wählen, Du Grobian! In unster Zeit Schimpft ein Jeder über das Stehlen, Doch Jeder stiehlt bei Gelegenheit, Zwar Gold und Silber eben nicht immer, Denn mancher scheut sich vor dem Strick;

Doch nicht felten noch weit folimmer Des Rächften Ehre, Frieden und Glud.

Ja, wenn bas liebe Stehlen nicht mare, Man stürbe ja vor langer Weil'. Gewiffen, Treue, Tugend, Ehre, Gind langft auf allen Markten feil: Mur hat ein Jeber feine Beife, Den locket Ruhm, ben Unbern Gold, Und fo nimmt um verschiedene Preise, Der Diebesgott fie alle in Golb. Da fiebt man Dieb- und Menschenherben Bon ihrem Birten vergebens bewacht; Bum Stehlen und Beftohlenwerben Ift Mues auf der Welt gemacht! Ein wenig gröber, ein wenig feiner, Das gilt ja wohl am Ende gleich? Buhner und Ganfe fliehlt ber Bigeuner, Und Merander der Große ein Reich. Auf diesem gangen Erden-Runde Befeelt den Menfchen derfelbe Trieb; Der ehrlichfte Mann ift doch im Grunde Bodftens nur der fleinfte Dieb.

Ich glaube gar, ich philosophire, Wie weiland mein Doktor von Alcala, Und während ich die Worte verliere, Ist die Nacht schon da Mit allen ihren Sternen, Ein funkelndes Obdach mir, Denn ich darf mich nicht entfernen Von jenem Valkon, von dieser Thür. Hab' ich doch öfter bei den Schafen Auf den kühlen Bergen geruht, Kann ich auch wohl heute schlafen Unter dem himmlischen Fürstenhut.

(Sie legt fich auf ben Boben.)

Meine Tambourin jum Kopftiffen; Bon der Mutter Geift bewacht; Friede, Friede mit meinem Gewiffen! Der ganzen Welt eine gute Nacht!

(Der Borhang fallt.)

# Dritter Act.

(Nacht und Monbichein.)

## Erfte Scene.

Lafarilla (folummernb auf bem Boben). Coleftine (erfceint auf bem Balfon mit einer Guitarre).

Ebl. Ift die nacht so schwul ober mein Blut so heiß? Ich kann nicht schlafen, werde von Traumgestalten herum gezerit, bis ich athemlos erwache. Lieber steh' ich hier, und schaue nach dem freundlichen Sterne, der auch in meinem Thale mir gegenüber blinkte. Oft hab' ich ihn fröhlich begrüßt, wenn er hinter den wohlbekannten Bergen herauf stieg, als kam' er, ein Bote von meinem Francesco; jest erblick' ich ihn mit Wehmuth.

Leife, leife will ich in die Gaiten greifen, daß die verbriefliche Duenna nicht erwache. (Gie fpielt und flugt gang leife.) Schöner Stern, fei gegrußt!

Meine erften Gefühle

Wachen lächelnd auf, Wenn du still herauf Um himmelsbogen ziehst.

Ochoner Stern, fei gegrußt!

Das Echo (in ber Berne). Sei gegrüßt! Lafarilla (erwachenb).

Noch flimmern Mond und Sterne

Auf bunkelm Grund.

Sort' ich in der Ferne Dicht einen klagenden Mund?

Col. (feufgenb). Francesco!

Eco. Francesco!

Col. Ein Echo gibt mir beinen Mamen gurud.

Laf. Es ift Coleftine.

Col. Bald wird es nur noch meine Klagen widertonen - ach!

Echo. Ath!

Col. Es gab eine fcone Beit - fieift unlängst verschwunben - wo Alles in ber Matur mir jurief: fei froblich!

Con. Gei frahlich!

Est. Und ich war fröhlich, benn auch die Liebe fand ich unter Rosen, und spielte mit ber Spielenden. Ach, nun bin ich in wenigen Stunden um viele Jahre alter geworben. Alle meine Blumen sind zertreten! Ich Thörin, daß ich noch höffe!

Edo. Soffe!

Col. Morgen ichon wirft man mich in eines fremben Mannes Urme!

Echo. Arme!

Col. D Francesco! Billft bu mich retten, fo tomm bald !

Digitized by GOOGLE

Eco. Bald!

Laf. (laut). Recht balb!

Col. (erfdroden). Bas mar bas?

Laf. Die Stimme ber fleinen Bigeunerin.

Col. Bift du noch bier?

## Safarilla.

Hier, beladen mit Euren Sorgen, Redet, Fräulein, ist es wahr? Führt man Euch schon morgen Zum Altar?

Eol. Go hat mein Oheim noch fpat am Abend mir angekundigt.

. Las. Und was werdet Ihr thun?

Col. Gehorchen, wenn ich muß, mich retten, wenn ich fann.

## Lafarilla.

Francesco, eine Strickleiter, Eine schöne helle Nacht, Wuth, Liebe, Kühnheit und so weiter, So ware die Nettung schnell vollbracht.

Col. Ach! wo ist Francesco?

Laf. Nicht fern. Bollt Ihr ohne Bebenten ihm folgen ?

Col. Warum nicht?

Saf. Uhnet Ihr keiner Gefahr?

Col. Reine.

## Bafarilla.

Von Kindern pflegt man wohl zu fagen, Daß ein schützender Engel sie liebt, Der, wenn sie kühne Sprünge wagen, Im Fallen die Flügel unterschiebt;

Digition by Google

Aber kein himmlischer Geselle Sat Jungfrauen sich jum Beschützer geweiht; Denn es tritt an beffen Stelle Das Gefühl der Sittsamkeit.

Col. Will ich bas verlegen?

Lafarilla.

Ein Wink — voll Muth und Feuer Eilt Francesco herbei — Doch beffer, daß Euer Befreier Richt dieser Jüngling sei. Ebl. Wer sonft?

Lafarilla.

Liebes Fräulein, wollt Ihr mir vertrauen?
Scheut Ihr nicht den Bettlerstand?
Ich führ' Euch zu bejahrten Frauen,
Ich schaff' Euch ein Zigeunergewand,
Ich lehr' Euch uns're kleinen Künste.
Leben, Freiheit, hoffnung, Ruh' —
Seid Ihr zufrieden mit dem Gewinnste?
Mehr sag' ich Euch für's Erste nicht zu.

Col. Ich, mehr bgehr' ich nicht. Aber Francesco?

Raf. Er wird Guch verdienen und erhalten.

Col. Er wird fich angstigen, wenn ich verschwinde.

Laf. Lange Freude foll er mit turger Ungft bezahlen.

Col. Wie komm ich zu bir hinab?

#### Lafarilla.

Wie, wenn Ihr ben Baum bestieget? Seht Ihr nicht ben starken Uft, Der sich selbst hinuber bieget? Den mit beiben Handen gefaßt,

Rühn barauf geschwungen, Dann von Zweig zu Zweig, Kühn herab gesprungen — In meinem Arm empfang' ich Euch. Edl. Aber wie kommen wir aus dem Garten? Lafarilla.

O ich kenne alle Wege, Bin mit allen hunden vertraut, Wir schlüpfen leise durch's Gehege, Ehe der Morgen graut.

Col. Bohlan, ich mage es. Laf. Schläft Eure Duenna?

Col. Gie folaft.

## Lafarilla.

So eilt, in ein Bunbel ju schnuren, Bas Ihr an Koftbarkeiten besitt; Denn unter Frembe muß ich Euch führen, So kann man nicht wiffen wo es nügt.

Col. O wenn ich nur frei bin, so bebarf ich weiter nichts. Lafarilla.

Nun, wie Ihr wollt. Wenn Ihr zum Leben Nur Freiheit, Luft und Liebe bedürft, So kommt, ich will Euch die Halfte geben. Von Allem, was mir das Glück zuwirft.

Eol. (macht einen Berfuch, vom Balfon auf ben Baum zu fteigen). Uch, Cafarilla! ich fürchte, es werde nicht gefingen.

Laf. Empfehlt Guch Eu'rer Schuppatronin.

Col. Meine Rnie gittern.

Laf. Dentt an Francesco.

Col. Alte Rraft ift nur in meinem Bergen.

Laf. Gest Euren guß auf jenen Uft.

Col. Ich verliere bas Gleichgewicht.

Saf. Saltet Euch an ben ftarten Zweigen.

Col. Gie ichwanten, mir ichwindelt.

Laf. Balt! halt!

Ihr könntet Urm und Bein zerschmettern,

Harret an des Gelanders Rand,

3ch fann wie eine Rage Elettern,

3ch komm und reiche Euch die Band. (Gie klettert hinauf.)

Col. Ich, wenn du felber fieleft - Lafarilla.

Seid unbesorgt, mir leuchten Mond und Sterne — Da bin ich schon — jest rasch — doch halt! Ich seine Fackel in der Ferne — Es nähert sich eine Mannsgestalt — Sie schreitet hastig durch den Garten — Wohin sie geht, was sie will, Muffen wir lauschend zuvor erwarten, Buckt Euch, Kräulein, baltet Euch still.

# Bweite Scene.

Antonio (in einen Mantel verhüllt. Ein Page trägt ihm eine Fackel vor).

Ant. Klopf' an die Pforte. (Bafrend ber Bage an die Bforte bes Balaftes klopft, spricht Antonio für fich.) Fast hatte ber Vice-König uns überrascht. — Spat am Abend hat er unvermuthet diese Grenze erreicht, und sein Zelt im Walbe aufgeschlagen — (Zu bem Pagen.) Klopfe stärker. (Für sic.) Warum ist er nicht in Toledo eingezogen? Warum wählt er unter freiem himmel einen Ruheplaß, der von den Mauern dieses Kerkers

kaum tausend Schritt entfernt ist? (3n bem Bagen.) Will benn Niemand hören?

Page. Man fommt.

Ant. Go geb', der Factel bedarf ich weiter nicht.

(Bage ab. Gin Bebienter öffnet bie Pforte.)

Mnt. Ochlaft Don Bapata?

Bed. Ge. Emineng Schlafen.

Ant. Man weck' ihn auf, ich muß ihn unverzüglich sprechen. (Er geht hinein, die Thur wird-verschloffen.)

# Dritte Scene. Lafarilla. Coleftine.

Baf. Sabt Ihr gebort?

Col. Bohl hab' ich es. Es wird larm im Saufe werden.

Laf. Go eilt - faßt ein Berg - herunter zu mir.

Col. Salte mich fest. (Sie fowingt fich mit Lafarillas Gilfe auf ben Baum.)

Las. Sest Euren Fuß nur immer wo ber meinige stand.
— So — und so — vortrefflich — jest nur noch ein kleiner Sprung — willtommen auf bem sichern Boben.

Col. Bin ich wirklich frei?

## Lafarilla.

Die Schwalbe in der Luft ist nicht freier.

Doch, wer wird nun ben Ropf mir leib'n?

Denn guter Rath ist wahrlich theuer —

Fort mußt Ihr — schnell — und zwar allein.

Col. Bie? Du wollteft mich verlaffen?

Las. Ich muß.

Col. Berfprachst bu nicht mir einen sichern Ort ans zuweisen.

## Lafarilla.

Ja, ich versprach etwas bergleichen, Ehe Antonio mir verrieth — Nun darf ich nicht von der Stelle weichen, Ihr wist nicht, Fräulein, was hier geschieht — Die wenigen Worte, die ich vernommen — Man brütet über einen Plan — Der Augenblick ist vielleicht gekommen, Wo ich viel Böses verhüten kann.

Col. Aber mein Gott, mas foll benn aus mir werben? gurud fann ich nicht mehr.

## Lafarilla.

Und sollt auch nicht. Mit beflügelten Füßen Rehr' ich in wenig Minuten zuruck. Wenn ich zuvor Euch angewiesen Den geraden Weg zu Eurem Glück. Gol. Geschwind! Welchen?

## Lafarilla.

Der Vicekönig nabet — gebet, Macht ben Bufall Euch zu Rus; Eilt zu seinen Füßen, flebet Ihn um seinen macht'gen Schus.

Col. 3ch jum Dicefonig? wo nahm' ich ben Duth ber? Lafarilla.

Was gilt's, ich löse bie Frage? Ihr scheuet den Mann nicht mehr, So bald ich im engsten Vertrauen Euch sage: Wie, wenn er Francescos Vater war'? Esl. Der Vater meines Geliebten? Las. So ist's. Col. O bann hab' ich Muth, ihm unter die Augen zu treten. Aber wo ift Francesco? Warum foll er nicht zu feinem Vater mich begleiten?

#### Lafarilla.

Beil ich vielleicht in der nächsten Stunde
Zu wichtigen Dingen seiner bedarf;
Beil ihm die Pflicht, mit der Lieb' im Bunde,
Die schönste Gelegenheit zuwarf,
Diese wie jene zu bewahren;
So kann er gewinnen waß er versor.
Schnell muß er daß erfahren,
Schnell bereit' ich ihn vor.
Kostbar sind die Minuten,
Fraget weiter nicht,
Berft Euch in die Fluten
Mit kühner Zuversicht.

Col. Ich will Alles thun was du begehrft. Lafarilla.

Seht Ihr ben Pfab sich schlängeln? Das ist der Weg in den Wald. Flieht im Geleite von guten Engeln! Bald sehen wir uns wieder, bald! (Beibe ab.)

## Vierte Scene.

Don Bapata und Antonio (treten aus bem Palaft. hinter ihnen Bebiente mit Sadeln).

S. Juq. (zu ben Bebienten). Weht zurud. (3u Antonio.) Wir bedürfen hier keiner andern Fackel, als meiner Bernunft. Wie? Ant. Deine Eminenz wolle fie leuchten laffen.

6. 3ng. Gie foll bir angezündet werden. (Er wifcht fic

ben Schweiß von ber Stirn.) Du hast mit beiner Nachricht mir so warm gemacht, daß es Noth that', unter ben Baumen mich zu erfrischen. — Der Feind so nahe — gleichsam auf meinem Grund und Boden — sprich, wie kam es bir zu Ohren?

Ant. Der Zufall wollte, daß ich ziemlich spät mit meinem alten Fabio zu sprechen begehrte. Er war nirgend zu sinben, seine Kammer ausgeleert. Das fiel mir auf. Ich erschrack. Der Alte weiß so manches. Recht hab' ich ohnehin ihm nie getraut. Man wollte ihn als Mönch verkappt gesehen haben. Ich sanbte Boten aus, auf Heerstraßen und Fußpfade, nach allen vier Winden; sie suchten ihn vergebens. Doch einer fand was er nicht gesucht: im nahen Walde ein großes Getümmel; Wiehern der Rosse, verworrenes Rufen, Fackelschein lockten ihn näher. Eine zahlreiche Dienerschaft des Vicekönigs war beschäftigt, ein Lager aufzuschlagen, in bessen Mitte ein kostbares Zelt für ihren Herrn stand. Man erwartete seine Ankunft jeden Augenblick.

6. Juq. Bas will er? warum kommt er wie ein Dieb in ber Nacht?

Unt. Mein Bote konnte weiter nichts erlauschen.

G. Inq. Er foll uns mach finden. Mein Gohn, wir gleichen ben funf klugen Jungfrauen; es brennt Del in unsern Campen.

Mut. Wenn nur fein plogliches Erfcheinen bas Glud nicht ftort, welches morgen meine Bunfche fronen foll.

G. 3ng. Ruchlofer Menich! verbanne bie weltlichen Bedanten, bis die Rache Gottes an jenem Gunber voll-ftrect ift.

Ant. Ach!

S. Jug. Man enthalte sich verliebter Seufzer, man rufe vielmehr Uch und Weh über den Vicefonig! Wir muffen eilig fromme Werkzeuge suchen, je unscheinbarer, je beffer. Sonder Zweifel ist Donna Cordula in seinem Gefolge. Wie? In solcher Nahe wird es leicht sein, durch irgend ein Geschöpf aus dem Pobel, deffen hin= und herschleichen keines Dieners Aufmerksamkeit erregt, dieser meiner Vertrauten ein Packchen einzuhandigen, ein kostbares Packchen.

Mut. 3ch errathe beffen Inhalt.

G. Juq. Er ift von bem frommen Apotheter ber heiligen Inquisition, einem kunftreichen Manne, mit großer Sorgfalt zubereitet worben. O möchte Donna Cordula es nur fruh genug empfangen, um wo möglich noch biefen Morgen bes Vicekönigs Fruhftud bamit zu wurzen.

Ant. Mes fchlaft, wo finden wir jest einen unverbach= tigen Boten ?

G. Jug. Darüber sinn' ich nach. Der Himmel wird mich erleuchten wie gewöhnlich. (Man hört in ber Verne Lafariklas Stimme und einige Tone von ihrem Tambourin.) Ha! sieh' da, das schlaue Zigeunermägblein treibt sich schon wachend in meinen Garten umber. (Er ruft:) Beata! Beata! — Wo bist du? — Bewund're doch die Wege der Vorsicht! Das Kind, dem meine Gnade das Leben gefristet, muß eben jest zu rechter Zeit erscheinen. Wie? Beata, wo bist du?

# Fünfte Scene. Lafarilla. Die Borigen. Lafarilla.

Ift ein Glucksftern mir erschienen? Ein füßer Mame mein Berg erfreut!

Sabt Ihr gerufen, fann ich Euch bienen? D geschwind, ich bin bereit.

G. Inq. Ja, Beata, meine Eminenz will prufen, ob bu ihrer Gnade wurdig bift?

Laf. Wollt Ihr ichlummern? Soll ich die Muden Euch abmedeln?

6. 3nq. Morgen vielleicht, nach vollbrachter Gott gefälliger That, wird ein fußer Schlummer fich einstellen, aber heute will ich eine Botichaft bir vertrauen.

#### Lafarilla.

Botschaft aus Eurem frommen Munde

Soll ich tragen in die Belt?

Ei, bas ift eine gute Stunde,

Die mich Engeln zugefellt.

G. Juq. Du hegst löbliche, wahrhafte Gebanken. Wiffe, ber Nicekönig mit seinem Gefolge hat im nahen Balbe sich gelagert. Schlupfe bahin unverweilt. Erfrage Donna Corbula. Behalte den Namen wohl.

Laf. Donna Cordula.

6. Jug. Suche Butritt. Ihr allein vertraue, von wem bu kommft. Gib ihr dies Packen und verschwinde.

Laf. Ich fliege. (Ab.)

Ant. Dunkt's Euch nicht gefährlich, einem Zigeuner-Einde fo hohe wichtige Dinge zu vertrauen?

6. 3nq. Kurgsichtiger! Eben dieser ungeheure Abstand zwischen bem Groß- Inquisitor und einem Zigeunerkinde verscheucht jeden Berdacht. Wie ?

Ant. Aber das Packhen? Wenn es in fremde Sande fiele?

6. Juq. Wenn auch. Das Pulver hat feine Bunge.

Und wird ein einziges meiner Worte nicht jede Aussage einer solchen Kreatur vernichten? Das eben, mein Sohn, ift die fromme Runft, die mich ber himmel gelehrt: nicht koftbar sei das Werkzeug, auf daß im Nothfall man zu jeder Stunde es von sich schleubern könne, und niemand frage, wo ift's geblieben?

Laf. (jurudtommenb). Den Brief habt Ihr vergeffen?

Lafarilla.

Bie aber, wenn die vornehme Dame Dich eine Betrügerin nennt?

Schutt mich Guer bloger Dame?

Bebt mir etwas, woran fie mich ertennt.

6. Inq. Much bas möchte überfluffig fcheinen. — Doch es fei. Mimm biefen toftlichen Rofenkranz.

Laf. Köftlich? Ihr scherzt.

G. Juq. (mit tieffter Berachtung). Mit bir?

Laf. Ift er doch nur von gemeinen Rirschkernen.

6. 3nq. Geh'! Donna Cordula wird bies Unterpfandertennen.

Las. Ich verstehe. (Sie läuft fort.)

6. Inq. (vornehm lächelnb). Du verstehst mit nichten. (Leife zu Antonio.) Wir speis'ten die Kirschen einst mit einander in einer traulichen Stunde, die nicht frei von menschlicher Schwachheit war. Um diese abzubußen, reihten wir die Kerne auf eine Schnur von ihrem Saar, und ließen zu Loretto in der Schussel der heiligen Jungfrau sie zum Rosenstranz weihen.

Laf. (fommt jurud).

6. 3ng. Dun, bift bu fcon wieber ba?

Nicht biese zornigen Mienen,
Nur noch einen Augenblick.
Der Eifer Euch zu bienen
Trieb mich so schnell zurück.
D'rum verzeiht mir in Gnaben,
Wenn ich einen Fehler beging.
Ich habe einen Kameraden,
Ein verweg'ner Bursch und flink,
Nicht eben blos im Jühnerstehlen,
Er verbindet Kraft mit List;
Ich kann ihn mit gutem Gewissen empfehlen,
Wo ein Bravo nöthig ist.

S. Juq. (in Antonio). Spürft du Gottes Finger? Kommt nicht diefer Borschlag wie gerufen? (In Lafarillen.) Führe beinen Kameraden her zu mir.

#### Lafarilla.

Er ift in ber Mahe, ich barf nur winken. (Gie ruft.) Torfillo, eile schnell herzu! Sieher, wo gunftige Sterne blinken! Torfillo! wo verweilest bu?

#### Sedfte Scene.

Francesco (als Bigenner). Die Borigen.

Franc. Sier bin ich, warum forft bu mich in meiner Luft?

Laf. In welcher Luft?

Franc. Ich found Frofche, und ließ fie gefcunden wies ber fort hupfen.

S. Inq. (gu Antonio). Der Kerl flößt mir Zutrauen ein. Wie?

#### Lafarilla.

Man wird dir ein Seschäft vertrauen, Das sich gut bezahlt, Beil ich dich als einen schlauen, Berweg'nen Burschen abgemalt.

Franc. Soll ich ben Teufel in die Baben zwicken? Dber feiner Großmutter ben letten Zahn ausreißen? Rur ber bamit!

Laf. (leife ju ihm). Bravo!

6. Juq. (leife ju Antonio). Jest, Antonio, ift's an bir, benn meiner Eminenz will nicht geziemen, biefen frommen handel perfonlich abzuschließen.

Ant. Tritt ber ju mir, Torfillo.

Franc. (thut es). Sprecht kurz und deutlich, benn ich erschrecke vor nichts. (Autonio fpricht leife mit ihm.)

6. Jug. (ju Lafarillen). Mein Töchterlein, warum gehft du nicht?

Laf. 3d warte auf meinen Kameraben.

6. Juq. Mir ift's unbekannt, was mein geliebter Reffe ihm vertraut. Doch was es auch fei, und wie es beinem bloben Berstande erscheinen moge, es geschieht zu Gottes Ehren. Wie?

Saf. Dann find wir beibe glucklich.

S. Juq. Go ift es — Wie alt bift bu, Beata, mein Löchterlein?

#### Lafarilla.

Ein Jahr um's andre ift verfloffen, Ich weiß nicht ihre Zahl; Ich bin so in die Höhe geschoffen, Wie die Lisien im Thal.

6. 3ng. Du lebft unter einem wilden Geschlecht. Mich bunkt, es sei Zeit, dich von dem roben Mannsvolk abzu-fondern.

Laf. Barum, ehrwürdiger Berr?

G. Juq. Die Frage ift mir wohlgefällig, als ein Zeichen beiner Unschuld. (Er fneipt fie in bie Baden.)

Ant. Saft bu mich verftanben ?

Franc. Bolltommen.

Mut. Und bift entschloffen ?

Franc. Bin entschloffen.

Ant. Um welchen Preis?

Franc. D ich will mich schon bezahlt machen.

Ant. Du forderft nicht?

Franc. Wir rechnen mit einander ab, wenn Ulles vor= bei ift.

Mnt. Du follft mich großmuthig finden.

Franc. Aber ich brauche einen Dolch.

Unt. (gibt ihm ben feinigen). Nimm.

Franc. Und ben Gegen biefes ehrmurbigen Mannes.

. G. Jug. Der fei bir gefpendet.

Franc. Sammt Abfolution.

6. Inq. Muf ein ganges Jahr.

Franc. Bortrefflich. Komm, Lafarilla, wir muffen eilenSchon farbt bas Morgenroth ben glatt geschliffenen DolchSieht er nicht schon blutig aus?

#### Lafarilla.

Ch' die Sonne wird ben Thau verzehren, Sind wir langst im Wald. Dann sollt ihr von und hören,

Bafd! bald! (Beibe ab.)

# Siebente Scene.

### Don Zapata und Antonio.

6. Juq. Gott fei gelobt! es geht nach Bunfc.

Mut. Doch kann ich beiner Emineng nicht bergen, baß ber Kerl mir fast verbächtig schien.

6. Inq. Barum?

Ant. Er war fo haftig bereitwillig, und boch fo unbetummert um Belohnung.

6. Jug. Er will beine Rundschaft verdienen.

Ant. Benn bas Gefindel und verriethe -

- 6. Inq. Go geschehe es nur zu beffen eigenem Verderben. Ant. Und wird es nicht kunftig, vertraut mit einem folden Geheimniß, unverschamte Forderungen, wohl gar Drohungen sich erlauben ?
- 6. Inq. Das fei meine Gorge, wie? Die ausgepreßte Citrone muß man nicht wegwerfen, wie das Sprichwort falfch-lich andeutet, sonbern gertreten. Jest mache dich bereit, mir in den Bald zu folgen.

Ant. Bas follen mir bort?

6. Inq. Dem Vicekönig unfern hof machen, gleich anbern Großen bes Reichs, bamit unfere Ubwesenheit nicht Verbacht erwecke. Ich gehe in mein Kämmerlein, nicht um zu ruhen, benn die Ruhe dem himmel zu opfern, ist mein Beruf, sondern um aus meinem Untlitz jede Falte zu verwischen, damit es glatt und freundlich vor dem Todfeind erscheinen möge. Man thue ein gleiches, und übe sich auf eine fromme Beise in der löblichen Kunst. (86.)

# Achte Scene.

#### Antonio (allein).

Es bleibt boch immer ein gefährliches Wagestück. Mir ift nicht wohl babei zu Muthe — ich fühle eine Beklommenheit — in ben Mauern meines Palastes ertrag ich die duft're Stille nicht — lieber will ich Colestinens Vater hier in freier Luft erwarten — (Er wirft fich auf die Moosbank.) Wenn auch nur dann und wann ein Vogel zwitschert, so bin ich doch nicht ganz allein. (Das Thurmsenster öffnet fich, man hort einen tiefen Seufzer.)

Ant. Ha, was war bas?

Alw. (erfceint am Gitter). Wiederum ein Athemgug ift mir vergonnt.

Ant. (schanbernb). Ift das meines Vaters Stimme?

Alw. Euch, ihr Sterne, will ich's klagen, mein Sohn ift mein Mörber!

Mut. (fpringt auf). Barmbergiger Gott! (Er borcht bebenb.)

Alw. Bort' ich nicht ein Gerausch? — Es raffelten bie Zweige, als ob ein fliebendes Gewiffen fie bewegte. Untonio! Untonio! so wird auch dein Gewiffen dich treiben, wenn des Vaters Fluch dich ereilt.

Ant. Beh mir! (Er faßt ben Ropf mit beiben Ganben, um nichts mehr zu horen, und fturgt fort.)

Alw. Die fühle Morgenluft weht mich erquidend an.

Saw. (inmenbig). Se! Bo feib 3hr ?

MIw. Uch! Dein Peiniger hat mich ichon vermißt.

Gaw. Wieder am Gitter ?

MIw. Mich lockte bas Morgenlied ber Lerche.

Saw. Für Euch fingen bie Nachteulen im Thurme. Bu-rud auf Euer Stroh! (Er verfclieft bas Gitter.)

### Mennte Scene. Lafarilla und Francesco.

Franc. Warum zögerst du noch? Dieser Dolch für meines Vaters Bruft geschliffen, ist in meiner Sand, in der Sand des Sohnes, und noch kennt er die Gefahr nicht, welche ihm brobt.

#### Lafarilla.

Bar die Gefahr nicht schon verschwunden, Als man zum Werkzeug dich erwählt? Biel schon haben wir überwunden, Nur noch Eines fehlt.

Franc. Sein Segen, seine Verzeihung. Lag mich fort! Las. Und Coleftine? Willst bu nicht zuvor sie entführen? Franc. Erft zu meinem Vater. Las. Aber Colestine? —

Franc. Hinweg, Bersucherin.

Laf. Der Augenblick ift gunftig.

Franc. Es gilt meines Baters Leben. Baf. Die Stunde kömmt nicht wieber.

Franc. Sie gebort ibm, und follte mir die nachfte Coleftinen auf ewig entreißen!

#### Lafarilla.

So ift's recht. Run barf ich für bich haften. Des hat sich schon gefügt,
Daß ben Sturm ber Leidenschaften
Eine heilige Pflicht besiegt. —
Ruhig, ruhig, das Gewitter
Ist schon glücklich abgewandt,
Einen sanften Fürbitter
Sab' ich dir voraus gesandt.

Franc. Einen Fürbitter?

Frage nicht, du bist geborgen, Geh' und genieße bein schönes Glud.
Doch theile zuvor meine letten Sorgen; Rostbar ist dieser Augenblick.
Den armen Greis muß ich befreien, Eh' find' ich weber Ruh' noch Rast.
Lieber, hast du Gold? Kannst du mir leiben, D so leibe mir was du hast.

Franc. Gern.

Lafarilla.

Weber Gold noch Worte will ich schonen Bei biesem kiglichen Versuch. Zwar hab' ich selbst noch zwei Dublonen, Uber es ist nicht genug.

Franc. Da, nimm Alles, was ich habe.

Beftrickt mein Net ben Narren, Go wirft dies Gold die Zinsen ab. Jest magst du meiner am Kreuzweg harren, Ich locke den Wächter herab.

Franc. Romm bald, ebe finbliche Ungft mich forttreibt. Lafarilla.

Du Gludlicher! Ich könnte bich beneiben, Doch jedes neue Glud, vergiß das nicht, Bringt zugleich für fremde Leiden Eine neue Pflicht.

Franc. Bergiß auch du nicht, daß die Bofewichter in jeder Minute einen zweiten gefährlichern Morder bingen konnen. (A6.)

### Behnte Scene.

Lafarilla (allein. Sie wiegt und beschaut das Gold in ihrer Hand). Gold, das der Weise nicht verachtet, Wenn es als Mittel zum Zweck erscheint; Gold, nach dem der Unweise trachtet, Weil er in dir den Zweck zu finden vermeint; Du schnödes Gold, nur dann genossen, Wenn man sich klug von dir befreit; Komm und werde unverdrossen

(Sie klopft ungestum an die Thurmpforte.) Gawakko! Gawakko! zu Hilfe! zu Hilfe! Geschwind! geschwind! Uch! Da sit; ich nun mitten im Schilfe, Und schneide kein Rohr, ich armes Kind!

# Gilfte Scene.

Sawaffo (am Senfter). Lafarilla.

Saw. Was gibt's? Mas wimmerft bu? Lafarilla.

Lieber Gawakko! Wunder über Wunder! Dort auf jenem wusten Plaß — Komm über Hals und Kopf herunter, Gefunden ist ber bewußte Schaß.

Saw. Das ware ber Teufel! (Er folagt bas Venfter ju.) Lafarilla (borot).

Er kommt, er kommt. — Satt' ich gesprochen Bon Feuer ober Bafferenoth, Er mare fein langsam herunter gekrochen; Jest läuft er, ale fibh' er ben Tob.

Gaw. (tommt beraus, verschlieft aber forgfältig bie Thurmpforte). Da bin ich. Aber Gott gnade bir, wenn du mich verirft. Laf. Ei behute.

Saw. Nun wo ift ber Ochat? Lafarilla.

Gehoben ist er, gehoben, Und wenn du mir auf's Wort nicht traust, Go sind hier herrliche blanke Proben, Die du mit eig'nen Augen schaust. Gaw. Gold! so mahr ich lebe, prächtiges Gold!

In großen gewaltigen Keffeln Liegt ber Schat und blinkt;
Ich wußt' ihn glucklich zu entfeffeln,
Aber nun — ach er versinkt!
Schnell versinkt er, wenn du meinen Bitten
Mur eine Minute widerstehft,
Und nicht mit eiligen Schritten
Ihn zu heben geh'ft.

Saw. Warum haft du ihn denn nicht felber gehoben? Lafarilla.

Wie gewonnen so zerronnen!
Höre nur, wie es mir erging;
Ich hatte Alles wohl ausgesonnen,
Und vorbereitet jedes Ding.
Das Hahnen=Ei, die Wünschelruthe,
Die Sternen=Schnuppe, den Mondenstein,
Die Kröte gekocht in Schwalbenblute,
Ein Stück vom letten Nordschein —
Gaw. Hu! welche Teufets = Polterkammer

#### Lafarilla.

Alles war nach meinem Ermeffen, Bohl bereitet Stud vor Stud; Ich! Nur Eines hatt' ich vergeffen, Und bies Eine vernichtet mein Glud!

Saw. Nun? was war benn bas?

Lafarilla.

Um burch fraftigen Bauberfegen Den Ochat zu beben, muß man fruh Mue Metalle von fich legen, Sonft ift's verlor'ne Mub'. Blieb in der Tafche nur ein Meffer, Ein Ochluffel ober ein Stud Gelb, So verriegeln die Zauberschlöffer Ihn auf's neu' in diefer Unterwelt. Und erft nach neunmal neun Jahren Wird eine gunftige Stunde befchert. D'rum batt' ich in Allem wohl erfahren, Meine Laschen rein ausgeleert, Aber am Salfe blieb mir bangen Diefer gulbene Talisman, Und ach! Die Beifter, Die geftrengen, Saben mich gornig an! Raum batt' ich meine Sande luftern Nach diesem Golde ausgestreckt, Als plötlich einer Flamme Kniftern Mich jurud gefdrectt.

Saw. Und weg war ber Schat? Lafarilla.

Roch steht er ba, noch immer bewachen Ihn gute Geister unversehrt.

D eile, eile, ehe bie Drachen Bom Kautafus jurudigefehrt.

Saw. (tratt fich im Ropf). Ich möchte wohl - wo fteht er benn?

Laf. In den Ruinen ber alten maurifchen Burg.

'Gaw. Su! da spuckt's.

Laf. Es wird ja schon Tag.

Gaw. Begleiteft bu mich?

Las. Ich darf nicht,

Gaw. (unentschloffen). Den Schat hatt' ich wohl gern -

Laf. Go eile.

Gaw. Was muß ich benn thun? - Lafarilla.

Pfluck' eine Band voll blubender Meffeln, Bickle diefes Gold darein, Mahere bich beherzt den Reffeln, Birf es mit ben Borten binein: Bas euch gebührt, ihr Geister, nehmt zurück! Von eurer Sunstallein erwart' ich neues Slück. Dann wird der Reffel fich beben, Das Gold wird fich beleben, Und aus dem Reffel quillen, Und deine Taschen füllen Ohne bein Bemub'n, Dich fast ju Boden gieb'n, Bis an der geliebten Caft .... Du genug ju tragen haft; Fröhlich wirft bu beimmarte eilen, Und - mit mir theilen.

Saw. (bem ber Mund voll Baffer läuft). Das wird sich finben. — Einen Gang baran zu wagen, verlohnt bie Dub. Berd' ich die Drachen in der Luft gewahr, so kehr' ich schnell wieder um. (Bill gehen.)

Laf. Saft bu auch feine Metalle bei bir?

Saw. Blig und Sagel! das hatt' ich fast vergeffen. (Er burchsucht feine Laschen.) hier ift mein Brotmeffer — ein Brummeisen — und funf Maravedis — das lege ich alles mit einander unter diesen Baum. Stiehl mir aber nichts bavon. (Will geben.)

Laf. Salt, guter Freund! die Schluffel haft du vergeffen. Gaw. (fingt). Die Schluffel? Muß ich die auch ablegen? Laf. Sind fie von Solk?

Saw. Ne, sie find von Gifen. Aber die Schluffel — Laf. Uch, lieber Gott! nun ift schon wieder eine Minute verstrichen.

Saw. (ben Ropf wiegenb). Die Ochluffel -

Laf. Das icone Gold! bas herrliche Gold!

Gaw. Aber bie Ochluffel -

Laf. Man konnte alle Beinberge in gang Spanien ba-fur kaufen.

Saw. (burch biefen letten Grund beffegt). Mun da liegen fie, aber wenn du fie anrührst, so wirst du verbrannt. (Ab.)

Laf. Darauf will ich's magen. (Gie ergreift rafch bie Schlufs fel, öffnet bie Bforte und gebt binein.)

# Bwölfte Scene.

#### Almares (am Gitter).

Früh hat mein bofer Bachter mich verlaffen. Gerein, du frische Morgenluft! strome schnell herein, ehe mein Genker auch beine Erquickung mir zu rauben kommt. — Ich! Da raffeln bie Schluffel schon wieder an ber Pforte meines Kerkers!

Laf. (inwenbig). Gefchwind! folgt mir!

MIw. Was feb' ich! burch welches Bunber -

Laf. Fragt nicht. Berab! berab! Alle Thuren fteben offen.

MIw. Ift es ein Traum? (Er verfdwindet.)

Barb. (erfcheint auf tem Balton). Fraulein! Wo feid Ihr?
— Auch hier ift fie nicht. Was foll ich davon denken? (Sie geht wieber hinein.)

Las. (führt Alwares aus bem Thurm). Folgt mir so schnell als Eure Ketten es verstatten.

MIw. Bift bu ein Engel?

Laf. Mur ein Rind, bas Euch liebt und ehrt.

MIm. Bie konnt' es bir gelingen ?

Laf. Fort! Bir haben feinen Mugenblick ju verlieren.

Alw. Wohin führst du mich?

Laf. Bum Bicefonig.

Alw. Bu meinem Freunde?

Laf. Er jagt im naben Balbe.

MIm. Gott! wie geschieht mir! (Beibe ab.) .

# Dreizehnte Scene.

Gawaffo (allein. Tritt auf).

Die Zigeuner-Gere halt mich jum Narren, ober es haben die Drachen schon wieder den Schat in die Hölle geschleppt. Immerhin, ich behalte wenigstens die Hand voll Gold. — He da, Hexentochter! Wo bist du geblieben? — Fort über alle Berge! — Hat sie mich bestohlen? (Er bliet unter den Banm.) Nein, da liegt noch Alles. (Er rafft es jusammen.) Die Maravedis eins, zwei, drei, vier, fünf, richtig! Nun geh' ich slugs in meinen Thurm, und zähle das Gold und überschlage, wie viele Tonnen Wein ich dafür kaufen kann. (Er such die Schlust in berkasche.) Wo hab' ich denn die Schlust

fel? (Befinnt fic) Gott's Blig! (Giebt unter ben Baum.) Fort! (Benbet fich nach ber Thur.) Offen! — Alle Sagel! (Cturgt hinein.)

# Vierzehnte Scene.

#### Barbara (allein. Banft aus tem Balaft).

Nun ist es aus mit mir! Nun bin ich tobt! — Sie ist fort! Sie ist davon gelaufen! In allen Betten hab' ich sie gesucht, hinter allen Tapeten, alle Chachteln hab' ich aufgemacht, nirgends ist sie zu finden! Soll ich schrier? — Ach ich schrie für mein Leben gern, aber das ganze Haus läuft zusammen. Soll ich beten? Heilige Ursula! heilige Brigitta! heilige Barbara! und ihr eilftausend Jungfranen! — Ich bin doch auch vor vierzig Jahren eine respektable Jungfrau gewesen, erbarmt euch meiner! Seht meine Thränen! Ich will goldene Thränen machen lassen, ein Pfund schwer, und Wachsterzen von zehn Pfund, die will ich opfern, und babei singen mit heller Stimme, bis mir die Seele ausfährt. Uch ich habe schon keine Seele mehr! Ich bin nur noch ein zerknirschtes Gebein — ein Jammerbild — ein Insekt auf eine Nadel gesspießt — ich zapple nur noch — ich sterbe.

### Fünfzehnte Scene. -Barbara. Gawaffo.

Saw. (fturzt verzweifelnd aus bem Thurme). Hilfe! Gilfe! (Er rennt blindlings Barbara über ben Haufen.) Da ist er! Halt fest! (Er padt Barbara.) — Verdammtes Gaukelspiel! Es ist mein altes Weib. Geh' zum Teufel! Schaff' mir ihn wieder! Ich erdrofile dich. (Er schüttelt sie.)

Barb. Laß mich los! Ich schreie Zeber Mordio! (Er laßt fie los.) Was kommt bir an? Bist du rasend.

Gaw. Meinen Reger ichaff' mir wieder! Mein Reger ift bavon gelaufen.

Barb. Go hat er auch ficher mein Fraulein gestohlen, mein Kraulein ist fort!

Saw. Heiliger Franz von Uffiss! Beiliger Jakob von Compostella! erbarmt euch meiner! Ich will zu euch wallfahrten — ich will an Fasttagen hungern bis zum Frühstück, und dursten bis zu Mittag —

Barb. (weinene). Uch! Das ift bie Strafe meiner Gunden, bag ich mit einem folden Tolpel mich vermahlt habe.

ein fo lebernes Gerippe zum Beibe genommen.

Barb. Du Weinschlauch!

Saw. Du welke Pomerange!

Barb. Ich hab' bich so gartlich geliebt -

Gaw. 3ch habe bich auf ben Sanben getragen.

Barb. Wenn mir Gott nur noch die Gnade thate, dich am Galgen zu erblicken.

Saw. Wenn ich nur noch die Freude erlebte, dich auf einem hölzernen Efel reiten zu feb'n.

Barb. Du hohler Kurbif!

Saw. Du durre Fastnacht!

Barb. Bare ich nur nicht so matt, ich fratte bir bie Augen aus.

Gaw. Batteft bu nur noch Bahne, ich fcbluge fie bir ein.

Barb. Du ledes Weinfaf!

Saw. Du Gatans-Schleppentrager!

Barb. Du Schwamm! Du Kahlkopf! Du Höllen-Rattenfänger!

Gaw. Im Schimpfen fomm ich nicht gegen fie auf.

Barb. Du Farrenfraut. Du Biebehopf! Du Abschnistel von einer Teufelsklaue!

Sam. Birft bu ichweigen?

Barb. Rein, ich will nicht.

Saw. Ochweig, ober -

Barb. Ich will aber nicht schweigen.

Saw. Ich nabe bir ben Dund gu.

Barb. Ich schreie burch die Ohren.

Cato. (nach einer Baufe). Bore, Barbara.

Barb. Was millft du, Gawakto?

Saw. Du fiehft, ich bin gelaffen.

Barb. Ich auch.

Saw. 3ch tonnte bir unhöfliche Dinge fagen.

Barb. Ich auch.

Saw. Aber ich thu' es nicht.

Barb. Ich auch nicht.

Saw. Bas fommt babei heraus?

Barb. Nichts.

Saw. Mein Reger ift fort.

Barb. Mein Fraulein auch.

Saw. (wehmuthig). Man wird beinen teufchen Rücken entblößen, und mit Ruthen ihm beschwerlich fallen.

Barb. (eben fo). Man wird bemen Sals mit einem Strick in genaue Bekanntschaft bringen.

Saw. Benn aber unfere alte Bartlichkeit ermacht -

Barb. Ich, fie schlaft verzweifelt feft.

Saw. Ich will fie ratteln und schütteln. Wenn du mich wieber fo freundlich anschieltest, wie vor dreißig Jahren —

Barb. Ochelm, mas mare bann?

Saw. Go pacten wir mit einander auf, und machten und ans bem Staube.

Barb. Mit leeren Sanben ?

Saw. Ließ bein Fraulein nichts gurud ?

Barb. Ihre Diamanten.

Saw. Die hole geschwind. Wir suchen in der Ferne ein anmuthiges Plagden, wir bauen eine freundliche Butte und lieben und bis in den Tod!

Barb. Du Ochelm, haft du benn alles verfoffen?

Saw. Mit nichten, fieh her. (Beigt ihr bie Golbftide.)

Barb. Das erweicht mein Berg.

Saw. Go fcblag ein, holde Barbara.

Barb. Darf ich bir trauen ? -

Saw. Der Galgen ift mein Burge.

Barb. Bohlan, ich fuche eilig ben Ochmud zusammen.

Saw. Ich helfe dir suchen. Im Thurm ift ohnehin nichts mehr zu holen als Eulen-Nester.

Barb. Go fomm in meine Urme!

Saw. (umarmt fie mit einem fauren abgewandten Geficht). Uch es geht doch nichts über bas Gluck ber Liebe! (Beibe geben Arm in Arm in ben Balaft.)

(Der Borhang fällt.)

### Vierter Act.

(Freier Blat im Balbe. Des Bicetonigs foftbares Belt ift unter ben Baumen aufgeschlagen.)

# Erfte Scene. Chor ber Jäger.

Auf! ihr muntern Gefellen! Auf! bie Lerche ruft!

Non der Roffe Wiehern, von der Sunde Bellen Ertont die Luft!
Suffa Saffaffa!
Feuer-Röhre knallen,
Und die Borner schallen
Trara! trara!

#### Bweite Scene.

#### Der Vicefonig und Fabio (treten auf).

Bicet. (gu ben Jagern). Verbreitet euch im Walbe. Sabt ihr bas Wild zusammen getrieben, so kommt, es mir zu melben. (Die Jäger entfernen fich.) Ach Fabio, beine Botschaft betrübt mich in ber tiefsten Geele.

Fab. Silfe! gnabigfter Berr.

Bicet. Bedarf mein Berg noch einer fremden Stimme? Berleihe mir Gott die Macht gu helfen!

Fab. Ber in Spanien ift machtiger als Ihr?

Bicet. Der Aberglaube. Gelbst der Arm des Raifers vermag nicht, der Inquisition eine Beute zu entreißen.

Fab. Das fei Gott geflagt.

Bicet. Deffentliche Sinrichtungen kann ich bisweilen hindern, und hab' es gethan, der Priefter Rache tropend. Bas aber die Spane in ihre finstern Sohlen schleppt, das zieht keine weltliche Macht an's Licht.

Fab. Mein armer Berr!

Bicet. Ich kenne ben Seuchler Zapata, ich kenne seine Miffethaten. Die Religion ist fein Mantel, das Wolk sein Schus, ber Papft fein Richter.

Fab. Ich gnabigster Berr! verzeiht einem alten Manne die fühne Rede: in jenen Lagen, als Ihr noch mit meinem guten Berrn auf Abenteuer zogt, ba besannt Ihr Euch nicht

lange, wenn gequalte Unschulb um Rettung seufzte. Blindlings jogt Ihr bas Schwert, empfahlt Euch Gott und Eurer Dame, und sporntet Euer Ros.

Bicek. And're Zeiten, and're Pflichten. Auch magst bu Recht haben, Fabio, ich bin nicht mehr, der ich damals war. Alter und Kummer haben meine Seele gebeugt. (Er betrachtet Fabio wehmuthig.) Die guten Stunden geh'n an mir vorüber, wenn ich in dein wohlbekanntes Untlit schaue. Ich gedenke beiner Treue — das herz geht mir auf. Uch Fabio! Alter und Kummer, sagt' ich? — nein, ich will den ehrlichen Knappen nicht betrügen, der einst mich schwer Verwundeten auf seinen Schultern von der Bahlstatt trug. Das Gewissen drückt mich zu Boden.

Fab. Euch? ben jeder bied're Spanier als einen Schut= gott verehrt.

Bicek. Deines Herrn Sohn ist ein Bösewicht; ber Vater leibet vorwurftfrei. Ich aber hatte einen guten Sohn
— ich selbst hab' ihn hinausgestoßen in die fremde Welt —
ein Opfer meiner thörichten Leidenschaft für eine Verworfene,
die mich schändlich hinterging, mit meinem Todseind über
meinem Verderben brütete. Du hast gehört von dieser Donna
Cordula? Gestern erst wurde sie ganz entlarvt, der Nache
der Gerechtigkeit überliefert. Die Decke siel mir von den
Augen — aber ach! zu spat! — Meine ganze Macht habe
ich aufgeboten, um den versornen Sohn zurück an mein gequaltes Herz zu rufen — vergebens! — nirgends ist er zu sinden; ach hatt' er nach meinem Leben getrachtet, so könnt'
ich ihn vergessen — Nun versolgt sein bleiches Bilb mich
überall und kein Jagdgetös betäubt mein Gewissen!

Fab. Weh' mir! ich fucte hilfe für einen armen Mann bei einem Vermern!

Bicet. Mein guter Fabio, ber Jammer nagt am icharfften, ber burch außern Glang frembes Mitleid verscheucht.

Ein Bage (tritt ein). Ein junges Frauenzimmer, athem= los und ichuchtern, bittet angftlich um Gebor.

Bicet. Ich höre Jeden. (Der Page winkt.)

### Dritte Scene. Coleftine. Die Borigen.

Col. Geid Ihr ber Bicefonig?

Bicek. Ich bin es. Tritt naber.

Col. Ja Ihr seib es. Ich hab' Euch nie zwoor geseh'n, aber ich erkenne Gure Züge. (In feinen Sugen.) Gewährt mir Euern Schutz.

Bab. (bei Geite). Simmel! Coleftine!

Bicet. Steh' auf, meine Tochter. Wenn bu Sous bebarfft und verdienft, fo fei er dir gern gewährt. Rebe.

Col. Man will mich zwingen ein verhaftes Band zu fnürfen -

Bicef. Ber?

Col. Mein Obeim.

Bicet. Ber ift bein Obeim? Ber bift bu?

Col. 3ch heiße Coleftine, und bin bes Groß = Inqui-

Bicek. Sa! — Wie, Fraulein? Ihr kommt zu mir?

Col. Bu Euch, ben ich ichon in meinem fernen Thale als ben Retter jedes Unterbrückten preifen horte.

Bicet. Ber hat Euch ju mir gewiesen?

Col. Gin Rind. Guer Ruf ift auch Rindern nicht fremd geblieben.

Ricek. Beiß Euer Vater um diesen Schritt?

Col. 3ch habe feinen Dater.

Bicet. Euer Oheim wollt' ich fagen.

Col. Ihm bin ich entfloh'n.

Bicet. Go habt Ihr Pflicht und Sittsamkeit verlett.

Col. Sittsamkeit? ich komme ja allein, ich komme ju Euch. Pflicht? ich erfulle eine Pflicht, indem ich Euern Schut begehre.

Bicet. Erklart Euch beutlicher, mein Fraulein.

Sol. Ihr nanntet erft mich Tochter, jest nennt Ihr mich Fraulein. Bollt Ihr Muth zu fprechen mir einflöfen, so gebt mir ben Tochternamen wieder.

Bicet. Ich murbe mich gludlich preisen, burft' ich einer

fo holden Tochter mich erfreu'n.

Bicet. Daf feib Ihr mir gewogen? o nun hab' ich Muth! Bicet. Doch um fo tiefer fuhl' ich auch ben Schmerz bes Baters, bem eine folche Tochter entstiehen konnte.

Gol. Ihr wurdet nimmer, wie mein Oheim, mich dem Geliebten entreißen, um einem fremden, kalten Manne mich in die Urme ju ichleudern.

Bicet. Mir ist zu Ohren gekommen, daß Don Antonio Alwares um Eure Sand geworben. Gin schöner reicher Jüngling!

Gol. Schon? bas weiß ich nicht. Reich? was fummert mich bas?

Bicet. Warum verschmaht Ihr seine Liebe? Col. Weil ich fie nicht erwidern kann.

Bicet. Guer Berg gebort icon einem Unbern?

Col. Mein ganges Berg.

Bicet. Bielleicht einem Unwürdigen?

Col. Dem Burbigften!

Bicet. Ber ift er?

Col. Guer Gohn.

Bicet. (lant auffcreienb). Mein Sohn! er lebt? Francesco!?

Col. Ja so heißt er.

Bicet. Um Gotteswillen, fprecht, was wißt Ihr von ihm ?

Col. Ich weiß, daß er mich liebt.

Bicef. Wo ist er? wo?

Col. Ich fab ibn noch gestern Abend.

Bicet. Mir fo nabe? in welcher Gestalt? unter wels chem Namen? warum verbirgt er sich vor mir?

Col. Thut er bas?

Bicet. Bie? er hatte Euch nicht vertraut?

Col. 3ch weiß nur, bag er mich liebt.

Bicek. Wo find' ich ihn?

Col. Gein Aufenthalt ist mir unbewußt, aber flieben wird Francesco feinen guten Vater nicht. Sat er gleich nie Euren Namen vor mir ausgesprochen, so hat er doch mit warmer Liebe Eure Tugenden mir oft geschildert.

Bicek. Sat er bas?

Col. Sein fanftes Muge blitte, wenn er von Euch fprach.

Bicek. hat er keine Klage über mich laut werden laffen?

Göl. Keine. Nur wenn ich ihn bisweilen bat, er sollte mich zu seinem Bater führen, dann wurde fein Auge trübe, er schüttelte bas Haupt und sagte wehmuthig: noch barf ich nicht!

Bicet. Urmer Francesco!

Ebl. Aber nicht mahr, das hatte er wohl gedürft? Weiß Gott, welche Grille ihn bisweilen so tief betrübte. Euer ehr= wurdiges frommes Untlig, wer könnte es scheuen? — Run ich diese Thräne in Eurem Auge sehe, nun ift alle mone

7

Furcht verschwunden. Ich soll mich nicht zu Guren Fugen werfen? aber Gure Sand barf ich boch umklammern? an mein pochendes Berg bruden und Euch mit heißen Thranen bitten, schügt Gure Lochter!

Bicet. Meine Tochter! gib mir meinen Gohn gurud.

Col. Geid unbeforgt, er ift nicht fern, er wird mich fuchen, o gewiß, er fommt noch heute!

Bicek. Wie ist mir gescheh'n? — Fabio, wie seltsam prüft mich bas Schicksal. Die Tochter meines Feindes — von meisnem Sohne geliebt — meinen Schus heischenb —

Fab. Möge ein guter Engel biefen Anoten lofen. Eures Schutes ift fie murbig.

Sol. Ihr seid so ernft geworden — verstoft mich nicht. Bicet. Sei ruhig, Kind. Du haft mir ein neues Leben gebracht. Was Pflicht und Ehre gestatten, werd' ich für bich thun.

Page. Der Groß-Inquifitor und Don Untonio Ulmares.

Col. Gott! mein Oheim! mein Berfolger!

Fab. Odugt nun auch mich, gnabigfter Berr!

Bicet. Eritt mit bem Fraulein hinter biefen Borhang.

Gol. Geine Stimme wird mich todten! (Gie folgt Sabio in bie hintere Abtheilung bes Beltes.)

Bicet. (gu ben Pagen). Führ' fie berein.

# Vierte Scene.

Der Groß-Juquifitor. Autonio. Der Bicefonig.

G. Juq. Beil bem murbigen Stellvertreter unfere Do- `narchen! er empfange ben apostolischen Segen!

Bicek. Der seine Kraft an mir beweisen möge; -wenn auch nur Sand und Lippe ihn ertheilen.

S. Inq. Weg Hand! weg Lippe! thue bich auf mein herz! (Er umarmt ben Viceknig.) Ja freilich hüpft bas herz in meiner Bruft, so oft ich den Ruhm Eurer Gerechtigkeit und Weisheit verkunden höre. Seid willfommen in den Grenzen meines erzbischöflichen Gebiets! Ich will nicht fragen, warum Ihr so heimlich zu uns hergezogen, wie? — ich will denken, der Freund hat dem Freunde eine frohe Ueberrasschung zubereitet, wie? —

Bicek. (bei Ceite). Verbammter Seuchler! (Lant.) Eure Eminenz kennt meine Gewohnheit: Ein Regent, ber in fernen Provinzen Migbrauche belauschen will, darf seine Unkunft nicht vorher verkundigen.

6. Jug. Ich stelle Euch hier Don Antonio Alwares, ben fünftigen Gemahl meiner Nichte vor.

Bicet. Bo ift Gure Nichte?

6. Juq. Gie wurde fern von der argen Belt fittsam erzogen; jest befindet fie fich auf meinem nahen Candhaus.

Bicek. (bei Seite). Er weiß noch nicht — (3n Antonio.) Ich heiße Euch willkommen, Don Untonio. Ihr habt einen braven Vater, er ist mein Jugendfreund.

Ant. Go darf ich hoffen, daß Eure Sobeit den Gohn mit Boblwollen empfangen werde.

Bicek. Ift Guer Bater noch in Peru?

Ant. (verlegen). 3ch vermuthe.

Bicek. Habt Ihr keine Nachricht von ihm?

Ant. Ochon lange nicht.

Bicef. Und wollt Euch vermählen ohne feinen Gegen?

G. 3ng. Die Rirche fupplirt in folden gallen.

Bicet. Es wollte jüngst verlanten, Euer Vater ware schon seit Jahr und Lag in Spanien.

Ant. Go?

Bicet. Ein Steuermann, der felbft die Reise mit ihmgemacht, habe es ausgefagt.

Mnt. Gi?

Bicef. Matrofen - Befchwät.

Ant. Ohne 3weifel.

Bicet. Ihr mußtet boch zuerft bavon unterrichtet fein. Ant. Freilich.

Bicet. Ihr murbet ficher bei seiner Unkunft mit offenen Urmen ihm entgegen eilen.

Unt. Bang gewiß.

Bicet. Man ergablt fogar, er schmachte in den Kerkern der Inquisition.

Ant. Ift es möglich?

Bicek. Und Ihr felbst hattet ihn dabin geliefert.

Mnt. Belde Berleumdung!

Bicet. Ich halte den Sohn meines biedern Freundes einer solchen Unthat nicht fähig.

6. Inq. Das Faktum ist nur gleichsam eine Thesis, bie etwa mit ben Worten auszubrücken mare: Keterei löset jebe Pflicht. Wie?

Bicek. Ueber solche Pflichten kann ich mit Eurer Eminenz nicht bifputiren. Ich sprach mit biesem jungen Manne blos von seinem Bergen.

6. Juq. Belches bisweilen unter Pflichten feufst.

Ant. Doch Eurer Soheit mit besonderer Trene ergeben ift.

G. Inq. Co wie bas meinige.

Bicet. Birklich? darf ich auf Eure Freundschaft bauen? G. Jug. Ihr sucht in Spanien vergebens einen mar-

mern Freund.

Digitized by Google

Ant. Und einen treuern Diener.

Page (tritt auf). Ein Zigeuner-Madden verlangt mit Ungestum Zutritt zu Eurer Sobeit. Gie fpricht, fie habe Dinge von größter Wichtigkeit Euch zu vertrauen.

G. Juq. (bei Geite). Was ahnet mir!

Ant. (leife). Uch, Don Ignazio, ich fürchte -

6. Inq. (leife). Man ichweige.

Bicef. Bergeibt, bag ich in Eurer Begenwart -

G. Juq. Furmahr, Eure Soheit ift allzugnädig. Bie? In dem Gefindel ift fein gutes Saar.

Bicek. Much ber lette im Bolke ift herr über mein Dhr. (Er winkt.)

# Fünfte Scene. Lafarilla. Die Vorigen.

Lafarilla.

Darf ich kommen? barf ich reben? Gnädigster Herr, schon seit es tagt Sab' ich vergebens einen Jeden Nach Donna Corbula gefragt.

Bicet. (fintt). Nach Donna Cordula? was willst bu bei der?

Laf. (jum Groß-Inquifitor). Uch, ba feib Ihr ja wie gerufen.

S. Inq. (febr vornehm). Bas begehrft du von mir ? ich fenne dich nicht.

Lafarilla (jum Bicetonig).

Onabigster herr, bei Eurem Leben! Er tennt mich wohl, ber fromme Mann; Er hat bies Packchen mir gegeben;

Macht es auf, feht es an. Um großes Unheil zu ftiften, Warb' ich von ihm gefandt. Man wollte Euch vergiften Durch eines Beibes Sand.

Vicet. Belche Unklage!
6. Juq. Das Mägblein ift wahnsinnig.
Vicet. (zu Lafarilla). Beweise!
Lafarilla.

Beleitet von einem guten Botte, Der das Berborgenfte erfpurt, Lag ich gestern in einer Grotte, Die bieses Mannes Garten giert. Da vernahm ich mit Entfeßen — Man murde meiner nicht gewahr, -Geinen Durft nach Blut und Ochagen, Eure nabe lebensgefabr. Mit diefem Jungling, ber bier gittert, Burde berathen bas Bubenftuck. Alls endlich beide mich ausgewittert, Bing mein Leben an einem Blid. Tiefen Schlummer hab' ich erheuchelt, Bin auf einmal künstlich erwacht, Sabe mid liftig eingeschmeichelt, Durch glatte Worte beliebt gemacht; Bis diefer Mann, in stolzer Berblendung, Muf meine Treue gebaut, Und jum Beichen meiner Genbung Mir einen Rofenfrang vertraut.

(Sie überreicht ihn bem Bicefonig.)

6. Ing. Welch unverschämtes Mahrchen! Bie?

Bicet. Ihr kennt bas Magblein nicht?

S. Inq. Ich erblicke bie Rreatur jum erften Male in meinem Leben.

Bicet. Bermuthlich wie biefen Rofentrang.

6. Juq. Bleichermaßen.

Bicet. Sonderbar, ein abnlicher hat fich auch bei Donna Cordula gefunden.

G. Inq. Bohl möglich. Ich hoffe nicht, bag Eure Sobeit mich bier gleichsam vernehmen will!

Bicet. Reinesweges.

G. Jug. Ich hoffe, daß mein blofes Bort hinreicht biefen Burm zu vernichten, wie!

Bicet. Es bleibt boch immer feltsam, daß ein Zigeunermadchen es magen durfte, den Groß-Inquisitor in feiner eigenen Gegenwart peinlich anzuklagen.

6. Inq. Chen barum. Es muß ein großes Straferempel über biefes Teufelskind ergeb'n.

Vicet. (ju Antonio). Auch Euch ift Die Dirne unbefannt? Aut. Ganglich unbefannt.

Lafarilla.

Wohlan, die Dirne soll schweigen. Ist Euer Gedächtniß ungetreu, So gibt es hier noch and're Zeugen. Torsillo! tritt herbei!

# Sechfte Scene.

Francesco (als Zigenner). Die Vorigen.

Franc. (fturgt gu feines Baters Tagen, und umfast beffen Knie mit Geftigkeit).

Bicet. Bas willft bu, junger Mensch?

Franc. Den Segen meines Baters, ober ben Tob.

Bicet. Francesco! mein Gobn!

Franc. Mein Vater! mein guter Vater! haft bu es gebort, Lafarilla? er hat mich feinen Sohn genannt.

Bicek. Mein geliebter Sohn! Eine Furie mar mit ihrer Fackel zwischen unf're Berzen getreten; sie bust im ewigen Kerker. Bergiß der Buhlerin Bobheit und beines Baters Berirrungen.

Franc. Ich habe nur Gedachtniß fur Eure Liebe.

Bicet. Deine armselige Gestalt wirft mir schweigend meine Barte vor.

Franc. Diese Gestalt, mein Vater, ift nur geborgt. Dies edle Mädchen — meine Wohlthäterin, und ich darf hinzufügen, auch die Eurige — sie erlauschte die ruchlose Verschwörung gegen Euer Leben, sie wußte, daß man einen Mörder dingen wolle, der, im Fall die Giftmischerei mißlange, auf der Jagd durch einen Dolchstich Euer Leben verfürzen sollte. Ihr hatt' ich meine Herkunft nicht verschwiegen, sie kannte mein Herz; sie schlug zu des Vaters Sicherbeit den Sohn zu dessen Mörder vor. In dieser Verkleidung mit gefärbtem Untlit führte sie mich zu den seigen Sündern, die hier bebend ihre Farbe wechseln. Diesen Dolch, für Euer edles Herz geschliffen, empfing ich aus Don Untonios Hand, und dieser fromme Prälat ertheilte mir im Voraus die Ubssolution.

Bicek. Bas fagt Ihr nun?

G. 3nq. 3ch fage, es geziemet Eurer Soheit nicht, burch folde niedrige Runftgriffe meinen unbefleckten Ruf zu schmalern, wie? — 3ch fage, die Wurde bes Groß: Inqui-

sitors überhebt mich aller Antwort, und wem foll ich antworten — wie? — einem Zigeunermädchen und Eurem eig'nen Sohn. Jene ist erkauft, dieser muß reden, wie es Euch beliebt.

Vicek. Und was fagt Ihr, Don Antonio? Ihr zittert? Faßt Euch.

Ant. Dieser junge Mann — wenn er bie Shre hat Euer Sohn zu sein — freilich, ein verlorner Sohn — hofft durch eine glanzende Erfindung Eure Liebe wieder zu gewinnen; benn ich sah ihn nie, und wechselte nie ein Wort mit ihm. Rafarilla.

Die bleiche Wange ftraft Euch lügen, last feben, ob es Euch noch glückt, Euer Gewiffen zu betrügen, Benn Ihr einen Geist erblickt. Tritt hervor mit Rettengeklirre Bor des Richters Thron, Daß bein Anblick ihn verwirre, Den unnatürlichen Gohn.

### Siebente Scene. Alwares. Die Borigen.

AIw. (ber feinem Sohne ploblich unter die Augen tritt). 36 bin bein Bater.

Bicet. Bas feb' ich!

6. Juq. (bei Seite). Alle Teufel!

Mnt. (finft in bie Rnie). 3ch bin vernichtet -

MIm. Bier maltet Gottes Gerechtigkeit! bekenne!

Ant. Gnabe! Gnabe!

Bicef. (Alwares umarment). Dein Freund Almares!

Mim. Ochuge mich vor meinem eignen Gohn!

Bicet. (ju Antonio). 3hr bekennet!

Unt. Diefen Unblick ertrag' ich nicht. Bahr ift Alles.

Bicet. Bache, nehmt diesem Greife die Feffeln ab, und schmiedet jenen Bosewicht barein. (Es gefdieht.)

Ant. Gebt mir den Tod, nur entzieht mich biefen Bliden, die mich durchbohren.

Bicet. Es fei. Berft ihn in den tiefsten Kerter.

Ant. (gu Bapata). Ungeheuer! Das ift dein Werk! (Man führt ihn fort.)

Alw. (vom Comer, übermaltigt). Dein Gohn!

Ant. Er hat mich verführt! (26 mit Bache.)

Alw. So treffe mein Fluch nicht dich, du Schwerbeladener! Ich bete zu Gott fur meinen Sohn! Ich rufe des Bie cekonigs Inade an fur meinen Sohn! (Er will nieberknien.)

Bicef. Un mein Berg, Jugendfreund! Gei ruhig, auch ich kann verzeihen. Laß mich einen Augenblick die Freude des Wiedersehens ungetrübt genießen. Welchem Bunder verbankst du beine Rettung?

Alw. Diesem schlauen Kinde, bas mit Gefahr ber eigenen Freiheit die meinige erlistete. Doch fast am Ziele schon, wurden wir beide von deinen Wachen ergriffen — meine Ketten zeugten gegen uns — ein Sandlanger ber Inquisition begehrte meine Auslieferung, schon sah ich meines Kerkers Pforten wieder aufspringen, um sich für ewig hinter mir zu schließen, da zog dieses Kind ein Goldblech aus seinem Bufen, den einzigen von der Mutter geerbten Schaß; ohne Bedenken gab es ihn hin, um einen fremden Greise den Weg zu dir-zu bahnen.

G. Inq. (nimmt fich zusammen). Ist es möglich? Man hat gewagt, ber heiligen Inquisition einen Keper zu entführen ?

Bicet. (führt ihn bei Geite). Lafit ein Wort im Vertrauen mit Euch fprechen. Ihr feid entlarbt.

G. Juq. Belche Oprache mit meiner Emineng?

Bicek. (gelaffen). Die Unklage diefes Madchens und meines Gobnes -

G. 3nq. Bin ich beren eingeständig?

Bicet. Das Bekenntniß Eures Mitschuldigen -

G. 3ng. Eines Bahnsinnigen.

Bicet. (mit Rachbrud). Eure Briefe an Donna Corbula gefchrieben -

6. Jug. (finbt). Belde Briefe?

Bicet. Gie find in meinen Sanden. 3ch weiß Mes.

6. Juq. Der Papft allein ift mein Richter.

Bicet. Bohlan. Ich schreibe an den Kaiser. Ihr wift, was er zu Rom vermag. Wollt Ihr es darauf wagen ?

G. Inq. (fodenb). Eure Sobeit hat mein Berderben beschloffen -

Vicek. Nein, benn ich weiß, baß es Verbrechen gibt, bie man bem Volk so lange als möglich verheimlichen muß. Bollt Ihr in ein Kloster Euch zuruckzieh'n, und Eure Nichte meinem Sohne zur Gemahlin geben; so mögt Ihr Euch im Stillen mit Gott versöhnen, und ruhig Euer Leben enden.

G. Juq. 3ch in ein Klofter? Wie?

Bicet. Gefällt Euch das nicht, fo steben Gilboten bereit nach Deutschland und nach Rom.

G. Juq. (mit frommer Demuth). Wie follte mir das nicht gefallen? War es boch schon langft mein Wunsch, der Welt mich zu entschlagen, wie?

Bicef. Und Gure Dichte!

S. Inq. Darf ich sie zwingen? Sie liebt so heftig ihren Antonio.

Bicet. Go heftig, daß fie, Euch entsprungen, in meisnem lager fich befindet.

6. Juq. (ftammelnb). Bie?

Bicet. Gie liebt meinen Gobn.

G. Inq. (fich vergeffenb). Nun so hat der Teufel — (3wingt fich zu füßer Freundlichkeit.) Der Teufel, wollt' ich sagen, wird toben und wüthen, wenn er vernimmt, daß alle Zwietracht zwischen Eurer Hoheit und meiner Eminenz durch ein so glück-liches Scheband vertilgt worden.

Bicet. Gure Emineng willigt ein?

6. 3ng. Mit Entzücken. (Bei Geite.) Bluch ber Bolle!

Bicet. Wollt Ihr Eure Nichte seben?

S. Inq. Last mich vor allen Dingen in meine Kammer eilen, um Segen für bas junge Paar vom himmel zu erfleben. (Bei Seite.) Ich ersticke! (Er wendet fich frenndlich, fegnet mit ber hand und geht.)

### Achte Scene.

Die Vorigen ohne den Groß: Juquifitor.

Bicek. Jest zu dir, mein Gohn. Du haft viel gelitten. Ich bin Erfat dir schuldig. Empfange aus meiner Sand ein schönes reiches Fraulein zur Gemahlin.

Franc. Uch, mein Vater, ich liebe —

Bicet. Gern wird bein Berg bie Bahl bestätigen, Die ich für bich getroffen.

Franc. Unwiderruflich ift mein Berg gefeffelt. Burnet nicht, mein Bater.

Bicet. Du follft fie feb'n, die bir bestimmte Braut, mehr begehr' ich nicht von bir. Gieb' und entscheibe.

Franc. Ich! bag ich in ber erften Stunde meines Ba-

tere Bunfchen widerfteben fou! Dein Berg bat icon entishieben.

Bicet. Fabio! tritt hervor mit beinem fconen Flüchtling.

### **A**ennte Scene. Kadio. Eölestine. Die Borigen.

Franc. Coleftine!

Col. Francesco! (Sie fliegen fich in bie Arme.)

Fab. (gu Alwares eilenb). 3ch hab' Euch wieder! ich feb' Euch frei!

Bicet. Biderftrebft bu noch?

Franc. Euer Segen ruht auf biefem Bunde! meine tühnsten Hoffnungen sind erfüllt. D Lasarilla! auch das ver- bant' ich dir.

Vicek. Ja wir haben biesem Bunder-Madden viel zu banken. Sprich, bu Schutgeist meines Sauses, wie vergelt ich bir?

Lafarilla (schlägt an ihr Tambonrin).

Trum dum dum! Bas hab' ich vonnöthen? Bin ich doch fröhlich, bin ich doch frei! Ich sehe der Jungfrau holdes Erröthen, Ich sehe des Junglings belohnte Treu, Ich sehe des Vaters rührende Freude, Ich sehe des Greises entfesselte Sand; Gelig, wer in solcher Augenweide Ueberreiche Vergeltung fand.

Alw. Mir allein verbleibe die schöne Pflicht, meiner Retterin zu vergelten. Ich habe kein Kind mehr — willst du meine Tochter sein?

Laf. (an feinem Salfe). Gern! gern!

### Behnte Scene.

Ein Leibwächter. Die Borigen.

Leibw. (ju bes Bicetbuigs Fugen). Mein Gewiffen treibt mich zu Euren Fugen.

Bicet. Bas haft bu verbrochen?

Leibte. Euer ftrenger Befehl, keine Hilfesuchenden abzuweisen, von keinem eine Gabe zu forbern — ich hab' ihn übertreten —

Bicef. Rebe.

Leibw. Diefes Zigeunermadchen — und diefer alte Mann — ich fließ sie zurud — ließ endlich burch ein Goldftud mich bestechen.

Bicet. Bofewicht!

Leibw. Der himmel strafte mein Bergeh'n auf ber Stelle. Das Goldstüd verwandelte sich in meiner hand in ein Tästein mit gräßlichen Zauberbildern. Ich bin ein Sünder, aber ein gläubiger Christ. Als ich die Bilder erblickte, stiegen mir die haare zu Berge. Das Gold glühte in meiner hand — ich scho es in die Tasche — es zog mich wie Blei zu Boden. Mein herz bebte — ich hatte weder Ruh noch Rast. Seid barmherzig. Laßt mich strenge züchtigen, allein befreit mich von diesem Handgeld der hölle.

Bicet. Steh' auf. (Er empfängt bas Golbblech, Bu Lafarillen.) Es ift bein Eigenthum?

Laf. Es war mein einziges.

Bicet. Belde Odrift? welche Bilber ?

Laf. Ich tenne fie nicht.

Bicet. Bie fommft du dazu?

Lafarilla.

Die Mutter hat es mir umgehangen;

Es nie zu laffen gelobt' ich ihr: "Bielleicht,". so war ihr lettes Verlangen, "Entbecket es einst ben Vater dir." So ist es mir stets am Halse geblieben, Wenn gleich oft Hunger mir gedroht, Bis mich ein kindliches Mitleib getrieben, Da gab ich's hin für fremde Noth.

Bicef. (gibt es ihr gurud).

Alw. (wirft einen Blid barauf). Bas feb' ich! es ift's!

Bicef. Du fennft es?

Alm. Der Schmuck eines peruanischen Gogen, ben ich, nebst andern Kleinobien, meiner Gemahlin sandte. Dieses Taflein bestimmte ich fur meine Tochter Maria.

Fab. Es ift's, ich habe es oft an des Kindes Salfe gefeb'n. Wahrlich, herr, diefes Madden ift Eure verlorne Lochter.

Alw. (brudt Lafarillen heftig in feine Arme). Gott! Laf. Bie? ich hatte meinen Bater befreit?

Bicet. (fouttelt bas Saupt). Diefer einzige Beweis -

Alw. Ich begehre keinen andern. Hatt' ich doch schon ein Naterherz zu ihr, noch ehe ich dieses wohlbekannte Kleinod erblickte; hat sie doch mir kindliche Liehe bewiesen, noch ehe sie ahnen konnte, was ich ihr sein wurde. Ja du bist meine Tochter! Maria oder Lafarilla, gleichviel, du bist mein einziges liebes Kind.

Laf. Nicht das Einzige — Nerzeihung meinem Bruder! Alw. Ich fluch' ibm nicht.

Laf. (jum Bicgfonig auf ben Leibmächter zeigenb). Berzeihung biefem Manne!

Bicet. Geb'!

XXV.

Laf. Geb' in Frieden!

Leibw. Uch, mein Gewiffen racht die übertretene Pflicht. (26.)

Bicet. O bag ich noch einen Gohn für eine folche Toche ter hatte.

#### Lafarilla.

Ihr wolltet mich vom Bater trennen? Rur feine Liebe fei mein Lohn, Und lern' ich einft eine and're tennen, So findet fich auch wohl ein Sohn.

Nun gute Nacht ihr treuen Gefährten, Du Tambourin am feib'nen Banb; Ihr Raftagnetten, die mich nahrten, Du phantaftifches Gewand. Ich will euch einem Klofter weihen, Doch ebe wir icheiben am Rlofteraltar. Lagt mich noch einmal prophezeien, Bum letten Mal, nicht mahr? Dazu bedarf ich feiner Banbe, Mur in die Mugen fchau' ich euch, Und feb' ein frobliches Ende, Dem froblichen Unfang gleich. Blumen ftreut auf jebem Odritte Liebe ben Liebenden bin, Und es jauchtt in eurer Mitte Die gludliche fleine Zigeunerin.

(Der Borbang fällt.)

#### Der

# verbannte Amor,

ober:

Die argwöhnischen Chelente.

Ein Euft fpiel in vier Aufzügen.

Erfdien 1810.

#### Berfoneu.

Seinrich Erlenhof, Professor ber Naturgeschichte. Bertha, seine Frau.
Gustan, seine Bruber, ein Argt.
Abolfine, Gustavs Frau und Berthas Schwester.
Frit,
Malchen,
ihre Kinber.
Walchen, eine Waise, Berthas Psiegetochter.
Georg Müller, ein Stubent.
Madame Stölzel.
Mabame Schweizer, eine Schauspielerin.
Michel, Gärtner.

## Erster Act.

(Ein Garten in ber Stabt, ju beiben Getten bos Borgundes Thuren, welche in's Sans fibren, bie weit nopfpringenben, Tlugel bas Gebaubes fioben im hintergrunde an ein Corps de Login, meldes fie vereinigt. Der Eingang jum Doktor ift rechts, ber jum Arofeffor links — im Garten ein gebeckter Theetifch von Gartenftublen umgeben.)

## Erfte Scene.

Michel (beffeht bie Baume).

Ss wird heuer nicht viel Obst geben. Die Raupen fressen bie Aepfelbäume kahl, die Birnen haben den Brand, und die Kirschen sind erfroren. Ei, ei, Michel, wo wirst du den Pacht hernehmen? Essen und trinken will man auch. Der Magen und die Gurgel sind böse Gläubiger; in allen Kontursen wollen sie zuerst befriedigt sein. Mit dem Hunger läst sich noch zuweilen aktordiren, aber der Durst ist eigensunig, der schenkt keinen Tropfen. — Nu, nu, Wichel, es hat nichts zu bedeuten: halte du dich an's Spioniren, das nährt seinen Mann Jahr aus Jahr ein. So lange der Herr Professen hier und die Frau Doktorin da die dem Säckel füllen, so sei unbekümmert um Raupen, Brand und Frost.

## Bweite Scene.

Michel. Professor (tommt lints).

Prof. So fleißig, mein lieber Michel?

Mich. O die Raupen sind nach viel seisiger.

Prof. Ja, die Raupen! beren gibt es überall, an Baumen und an herzen; keine Blute wird verschont. Google

Mich. Man muß rauchern mit Schwefel.

Prof. Hilft bas?

Mich. Manchmal.

Prof. Und wenn es nun nicht bilft?

Mich. Go muß man warten, bis fie fich einfpinnen.

Prof. Freffen fie bann nicht mehr?

Mich. Gi, Gie find ein herr Professor, und wiffen bas nicht?

Prof. Du hast Recht. Ich sprach von Raupen, die am gierigsten nagen, wenn sie erst (aul's Berg) bier sich einges sponnen haben.

(Michel fingt in ben Bart unb macht fich mit ben Baumen gu fcaffen.)

Prof. (nach einigem Rampfe mit fich felbft). Michel!

Mich. herr Professor!

Prof. Saft bu meine Frau lange nicht gefeben?

Mich. Diesen Morgen.

Prof. 230?

Mich. Bier im Garten.

Prof. Bas machte fie ba?

Mich. I nu, sie ging spaziren — sie traderte — sie brach eine Rose — sie roch baran.

Prof. Bar Niemand bei ihr?

Mich. Der Berr Doktor ging einmal burch ben Garten.

Prof. Mein Bruder?

Mich. Ja; wenn ich fage, ber herr Doktor, so meine ich immer ben herrn Doktor, ber ein Bruder vom herrn Professor ift.

Prof. Oprach er mit meiner Frau?

Mich. Ja, ein Weilchen.

Prof. Bas denn ? Bovon denn? Google

Mich. Das konnt' ich nicht hören, ich ftand zu weit.

prof. Aber feben konnteft bu boch?

mich. Bas fie fprachen? Rein!

Prof. 3ch meine die Geberden.

Mich. O ja!

Brof. Dun? Bie maren die Geberben?

Mich. Es waren Geberden — wie foll ich fagen? — fo allerlei Geberden. (Ahmt fie nach.)

Prof. Ulfo freundlich?

Mich. Gehr freundlich.

Prof. Doch nicht —

Mich. Mein bas nicht.

Prof. Was nicht?

Mich. Ich meine nur fo, mas ber Berr Profeffor benten.

Prof. Bas bent' ich benn?

Mich. Ja lieber Gott, wer kann eines Menfchen Ge-

Prof. Standen fie lange beifammen ?

Mich. Nicht zwei Minuten; fie festen fich aber mit einander auf die Bant.

Prof. ©0?

Mich. Das mahrte auch nicht lange. Madame gab bem Berrn Doktor die Rose —

prof. Gie gab ihm die Rofe? Gi!

Mich. Er füßte ihr die Band.

Prof. Er füßte?

Mich. Und fort war er.

Prof. Endlich! Und meine Frau? Bas machte bie?

Mich. Die blieb figen, bis ber junge Berr Muller fam.

Prof. Go? Ram ber auch?

Mich. Mit bem ging fie noch ein Beilehen im Garten bin und ber; ber Krenz und Quer.

Prof. Und was da gesprochen wurde? Ich wette, bavon weiß der Dummkopf auch feine Gilbe.

Mich. Goll ich ber Dummkopf fein ?

Prof. Ja!

Med. Großen Dant! Man muß ja auch micht Alles wieder fagen.

Prof. Miso hatteft du doch gehore?

Mich. Man ift feine Plaubertafche.

Brof. (gibt ihm Gelb). Lieber Michel!

Mich. Das klingt anders.

Prof. Bas haft bu gebort?

Mich. Bon ber Liebe — bie eine jugendliche Petfon ift — und von ber Treue — die auf Reifen geht.

Prof. Also von Liebe und Trene?

Mich. Und von ber Ewigkeit, die bis Morgen mabrt.

Prof. Und was fagte meine Frau?

Mid. Gie wollte fich frank lachen.

Brof. (für fich). Gott fei Dant! Die Lugent weint nicht, fo lange die Beiber noch lachen.

Wid. Aber ber Gert Miller frommelte mis ber Fauft auf die Bruft und fagte: Wenn fie mich nur recht kernten.

Prof. Und meine Frau?

Mich. Die lachte wieder.

Brof. Und Berr Müller?

Mich. Der fah so beweglich aus, als ob ihm bie Gurken erfroren march.

Prof. Und meine Frau?

Mich. Erat hinter die Lindenhecke.

Prof. Und Berr Muller ? -

Mich. Ich war durstig und ging hinein.

Prof. Und ließest sie hinter der Secte?

Mich. Ich konnte ste boch nicht fortjagen?

Prof. (bet Seite). Berbammt! 3ch muß geften, fonft verrathe ich meine Angft, meine Sorgen. (Rennt in ben Garten.)

with. Pos alle Sagel! Der lauft über meine Spargelbeete meg, als ob es Unkraut mare.

#### Britte Scene.

#### Michel. Avolfine (fommt rechts).

Moolf. Guten Abend, Michel!

Mich, (bet Geite). Dho! Kommt bie auch?

Adolf. Wie geht's, Michel?

Mich. Go lala. (Singt in ben Bart wie sben.)

Adolf. (nach einigem Kampfe mit fich fibft). Saft du meinen Mann nicht gesehen ?

Brau Professen.

Adolf. Mit meiner Schwester? Gie ift doch nicht frant?

Mich. Das wollen wir nicht hoffen, ber Berr Doktor nahm ihre Sand.

Adolf. Wielleicht um ben Puls zu fahlen?

wetth Kann wohl fein. Der Puls nochte aufangs ichwach geben; benn er hielt bie Sand verzweifett lange.

Mooff. Er wird gegant haben.

Mich. Sernach füßte er ben Puls.

Abbif. Er fußte ihn? Gi! Und meine Schwefter?

Mich. Die schenkte bem Berrn Doktor eine Rofe.

Adolf. Mein Mann liebt bie Blumen nicht.

Mich: Er ftecte fie aber an die Bruft.

Adolf. (mit erzwungener Anhe). In Gottes Namen!

Mich. Das weiß ich nicht.

Adolf. Bas weißt bu nicht?

Mich. Ob es in Gottes Ramen geschah.

Abolf. Alberner Menfch! Weiter ?

Mich. Der Berr Doktor kufte ihr noch einmal ben Pule, und ging seiner Wege.

Adolf. Ist das Alles?

Mich. Nach einer Stunde fam er wieder.

Abolf. Da fant er meine Schwester gewiß nicht mehr im Garten?

Mich. Rein, aber Mamfell Guftchen mar indeffen berunter gekommen.

Adolf. Go? bei ber Bige?

Mich. Er knipp fie in die Backen.

Abolf. Guftchen ift noch ein Rind.

Mich. Ja, bas meint ber herr Doktor auch. Er fagte etlichemale zu ihr: Mein liebes, schönes Kind!

Adolf. (bei Geite), Ich ersticke!

### Vierte Scene.

Borige. Profeffor (aus bem Garten).

Prof. Noch eins, Michel — Ich Frau Schwefter — ich bin sehr erfreut —

Abolf. Gleichfalls, Berr Bruder! — Caffen Gie sich nicht stören: Gie wollten mit dem Gartner sprechen.

Prof. O nein — ich wollte nur — was wollte ich ihm boch gleich sagen? (Zu Michel.) Die Spiraea in meinem bostanischen Gärtchen muß angebunden werden.

Mich. Die habe ich noch geftern angebunden.

Prof. So war es die Seringa persica.

Mich. Die hat einen Stock, fo bick als meine Fauft.

Prof. Tolpel! Es ift nicht mahr. Gieb' nach; ber Bind hat fie losgeriffen.

Mich. (bei Seite). Ich merke fcon, woher ber Bind pfeift. (Beht in ben Garten.)

Abolf. Bir follten den Thee hier mit einander trinken.

Prof. Ja, bas ift ein recht artiger Ginfall.

Abolf. Im Grunde trinke ich ihn doch lieber auf meinem Zimmer.

Prof. Ich auch.

Abolf. Der kleine Garten ift so mit Sausern umgeben — man hat überall Zuschauer.

Prof. Ja wohl.

Woolf. Da bruben die Frau Rathin fommt nicht vom Fenster weg, sobald mein Mann sich nur im Garten bliden lagt.

Prof. Ein fofettes Frauenzimmer.

Abolf. Nicht mahr, Gie finden bas auch?

Prof. Gie wie die gange Stadt.

Abolf. Sahaha! Sie scheint es in der That auf ihn angelegt zu haben.

Prof. Wohl möglich.

Adolf. Neulich läßt sie ihn rufen mitten in der Nacht; ist krank, todsterbenskrank — den Abend ist sie noch in der Komödie.

Rrof. Gehr bedenklich, und mein lieber Bruder fangt leicht Feuer.

Adolf. O nein, das nicht, das ganz und gar nicht. Ich begreife nicht, wie Sie auf diese Vermuthung kommen.

Prof. Ich meinte, die Frau Schwester vermutheten felbst etwas dergleichen.

Abolf. Bewahre ber himmel! Ich habe bas hochfte Vertrauen zu ihm. Meinethalben mögen zwanzig fehone Frauen aus zwanzig Fenstern nach ihm gucken, mich wird es keinen Augenblick beunruhigen.

Prof. Auf jener Seite wohnen aber auch Studenten, die find gleich bei ber hand, sobald meine Frau nur einen Jug in ben Garten fest.

Abolf. Das junge Wolf vergafft fich gern.

Prof. Eben begmegen.

Abolf. Und meine Schwester ift ein: wemig eitel.

Prof. O nein, da itren Sie sich gar febr. 3ch weiß nicht, wie Sie auf folche Gebanken gerathen.

Adolf. Es ichien mir boch, als ob Gie fetber -

Brof. Ich? Bewahre ber Simmel! Meinetwegen mögen bie Studenten ihr bei hunderten nachlaufen, ich febe gar nicht hin. Sabe ich boch selbst ben jungen Rüller in's Saus genommen.

Abolf. Und sogar an den Tisch. Das war bach wohl etwas gefährlich?

Prof. Wie fo? Wie fo? Saben Gie etwa - ?

Abolf. Ich meine wenigstens wegen Ihrer bubschen Pflegetochter -

Prof. Ja so. Run das überlaffe ich meiner Frau: die wird schon machen.

Abalf. Gine hubiche Frau hat nicht immer Zeit, ein junges Mädchen zu bewachen.

Prof. Guftden ift eine fittsame Baise und Muller ein bescheib'ner junger Menfch, fehr fleißig, sehr ordentlich.

Abolf. Er icheint einen Rummer auf dem Bergen gu haben.

Prof. Er ift blutarm.

Abolf. Armuth in feinen Jahren ift fein Bergenstummer.

Prof. Die Frau Schwester wollen ihn burchaus verliebt machen? und wohl gar in alle Beibe.

Abolf. Gehr möglich! Die Manner haben weite Bergen.

Prof. Eine boshafte Bemerkung.

Abolf. Bon meiner Ochwefter.

Prof. Vielleicht gab ihr mein Bruder Gelegenheit dagu.

Abolf. Wielleicht suchte fie auch Gelegenheit.

Prof. (beftig). Bas wollen Sie damit sagen ? Ich bitte Sie um Gotteswillen, Frau Schwester, Sie meinen boch nicht etwa?

Abolf (febr erichroden). Um Gotteswillen, Berr Bruber! haben Sie etwas bemerkt?

Brof. O nein, ich nicht, aber Gie vermuthlich?

Molf. Mein, ich auch nicht.

Drof. Meine Frau leibet nichts Unschickliches.

Abolf. Mein Mann thut nichts dergleichen.

Prof. Meine Frau liebt mich.

Adolf. Mein Mann betet mich an.

Prof. Meine Frau ift ein Tugendmuster.

Abolf. Mein Mann ift ein Mufter ehelicher Treue.

Brof. 3ch bege nicht ben minbeften Urgwohn.

Mbolf. 3ch habe nicht ben fleinften Berbacht.

Prof. Folglich haffe ich folche Unspielungen.

Abolf. Und ich verbitte mir folche Winke.

## fünfte Scene.

Borige. Bertha, Guftchen (tommen links).

Bertha. Guten Abend, Odwesterchen!

Abolf. Willtommen, Schwesterchen! Saben wir uns boch heute noch gar nicht gesehen.

Bertha. Das trifft fich wohl. Ich hatte Geschäfte, bie wichtigsten von der Welt. Bewund're boch meinen But. Den habe ich nothwendig umsteden muffen, weil ich diesen Abend noch eine Visite machen will.

Prof. Gine Bifite? Bei wem?

Bertha. Bersteht sich, bei einer Dame; benn sonst ware es mir auf ben Sut nicht angekommen. Die Herren sehen ben hübschen Weibern in's Gesicht, die Damen auf ben Kopfput und auf die übrigen Appertinenzien. O Sie glauben nicht, mein werther Herr Gemahl, wie angenehm es ist, wenn man im Bewußtsein einer schönen Koeffüre von einer fremden Dame gemustert wird. Man thut zwar nicht, als ob man es bemerkte, aber mit einem flüchtigen Blicke erhascht man die herumspazirenden Augen, und wird man vollends ein wenig Neid in diesen Augen gewahr, o bann ist der Genuß vollkommen.

Prof. Darf man fragen, welche Dame fo gludlich fein wird?

Bertha. Nein, mein Schat, bas barf man nicht fragen. Wiffen Sie auch, bag ich mich über Sie argere?

Prof. Warum?

Bertha. Schon fünf Minuten stehe ich vor Ihnen, und noch haben Sie mir tein schones Wörtchen über meinen gemahlten Ungug gesagt.

Prof. Gie find in meinen Mugen immer fcon.

Bertha. Endlich! aber zu fpat. Ich wette, Schwesterden, wenn bein Mann hier mare, ber hatte mir schon langst bie artigften Komplimente gemacht.

Adolf. O ja, das glaube ich.

Prof. Ohne allen Zweifel.

Bertha. Er hat Gefchmad.

Prof. Ich bin auch nicht blind. Ich bemerke zum Erempel, daß an Ihrem Puge doch noch etwas fehlt.

Bertha. O geschwind! was denn?

Prof. Eine Rofe vor ber Bruft.

Bertha (verneigt fic). Ich dante für die Bemerkung. Sie haben Recht, mein lieber Mann! der Gartner foll mir gleich eine holen.

Prof. Wenn ich nicht irre, fo hatten Sie schon biefen Morgen eine recht schone Rofe?

Bertha. Ift Ihnen das nicht entgangen? Dafür muß ich Sie kuffen. (Thut es.)

Prof. Schabe, daß Sie sie weggeworfen haben.

Bertha. Beggeworfen? Nein, ich habe sie Ihrem Bruder geschenkt.

%rof. ⊙0?

Molf. Bo fahft du meinen Mann?

Bertha. Sier im Garten. Wir schäferten eine Weile mit einander, nach unf'rer Gewohnheit.

Adolf. (erzwungen fcergenb). Ja, in der That, wer euch nicht kennte -

Bertha. Der follte meinen, ich ließe mir die Cour von ihm machen.

Prof. (erzwungen lachent). Ja, mahrhaftig.

Bertha. Run es bliebe boch in ber Familie.

Abolf. (argerlich und leife). Ich bitte bich, Schwefter, fprich boch nicht fo unbesonnen in Gegenwart bes Kindes.

Prof. (eben fo). Die Frau Schwefter hat Recht.

Bertha. Seid ihr toll mit euren Amtsmienen? Guftchen, hore boch! fie nennen bich ein Rind.

Guftch. Bollte Gott, ich mare noch ein Kind!

Bertha. Der Bunfch ift kindisch genug fur ein Madden, bas balb beirathen foll.

Adolf. Ift es schon so weit?

Bertha. Der herr hofrath Klappfuß hat gestern formlich angeworben.

Wolf. Und Suftchen nimmt ihn an?

Guftch. (feufgenb). Ja!

Bertha. Mit einem tiefen Seufzer, wie bu hörft. Lieber Gott! was ist babei zu thun? Sie ist nicht bie einzige seufzende Person. Sie nahme wohl lieber einen Undern, und biefer Undere nahme sie gar zu gern.

Abolf. So? Ist er etwa schon gebunden? Bertha. Gebunden vorth eisernen Schicksal. Abolf. (unrubig). Und liebt feine Krau nicht?

Bertha. Ei, wer fagt benn, baf er verheirathet ift?

## Sech fie Scene. Vorige. Dofter (fommt rechte).

Dott. Guten Abend, Kinder! Sabt ihr auf mich ge-wartet?

Bertha. Allerdings, es war eben nicht artig.

(Ein Bebienter trägt die Theemafchine auf.) Dott. hat meine liebe Udolfine mich vermißt?

Adolf. Ich, ich vermiffe bich immer.

Bertha. Ob ich bofe bin, barnach fragt er nicht.

Dott. Immerhin, Schwesterchen, so gibt es nachher eine Berfohnungsscene gwischen uns.

Bertha. Meinen Gie?

Prof. Ja, er meint.

Bertha. Bo haben Sie benn meine Rose gelaffen ?

Dott. Ein neuer Bankapfel. Die hab' ich verschenkt.

Bertha. Allerliebft!

Dott. Un eine recht hubsche Patientin.

Bertha. Noch beffer.

Adolf. (haftig, aber febr freundlich). Wer war benn bie, mein lieber Mann?

Dott. Die Sauptmannin Ablerholz.

Abolf. Gi, die ift febr hubich. Das haft du mir ja gar nicht gefagt, daß sie dich hat rufen laffen.

Dott. Läßt sie mich doch alle Augenblicke rufen. Sie hat hysterische Zufälle.

Bertha. Vormals mar ber alte Brand ihr Argt. Warum hat fie benn einen jungen Doktor angenommen?

Dott. Vermuthlich wußte sie nicht, daß der junge Dottor eine so boshafte Schwägerin hat.

Bertha. Der er die Cour macht.

Dott. Bismeilen.

Prof. (erzwungen lachenb). Sahaha! Ihr feib boch recht luftige Leute.

Adolf. (mitlachenb). Recht munter, Gott fei Dant!

volt. Ja wohl, Gott sei Dank. Die Fröhlichkeit ist in unsern Tagen noch seltener als Kassee und Zucker. Wer Vorzath hat, der halte ihn fest. Nun Kinder, das Wasser tocht XXV.

Ein Stunden habe ich frei, ich will mir etwas zu gute thun. (Gest fich.) Gest euch, fest euch! (Gie thun es.) Apropos, Bruber, an bich habe ich auch gedacht, ober vielmehr an bein Mineralien-Kabinet. Ich habe dem alten Bergthal ein prächtiges Ummonshorn für dich abgeschwast.

Prof. Dante! bante! '

Abolf. Ein Horn? Was ist bas?

Pott. Ein Ummondhorn, mein Rind, bas ift eine Berfteinerung. Es gibt beren genug.

Prof. O ja!

Dott. Dieses aber ist ein seltenes Eremplar. — Liebe Abolfine, nimmft du auch von den Tropfen? Ich sebe, du hast dein Zittern wieder.

Adolf. Bittern? ich bachte nicht.

Dott. Ja ja, man bemerkt es beutlich. Lag boch Guftschen den Thee machen: sie macht ihn ohnehin so schön.

Moolf. Wenn du ihn lieber von ihr trinkft.

Dott. Nicht boch. Aber du mußt dich fconen. Kommen Sie ber, liebes Buftden, fegen Gie fich zu mir. Was ift benn bas? Sie feben ja aus, ale ob Sie geweint hatten?

Guftch. Geweint? daß ich nicht mußte!

Dott. Leugnen Gie nur nicht!

Guftch. Mun ja! ein menig.

Doft. Sat Ihnen Jemand etwas ju Leide gethan?

Sufth. Niemand — ich felbst — ich habe gestern auf bem Spazirgange mein Taschenbuch verloren — es war Alles, was ich mein nennen durfte — denn ich hatte es von meiner Mutter. Auch lag ein Brief barin, den sie kurz vor ihrem Tode an mich geschrieben. Es war ihr Vermächtniß — nun hab' ich gar nichts mehr von ihr. (Chentt indessen Thee ein.)

Abolf. Bie ging es benn ju?

Suftch. Am Bache, ber nach Lindau fließt, hatte ich mich gelagert, ben Brief gelesen, wie ich ofter thue, bann bas Taschenbuch neben mir in's Gras gelegt.

Bertha. Sich ein wenig in Gedanken verloren, und bas liebe Buchlein vergeffen.

Suftch. Ja, fo war es. Alls ich zurückeilte, es zu fu-

Bertha. Satte schon irgend ein Damon oder Sylphe es gestohlen.

Sufich. Darum weine ich aus Schmerz und Unwillen gegen mich felbft.

Bertha. Gie fagt die Wahrheit; aber nur halb.

Bertha. Der Sofrath Klappfuß hat um fie angehalten.

Dott. Run, bas ift boch eher lacherlich als weinerlich. Bertha. Gie meint, es fei ihre Pflicht, ihn zu nehmen.

Dott. Den alten Podagriften ?

Bertha. Ein Dabchen heirathet allenfalls ben Lazarus, wenn es burchaus auf seinem eig'nen Berd tochen will.

Suftch. Liebe Pflegemutter, ich habe, weiß Gott, an-

Dott. Die mohl auch nicht viel taugen mogen.

Molf. Gi, lieber Dann, wie kannft bu bas miffen?

Doet. Die rothen Aeuglein bekennen es laut, und ift fie nicht blutjung? Kann fie nicht warten? Geht es ihr nicht wohl in beiner Schwester Sause?

Beutha. Affes bas habe ich auch geprebigt; aber tauben. Ohren.

Dott. Das überlaß mir. — Ich werde fie unter vier Augen ein wenig in's Berhor nehmen.

Adolf. Unter vier Augen? Warum bas? Wir Alle nehmen Theil.

Dott. Aber bas Berg ichließt fich leichter auf.

Moolf. Du nimmft in der That febr lebhaftes Intereffe.

Dott. Ja, mahrhaftig. (Aneipt Gufichen in bie Baden.) Das gute Kind foll nicht heirathen, um fein Leben zu verjammern.

Adolf. Aber die Damfell ift doch nun ichon in den Jahren, wo fie ichwarz und weiß recht gut unterscheiden kann.

Dott. Schwarz und weiß, o ja! auch roth und blau, gelb und grun; aber nicht Gutes und Boles.

Bertha. Dein Mann hat Recht. Salten Sie nur die Konfereng, lieber Doktor; bann wollen wir unter vier Augen mehr bavon reben.

Prof. Scharmant! was meinen Sie, Frau Schwefter, wo laffen wir unf're vier Augen?

Abolf. Die schließen wir gu, hahaha!

Dott. Es ware ein Spaß, wenn ihr eifersuchtig wurdet. Bertha. O mein herr Bemahl erzeigt mir bisweilen bie Ebre.

Prof. Sie glauben doch nicht im Ernst, liebe Bertha? Dott. Es gab eine Zeit, wo meine liebe Frau an ber Krankheit laborirte; aber jest —

Adolf. Bewahre mich der himmel vor einem Ruckfall!

#### Siebente Scene.

Borige. Michel (aus bem Garten).

Mich. Da bringe ich die beiden Spaginthen, eine weiße und eine rothe.

Dott. Für men?

Mich. Die Frau Professorin hat sie bestellt.

Dott. Unschuld und Liebe.

Adolf. Stete galant.

Brof. Bon Jugend auf.

Bertha. Stelle fie in mein Schlafzimmer.

Mich. 280 finde ich bas?

Bertha. Dummer Menfch! Die Fenfter geben ja nach bem Garten.

Prof. Aber mein Schat, Sie können boch nicht verlangen, daß Jedermann den Weg nach Ihrem Schlafzimmer wiffen foll.

Guftch. (ftebt auf). 3ch werbe mit ihm geben.

Bertha. Thue das, mein Töchterchen, laß die Topfe vor das Fenfter fegen.

Mich. Die muffen aber auch fleißig begoffen werden.

Bertha. Das möchte ich oft vergeffen, und übertrage es bir.

Mich. Gehr mohl.

Bertha. Unter ber Bebingung, bag bu mein Zimmer nicht beschmuteft.

Mich. Ja, lieber Gott, mer kann bafur fteben? Unfer eins geht nicht auf turtifchen Teppichen.

Guftch. Folge mir.

Mich. (bei Geite). Und bann in's Wirthshaus, um mich auch ein wenig ju begießen. (Geben lints ab.)

#### Achte, Scene.

Professor. Dottor. Bertha. Abolfine.

Dott. Noch eine Taffe. Frau Schwester, jest schenken Sie mir ein!

Bertha. Geht doch! Mun Bebe verschwunden ift, tommt bie Reihe an mich arme Sterbliche.

Prof. Mein Bruder nimmt mit Allem vorlieb.

Adolf. Mur mich trifft die Reihe gar nicht.

Dott. Du ftehst auch gar nicht in der Reihe, bu ftehst allein in meinem Bergen.

' Adolf. Das gebe Gott.

Dott. Er hat's gegeben. Deine Bunfche find bescheiben. Rinder, ich bin seelenvergnügt. Wir wohnen zwar in einem Sause, seben und aber gewöhnlich nur einzeln. Jest sigen wir endlich einmal wieder beisammen, wie damals in dem Dorfe bei Frankfurt.

Bertha. In dem fleinen Blumengarten -

Dott. Bo wir euch fennen lernten.

Abolf. Durch ben glücklichsten Bufall.

Dott. Ja, weiß Gott, wenn es uns wohl geht, so haben wir sammtlich bem Zufall recht viel zu banken; nicht wahr, Bruder? benn bag wir Beide auf ben Einfall geriethen, zur Kaiser-Krönung nach Frankfurt zu wandern —

Prof. Gefchah wohl zum Theil, um unf're alten Lieb-

schaften zu vergeffen.

Dort. Aber daß wir an einem ichonen Abend auf bas nachfte Dorf fpagirten -

Prof. War freilich bloger Bufall.

Bertha. Und bag wir Schwestern gerade an biesem Abend dasselbe Dorf gemahlt hatten -

Adolf. Wohin wir fonft nie ju geben pflegten -

Bertha. Das geschah, um und zu zerstreuen; benn wir hatten eben wieder eine fehr lebhafte Scene mit ber bofen grau Stiefmutter gespielt.

Abolf. Unterweges weinten wir noch ein Duett — Bertha. Dann gingen wir in das erste beste Bauerbaus —

Abolf. Und liegen uns frifche Milch geben -

Bertha. Und festen und in ben Garten -

Dott. Da traten die irrenden Ritter geftiefelt und ge-fpornt berein —

Bertha. Und erblickten die traurigen Pringeffinnen unter bem Rugbaum -

Prof. Und wurden auf der Stelle bezaubert.

Bertha. Sprachen erft ein Beilden vom ichonen Better -

Dott. Und endlich von euren schönen Mugen.

Adolf. Ich, es war die schönfte Stunde meines Lebens.

Dott. (ihr bie hand reichenb). Bar fie bas ?

Adolf. (nimmt feine Sand). Ja, weiß Gott!

Prof. (Berthas Sant faffenb). Und Gie?

Bertha. Mein Berg ift bas Eco meiner Ochwefter.

Dott. Kinder, eine Che, die nach gehn Jahren noch teiner bereut, ift so selten als die gediegene Goldstufe in meines Bruders Rabinet, und seht, hier find gleich zwei-solche Goldftufen; bafür haben wir Gott zu banten mit lautem Jubel!

Bertha. Bir Ochwestern doppelt; benn ihr beglücktet uns nicht nur allein burch eure Liebe -

Adolf. Ihr entrift uns auch der Tirannei einer Stief-

Bertha. Die bas Berg eines guten Baters von uns abmanbte.

Prof. Wer weiß auch, ob ihr sonst eure Heimath verlaffen hattet. Bertha. Lieber Mann, ich bin nicht fentimental; aber furg und gut, ich mare mit Ihnen nach Ramtschatta gezogen.

Prof. (ihre Sand faffenb). Bahrhaftig?

Bertha. Ja, wahrhaftig.

Doft. (Abolfinens Sanb faffenb). Und Du?

Molf. Mußt du noch fragen?

Bertha. Unserm armen Bruder ift es nicht so gut ge-

Adolf. Er war noch ein Kind, als wir das väterliche Saus verliegen.

Bertha. Ochon bas Rind ertrug viel.

Moolf. Der Jungling mußte entweichen.

Bertha. Bare er boch nur ju uns gefommen!

Adolf. Ber weiß, wo er hilflos in der Belt herumirrt.

Dott. Meiden wir das traurige Kavitel. Lagt uns froh- lich scheiben. Meine Stunde hat geschlagen.

Adolf. Du willst schon fort?

Dott. Ich muß nothwendig das schöne Fraulein Julie Bornthal noch besuchen.

Abolf. Fraulein Julchen Bornthal ? Das schönfte Dab=

den in ber gangen Stadt?

Dott. Ja, stelle dir vor, ich Glücklicher habe ihr die Ruhpocken inokulirt auf einem Urm, so weiß wie Schnee, so rund wie Elfenbein.

Adolf. Du wirst ja gar jum Dichter ?

Doft. Bon Rechtswegen.

Adolf. Aber die Rubpocken find doch eine fehr leichte Rrankheit; mas haft du benn weiter babei ju thun?

Doft. Ich muß boch feben, ob bie Materie gefaßt bat.

Abolf. Und da wird das icone Fraulein abermals den ichonen Urm aufstreifen?

Dott. Versteht sich. Ich glaube gar, das beunruhigt bich ein wenig?

Abolf. Bewahre der Himmel! Geh, mein lieber Mann! Ruhpocken magst du in Gottes Namen auf schöne fremde Arme impfen; aber —

Dott. Rufen will ich nur in ben beinigen.

Bertha. Berr Bruder, ich glaube, wir haben fo giemlich einen Beg; fuhren Sie mich bis an die Marktede.

Dott. Gehr gern.

Prof. Es wird ja schon dunkel.

Bertha. Eben barum mag ich nicht allein geben.

Molf. Dein Mann könnte bich ja begleiten.

Bertha. Der muß noch ein Kollegium lefen.

Prof. Und darf auch nicht wiffen, wohin fie geht.

Bertha. herr Professor, wenn Sie gar nicht weiter fragen wollen, so will ich es Ihnen wohl vertrauen: ich gehe zu Madame Stölzel.

Prof. Madame Stölgel? Ber ift die? Bie tommen Sie zu ber Bekannticaft?

Bertha. Dacht' ich's boch! Gleich wieder zwei Fragen in einem Uthem. Go find die Manner! Die wiffen fie genug, besonders die Gelehrten. Kommen Sie, Herr. Bruder!

Dott. Ubieu, liebe Abolfine!

Bertha. Abieu, mein neugieriger Gerr Gemahl! (Birft ihm einen Ruf jn und reicht bem Doktor ben Arm. Beibe geben burch bie hintere Gartenthar.)

#### Mennte Scene.

#### Abolfine. Profeffor.

Abolf. (in bereinen Ede für fich). Fraulein Julchen Bornthal?

Prof. (in ber anbern Ede für fich). Madame Stölzel?

Adolf. Sogar ihr Vornahme Julch en war ihm bekannt.

Prof. Bas zum Benter macht fie bei ber.?

Adolf. Die Welt fpricht auch nicht viel Gutes von diefem Julchen.

Prof. Ber ist biefe Madame Stölzel?

Adolf. Gie ift fcon zweimal Braut gewesen.

Prof. Doch wohl nicht gar eine Gelegenheitsmacherin? Abolf. Die Frau Schwester hing sich so hastig an seinen Arm.

Prof. Der Berr Bruder war auch gleich bei ber Sand.

Adolf. Es wird ichon ziemlich bunkel.

Prof. Wir haben nicht einmal Mondschein.

Abolf. Barum muß ich mit so häßlichen Empfindungen mich qualen!

Prof. (lant). Die Frau Schwester fteben in tiefen Be-banken?

Abolf. Ja, ich bedaure fo im Stillen meinen guten Mann mit feiner beschwerlichen Praxis.

Prof. Ei, die hat einen gold'nen Boben.

Adolf. 3ch murbe mich gern einschränken, wenn -

Prof. Wenn er lieber gar nicht praktizirte?

Abolf. Ja, ich bekenne es. Denn fagen Sie felbft, Berr Bruder — ich habe zwar das höchfte Vertrauen zu meinem Manne, und er verdient es auch; aber Sie wiffen, wie die Manner find: die beften bleiben doch immer Sklaven ihrer

Sinnlichkeit. Run gibt es ja wohl in keinem Stande mehr Gelegenheit gur Berführung -

Prof. Gi, wie bas?

4

Adolf. Sie können noch fragen? Bei Tag und Nacht wird er zu ben schönften Weibern gerufen, die find im Reglige, — die liegen wohl gar im Bette.

Brof. Gind aber frant.

Atolf. Ja, wenn fie nur immer recht ordentlich frank waren, die Schwindsucht ober das hisige Fieber hatten; aber da ift es ein wenig Kopfichmerz ober ein elender Ratarrh. Und dann vollends die hysterischen Personen — ach, herr Bruder, die bringen mich noch unter die Erde.

Prof. Ja, meine Frau ift bisweilen auch hysterisch.

Avolf. Da wollte ja mein Mann neulich gar einen Berfuch mit bem Magnetismus machen. Uber bas habe ich mir verbeten.

Prof. Bar auch bebenklich.

Moolf. Kurz, herr Gruber, für eine Frau, die ihren Mann liebt, gibt es keine größere Qual auf der Welt, als wenn er ein praktischer Arzt ist. Nicht genug, daß man am Lage nie weiß, was er thut; in der Nacht ist es noch weit schlimmer. Kaum hat man sich zur Ruhe begeben und glaubt nun endlich einmal in Sicherheit zu schlasen, weil man ihn dicht neben sich hat — Kling! Kling! da schellt es schon wieber an der Hausthure — Poch! Poch! da klopst es an das Borzimmer. »Wer da?" — Eine Zosenstimme ertönt: »Die gnäbige Frau läßtibitten — das gnädige Fräulein läßt ersuchen — Sie möchten doch gleich zu ihr kommen; sie hat Beängkligungen, Herzklopsen und Gott weiß was alles." »Ich komme gleich," ruft mein Mann. »Das hätte ja wohl Zeit

bis morgen," mage ich zu erinnern. "Mein, mein Kind, man muß seine Pflicht ganz thun" und fort läuft er bei Nacht und Mebel. Da lieg' ich benn einsam in meinem Bette, und zähle jeben Glockenschlag, und je länger er meg bleibt, je mehr qualt mich die Einbildungskraft, und kommt er endlich nach Hause, so habe ich selbst ein Kieber.

Prof. Ich Gott, theuerfte Frau Schwefter, mas foll ich benn fagen ? ich, ber ich bas Ungluck babe, ein Professor ju fein? - Mehr als funfzig hubiche junge Buriche geben bei mir taglich aus und ein. Meine Frau pflegt immer am Fenfter zu figen, ba fliegen die Bute von den Ropfen bis auf die Erbe. Im Gommer laft fie auch wohl die Stubentbur offen. Der Beg nach meinem Auditorio führt vorbei, ba gafft jeder Mafeweis hinein, und icarrt feinen zweiten Krapfuß, nach ber Stunde ben britten und auf ber Strafe ben vierten. Run wiffen Gie, ich lefe taglich brei Rollegia, folglich empfangt meine Frau taglich mehr als fechehundert Bucklinge. Zwar fie ift eine fehr tugendhafte Perfon, Bott fei Dant! ich fann Relfen auf fie bauen, und ich thue es auch; allein bie befte Frau bleibt boch immer eine leichtfinnige Rreatur, und wie leicht findet fich unter fechebundert Budlingen einer, ber ba Boblgefallen erregt.

Adolf. Ei, herr Bruder, wenn man Vertrauen zu feiner Krau haben barf --

Prof. Sabe ich benn bas nicht? Mein Gott, laffe ich fie nicht im Dunkeln mit meinem Bruder in die weite Belt gieben?

Abolf. 3a, mit Ihrem Bruder; vor dem find Sie auch ficher.

Prof. Ei was, man ift nie ficher, und mein Bruber ift auch tein Seiliger.

Adolf. 3ch bitte recht febr, mein Mann -

Prof. 3d fenne ihn von Jugend auf.

Adolf. Seine Treue.

Prof. Gelegenheit macht Diebe.

Abolf. Cher möcht' ich fagen, meine Schwester fei ein wenig — leichtsinnig.

Prof. 3ch bitte recht fehr! Meine Frau -

Adolf. Ihre Munterfeit führt fie bisweilen zu weit.

Prof. Um feinen Ochritt.

Adolf. Much ben Schein foll man meiben.

Prof. Das gebe ich zu.

Abolf. Besonders wenn geliebte Personen baburd beun= ruhigt werben.

Prof. Freilich, das ift mahr.

Adolf. Sehen Sie nur, wie dunkel es wird.

Prof. Gang verflucht dunkel.

Molf. Mich duntt, fie bleiben lange aus?

Prof. Ich bin gang ruhig babei.

Adolf. O ich auch.

Prof. (bei Seite). Ich mochte verzweifeln.

Abolf. (bei Seite). Ich halte es nicht langer aus.

Brof. (laut). Ein schöner Abend!

Adolf. (laut). Ein wenig kuhl.

Prof. (bei Seite). 3ch muß fie aufsuchen.

Adolf. (bei Seite). 3ch muß ihm nachschleichen.

Prof. (laut). Meine Studenten werden auf mich warten.

Abolf. Ich will mir die Zeit am Klavier vertreiben.

Prof. Guten Abend, Frau Schwester. (Lints ab.)

Abolf. Guten Abend, Berr Bruder! (Rechts ab.)

## Behnte Scene.

Michel (tommt ein wenig betrunten burd bie bintere Gartenthur),

Schönes marmes Better. Diefe Nacht machfe ich ficher um etliche Boll; benn ich babe mich gut begoffen. (Stoft an ben Theetifch.) Gachte! facte! mas ift bas? ein Tifch - gang recht - die Taffen fteben noch barauf. Da gibt's auch wohl noch mas zu trinten und mas Butes. Die vornehmen Leute nennen es The e. 3d babe es in meinem leben nicht versucht. Das wird gang andere fchmeden ale mein zwölf Rreuger-Bein. - Mun will ich mit's bequem machen. (Gest fic auf einen Bartenftubl und fallt mit bemfelben um.) Go - ba unten ift mehr Plat - inbem er fich aufrafft) Ja, ja, wer bequem figen will, ber bleibe unten, fo fallt er nicht hinunter. Die bummen Stuhle find fo fcmal wie eine Beckenleiter; ich brauche wenigstens ein Paar. (Rudt zwei Gartenftuble gufammen und fest fic barauf.) Die Taffen alle leer - bie Ranne gleichfalls aber der große Bauch von Rupfer, ber ift noch ziemlich voll. (Bebt bie Theemaschine an ben Munb.) Ja, wenn ich nur brei Sande batte! Ber breht mir ben Sahn auf? - Dummer Michel! haft bu nicht Bahne? (Drebt ben Sabn mit ben Babnen auf und balt fonell ben Mund unter.) Pfui Teufel! bas fcmect ja wie marmes Baffer. (Gest bie Theemafdine baffig auf ben Tifd. und als er tommen bort, bleibt er ftill.)

## Gilfte Beene.

Michel. Abolfine (tommt rechts, in ben Mantel einer Magb gehallt, ein Maschen auf bem Kopf). Professor (fommt links im alten Rofelor mit hernutergeframptem hut).

Adolf. (leife), Diefem Mantel meiner Köchin verdante ich schon manche Beruhigung.

Prof. (leife). Diefer alte Rotelor thut mir treffliche Dienste.

Abolf. Warum klopft mir das herz, wenn ich ihn um- thue?

Brof. Barum schame ich mich aber, so oft ich ihn anziehe?

Adolf. Es geschieht ja blos meinem Manne zu Chren.

Prof. Ich thue es meiner Frau zu Liebe.

Adolf. 3ch befestige mich nur in meinem Glauben.

Prof. Ich überzeuge mich nur von ihrer Treue.

Abolf. Und doch, wenn ich so ertappt murde -

Prof. Aber wenn die Studenten mich fo erwichten -

Mich. (leife). Alle Hagel! Diebe in meinem Garten.

Molf. Es ift entfetlich dunkel!

Prof. Zum Glud ift der Mond nicht aufgegangen.

Abolf. Beit darf ich mich nicht magen.

Prof. Ich weiß nicht einmal, wo die verdammte Mabame Stölzel wohnt. (Beibe wollen nach ber Bartenthur fchleichen; Michel schleicht ihnen entgegen, in ber Mitte ber Bubne treffen alle brei zusammen. Michel ergreift mit ber rechten Sand Moolfinen, mit ber linten ben Brofesor.)

Mich. Salt!

Abolf. (foreit).

Prof. O web!

Mich. Wollt ihr stehlen? ober geht ihr auf Ubenteuer aus? (Beibe wollen fich loswinden.) Zuckt nicht, zerret nicht! Ich laffe euch, hol' mich der Teufel, nicht los! — Was ich da fühle, ist ein weiches Patischen — dies ist eine derbe Mannsband — Du, mein schöner Engel, wirst dich mit einem Kussellen — Du, Nachtwächter, gib mir einen Gulden, so lass ich dich laufen. Nun? wird's bald? Wer seid ihr? was wollt

ihr? Wie feib ihr in ben Garten gekommen? — Bas? Ihr wollt euch mit Gewalt lobreißen? Be, Diebe! Diebe!

# Bmölfte Scene.

Borige. Dottor (tommt mit) Bertha (burd bie Gartenthur).

Doft. Bas gibt's hier ?

Bertha. Belch ein Carm!

Molf. (bei Geite). Mein Mann!

Prof. (bei Seite). Meine Frau!

Mich. Da hat fich ein lofes Gefindel in ben Garten gefchlichen. Beiß der Teufel, ob fie haben ftehlen ober mit einander in die Sterne guden wollen.

Dott. Wer feid ihr ? --

Bertha. Was wollt ihr ?

Doft. Gebt Antwort!

Bertha. Geid ihr ftumm ?

Mich. Es ift fein Sterbenswörtchen aus ihnen heraus zu bringen.

Dott. Beh' in's Saus, hole Licht.

Mich. Ja, unterdeffen laufen fie mir bavon.

Dott. 3ch will fie fcon halten.

Mich. Aber ja recht fest; benn sie sperren sich wie bie Rrebse, wenn man fie mit zwei Fingern gefaßt hat.

Dott. Geh' du nur; mir follen fie nicht entwischen. (Er fast fie Beibe und Dichel geht in's Hans.) Run. ihr feht, daß ihr ertappt feib!

Bertha. Legt euch nur bei Beiten auf's Bitten.

Moolf. Lieber Mann!

Prof. Liebes Beibchen!

Dott. Abolfine?

Bertha. Dein Dann?

Dott. Bas foll bas beißen?

Bertha. Belde Dasterabe!

Adolf. Ein Ocherz.

Prof. Eine Nederei.

Adolf. Du bliebst fo lange -

Prof. 3ch mar beforgt um Gie.

Wolf. Der Berr Bruber machte mich unrubig -

Prof. Die Frau Schwester flößte mir einige Zweifel ein.

Dott. Alfo wirklich Eifersucht?

Bertha. Also wirklich Argwohn?

Abolf. Dicht von meiner Geite.

Prof. Ich bin gang unschuldig -

Dott. Abolfine, mar bas recht?

Bertha. Beinrich, fcamft bu bich nicht?

Dott. Bie oft haft du mir versprochen -

Bertha. Wie beilig haft bu mir geschworen -

Abolf. Da feben Gie nun, herr Bruder, ich fagte es Ihnen wohl.

Prof. Ei, ei, Frau Ochwester; und mas sagte ich?

Bertha. Hahaha!

Dott. Liebe Schwefter, lachen Sie nicht. Die Sache ift ernfthaft, fast möchte ich fagen, traurig.

Moolf. Burne nicht!

Prof. Gei nicht bofe!

Moolf. Die foll ein Rückfall bich franken.

Prof. In meinem Leben thue ich es nicht wieder.

Bertha. Bas meinen Gie, herr Bruber? Allen Gunbern foll vergeben und bie Bolle nicht mehr fein.

Domeftiken. Bas wird der Gartner fagen, wenn er feine boben Berrichaften fo maskirt erblickt?

Bertha. O da wollen wir bald helfen.

Dott. Ich höre ibn schon kommen.

Bertha. Es hat nichts ju bedeuten.

# Dreizehnte Scene.

Borige. Michel (mit Licht).

Mich. Mun, da ift Licht.

Bertha. (blaft es aus). Ift nicht mehr nothig.

Mich. (gang erstaunt). Go?

Dott. Bir haben die Leute bestellt.

Mich. Go?

Dokt. Kommen Sie herein, Jungfer, ich werde Ihnen gleich bas Rezept verschreiben. (Geht mit Abolfinen rechts ab.) Mich. Go?

Bertha. Kommen Gie herein, mein herr, ich habe Ihnen noch allerlei zu fagen. (Geht mit bem Professor links ab.)

Mich. Go? — Ei! — bas nenn' ich unverschamt! Nun wartet ihr! Noch heute Abend sage ich es dem herrn Professor und der Frau Doktorin. Da gibt's wieder Trinkgelder. — Alle Sagel! sie haben mir das Licht ausgeblasen! ich will schon ein Licht wieder aufsteden, das soll brennen wie eine Kackel. (26.)

(Der Borhang fallt.)

## Aweiter Act.

(Bemeinschaftlicher Saal mit einer Mittel- und zwei Seitentbaren: links im Borgrunde bes Doktors Bimmer, einige Schritte weiter Abolfinens, rechts im Borgrunde Berthas Bimmer, weiter bin bes Brofeffore Stubirftube - es ift Abend - zwei Lichter auf bem Tifche.)

### Erfe Scene.

Fris (mit einer Trommel, auf ber er trommelt). Malchen (mit einer großen Buppe).

Mald. Frig, mache nicht fo viel Larm!

Frit. Gi, ftopfe bu die Ohren gu.

Mald. Du wirft noch einmal ein Trommelfchlager werben.

Frit. Nun ja, warum nicht? Papa hat noch gestern gefagt, Die Trommelichlager maren jest gar wichtige Ceute.

Mald. 3d beirathe feinen Trommelichlager.

Frit. 3ch mag bich auch nicht.

Mald. Einen Offizier will ich haben.

Frig. Die fpricht icon vom Beirathen, und fpielt noch mit einer Puppe, die größer ift, als fie felber.

Malch. Das ist keine Puppe, das ist Kanchon.

Frit. Ein Uffengeficht.

Malch. (weinerlich). Frig, bu follft mich nicht necken.

Frit. (trommelt). Trumbum! Trumbum!

Malch. Wenn bu fo viel Larm machft, fo wird Mama fommen.

Frit. Was thut's?

Malch. Freilich, Mama erlaubt dir alle Ungezogenheiten; aber bann konnte fie auch leicht Madame Ochweizer ge-10 Digitized by Google wabr werben.

Frit. Bird Madame Ochweizer diefen Abend noch her-

Malch. Ja wohl. Ich habe es vom Papa. Mir vertraut Pava Ulles.

Fris. Bas fie fich einbildet. Bir wollen feben, mer morgen am beften beftebt.

Malch. Ja, bas wollen wir feben!

Frit. Ich, ba kommt Mabame Ochweizer.

Mald. Pft! Pft! fdreie nicht fo!

## Bweite Scene.

#### Vorige. Madame Schweizer.

Echweiz. Guten Abend, Rinderchen! Mama wird uns boch nicht überrafchen?

Malch. O nein. Die Mutter fist mit bem Bater auf bem Sopha, und fie reden gewaltig viel mit einander.

Schweiz. Go fommt gefchwind, heute zum lesten Dal. Malch. Rris, nimm bas Licht!

Frit. Wo geben wir bin?

Mald. In bes Baters Stubirgimmer.

Frit. Die Thur ift verschloffen.

Malch. Go gib mir bas Licht, und lauf' fonell über ben Gang; die hinterthur ift offen. Dann fciebst du nur ben Riegel von innen weg.

Fris. Go wie neulich. D ich weiß schon. (gauft fonell burch Abolfinens gimmer.)

Schweiz. Mama bat boch nicht erfahren, baß ich schon zweimal bier gemefen?

Malch. Nicht eine Sylbe. Mein Bruber ift gwar fonft

eine Plaubertasche; aber biesmal hat er geschwiegen — Papa hat es ihm auf die Seele gebunden.

Mich. (ber foon, wie Bris fortlief, ben Ropf burch bie Mittelthur geftedt batte). 60 ?

Fris (offnet von innen bes Doftors Jimmer). Da bin ich schon. Daft bu auch bem Bater einen Bink gegeben? Fris. Freilich.

Mich. Go?

Malch. Kommen Sie, liebe Madame! Bir wollen bann wieber geschwind zuschließen.

Schweiz. Aber Ihr Berr Bater?

Fris. Der macht's wie ich, er tappt im Dunkeln über ben Gang. (Alle brei in's Bimmer bes Dottors.)

## Dritte Scene.

Michel (fommt hervor).

Das geht ja ganz verflucht hier im Sause zu! Mit Resspekt zu melden schon bas zweite Dirnchen, bas ben herrn Doktor bei Nacht und Nebel besucht. Und die armen unschulbigen Kindlein! Das ift ein Scandal!

## Vierte Scene.

, Michel. Guftchen (aus Berthas Bimmer).

Suftch. Den gangen Lag ift er nicht jum Vorfchein ge- fommen. Sieh ba, Michel, mas willft bu fo fpat ?

Mich. Ich wollte nur feben, ob bie Nachtigallen noch Mehlwurmer haben.

Suftch. Beißt bu nicht, wo der junge herr Muller ift? Mich. Ei, ich weiß gang and're Dinge.

Suftch. Beantworte mir meine Frage.

Mich. Bas geht mich ber junge Gerr Muller an? Der ift ein armer Schlucker, bettelt mir alle Augenblick ein Bouquet für Sie ab, und zahlt mir keinen heller. Doch, baß ich nicht lüge, neulich an Ihrem Geburtstage ben Strauß mit ber Pomeranze, bafür hat er mir boch einen halben Gulden gegeben. Aber ich glaube, es war ber lette; benn er mußte ihn aus allen Laschen zusammensuchen.

Guftch. Willft bu mir mohl einen Gefallen thun? Dich. Fur Gelb und gute Worte, warum nicht?

Suftch. Die guten Worte gebe ich dir gleich, das Gelb auf ein anderes Mal.

Mich. Umgefehrt mare es mir lieber.

Suftch. Geh' auf ben Gang. — bu weißt ja, wo herr Muller wohnt — und fieh, ob er ju Sause ift?

Mich. Beiter nichts?

Guftch. Mein, weiter nichts.

Wich. Und wenn er zu Hause ist, soll er herkommen? Gustch. Beileibe nicht! Du sagst ihm kein Bort. Wich. Eine stumme Commission! (Ab dur Mitte.)

# Fünfte Scene. Guften (allein).

Nicht einmal zu Sause gespeist hat er. Das ift noch nie geschehen. Zum ersten Male seit einem ganzen Jahre hat er mir bei Tische nicht gegenüber geseffen — ich habe frei auf-blicken durfen; aber es war eine angkliche Freiheit. Gern hatt' ich, wie sonft, die Augen auf den Teller geheftet, mit dem schönen Bewußtsein, daß sein Blick auf mir ruhe. — Wenn ihm nur kein Ungluck zugestoßen ist! — Er kann sich duellirt haben — er kann mit dem Pferde geskutzt sein!

Uch, er ift nun doch für mich verloren! Und bald werde ich nicht einmal mehr um ihn mich ängstigen durfen, ohne bie eiskalte Pflicht zu verlegen. — Da ift er!

## Sechfte Scene.

#### Guftchen. Müller (aus ber Mitte).

Mull. (ber ihren Ausruf gehört). Meinen Sie mich? Liebe Mamfell! Wollte Gott, Sie meinten mich! Das ware mir eine gewaltige Freude!

Guftch. 3ch will nicht hoffen, daß Michel -

Mall. Bas hat Michel babei zu thun?

Suftch. Saben Sie ben Gartner nicht gefeben?

Mill. Richt mit Augen. Ich komme eben erft jum Thore herein.

Guftch. Sie haben ben schönen Tag benutt -

Mill. Ja, bas hab' ich. Da ist Ihr verlornes Laichenbuch.

Suftch. (froh überrafcht). Mein Safchenbuch?

MAU. Es ift unversehrt. Glauben Gie ja nicht etwa, ich mare fo impertinent gewesen hinein zu gucken.

Guftch. Um's himmelswillen! Bie fommen Gie zu

meinem Zaschenbuche? .

Mall. Als Sie gestern Abend bei Tische barüber jammerten — tein Biffen wollte mir hinunter — und ich nahm mir gleich im Stillen vor, heute barnach zu suchen, als hatte ich wie Frau Ceres, mein eig'nes Kind verloren. Darum fragte ich Sie aus — haben Sie nichts gemerkt? — Wo Sie gegangen, gestanden, gesessen. Die Stunden, durch die ich mehn Brot verdiene, gab ich diesen Morgen in aller Frühe, um den Tag frei zu haben. Die versäumten Kollegia hole ich

wohl nach. Gegen zehn Uhr war ich auf ben Beinen. Run bin ich ehrlich herum gestrichen; die Sonne hat es verzweifelt warm mit mir gemeint. Ein Glas Milch ben ganzen Tag mehr habe ich nicht genoffen.

Guftch. Guter Muller!

Mill. Ja, ber gute Müller ware boch beinahe mit leeren Händen nach Hause gegangen. Es wurde schon dunket, und ich hatte noch immer nichts gefunden. Ich war so verbrießlich, daß ich mich über einen fliegenden Drachen ärgerte, den die Bauerjungen fliegen ließen. Zum Glück gerieth ich auf den Einfall, einen Hirten zu fragen, der seine Herden hinabtrieb: "Hast du kein Taschenbuch gefunden?" — Der Kerl schmunzelte. Da pochte mir das Herz. "Ich bitte bich um Gotteswillen!" — "Was gibt mir der Herr?" — "Alles was ich habe!" Alls der Spisbube sahe, daß mir vor Begierbe die Augen brannten, da forderte er mehr als ich hatte. Ich ließ ihm die Wahl zwischen meinem Beutel, und einem Buckel voll Prügel. Das brachte ihn zur Raison, und der Schat war mein.

Suftch. Geschwind! Wie viel haben Gie ausgelegt?

Mill. Pfui! — Liebes Guftchen — nehmen Sie mir's nicht übel, daß ich Sie Guftchen nenne! Es fuhr mir fo aus dem Gerzen — Ausgelegt? Ich dachte, Sie wurden mich freundlich ansehen, und fie bieten mir Geld.

Suftch. Rein, ich biete Ihnen nichts als ben Druck meiner Sand. (Reicht fie ibm.)

Mill. So ist's recht! O die liebe Hand! (Guschen zieht fie wieder weg.) Weg war sie! Auch gut. Ich bin belohnt. Aber sehen Sie doch geschwind nach, ob nichts sehtt? Ich habe nichts angerührt, so war ich ehrlich bin.

Suftah. (fieht nach). Es ift Mues ba!

Will. Run Gott fei Dank! Ich muß Ihnen schon betennen, daß ich ein paarmal mit den Fingern gezuckt habe. Ein leichtfertiger Damon flüsterte mir in die Ohren: es könnten auch wohl gewiffe Briefchen darin steden — Sie verftehen mich wohl — Aber weiß Gott, ich habe mir den Satan vom Leibe gehalten, wie Doktor Luther, wenn ich gleich kein Tintenfaß nach ihm geworfen habe.

Suftch. Gie murben nichts gefunden haben, als einen Brief meiner feligen Mutter.

Mil. Schade, baß fie nicht noch lebt! Ich meine, ju ihr hatte ich Bertrauen gehabt in jeder Noth.

Guftch. Saben Gie denn feine Mutter mehr?

Mill. Ich nein! Die ist schon lange tobt!

Suftch. Gind Gie, gleich mir, gang verwaift?

Mall. Mein Vater lebt noch; aber — ich will Ihnen bas einmal erzählen, wenn wir so wie neulich in ber Laube figen, mahrend die Andern Karten spielen.

Suftch. Ich lieber Müller, fo werden wir wohl nie mehr bei einander figen.

MAIL. Nicht? Warum nicht?

Sufic. 3ch muß biefes Saus verlaffen.

Mall. Berlaffen? — Ich meine, Ihre Pflegemutter truge Sie auf den Sanden.

Suftch. O ja - sie ift unaussprechlich gut, aber ihre Schwefter -

MRAIL. Ift auch eine brave Frau.

Suftch. D. ja, das ist sie — aber ihre ungludliche Gemutheart — ihr beleidigender, oft lächerlicher Argwohn, den sie nie zu unterdrücken vermag — jeder Blick, den der Doktor auf mich wirft, jedes Wort, das er zu mir spricht, zieht mir Bitterkeiten zu. Ich kann nicht auf sie zurnen; denn ihre eigene Schwester leidet oft gleich mir — ich kann sie nur bedauern, daß sie zu ihrem braven Manne kein Vertrauen fassen kann. Sie selbst schämt sich bessen, und bereut es oft, und bekämpft es vergebens. Ich halte es für Pflicht, ein haus zu verlassen, wo ich Kränkungen dulden, und Undere betrüben muß.

Müll. Uber wohin?

Suftch. Ich werde — ich soll — davon ein andermal — oder — fragen Sie meine Pflegemutter. Gute Nacht, lieber Müller! Es geschehe, was da wolle, das Taschenbuch vergesse ich Ihnen nie. (Geht zur Mitte ab.)

Mill. Sie will aus dem Sause, und verschweigt mir wohin? — Warum verschweigt sie das? — Ich ziehe ja doch hinter ihr her wie die Schwalbe hinter dem Frühling.

## Siebente Scene.

Müller. Bertha (aus ihrem Bimmer).

Bertha. Guten Abend, Muller! Es ift mir lieb, Sie noch anzutreffen! Sie schwatten mir biefen Morgen so viel narrisches Zeug von Gustchen vor, daß ich barüber vergaß, Sie um eine Gefälligkeit zu bitten.

Mill. Da bin ich mit Leib und Geele. Ich diene gern, und Ihnen vor Allen.

Bertha. Gie fennen meines Manned Liebhaberei für Mineralien, Berfteinerungen und bergleichen: er wendet viel barauf, bisweilen mehr als feine Kaffe erlaubt. Geftern ergählte er mir mit einem Entzücken, welches nur ein Mineralog ihm nachempfinden kann: er habe bei dem Kaufmann Thorberg,

ber fürglich von einer Reise nach Arabien zurud gekommen, einen Dendriten gesehen, aber einen Dendriten, wie es keinen mehr auf der Welt gebe, ich glaube gar, er ist vom Berge Sinai; die Natur soll eine der schönsten Landschaften darauf abgebildet haben. Ich merkte bald, wie lüstern er darnach geworden; allein der Besiger hat 10 oder 15 Friedrichsb'or dafür gefordert, das war meinem guten Manne zu viel, und doch hat er mir noch vor drei Tagen eine goldene Halsekette geschenkt, die weit mehr kostet.

Mill. Das freut mich, bas ift hubfch von ihm.

Bertha. Mich hat es auch gefrent; aber nun bekummert es mich. Die Rette ift wohl recht schon, und ich trüge sie gern; aber so viel Vergnügen gewährt sie mir nicht, als ber Dendrit meinem Manne, und so viel kann sie mir nie gewähren, als die Freude, ihn mit diesem Dendriten zu überraschen.

MHU. Das ift brav, bas ift recht brav!

Bertha. Danke für bas gutige Zeugniß. Rurg, lieber Muller, Sie sollen mir behilflich sein, ben Dendriten meggutapern, ebe ein Nebenbuhler ihn erwischt.

Mall. Bon Bergen gern.

Bertha. Ich weiß von meinem Manne, daß morgen mit dem frühesten ein großer Kenner das Bunderding beschauen und mahrscheinlich erhandeln wird; also mußte noch biesen Abend etwas geschehen.

Müll. Bas benn ? 3ch bin bereit.

Bertha. Schreiben Sie an ben arabifchen Pilgersmann ein Bettelchen in meinem Namen. Sier ift Feber und Linte. Bitten Sie ibn, berzukommen, und feinen Schat mutzubringen. Er wird einer Dame bas icon ju Gefallen thun, und

ich hoffe, wir werden des Handels einig. Ich habe ihm nicht felbst schreiben mögen; denn mein Mann hat die kleine Schwachheit, alle meine Billets aufzufangen.

Mil. (geht an ben Tifch). 3ch fige fcon.

Bertha. Bestellen Sie ihn die Sintertreppe herauf. Schicken Sie ben Zettel burch Ihren Aufwarter. Abieu! Dem Simmel sei Dank, bag mein Mann und nicht überrascht hat. (Geht in ihr gimmer.)

## Achte Scene.

### Müller (allein).

Gute Bertha, ich möchte dir bisweilen um ben Sals fallen — und ich will es auch nächstens thun. (Schreibt.) — — — Ihren Dendriten zu kaufen — — ben Gie angenehm überraschen will — Ihr gehorsamer Diener!

## Mennte Scene.

## Müller. Bertha (fommt jurud).

Bertha. Ich habe mich eines Beffern bedacht. Es ift mir eingefallen, daß die Madame Thorberg eine eitle Perfon ift. Geben Sie felbst bin, lieber Müller, und nehmen Sie die Kette gleich mit. Benn die Frau das geschmackvolle Halsband erblickt, so redet sie bem Manne wohl zu, und ich erreiche meinen Bunsch um so sicherer.

Mall. Gehr wohl; fo ift das Billet überfluffig. (Reift es in zwei Stude.)

Bertha. Da nehmen Gie bie Kette.

MAU. Ein herrliches Kleinod. (Bidelt fie in die eine Salfte tes gerriffenen Billets, und wirft die andere weg.) Bird es Sie nicht gereuen?

Bertha. Junger Mann, Sie schwagen so viel von Liebe, und wiffen noch nicht einmal, daß es teine größere Freude auf der Welt gibt, als mit eig'ner Aufopferung den Bunsch des Geliebten zu erfüllen. Geben Sie, und kommen Sie mir ohne Dendriten nicht wieder vor die Augen. (Geht in ihr Jimmer.)

Mall. Gut, baß fie ging, fonft batte ich mich verrathen, und mare ihr um ben Sals gefallen. (Bill geben.)

## Behnte Scene.

Müller. Michel (aus ber Mitte).

Mich. Mile Sagel! Da find Gie ja fcon.

Mil. Saft bu mich gefucht?

Mich. Freilich. Aber ich suchte Sie, und fand bie Köchin, und wie ich bie Röchin gefunden hatte, ba vergaß ich Sie ju suchen.

Mall. Vermuthlich hat die Frau Professorin dir aufgetragen, mich zu rufen? Ich habe fie bereits gesprochen.

Mich. Go? Saben Gie sie gesprochen? Ne, die hat mir nichts aufgetragen. Aber Jemand, ber burchaus willen will, ob Gie ju Sause sind.

Diefer Jemand?

Mich. Bas geben Gie mir, wenn ich's verrathe ?

Mill. Bielleicht Mamfell Guftchen? (Die habe ich auch ichon gefprochen. (Bur Mitte ab.)

Mich. Co? Die haben Sie auch ichon gesprochen? Das ift ein Satand - Kerl! Bahrend ich bei ber Röchin nur ein Bischen scharmirt habe, ift er schon bei Zweien ber Sahn im Korbe gewesen.

## Eilfte Scene.

Michel. Professor (aus feinem Bimmer).

Wrof. Bas willft du fo fpat, Michel? Saft du etwas anzubringen?

Mich. Bu! Entfeslich viel!

Prof. Dur nichts über meine Frau, bas fag' ich bir.

Sie ift die vorttefflichfte, die treuefte -

Mich. Die schönfte, Die feuschefte -

Prof. Die nachsichtsvollste -

Mich. Die tugendhafteste -

Brof. Ein Engel!

Mich. Eine Perle!

Prof. Also von der kein Wort!

Mich. Gehr wohl! (Paufe.)

Prof. Mun? Bas denn fonft?

Mich. Sonft gar nichts.

Brof. Also war'ft bu boch wegen ihr gekommen?

Mich. Ich fann ja auch wieder geben.

Prof. Geh' in Gottes Mamen!

Mich. Buniche wohl zu schlafen! (Bill geben.)

Prof. Bore, Michel!

Mich. 3d bore.

Prof. Benn du mir von meiner Frau etwas Unwahres bei ichteft, fo fclage ich bir Arm und Bein entzwei.

Mich. Ich fage ja nicht ein Wort.

Prof. Geh' jum Teufel!

Mich. Dann muß ich hier bleiben; benn hier ift ber Teufel los.

Prof. Bie fo?

Mich. Ich bin ftumm.

Prof. Barum redeft du nicht?

Mich. Beil ich meine gefunden Gliebmaßen lieb habe.

Prof. Mun nun, so rede nur. Ich kann dich ja wohl plaudern lassen.

Mich. Die Bunge ift mir gang erftarrt.

Prof. Goll ich fie lofen?

Mich. Machen Gie eine Probe!

Prof. (gibt ihm Gelb). Mun ba, so rede!

Mich. Bor einer Stunde kam eine Mannsperson in den Garten ohne Laterne, ganz im Dunkeln. Ich nehme ihn beim Kragen, ich will ihn prostituiren; was geschieht? Die Frau Professorin kommt, spricht: sie habe ihn bestellt, und führt ihn, mir nichts dir nichts, in ihr Kammerlein.

Brof. Bie fab ber Frembe aus?

Mich. Wie ein Nachtwächter. Ein häßlicher alter Kerl mit einem Budel hinten und vorn.

Prof. Sahaha! Du hast im Dunkeln scharfe Mugen.

Mich. Ich brachte Licht, aber denken Gie fich den Greuel! Die Madame felber blies es mir vor der Nafe aus.

Prof. Birklich? Sahaha! Ich danke bir, mein Freund, mit bem Nachtwächter hat es nichts zu bedeuten.

Mich. Meinetwegen!

Prof. Das Vertrauen ju meiner Frau ift unerschutzterlich.

Mich. Eben jest hat fie hier im Saale mit bem Musje Muller geschwagt. Das hat aber auch nichts zu bebeuten.

Prof. Mit dem jungen herrn Muller?

Mich. Ja!

Prof. Bang allein?

Mich. Mutterfeelen allein.

Prof. Wer weiß burch welchen Bufall -

Mich. Freilich -

Prof. Man begegnet fich von ungefahr -

Mich. Das trifft fich mohl.

Prof. Man fpricht ein paar Worte -

Mich. Maturlich.

Prof. Und das ift Alles?

Mich. Tutto.

Prof. Hier gehen ja auch beständig Leute ab und zu.

Mich. Ab und ju.

Prof. Sier brennt ja auch ein Licht.

Mich. Es ift lange nicht geputt. (Bust es.)

Prof. Nein, ich will bas beste Weib durchaus nicht anehr durch Argwohn kranken.

Mich. Bravo!

Prof. 3ch will nichts mehr hören! (Rimmt bas gerriffene Bapier auf.)

Mich. Recht fo!

Prof. Ich will nichts mehr feben. (Gebt nach bem Lichte.)

Mich. Ein weifer Entschluß!

Prof. Bas ift das? (Rieft.) »Die Frau Professorin — wünscht insgeheim — noch diesen Abend mit Ihnen abzu-schließen — ber Herr Professor — darf nichts davon erfahren — sie will ber Liebe ein schönes Opfer bringen — man erwartet Sie — an der hintertreppe" — Tod und Teufel!

Mich. Eine bofe Gefellichaft!

Prof. Das ift die Band des jungen Müllers.

Mich. Dacht' ich's doch, ber hat die Hand im Spiele.

Prof. Uber an wen gefdrieben?

Mich. Bermuthlich an den Nachtwächter.

Prof. Der Brief ift gerriffen - nur bie halben Beilen find ju lefen.

Mich. Man hat am ber Salfte genug.

Prof. Das muß heraus. Michel; bu mußt mir beifteben.

Med. Es has nährszu bedeuten.

195mof. 200le ? Diapte ju bebeuten ?

Boid. Mabame ift vine Perle.

: Hourf. Die Perlen find eine Kraitheit.

Mich. Mabame ift ein Engel.

Prof. Ich nein, sie ift ein Weib.

Mich," Dirifflagt man Irm und Bein entzwei.

Prof. Lieber Dichel, ich merbe bich forelich belohnen. Stelle bich an die Gintertroppe; inf Leine Mand entschläpfen.

Mich. Ich will lauern wie auf einen Daufwurf.

Prof. Ob ich gleich jest zu ihr hineinstärze? Do ich ben Schandzettel ihr unter die Augen hatte? — Nein, ich will mich verstellen. Sie ware im Stande, mir Alles abzuseugenen. Sie wurde sagen: "Jabe ich denn bas geschrieben?" Ober: "Ist demn von unir die Rebe? Gibt es uicht außer mir noch Professorinnen genug in der Stadt? Bas weiß ich, mit wem der junge herr Müller sein Befen treibt? Bas geht es mich an?" Und so weiter. Nein, ich will schweizgen. Ich will die Treulose ertappen, und den Buhler vor iheren Augen ermorden. (26.)

Mich. Suhu! nun brennt es in allen Eden.

## Bwölfte Scene. Abolfine. Michel.

Wolf. (ans ihrem Jimmer). Wer sprach hier so laut? Wich. Der Herr Professor.

XXV.

11 Lzed by Google

Moolf. Warum tobt er?

Mich. Es ift ihm etwas vor bie Stirn gefahren.

Abolf. 3ch will boch nicht hoffen, daß er ichon wieber gegen meine Schwefter ungerechten Urgwohn hegt?

Mich. Es ift eine bofe Krankheit, wer fie einmal am Salfe bat, ber wirb fein Lebtage nicht gang bavon kurirt.

Adolf. Du irrft, mein Freund. Ich felbst mar bisweilen damit behaftet; aber Gott sei Dant! ich empfinde keine Spur mehr bavon.

Mich. Gratulire!

Abolf. Es ift ja auch, beim Lichte befehen, recht albern.

Mich. Recht einfaltig.

Abolf. Man qualt, mas man liebt.

Mich. Bis aufis Blut.

Abolf. Und fich felbst obendrein.

Mich. Tag und Nacht.

Abolf. Ist das nicht narrisch?

Mich. Pudelnarrifch.

Abolf. Zumal, wenn man einen folden Mann hat wie ich.

Mich. Zumal.

Adolf. So brav!

Mich. Go respektabel!

Adolf. So treu!

Mich. Go felsenfest!

Abolf. Darum verbiete ich bir auch, mir jemals ein Wort gegen ihn anzubringen.

Mich. Werde mich wohl huten.

Abolf. Es murbe auch nichts helfen; ich murbe bich gar nicht anhören.

Mich. Wer bezahlt mir benn meine Muhe?

Abolf. Diemand, borft bu? Diemand.

Mich. Schon recht. Meinetwegen mag er alle Abende ein Madden von ber Strafe aufraffen.

Adolf. Als ob er das thate!

Mich. 3 nu, vor einer Stunde hat er eine herein ge-führt.

Abolf. Das hat bir geträumt.

Mich. Ich ermischte fie im Garten, es war ein haplich Schaften. —

Adolf. Meinft du?

Mich. Ich wollte sie hinaus transportiren; aber ber herr Doktor meinte, er muffe ihr erst ein Rezept verschreiben.

Adolf. Hahaha!

Mich. Und mir wurde bas Licht ausgeblafen.

Abolf. Sahaha! Giehst du nun, daß ich gang geheilt bin? Ergable du nur immer d'rauf los, mich bewegst du nicht.

Wich. Gehr wohl. Ich fann ja auch das Uebrige für mich behalten.

Adolf. Das Uebrige?

Mich. Bas geht es benn mich an?

Abolf. Welches Uebrige?

Mich. Als ein treuer Diener habe ich gesprochen, als ein treuer Diener halte ich bas Maul.

Abolf. Beil du nichts mehr weißt.

Mich. Meinethalben mag ber herr Doktor ein ganges Gerail in feinem Saufe anlegen.

Adolf. Lugner! Du haft nichts weiter gesehen.

Mich. Gefeh'n? D ja; aber ich fage nichts weiter.

Abolf. Bohlan, blos um bich zu befchamen; ich erlaube bir zu reben.

Mich. Ei ja boch: was hatt' ich benn bavon?

Abolf. Prügel, wenn bu lugft; ein Trinkgelb, wenn bu bie Babrheit fagft.

Mid. Geben Gie mir nur eift das Trinkgeld, und wenn ich gelogen habe, fo laffen Gie mich hinterd'rein prügeln.

Abolf. Run ba! (Gibt thm Gelb.) Aber nimm bich in Acht, es wird bir nichts geschenkt.

Mich. (beimlich). Es ift noch ein Frauenzimmerchen bereingeschlichen.

Abolf. Es wird bie Rodin gewesen fein.

war ein vornehmes Frauenzimmerchen, mit einer Galoppe und allerlei Rram auf bem Ropfe.

'Avolf. Die ift vermuthlich ju meiner Schwefter ge-

Mich. Gie fragte nach bem Berrn Doktor.

Adolf. So?

Mich. Ich stand unten an der Treppe: — "Ist ber herr Doktor zu Hause?" — "Ja!" — "Ist er allein?" — "Das weiß ich nicht," — und bamit hupfte sie die Treppe hinauf wie eine Bachstelze.

Abolf. Bas wollte fie?

Mich. Vermuthlich wollte fie auch ein Rezept holen.

Abolf. Ich komme ja eben jest von meinem Manne. Bo ware sie benn geblieben? Michel veutet schelmisch auf bes Dottors Zimmer.) Du lugft.

Mich. Go bekomme ich Prügel.

Adolf. Du willft mir nur Gelb ablocken.

Mich. Jeber Kreuzer muß ehrlich verdient fein, Adolf, Geb', ich werde es untersuchen. Mich. Bunsche gute Expedition. (Bur Mitte ab.)

# **Breizehnte Scene. Adolfine** (allein).

Der fatale Menich mit feinen albernen Nachrichten! Es ift nichts, gang gewiß nichts; aber ich will mich boch überjeugen, meinem guten Manne jur Ehre, und mir felbst jur Beschämung. Ein Frauenzimmer - ein wohlgebilbetes Rrauenzimmer - bier im Saale ift fie nicht - ju mir ift fie nicht gekommen - nach meinem Manne bat fie gefragt - so konnte fie freilich wohl nirgends anders fein, als in feinem Rimmer - vielleicht eine Patientin! - 3ch will boch bineingeben - ich will bie Thure gang leife öffnen - ift fie wirklich ba, fo will ich nicht ftoren, auf ber Stelle wieder umkehren, meinem Manne zeigen, bag ich Bertrauen gu ihm habe. (Sie brett gang leife an bem Griff.) Die Thur ift verfoloffen. Da haben wir's! Es war ein Mabrchen, ein albernes Mahrchen! - Eingeschloffen bat mein Mann fic gewiß nicht mit einem Frauengimmer. - 3ch fonnte borden - aber nein, bis jum Sorchen laffe ich mich nicht berab. Es kömmt mir zwar vor, als ob ich ein Rischeln borte -(Rabert fich ber Thur immer mehr.) Ja, mahrhaftig, es wird gefprochen, bm! bas ift boch fonberbar - gezischelt binter verschloffenen Thuren - nein farmabr, wenn ich nicht fo völlig frei von allem Urgwohn mare - eine Undere, als ich, murbe burch bas Schluffelloch guden - ich erlaube mir bas nicht - (Schielt von Berne.) Ich murbe mich ichamen, menn ich - (Oudt burd.) Mun bei Gott, es ift ein Frauengimmer, und zwar ein recht hubsches. — Was soll ich bavon benten? — Bin ich verrathen? Betrogen? Ich höre ein Geräusch. (Schmiegt fich an die Wand hinter bem Tische.)

## Vierzehnte Scene.

Abolfine. Doktor (öffnet) Madame Schweizer (bas 3ims mer; boch ohne fie heraus zu begleiten).

Dokt. Leben Sie wohl, Madame! nochmals meinen herzlichen Dank!

Schweiz. Ich bleibe doch ftets in Ihrer Schuld. (Der Dottor macht bie Thure wieber gu; Mabame Schweizer will gehen.)

Adolf. (vertritt ihr ben Weg). Mit Erlaubniß, Madame, wo kommen Sie her?

Schweiz. (verlegen, boch balb fich faffenb). Mus dem Zimmer des Herrn Doktors.

Abolf. Darf man wiffen, in welcher Ubficht -

Schweiz. Diese Frage wird der herr Doktor Ihnen beantworten.

Adolf. Gie fonnen es nicht?

Schweiz. Jest nicht.

Abolf. Gie icheinen fehr verlegen?

Schweiz. Ich bin es ein wenig.

Adolf. Bielleicht eine Patientin?

Coweiz. 3d befinde mich wohl.

Abolf. Bielleicht Ihr Mann, Ihre Rinder? -

Schweiz. 3ch habe weder Mann noch Rinder.

Adolf. Mun, mein Gott! Bas haben Gie denn?

Comeig. Gin gutes Bewiffen.

Adolf. Darf ich fragen, mit wem ich die Ehre habe zu reden?

Schweiz. Mein Name ist Schweizer. Ich bin eine Schauspielerin.

Molf. Gine Schauspielerin? Wirklich?

Schweiz. Ja, wirklich.

Adolf. Und haben fich mit meinem Manne einge- fchloffen?

Schweiz. Go ift es.

Adolf. Das finde ich boch in der That außerst feltsam, außerst unschicklich -

Schweiz. Madame! -

Molf. Um nicht ju fagen unverschamt.

Schweiz. Das geht zu weit.

Adolf. Ich verbitte mir bergleichen unanftanbige Be- fuche.

Schweiz. Unanftanbig?

Abolf. Sie mögen leben nach Ihrem Gefallen. Gewiffe Leute haben eine Urt von Privilegium dazu; aber eine gludtiche Ehe muß man respektiren.

Schweiz. Madame, daß Gie mich in einem unwurdigen Verdacht haben, verzeihe ich Ihnen: benn Gie kennen mich nicht; daß Gie aber auch Ihren braven Mann einer Niederträchtigkeit fähig halten, verzeihe Ihnen der Himmel! (Berbeugt fich anftändig, und geht zur Mitte ab.)

## Fünfzehnte Scene. Abolfine (allein).

Ich glaube gar, die unverschämte Person gibt mir noch gute Lehren? — Das ist ju arg! Ich finde eine Schauspielerin mit meinem Manne eingesperrt; er selbst öffnet ihr die Thur, bedankt sich für die angenehme Unterhaltung; sie ist nicht frank, fie bat alfo nichts bei ibm zu schaffen ; fie ift verlegen, fie kann nicht antworten, kann nicht einmal einen elenden Vorwand ihres Befuchs erfinden - und ich foll gelaffen bleiben? Goll bei bem Men nichts Bofes benten? Mun mahrhaftig, bie Beilige möchte ich feben, bie babei ruhig bliebe. - 3ch will offen handeln, ich will ibn fragen - (Thut einen Schritt nach feiner Thure.) Rein, ich will noch an mich halten, erft abwarten, ob er: felbft bas Rathfel mir losen werde. — Ist er unschuldig, so wird er ja wohl kommen und fprechen: 3ch habe einen Befuch gehabt, rathe wen? Mabame Ochweiger, eine Ochauspielerin. Gie fam aus ber und ber Urfache. - Ja, bas wird er thun, bas muß er thun. Sat er boch felbft fo eben eine gange Stunde lang mir vorgepredigt, in ber Che muffe Bertrauen berrfchen, man muffe einander nichts verschweigen. Run wohl, redet er nicht, fo ift er schuldig, und ich bin verrathen! - Q bie Manner! die Manner! auch bie ehrlichften! - Reinen Mitburger werben fie um einen Beller betrugen, aber Betrug gegen ihre Beiber icheint ihnen erlaubt, wie ben Spartanern bas Stehlen. (Geht in ihr Bimmer.)

(Der Borhang fallt.)

## Dritter Act.

(Es ift Morgen.)

## Erfte Scene.

Profesor (tommt aus bem Stubirgimmer).

Bier ift fie auch nicht! (Giebt nach ber Uhr.) Es ift noch verdammt fruh. Das wird immer toller. Raum habe ich unfer

Schlafzimmer verlaffen, kaum meint sie, ich sei an meine Studirstube gefaffelb, — husch aus dem Bette; und fort in die weite Welt? O ich armseliger Professor der Naturgessichte, der ich alle Thiere und Pslanzen kenne, vom Elephanten bis zum Naulwurf, von der Ceder bis zum Nop! nur das einzige Säugethier, das Weib, ist mir unerforschlich! Weiberherzen-sind Polypen, man kann sie in so viele Stücke schneiden: als man will, jedes Stück lebt für sich, und wird als ein Ganzes verschenkt.

### Bweite Scene.

Professor. Abolfine (aus ihrem Bimmer).

Abolf. Sier ift er auch nicht. Guten Morgen, Berr Bruber, haben Gie meinen Mann nicht gefeben?

Prof. Rein. Baben Gie meine Frau nicht gefeben ?

Abolf. Nein. Aber es ift doch sonderbar, so fruh am Morgen —

Prof. Die Uhr hat faum feche gefchlagen.

Abolf. Ausgegangen ift er noch nicht; seine Rleider liegen noch auf bem Seffel.

Prof. Ihren Strobbut hat fie mitgenommen.

Abolf. Ich war gegen Morgen endlich eingeschlummert —

Prof. 3ch habe die gange Nacht nicht geschlafen.

Abolf. Da ift er leife aufgeftanden und fortgefclichen.

Prof. Sie stellte fich, als lage sie noch im tiefften Schlummer, bis ich ben Ruden gewendet.

Abolf. Bo kann er im Ochlafrock hingegangen fein?

Brof. Bo fann fie im Neglige herumftreichen?

Adolf. Mein Gott, wovon reden Gie? Digitized by Google

Prof. Wovon fonft als von meiner Frau?

Abolf. Saben Gie icon wieder Grillen?

prof. Bas Grillen! Beufdreden find es. 36 bin betrogen, verrathen, verkauft, verfpottet, gepeinigt, ermordet.

Adolf. Berr Bruder, nehmen Gie mir's nicht übel: Gie find nicht wohl gescheit.

Prof. Gi!

Abolf. Sie klagen beständig über meine Schwester, und boch ift meine Schwester ein Frauenzimmer.

Prof. Eben begwegen.

Abolf. Und ein Frauenzimmer ift nie treulos.

Prof. Das mare!

Abolf. Ein Frauenzimmer ift eine ungluckliche Schlingpflanze, die leider eben fo fest an einer durren Stange, als an einem grunen Baume Elebt.

Prof. Und bem Baume bas Mark ausfaugt.

Abolf. Wir haben einen getreuen Bachter, die Ocham.

Prof. Der fich betrinkt und einschlaft.

Abolf. Wir haben eine edle Befchügerin, die Liebe.

Prof. Die blind ist auf beiden Augen.

Abolf. Aber ihr feid blinde, grobe, sinnliche Rrea-

Prof. Alle funf Sinne bugen wir bei euch ein.

Abolf. Und vor Allen Sie, Herr Bruder. Man weiß ja, wie Sie vor Ihrer Verheirathung gelebt haben.

Prof. Ja damals lebte ich noch.

Adolf. Jeder weißen Schurze find Sie nachgelaufen.

Prof. Beil es um die Bergen nicht ber Muhe lohnte.

Adolf. Und Ihre Liebeleien sollen bisweilen sehr weit gegangen sein.

Prof. Freilich wiffen wir nie, wohin ein Beib uns führt.

Abolf. Daher kommt eben Ihr verdammtes Mißtrauen.

prof. Beil ich bas Geschlecht habe tennen lernen.

Abolf. Gie urtheilen nach fic.

Brof. Nach meiner Erfahrung.

Abolf. Sie haben betrogen, und fürchten fich nun be-

trogen zu werben.

Prof. Ich fürchte mich leiber nicht mehr bavor, es ift schon geschehen. Nehmen Sie mir's nicht übel, Frau Schwester, wenn eines von uns beiben nicht wohl gescheit ift, so möchten Sie es sein.

Adolf. Es mare tein Bunder, wenn man den Berftand

verlöre!

Prof. Borüber können Gie klagen?

Abolf. 3ch? Mein Gott, ich! die Berlaffene, Betrogene, Berhöhnte, Zermalmte.

Prof. Das belieben Gie fich einzubilben. Mein Bruber

ift ein Mann.

Abolf. Eben defiwegen.

Stof. Und Manner find nie treulos.

Abolf. Wenn fie tobt find.

Prof. Manner miffen ihre Begierben zu gahmen.

Adolf. Wenn fie fatt find.

Prof. Die Leidenschaften zu bekampfen -

Adolf. Wenn fie alt werden.

Prof. Sie studiren Philosophie -

Adolf. Sind aber feine Philosophen.

Prof. Gie bauen ber Beisheit Tempel -

Moolf. Und opfern der Thorheit.

#### Dritte Scene.

Borige. Michel (fcleicht herein).

Dich. Da finde ich Gie ja beifammen.

Prof. Barum ichleichft bu fo berein?

Abolf. Saft bu etwas auf bem Bergen?

Mich. Muf bem Bergen? De! Aber auf ber Bunge.

Prof. Go rede!

Mich. Berfluchte Gefchichten gibt's im Saufe.

Adolf. Da haben wir's!

Prof. Steht Jemand an der Sintertreppe?

Mich. Die gange hintertreppe ware faft mit mir verbrannt.

Prof. Bie? Feuer?

Mich. Wiffen Gie benn von nichts?

Prof. Ich komme eben aus meiner Studirftube.

Woolf. Ich tomme eben aus dem Bette.

Mich. Bei Mamfell Gustchen hat's gebrannt, die helle, lichte Flamme! es war noch in der Morgendammerung. Ich trete in den Garten und gabne — da seh' ich den dicen Rauch bei Mamfell Gustchen aus dem Fenster steigen. Sm, denk' ich, was wird denn daraus werden? und setze mich auf die Bank, um zu sehen, was daraus werden wird.

Abolf. Und machteft nicht Carm?

Mich. Ei bewahre! Es folief ja noch alles im Saufe.

Prof. Und fturzteft nicht binauf um zu lofden?

Mich. Ei bewahre! Das Sprichwort fagt: Bas bich nicht brennt, bas lofche nicht. Ich habe genug an meinem Durfte ju lofchen.

Prof. Nun mas wurde denn aus dem Rauche?

Mich. Ein Feuerchen.

Molf. Um Gotteswillen!

Mich. Es brannte gang ftill, das währte-aber nicht lange, so ging ber Spektakel los. Da hott' ich Puff, Paff! als ob eine Thure gesprengt murbe — und bann eine feine Stimme — und bann wieber eine grobe Stimme — und ein bischen Gekreisch — und ein bischen Gebrulle — und bann wurde es wieber mauschenstille. Das Feuerchen verloch, ber Rauch verzog fich, und ber herr Doktor sprang varch ben Garten bie hintertreppe hinduf.

2100lf. Mein Mann? im Schlafred?

Mich. Und in Pantoffeln.

Adolf. Bu Guftchen?

Mid. Ober ju ber Köchin, benn fonft wohnt ja Niemand auf bem Bange.

Molf. Und ift er icon lange bort?

Mich. Ein feines Weilchen.

Abolf. Allfo bort hatt' ich ihn fuchen muffen ! (Bieft fic

Prof. Da nimmt schon wieder die Vernunft Reisaus!

— Das arme Kind wird erschrocken sein und Arznei gebraucht haben. Vermuchtich hat meine Frau ihn rufen laffen; die war sicher auch dabei.

Mich. Rein, die Frau Professorin weiß nichts, die hat ganz andere Geschäfte.

Prof. Wie fo?

Mich. Schon feit einer halben Stunde fpagirt fie im Garten herum.

Prof. Maein?

Mich. Mit ber Mabame Stolkel.

Prof. Welcher Satan führt die Madame Stälzel bes

Morgens um feche Uhr in meinen Garten? Ber fennt bas Beib? Ber ift fie?

Mich. Ich kann es dem Herrn Professor wohl in's Ohr fagen: es ift eine verkleidete Mannsperson.

Prof. Bift bu rasend? Woher glaubst bu?

Mich. Sie pochte an das hinterpförtchen; ich thue ihr auf, ich laffe sie herein. Nun habe ich so meine eigene Manier; wenn ich bes Morgens ein Frauenzimmer sebe, so fange ich damit an, daß ich sie in die Backen kneipe; das thu' ich benn auch bei ihr, und sie gibt mir ein paar Ohrfeigen, daß mir die Finger noch auf den Backen kleben —

Prof. Daraus folgt ja keinesweges -

Mich. Aber was fur Ohrfeigen! O ich habe beren in meinem Leben so viele bekommen, bag ich sehr gut zu unterscheiben weiß, ob's eine Manns- ober Frauenzimmer-Sand ift.

Prof. Wenn bu fonft feine Beweife baft.

Mich. Beweife, so viel als Erbfide auf meinen Rohlpflanzen. Denn erstens trug sie keine Florkappe, war also nicht besorgt um ihre weiße Saut; zweitens hat sie mir kein Blättchen abgeriffen; es kann aber kein Frauenzimmer in einen Garten kommen, ohne irgend etwas abzureißen; brittens hat sie sich vor Spinnen nicht gefürchtet; benn es ist ihr eine vom Baume auf die Schulter gekrochen, die hat sie ohne Handschuh mit zwei Fingern angegriffen, wie eine Prise Labak.

Brof. Es gibt auch Belbinnen unter den Damen.

Did. Und als die Frau Professorin gekommen ift, ba haben sie sich geherzt und geküßt und gebrückt, hast du nicht gesehen!

Prof. Das ist schon bedenklicher.

Mich. Dann hat die Madame Stölzel allerlei geschwatt. Ich schlich so nahe wie möglich hinter meine Barbarigen. Leider habe ich ein schwaches Gehör, auf fünfzig Schritt vernehme ich nicht alles; aber von Liebe war die Rede.

Prof. Bon Liebe? das ift febr bebenklich.

Mich, Und ba fiel unsere Madame ber sogenannten Madame wieder um ben Sals, recht gartlich, recht verstraulich —

Prof. Ochon wieber?

Mich. Und fagte: um fieben Uhr lieft mein Mann ein Collegium, bann fommen Sie herauf zu mir.

Prof. Herauf -

Mich. In mein Schlafzimmer.

Brof. Go? Birkich? das Mingt allerdings verbächtig. Barum benn hinter meinem Rucken, wenn es ein Frauengimmer mare?

Mich. Es ift eine Mannsperson so gut als Sie und ich, und vielleicht noch schlimmer.

Prof. Bermuthlich der Bestellte an der Hintertreppe. D Beiber! Beiber! Benn die runden Mondesseden wirklich unermestiche Abgründe sind, so liefern sie das treueste Bild eurer Herzen. (Birft fic rechts in den Seffel.)

Mich. Muf meinen Backen hatte ich wohl ein Pflafter verbient.

Prof. Ber gibt mir Balfam für mein zerriffenes Berg? Wich. Gi mas! bas Berg ift wohl verwahrt. Könnte ich meine Backen in's Berg ftecken, so bekame ich in meinem Leben keine Ohrfeige. (Bur Mitte ab.)

Abolf. (für fich). Noch nicht bie minbefte Aufklarung wegen ber Schaufpielerin, und icon wieber biefe neue Qual.

Prof. (file fic). Doch teine Eftlarung wegen bes abicheulichen Billets, und icon wieder ein Berbacht jum rafend werben.

#### Bierte Baene.

Professor. Abolfine. Dottor (int Schfafred , führt) Gufte chen (que Mitte vin).

Dott. Stugen Sie fich auf mich, liebes Buftchen!-Es hat Sie harter angegriffen als Sie glauben.

Molf. (fpringt auf). Bonfour , bonfout! Bich bere-wun-

Dott. Schredliche, willft bu fagen. "Es hat igebrannt bei Buftden.

Abulf. Het Gette). IBbio er-fie:umfast!: (Link) Es brennt vielleicht noch.

Dott. Das ganze Saus ftand in Gefahr.

Molf. Bas kummert's ein eitles Maden, ob es ein friedliches Saus in Flammen ftedt.

Dott. Mach' thr teine Norwurfe, fle ift bestraft genug. Sie wird die bofe Gewohnheit, Abonds im Bette zu lefen, nun ohnehin wohl ablegen.

Abolf. Es fommt barauf an, was man lieft.

Dott. Ganz Recht. Satte fie Liebesbriefchen gelesen, so ware sie nicht eingeschlafen; allein sie las bie Beihe ber Kraft, und entschlummerte. Das licht ergriff ben Borhang; es war um sie geschehen, und vielleicht um uns Alle, wenn nicht zum Glack ber junge Maller aus seinem Fenster gegenüber nach bem ihrigen geschaut hatte. Er sah die Flamme, rammte über ben Gang, sprengte bie Thure, riß bie kamm Erwachenbe aus ber Glut, warf sie ohnmach-

tig auf den Sopha, fich felbst in's Jeuer, das er mit seinen Rleidern dampfte, eilte bann zu mir herüber, klopfte leise an meine Thur, und bat mich, der Ohnmachtigen beizufteben.

Abolf. Du warst sogleich bereit?

Doft. Ich nahm mir kaum die Zeit, ben Schlafrock überzuwerfen.

Moolf. Das seh' ich.

Dott. Ein Wunder, daß du von dem Carmen nicht erwachteft.

Molf. Du bist vermuthlich aus Liebe zu mir febr leife gegangen?

Dott. Nein, wahrhaftig, diesmal nicht — ba war feine Zeit zu verlieren. Das arme Kind fand ich noch in Ohnmacht.

Adolf. Auf bem Sopha — im tiefsten Reglige —

Suftch. Ich foonen Gie meiner!

Dott. Freilich hatte fie keinen Reifrocf an. Ich brachte fie wieder zu fich selbst, und rief bann bie Cochin, bie fie schnell ein wenig ankleiben half.

Adolf. Dir half fie?

Dott. Närrchen, ich war unterdeffen auf dem Gange, und beruhigte den armen Müller, der in Verzweiflung ihren Tob beweinte. Nun habe ichtste herüber geführt, weil ihr Zimmer noch voll Rauch ift, und weil ich ihr Tropfen eingeben will. Kommen Sie, liebes Gustchen, in meine Studirstube zu meiner kleinen Apotheke. Vielleicht wird auch eine Aberlaß am Fuße nöthig werden. (Führt fie in sein Zimmer.)

and wenigstens nur in meiner Gegenwart geschen. (Hat.)

## Fünfte Scen'e. Brofeffor (allein).

Mir ist alles Blut erstarrt; ich bedarf einer Aberlag. Dich thate am besten, mich wie Seneca in ein warmes Bad zu setzen und mir alle Abern zu öffnen. Die Uhr schlägt sieben. Nun wird sie kommen mit ihrem verkappten Ritter, wird meinen, ich lase schon Collegia. Doch diesmal hat sie die Rechnung ohne den Wirth gemacht; und sollten meine Studenten mir unterdessen die Elektristr-Maschine entzwei schlagen, erst muß ich sehen, wer hier mit doppelten Batterien den Funken aus meinem Herzen zieht. Mich dunkt, ich höre sie schon auf der Treppe. Geschwind in meinen Hinterhalt! (Schläpft in sein Studigsmer und lauscht.)

## Sechfte Scene.

Bertha. Mab. Stölzel (aus bet Mitte).

Bertha. Nein, es ift mir nichts zu toftbar, wenn ich meinem Bergen einen Genug baburch ertaufe. Aber noch einmal, bag ja mein Mann von unf'rer Vertraulichkeit nichts erfahrt.

Stolz. Reine Oplbe!

Bertha. Er ftuste ohnehin ichon, als ich geftern gu Ihnen ging.

Stolz. Mein Name ift ibm vollig unbekannt.

Bertha. Wenn er vollends mußte, mas bei Ihnen vorgegangen, und wen ich ba gesprochen.

Stolg. Er lagt fich bas nicht traumen.

Bertha. Bergieben Sie nur einen Augenblick. Ich hole meinen kleinen erfparten Schap. Es find noch Mutterpfennige, Benkelthaler, Pathengelb. Ich will es wohl gesteben,

daß es mir ein wenig sauer wird, mich bavon zu trennen — jeber Thaler weckt eine freundliche Erinnerung aus meiner Jugend — aber um biesen Preis mögen fie alle wandern. (Geht in ihr gimmer.)

Stölz. Es ift eine herrliche Frau! Man muß fie lieben. Ich kenne fie erft feit Rurzem, und liebe fie schon von gangem herzen.

#### Siebente Scene.

Mad. Stölzel. Profeffor (aus feinem Bimmer).

Prof. Gehorfamer Diener.

Stölz. (verneigt fic etwas verlegen). Ihre Dienerin, herr Professor!

Prof. Mit wem habe ich bie Ehre ju reben?

Stolz. Ich bin Mabame Stolzel.

prof. Madame? wirklich Madame?

Stölz. Für eine Mamfell mare ich schon ein wenig zu alt.

Prof. (bei Sette). Es ift eine berbe Person. (Laut.) - Bu wem wollen Gie?

Stölz. Ich habe ein kleines Geschäft mit ber Frau Gemahlin.

Prof. Darf man wiffen, welches?

Stölz. Ich bin nicht befugt, davon zu fprechen.

Prof. (bei Seite). Keck wie ein Student! (Laut.) Bon Bichtigkeit muß es wohl fein, ba eine Dame sich so fruh befihalb bemuht.

Stolz. Ich habe es gern gethan für eine fo liebensmur-

Prof. Madame Stölzel ift so galant, als ob sie eine Mannsperson mare.

412gitted by Google

Stolz. Bare ich bas, ich murbe mich mabrhaftig in Ihre Frau Gemablin verlieben.

Wrof. Go? Birklich? Run es scheint fast, Gie find schon ein wenig verliebt.

Stolz. Wenn Gie es fo nennen wollen.

Prof. Gie tropten ber fublen Morgenluft.

Stolz. Daraus mache ich mir nichts.

Prof. Gind es vielleicht gewohnt?

Stölz. Von Jugend auf.

Arof. Saben vielleicht gebient?

Stolz. Gebient? Mein, ich bin mein eigener Berr.

Drof. Alfo doch ein herr?

Stölz. Ich verftehe Gie nicht.

Prof. Wenn ich nicht irre, fo fabe ich Gie vor einigen Tagen fpaziren reiten.

Stölz. Bohl möglich, benn ich mache mir bisweilen bies Bergnügen.

Prof. Alfo Sie reiten ? (Bei Geite.) Es ift ein Kerl, ein verdammter Spigbube!

Stoll. Mein Bruder ift Oberforfter auf bem Lande, bei bem habe ich es gelernt.

Prof. Oberförster? so? - Sie jagen ja wohl auch?

Stolz. Wenn es barauf antommt, fo fchiefe ich meinen Bafen fo aut als ein Underer.

Prof. Bahrhaftig? (Bei Ceite.) Es ift ein Rerl!

Stolz. Mein feliger Mann konnte es aber nicht leiben.

Prof. Ihr feliger Mann? Sahaha! Gie fpaffen.

Stölz. Wie fo?

Prof. Ich habe nicht die Ehre gehabt, den feligen herrn Gemahl zu kennen.

Stölz. Das glaub' ich mohl; er ift schon lange tobt.

Prof. Und feitdem jagen Gie ungehindert ?

Stolg. Ich tomme felten ju meinem Bruber.

Prof. Es gibt ja ichones Bilb auch an anbern Orten.

Stölz. Ja, in fremden Revieren.

. Prof. Je, was thut das?

Stolz. Man wird alter. Ich ziehe jest die hanslichen Freuden vor.

Prof. In fremben Saufern,

Stolg. Much die theile ich gern.

Prof. ©0 ?

Still. Gine einzelne Person wie ich, immer gefund, immer heiter, ift überall willkommen.

Prof. Ei bas glaub' ich. (Bei Beite.) Es ift ein Rerl!

Stölz. Und wenn der Herr Professor mir erlauben, werde ich kunftig recht oft mir die Freiheit nehmen —

Prof. O fehr viel Chre!

Stölz. Bei Ihren Geschäften wird es Ihnen ohnehin unmöglich sein, der Frau Gemahlin oft Gesellschaft zu leisten. Perf. Kreilich!

Stölz. Ich werde mir also ein Vergnügen barqus ma-

den, Ihre Stelle ju vertreten.

Prof. Sehr verbunden! (Bei Sein.) Nun wird et zu arg! (Laut.) Aber auch ich bin oft allein, und murde mich freuen, wenn Madame Stölzel auch mir bisweiten Gesellsschaft leisten wollte.

Stolz. Das ware Schade um Ihre koftbare Beit.

Prof. Nun, man bedarf benn auch Erholung, und wo konnte man sich angenehmer zerstreuen, als bei einer jungen hübschen Frau? (Fast sie untere Kinn.)

Stolz. (empfindlich). Herr Professor!

Prof. (bei Seite). Er hat fich heute fehr glatt barbirt, aber etwas flicht der Bart boch durch.

Stolz. Es kommt mir fast vor, als ob Sie Ihre liebensmurbige Krau nicht verbienten.

Prof. Go wird fich ja wohl Jemand finden, der fie troftet. Nur muß ich Ihnen sagen, meine werthe Madame Stolzel, die Gie ihr eigener Herr find, und reiten und jagen und Sasen schießen, wenn ich in meinem Sause einen solchen Trofter erwische, so spazirt er zum Fenster hinaus.

Stolz. Bas geht bas mich an?

Prof. Er mag in einem Frack, ober in einer Saloppe erscheinen.

Stolz. (bei Seite). Ich glaube, er ift ein wenig verractt.

## Achte Scene.

Borige. Bertha (mit einem Badet aus ihrem Bimmer).

Bertha. Da bring' ich Ihnen — (finst über ihren Mann). Ei, herr Gemahl! Gie noch nicht in Ihrem Auditorio?

Prof. Mein, mein Rind, ich bin bier felbst Auditor gewesen.

Bertha. Aber die Studenten werden auf Sie warten. Prof. Kann wohl sein. Ich habe hier so eine interessante Bekanntschaft gemacht.

Bertha. Nicht mahr, Madame Stolzel nimmt auf ben erften Blick ein?

Brof. Go febr, bag ich mich gar nicht mehr von ihr trennen fann.

Bertha. Indeffen muß ich Ihnen doch fagen, mein lieber Mann, daß Sie uns jest ein wenig geniren. Prof. Go?

Bertha. Ich habe ein kleines Geheimniß mit meiner Freundin.

Prof. Das ich nicht wiffen barf?

Bertha. Bor ber Band nicht.

Prof. 3ch bin aber ein großer Liebhaber von den Bebeimniffen meiner Frau.

Stolz. Sie follten ein Liebhaber von Ihrer Frau, aber nicht von ihren Geheimniffen fein.

Prof. Beibes geht mit einander.

Bertha. Gie wollen uns alfo nicht verlaffen ?

Prof. Ich bitte um Erlaubniß bier zu bleiben.

Bertha. Nun in Gottes Namen. Liebe Madame Stölzel, was wir verabrebet haben, babei bleibt es. In biefem Pachen finden Sie Mues. Wann darf ich das Versfprochene erwarten?

Stölz. In wenigen Stunben.

Prof. (bei Ceite). Sie geben sich ein Renbezvous in meiner Gegenwart.

Bertha. Leben Sie wohl! (Bill Mabame Stölzel umarmen.)

Prof. (fdiebt fic bazwifden). 3ch bitte gang gehorfamft.

Bertha. Mun? Gie werden mir doch nicht verwehren, meine Freundin ju umarmen?

Prof. Madame Stolzel wird fur biesmal mit einem Banbebrud von mir vorlieb nehmen! (Drudt ihr mit verbiffener Buth bie Sant.)

Stölz. Zu!

Bertha. Gind Gie rafend ?

Stölz. (febr empfinblich). Wahrhaftig, Berr Professor, unsere erste Bekanntschaft ift nicht einladend. Ich bin Ihre

gehorsame Dienerin! (Macht einen furgen Rnie und geht gur Mitte ab.)

## Mennte Scene. Profevor. Bertha.

Arof. (bei Geite). Da haben wir's! Was bas für ein Knix war! Man braucht nur den Knix zu feben, um zu wissen, daß es ein Kerl ist.

Bertha. Ich sehe wohl, Gerr Gemahl, bag Ihnen wieder eine Ratte durch den Kopf läuft, aber ich begreife nicht, welche?

Prof. Gin ganges Dugenb.

Bertha. Macht Ihnen bas Gebeimniß etwa Un-

Prof. Das habe ich schon errathen.

Bertha. Ochwerlich!

Prof. Es ift nicht's fo klar gesponnen.

Berthe. Es kommt endlich an die Sonne. Mit der Zeit sollen Sie es auch wohl erfahren.

Prof. Mit der Beit?

Bertha. Was haben Sie mir gestern Abend versproden, als ich Sie auf dem lustigen Abenteuer ertappte? Sie wollten Vertrauen zu mir haben; Sie wallten sich nie wies der den kleinsten Argwohn erlauben. Gehen Sie in Ihr Collegium, Herr Professor, lesen Sie die Naturgeschichte, und wenn Sie auf den Menschen kommen, so sagen Sie Ihren Studenten: es sei kei kein fataleres Geschöpf auf der Welt, als ein mißtrauischer Ehemann. (Geht in ihr Zimmer)

Rerl an seinen Bart gefühlt — und ich bab Billet in ber

Tafche. — Warum liebe ich fie noch? warum muß ich fie lieben, trog ihrer Treulofigkeit?

## Behnte Scene,

Profesior. Guftehen (ans bes Datters Bimmer).

Sufech. Ich habe um Berzeihung zu bieten, bofter herr Professor -

Wrof. Mich?

Guftch. Sie und meine gute Pflegemutter. Gewiß habe ich ihr große Ungft verurfacht.

Prof. O gang und gar nicht. Gie weiß bis auf biefen Augenblick noch tein Wort bavon.

Guftch. Bare es möglich?

Prof. Gie hat wichtigere Dinge zu thun.

Guftch. Wenn der ungludliche Bufall ihr wirklich verborgen blieb, fo bitte ich, ermahnen Sie auch nichts davon.

Prof. Es hat gar nichts zu babeuten. — Sie haben verbrennen mollen? In Gottes Namen! es ist babei weiter nichts zu bedauern, als daß wir nicht alle mit einander zu Pulver und Ufche verbrannt find. (Gebt zur Mitte ab.)

Suftch. Was fehlt ihm? — Er war sehr unfreundlich. O mein Gott! von allen Seiten werde ich gedrängt. Dort muß ich die unverständigsten Bitterkeiten hören, hier empfängt mich mein Wohlkhäter mit rauher Stinune. — Ich will fort! ich will den Hofrath heirathen, es gehe wie es wolle. Dann werde ich mindestens alle in leiden, und nicht Andere um mich her wider meinen Willen in ihrer Ruhe stören. — Ich, warum mußte dieser eble Jüngling mir das Leben retten! und eben jest!

## Gilfte Scene.

#### Guftchen. Müller (ans ber Mitte).

Mil. Liebe Mamfell, haben Gie fich nun gang erholt? Guftd. Bolltommen.

Mill. Ja? Gewiß? Sat ber Schrecken Ihnen gar nicht geschabet?

Guftch. Es ift verüber.

Dill. (febr innig). Run, Gott fei Dant!

Suftch. Und Gie, mein Freund, find Gie unbeschäbigt geblieben?

Mill. Die Augenbraunen und die Wimpern habe ich mir verbrannt, fonst nichts.

Sufich. (beffeht ihn). Und die Saare -

Mill. Ja, die Haare, sonft nichts.

Suftch. Meine Dankbarkeit lefen Sie in meinen Augen, Worte habe ich nicht bafür.

Mall. Ich will sie auch viel lieber in Ihren schönen Augen lesen.

Guftd. Bergelten fann ich's Ihnen nicht.

**WAUI.** Nun ja, das fehlte noch. In meinem leben wird mir nichts so reich vergolten werden. Ich fühle mich so glucklich, so wohl; es ist mir, als ob ich fliegen könnte!

Suftch. Baren Sie nicht zufällig erwacht; hatten Sie nicht zufällig nach meinem Fenster geblickt, so mare ich nun

im Reich ber Schatten.

Mill. Rein, liebe Mamfell, ber Zufall, hat teinen Theil an ber Ehre, ich bin nicht erwacht: benn ich war noch gar nicht eingeschlafen. Ich habe auch nicht zu fallig nach Ihrem Fenster geblickt: benn ich sehe immer babin. Ja

wahrhaftig, liebes Guftden — nehmen Sie mir's nicht übel, es fuhr mir fo heraus — Sie koften mir ichon manchen Schlaf.

Suftch. Balb werbe ich biefen-Borwurf nicht mehr auf mich laben; ba wird mein Zimmer obe fteben.

Mill. Gie wollen immer noch fort?

Suftch. 3ch muß. Wenn Sie wüßten, wie jest eben wieder von der Frau Doktorin mir begegnet worden, blos weil ihr Mann mir Ohnmächtigen zu hilfe gekommen.

Mill. Und Sie wollen mir auch jest noch nicht fagen, wohin Sie Ihre Zuflucht nehmen werden?

Suftch. Ich, ich verwies Gie ichon einmal an meine Pflegemutter!

Mall. Berbiene ich benn fein trauliches Wortchen aus

Ihrem eigenen Munde?

Suftch. Q gewiß! und so schwer es mir auch fallt, es Ihnen selbst zu sagen, so fühle ich doch, es ist meine Pflicht. Wilsen Sie also, lieber Müller — Sie kennen meine Lage — Sie werden mich nicht hart beurtheilen — ich — ich werde heirathen.

Mall. (gang erftarrt). Beirathen?

Guftch. Den Sofrath Klappfuß.

Mill. Den alten franken Gilg?

Sufic. Ich weiß, mein Schickfal wird nicht glucklich - aber doch erträglich fein.

Mill. Erträglich? Lieben Sie ihn benn?

Guftch. Welche Frage!

Mill. Gin Ochicffal ohne Liebe ift ja nie erträglich.

Suftch. Aber ein Madchen, bas fremdes Gnabenbrot ift, und feinen Sausgenoffen laftig wird — o es gibt nichts

Drudenderes auf ber Welt! und lieber fpringt es mit offenen. Augen in ben nachsten Abgrund.

Mall. Auch wenn am Rande einer fteht, ber fich bie. Saare ausreist?

Guftd. Muller!

Mull. Und der hinterd'rein fpringt, um fich zu ger- fchmettern.

Guftch. (augftlich). Lieber Muller! Was fehlt Ihnen?

Müll. Was mir fehlt? bas mußten Sie nicht? bas hatten Sie nie geahnet? Ich bitte Sie um Gottes willen, verstellen Sie sich nicht. — Sie wiffen es schon lange, daß ich Sie unaussprechlich liebe.

Gustch. Ach!

Mill. Daß ich ohne Sie nicht leben kann.

Suftch. Denken Sie boch an unfere beiberfeitige Lage.

Mill. Ich bin ein armer Teufel, das weiß ich, aber ich habe ein Serz und einen Kopf. Nur um Ihrentwillen bir ich hier; nur um Ihrentwillen habe ich mit eifernem Fleiße oft bei trockenem Brote mir Kenntnisse gesammelt. Fragen Sie meine Lehrer, ich weiß schon viel, und hätte noch viel mehr gelernt. Ja, nun muß Alles heraus, nun soll Alles heraus, nun sollen Sie auch ersahren, wer ich bin. Ich heiße nicht Müller, ich heiße Engelmann.

Guftch. Der Geschlichtsname meiner Pflegemutter? Mull. Sie ist meine Schwester.

Guftch. Ihre Ochmefter?

Mill. Stille, stille! — Als meine Schwestern heiratheten, war ich noch ein Knabe. Ich liebe beibe fehr, benn sie ersesten mir die Mutter. Als sie weg waren, qualte mich die bose Stiefmutter bis auf's Blut. Das mußt' ich tragen, bis

ich ein Jüngling wurde. Da fühlte ich eigene Kraft, und fich aus bem väterlichen Sause. Niemand vertraute ich mich, als viner mitleidigen Cousine, dem einzigen Wesen auf der Erde, das noch Theil an mir nahm. Sie schenkte mir einen Zehrpfennig, und versprach, mir durch die Zeitungen Nachricht zu ertheilen, wenn sich bessere Aussichten mir öffnen würden. Die Liebe zu meinen Schwestern zog mich zuerst hieher unter fremden Namen.

Guftd. Barum unter frembem Namen?

WAN. Beil ich fürchtete, sie möchten mich überreben wollen, zu meinem Vater zurückzukehren — und weil ich zu stolz war, Unterstügung anzunehmen, die sie ohne Zweisel mir würben aufgebrungen haben. Das Gefühl der Unabhängigsteit, der feste Vorsat, mir selbst mit Ehren durch die Welt zu helsen, gaben mir Muth und Stärke, und als ich vollends Sie gesehen, Sie, die mit dem ersten Blick ein neues Leben mir eingestößt, da schwur ich, Ihrer würdig zu werden. Da habe ich gearbeitet Tag und Nacht, was ein Mensch nur arbeiten kann, da habe ich mir die Nebenstunden abgestohlen, um durch Unterricht in fremden Habern mein karges Brot zu gewinnen. Und wenn ich bisweilen ganz erschöpft nach Hause fam, wenn ich meinte, so geht es nicht mehr, es wird mir zu viel, so sah ich in Ihr heiteres Luge, und war gestärkt.

Guftch. (fast feine Sanb). Guter Muller!

Mill. Einmal schon empfing ich von meiner Cousine die Nachricht, mein Stiefbruder sei gestorben, und meine Stiefmutter krankle, meines Vaters Berg sei erwacht, ich solle nun gurud kommen, es werde mir wohl gehen. Aber ich schwieg, benn ich hatte Gustchen gesehen, und konnte nun nicht mehr fort.

#### Suftd. D mein Gott!

Mill. Es stand ein Tempel über mir auf einer Felsenspige in Wolken gehült. Ja, bacht ich, es ist weit und hoch bis da hinauf, aber ich will klimmen, ich will klettern, ich will ben schönen Tempel erreichen, und sollte ich an seiner Schwelle den letten Uthem aus meiner Brust hauchen. Nun war ich schon ein feines Stück emporgeklimmt, da werde ich plöglich wieder hinabgeschleubert, und der schöne Tempel ist verschwunden. Gott lasse es Ihnen wohl gehen! mit mir ist's aus! Möge kein Bedanke an den armen Müller Sie in Ihrem Glücke stören. — Leben Sie wohl! Ich werde Soldat. (Rennt fort.)

## Bwölfte Scene.

#### Suftchen (allein).

Müller! Muller! Um Gotteswillen. — Nein, du soust nicht fort! — Ebler Jüngling! Retter meines Lebens! — Ich bin entschieden! — Lieber trag' ich das Schwerste! — Benn er nur keinen übereilten Entschluß faßt — wenn er nur nicht auf der Stelle — ich zitt're! — was thu' ich? — wie hintertreibe ich es? — Geschwind ein Billet — laß mein herz reden! — weg mit allen Bedenklichkeiten! Ihm vertrauen bringt keine Gefahr. (Seht fic an den Lisch und schreibt.)

## Dreizehnte Scene.

#### Sufichen. Michel (aus ber Ditte).

Mich. (hinausrebend). Gin andersmal, wenn ber Gerr bie gange Treppe braucht, so sage er's fein voraus, so geht ein ehrlicher Kerl mit seinen paar Rippen aus dem Wege.

Guftch. Bas haft bu, Michel?

Mich. Zerbrochene Rippen habe ich, und ich meine, auch ein paar Zahne weniger im Maule.

Guftch. Bas ift bir widerfahren?

Mich. Ein Donnerwetter ift auf mich losgefahren! Der Musje Muller — holter bepolter rennt er die Treppe hinunter, mahrend ich ganz ehrbar heraufsteige. Mit dem Ellenbogen ligelt er mich in die Seite, mit der huttrempe schlug er mir die Zahne in den hals. Krach! lag ich auf der Treppe, und schrie: Auweh!

Guftch. (fucht auf bem Tifche). Kein Siegellack? Reine Oblate? — Michel, kannft bu lefen?

Mich. Lefen? Wenn ich's auch gekonnt hatte, über ben Schrecken hatte ich's ichon langft wieder vergeffen.

Suftd. Lieber Michel, bringe bies Billet fogleich bem Berrn Muller.

Dich. Ja, wo finde ich ben? Wenn er fo fortlauft, wie er angefangen hat, fo ift er jest auf ber nachften Station.

Suftch. Du mußt ihn suchen, überall suchen. Lieber Michel, es soll bein Schade nicht sein. Ich habe jest nichts bei mir; aber ich verspreche bir viel, recht viel. Geb', laufe, suche! gib bies Billet in seine eig'nen Sanbe. Komm banu auf mein Zimmer. D, ich bin so verwirrt; ich barf mich vor Niemand sehen laffen. (Bur Mitte ab.)

Mich. (allein). Sie verspricht viel und gibt nichts. Ich wollte lieber, sie hatte mir viel gegeben, und nichts versprochen. Ein Sperling in der hand ist besser als ein Storch auf dem Dache. Was kann sie denn auch viel geben? Sie hat ja selber nichts. Da soll ich wohl bei der hipe hinter einem Musje herlaufen, der so leicht ist wie ein Stieglis. Was hatt' ich am Ende davon? Durst, weiter nichts.

## Vierzehnte Scene.

Michel. Abolfine (aus bes Doftors Bimmer).

Abolf. Bas haltst du ba fur ein Papier in ber Sand?

Mich. Je nun, es ift fo ein Bettelchen.

Adolf. Un wen?

Mich. Je nun, an -

Abolf. Gewiß an meinen Mann?

Mich. (bei Ceite). Holla! die bezahlt beffer.

Molf. Mun? heraus mit ber Oprache!

Mid. Benn Sie mich nicht verrathen wollen -

Adolf. Mein, nein.

Mich. Die Mamfell hat mir's gegeben.

Abolf. Dacht' ich's boch! Gib ber!

Mich. Ei bewahre!

Abolf. Ich will es nur lefen.

Mich. Schlagen Sie mich tobt, ich geb's nicht ber!

Abolf. Much nicht für diesen harten Thaler?

Mich. Je nun freilich, ba schlagen Sie mein Gewiffen todt. (Gibt es bin.)

Abolf. (tieft). »Ich liebe Sie. Ich habe alle Bebenklich-keiten überwunden. Ich muß Sie sprechen; aber auch nur auf eine Minute. Diesen Abend um acht Uhr erwartet Sie im Vorsaal ihr treues Gustchen." — Unverschämte! Nun ist es heraus. Ich bin das elendeste Beib unter der Sonne! — Ich will ihm diesen Zettel unter die Augen halten, meine Kinder nehmen und das Haus verlassen. Nein, ich will ihn noch tieser demüthigen. Das Bisset hat keine Abresse — er wäre im Stande, es abzuleugnen. Auf frischer That will ich ihn ertappen, ein Hohngelächter ausschlagen, und so der Schande ihn überlassen! — Da, nimm den Zettel zurück.

Thue was man dir befohlen hat, gib ihn meinem Manne; sage aber nichts davon, daß ich ihn gelefen habe. Verräthst du nur ein Bort, so jage ich dich aus dem Hause. (Geht in ihr Zimmer.)

Mich. Gehorsamer Diener! — Ei, wenn doch die Mamfell recht viele Billetchens schriebe, dabei ware ein Stud Geld zu verdienen. Dem herrn Doktor soll ich's bringen? Das werde ich wohl bleiben laffen. Der hat mir in seinem Leben noch nichts gegeben. Lieber wart' ich, bis der Musje Müller mir in den Burf kommt, der ist mir ohnehin für meine Rippen ein Schmerzensgeld schuldig. (Bill gehen.)

## fünfzehnte Scene.

Professor (fommt haftig burch bie Mittelthur mit einem verflegelten Badet in ber Sand, und ronnt Micheln über'n Saufen.)

Prof. 3ch hab' es, ich hab' es!

Mich. Alle Hagel! Ich bin mausetobt!

Prof. Thut nichts, lieber Michel! Thut gar nichts.

Mich. Den Teufel auch! Sat fich benn heute die ganze Welt gegen meine Rippen verschworen?

Prof. Sat nichts zu bedeuten. Gieh, ich hab' es, ich hab' es.

Mich. Den Raptus haben Gie; sonft feb' ich nichts.

Prof. Das Packet von Madame Stölzel. Der Junge wollte es mir nicht abgeben, wollte es nur meiner Frau eigenhandig überliefern; aber ich meine, er wird an die Ohrfeige benken, mit der ich es ihm aus der Hand riß.

Mich. Wie doch das Glück in der Welt seine Gaben wunderlich austheilt! Ich bekomme einen harten Thaler für

13

einen bloffen Bettel und ber Junge hat für ein ganges Packet nicht mehr als eine Ohrfeige bekommen.

Prof. Es ift verfiegelt, doppelt und breifach. Dich werde es nicht öffnen. Sie soll es öffnen in meiner Segenwart. Welch ein Triumph! wenn ich mit einem großen Blick auf sie herabsehen werde. Dann soll er selbst kommen, der verkappte Herr Stölzel, dann will ich sie bei der hand fassen, (fast Michel) und will sagen: da nehmen Sie sie hin, ich mag sie nicht mehr! (Schleurert Michel hiniber.)

Mich. Gott's Blig, ich mag fie auch nicht.

Prof. Bas? Niederträchtiger! Du könntest eine ehrliche Frau verführen, und fie dann im Stiche laffen? Fürchtest du meine Rache nicht? (Er fauttelt ibn bei ber Bruft.)

Mich. Hilfe! Bilfe!

Prof. Geh', Niederträchtiger! (Last ihn las.) Du verdienst nicht einmal die Ehre, daß ein Mann, wie ich, dir eine Augel durch den Kopf schießt. (Geht in fein Immer.)

Mich. Ei hol' ber Teufel die Chre! die Leute werden alle narrisch bier im Saufe. (Ab.)

(Der Borhang fällt.)

#### Vierter Act.

## . Erfe Scene.

Müller (allein).

Es wird Abend, und ich bin noch nicht fort. Aber feft fteht mein Entschluß. Doch soll ich geben, ohne meiner guten Bertha mich zu entdecken? Gie foll wiffen, daß der Bruder, fur den sie schon als Anabe so mutterlich forgte, auch als

Jüngling Sout in ihrem Sause, und einen Biffen Brot an ihrem Tische fand. Sat sie boch, ohne mich zu kennen, meinen Klagen, Hoffnungen, Wünschen oft freundlich ihr Ohr gelieben, vielleicht — wenn sie nun ben Bruder leiben sieht — vielleicht — o was wag' ich noch zu hoffen? Armer Georg! Bas kannst du bieten? Ein volles Herz; aber eine leere Hand!

## Bmeite Scene.

Müller. Bertha (ans ihrem Bimmer).

Bertha. Endlich ift auch herr Muller wieder fichtbar. Wo haben Gie gesteckt? Den gangen Tag habe ich Gie ver= gebens erwartet.

DRAU. Ich bin vor mir selbst gelaufen wie ein Mensch, ber sich boppelt sieht. Ich habe überall Ihren Stein mit mir herumgetragen, und nicht einmal gefühlt, daß er schwer ift.

Bertha. Alfo haben Gie ihn wirklich erhandelt?

Mill. Bier ift er. (Gibt ibr bas Raftden.)

Bertha. Dant, lieber Muller, tausend Dant!

MRAIL. Und hier find auch noch vier Friedricheb'or, die ich auf die Kette mir zuzahlen laffen. (Gibt ihr bus Gelb in Baspier gewickelt.)

Bertha. Gi, Sie sind ein prachtiger Kommiffionair.

Mull. Uch, ich werde kunftig feine Auftrage mehr von Ihnen empfangen; benn ich verlaffe noch heute Ihr haus und die Stadt.

Bertha. Muller, machen Gie keine dummen Streiche. Mall. Barum verschwiegen Gie mir gestern, als ich Ihnen mein Leiden klagte, daß Guftchen heirathet ?

Bertha. Beil es noch nicht gewiß war, und weil man

in solchen Dingen die Herren Studenten nicht zu Vertrauten macht. War es boch schon recht artig von mir, daß ich Ihre Behklagen anhörte.

Mill. Urtig? O ja, dies ist das rechte Wort. Ich Thor nannte es mitleidig.

Bertha. Nun ja, auch mitleibig, wenn Sie wollen, weil ich Sie jest bedaure; allein nach meiner Uebergengung schwebt Ihre kunftige Ruhe in keiner Gefahr.

Mull. Mach Ihrer Ueberzeugung? Gonderbar!

Bertha. Betrachten Sie einmal meinen Mann und meinen Schwager, ein Paar ehrenfeste Personen, die ihre respektiven Chehalften recht herzlich lieben, und doch hatten sie Beide als Studenten sich verplempert, meinten, es gabe kein Glück auf der Welt, ohne den Besit ihrer Schönen, liefen auch so herum, wie Sie, oder wie Rennthiere, die von Bremsen gejagt werden. Aber was geschah? Das Andenken an die Geliebten erblaste nach und nach wie schlechte Dinte; zulest konnte man noch kaum ihre Namen lesen, und als plöglich ein Paar artige Nymphen erschienen, namelich meine Schwester und ich, so verlosch die letzte Spur der ersten Liebe.

Mill. Go find aber nicht alle Manner.

Bertha. Dia, so find sie Alle. Glauben Sie mir, lieber Müller, es gibt auf biesem ganzen narrischen Planeten schwerlich einen einzigen Mann, bessen Frau wirklich basselbe Mädchen war, bei dem er zuerst gedacht oder gewünscht: Die möcht' ich heirathen, oder die will ich, die muß ich heirathen.

Mill. Mag fein; allein warum? Beil bie jungen Manner noch teine Verforgung bieten konnen, und weil ein

Madchen lieber ben Satanas heirathet, als auf einen ehrlichen Menschen wartet.

Bertha. Unter dem Satanas verstehen Sie vermuthlich den Hofrath Klappfuß.

Müll. Ja.

Bertha. Und verargen es Guftchen, daß fie eine Berforgung nicht ausschlägt?

Mill. Bas nennen Sie Versorgung? Ein Kasten voll Basche, ein Schrank voll Silberzeug, und täglich eine Suppe auf den Tisch. Vom Herzen ist nicht die Rede.

Bertha. Leider nicht immer. Wir armen Geschöpfe find ja Gottes Waisenkinder. Wir muffen ja wohl Jemanden suchen, ber sich unfrer annimmt, sonft treibt uns der Bind umber, wie abgewehte Bluten.

Mill. Es ware verlorne Zeit, mit Ihnen barüber zu streiten. Auch kann man nicht alles widerlegen, wovon man doch innig fühlt, daß es unwahr sei. Meine Minuten sind gezählt. In diesem Sause verweile ich keine Nacht mehr. Leben Sie wohl!

Bertha. Müller !

Mill. Saben Gie Dank für alles Gute, was Gie feit zwei Jahren mir erwiefen.

Bertha. Muller, ich habe es immer gut mit Ihnen gemeint, und auch jest noch. Ich bitte Sie, machen Sie feinen bummen Streich. Ich trage in der That eine Urt von mutterlicher Liebe zu Ihnen.

Mill. Ich ja, bas weiß ich, das haben Gie immer gethan feit meiner fruheften Jugend.

Bertha. Geit Ihrer fruhesten Jugend?

mil. Manche bose Stunde im vaterlichen Sause haben Sie mir erspart.

Bertha. 36?

Mill. Und als ich bas fostbare Porzellain zerbrochen batte, ba nahmen Sie die Schuld auf sich.

Bertha. Ilm Gotteswillen!

Dull. Bertha, haft bu nie geahnet?

Bertha. Mein Bruber?

Mull. Meine gute Schwester! (Sallen fich in bie Arme.)

Bertha. O nun glaube ich an die Gefahle ber Natur! Mun weiß ich, warum diefer Jungling mich so herzlich intereffirte, daß ich bieweilen dafur erschrack.

Mill. Die Stimme des kleinen Georgs fprach noch ju beinem Bergen.

Bertha. Barum entbecktest bu bich mir nicht früher

Müll. Ich scheute beine Wohlthaten.

Bertha. Bofer ftolger Menfch! Und jest wolltest bu mich verlaffen? Nimmermehr!

Mill. Uch! Ich muß.

Bertha. Nein, bu barfft nicht, und bu wirft auch nicht, wenn ich bir fage, bag es schon vor Jahren eine Lieblingsibee von mir war, einst meine Pflegetochter mit meinem Bruder zu vermählen.

Mull. Und doch fonntest du? -

Bertha. Bufte ich benn, ob bu noch lebteft, und ob ich je dich wieder feben murbe ?

Mill. Du gibst mir neue Soffnung ?

Bertha. Lag mich nur erft zu mir felber tommen. Ja, hoffe und vertraue auf mich!

Mill. Schwester, ich bin so bewegt — die alten Zeiten — die Kinderjahre — ich stehe wieder vor dir, wie ein Kind. Bertha. Wenn du mich um Zucker batest; nicht wahr?

Mill. Und wenn bu ein Stud aus beiner eig'nen Saffe nahmft, weil bas Auge ber Stiefmutter die Buderbose bewachte.

Bertha. Und wenn ich boch barum ausgescholten wurde.

Mall. Und wenn bu in der Nacht meine zerriffenen Kleider beffertest -

Bertha. Die du wilber Bube boch gleich wieder ger= riffeft.

Mill. (ihr um ben hals fallend). O meine gute Bertha! Bertha. Mein lieber Georg!

## Pritte Scene.

Borige. Profesior (aus feinem Bimmer).

Prof. Mule Leufel! Endlich, Madame, endlich find Gie entlarbt.

Mill. Gie irren, lieber Berr Profeffor, ich bin -

Bertha. Salt, halt, Müller! Rein Bort zu meiner Rechtfertigung. Das möchte scheinen, als hielte mein guter Mann mich eines Berbrechens fähig.

Prof. Ift es möglich, die Unverschamtheit fo weit gu treiben ?

Bertha. Freilich manbelt ihn bisweilen eine eifersuchtige Grille an, allein noch gestern Abend hat er mir feierlich zugeschworen, bag er nie bem Scheine wieder trauen wolle.

Prof. Ift benn bas Ochein? Benn man feine Frau in ben Urmen eines Stubenten findet, ift bas Oche in?

Bertha. Richt als Schein, mein Schat, wenn nämlich ber Gatten Treue langft erprobt worben.

Prof. "Liebe Bertha!" "Lieber Georg!" Habe ich basnicht selbst gehört? Mill. Wenn Gie wüßten, Berr Professor -

Prof. Schweigen Sie, Undankbarer! Ich habe Sie geliebt, vorgezogen, ich habe Sie für brav gehalten; aber schon feit gestern wußt' ich, daß Sie mich betrügen. D, ich habe noch mehr Beweise. Fort aus meinem Hause, oder ich ermorde Sie.

Mull. Ein einziges Wort entwaffnet Ihren Born.

Bertha. Gie follen aber bas Wort nicht aussprechen. Gie sehen, ber Mann ift in Buth. Ich muß ihn erst zur Vernunft bringen. Er foll lernen, baß ein Shemann lieber glauben muß, er sei blind gewefen, als er habe eine Frau, bie ihn zärtlich liebt, in fremden Urmen ertappt.

Prof. Es scheint, Madame, Sie wollen das Mahrchen aus dem Oberon spielen. Aber ich bin tein Gangolf. D ich weiß recht gut, daß Sie außer diesem jungen herrn die Liebehaber noch bei Dupenden gablen.

Bertha. Bahrhaftig?

Prof. Bestellungen an die Sintertreppe — gange Sammlungen von Liebesbriefchen — Alles ist mir bekannt, und Alles kann ich beweisen.

Bertha. Das mare!

Prof. Ihre verdammte Ruhe tauscht mich nicht. Ich thue einen Blick in Ihr Berg — es ist schwarz, schwarz wie Ihre Augen.

Bertha. Benigstens macht ber Mann mitten im beftigsten Born meinen Augen ein Kompliment.

Prof. Ja, ich war ein Sklave Ihrer Reize; aber nun ist's vorbei! Auf ber Stelle mache ich meine Klagschrift an das Consistorium, morgen übergebe ich sie, und übermorgen werden wir geschieben. (Geht in fein Zimmer.)

#### Vierte Scene. . Bertha. Müller.

Bertha. Prr!

Mill. Schwefter, ich bitte bich um Gotteswillen.

Bertha. Geiganz ruhig. Er thut nichts von bem allen.

Mall. Barum ließest bu ihn aber im Irrthum?

Bertha. Ei, er muß mir auf's Wort glauben. Was follte kunftig baraus werden, wenn ich täglich bei den unschuldigften Handlungen mir die Mühe geben müßte, meine Tugend zu vertheidigen, oder gar eine Feuer- und Wasserprobe zu bestehen. — Jest geh' ich zu ihm, und sage ihm, daß ich unschuldig bin, beweise es ihm aber noch nicht, sondern wiederhose es ihm nur so oft, bis er es glaubt, und gib Acht, er wird es glauben.

Mill. Behe ben Mannern, wenn folche Gewalt in ichlimme Sande fallt!

Bertha. Da haft du Recht und Unrecht. Auch die betrogenen Manner befinden sich im Grunde nicht übel dabei. Thut ber meinige Buge, so soll ihm diesen Abend aus Barmbergig- teit das Verständniß eröffnet werden; früher aber nicht. Du, lieber Georg, bleibst in der Nabe. Ich brauche dich bei der Entwickelung.

MRAIL. Und Buftchen?

Bertha. Die schickt ben Sofrath spagiren. D, es wird biefen Abend noch ein Jubel werben. Jest muß ich nur geschwind nachsehen, ob mein herr Gemahl bereits mit bem Consistorium in Korresvondenz getreten ift. (Geht in bes Mannes Bimmer.)

Mill. Sie schieft ihn fort — aber sie hat ihn boch nehemen wollen? Sie konnte boch ben Bedanken faffen, einem

Undern als mir anzugehören ? — Ich, fie fah meinen tiefen Schmerz, und rief mich nicht zuruck!

## Fünfte Scene.

Miller. Michel (aus ber Mitte, einen Rord mit Rrautern über bem Arme, worauf ein Beitungeblatt liegt).

Mich. Sieh', ba ift ja ber junge Berr. Ich habe Sie ben gangen Tag gesucht, bin aber barüber eingeschlafen.

Mul. Was willft du von mir?

Mich. Ich? Gar nichts. Es ware benn, baß Sie aus gutem Bergen mir etwas geben wollten -

Mall. Wofür?

Mich. Für dies Bettelchen.

Müll. Bon wem?

Mich. Bon Mamfell Guftchen. (Müller reift es ihm haftig weg.) Run nun, reiffen Sie mir nur die Sand nicht vom Leibe.

Mill. (lieft). »Ich liebe Sie — ich habe alle Bedenklichkeiten überwunden — sprechen — diesen Abend um acht Uhr — Ihr treues Gustchen" — Michel! Michel! (Fällt ihm um ben hals, und brudt ihn heftig in die Arme.)

Mich. Au weh! Au weh!

Mill. Gie liebt mich! Gie liebt mich!

Mich. Das fei Gott geklagt, wenn ich mein armes Ceben barüber einbugen muß.

Mall. Diefen Abend um acht Uhr -

Mich. Es hat icon halb gefchlagen.

Mall. (fieht nach ber Uhr). 33 Minuten.

Mich. Es wird fcon bunkel.

MAH. Michel, ich habe fein Gelb.

Mich. Das thut mir leib.

Mil. Da nimm bie Uhr -

Mich. Bas?

Mill. Bogu brauche ich fie noch? Die glücklichste Die nute meines Lebens habe ich barauf gegählt. Runftig gibt es feine Stunden mehr fur mich. Nimm fie bin!

Mich. Gi pog taufend!

Mill. Bo bleibe ich unterbeffen? Bo barf ich laut fchreien?

Mich. Geben Gie nur in ben Garten, ba konnen Gie fcbreien bis die Nachbarn gusammen laufen.

Mill. Noch 27 Minuten. Werbe ich auch fo lange leben ? (Bur Mitte ab.)

# Sech fit Scene.

Der ift auch närrisch geworben. Es ist boch ein munberliches Umt, Gartner in einem Tollhause zu sein. Ohrfeigen, harte Thaler, Rippenstöße, Uhren, bas wechselt mit einander wie Brennneffeln und Melonen. Immer zu! Die Menschen find nur freigebig, wenn sie närrisch sind. Die verständigen respektabeln Leute, die geben nichts.

#### Siebente Scene.

- Michel. Abolfine (aus ihrem Bimmer).

Molf. Michel, haft bu ben Bettel richtig beftellt?

Mich. Gang richtig.

Abolf. Bas fagte er ?

Mich. Er druckte mir vor Freuden ben Bruftfnochen fo platt wie eine Schaufel.

Adolf. In deiner Gegenwart benahm er sich so unanständig?

Mich. Er fprang herum, als ob er betrunten mare.

Adolf. Ja, das ift er auch, und welch ein Rausch! O ich Unglückliche! Also wird er kommen?

Mich. D ber wird nicht ausbleiben.

Moolf. Die Stunde naht beran.

Mich. (fieht nach ber Uhr). Sahaha; 36 Minuten auf Uchte.

Adolf. Die Stunde ber Rache.

Mich. (bei Seite). 3ch mache mich aus dem Staube.

Adolf. Wo willft bu bin?

Mich. Bum Berrn Doktor.

Moolf. Bas haft bu im Rorbe?

Mich. Galbei und Löffelkraut, und Meliffe. Der herr Doktor destillirt allerlei Tropfen daraus.

Abolf. Saft bu nicht etwa noch ein Briefchen unter ben Blättern verborgen? (Bublt in ben Krautern.)

Mich. Die Zeitungen, weiter nichts. Der Bote brachte fie eben. Ich wollte lieber, ich hatte noch ein Dugend folcher Briefchen.

Abolf. Gib ber! Mein Mann lieft jest teine Zeitungen. Er murbe fich nur zerftreuen, mohl gar bie Schaferftunde ver- faumen, benn heut zu Tage geht bie Politik noch vor ber Liebe.

Mich. Von Politik weiß ich Gott fei Dank nichts; aber bei mir geht ber Durft vor ber Liebe. (Geht in bes Doktors 3immer.)

## Ahte Scene.

Abolfine (heftet ihr Auge auf bie lette Seite ber Beitungen).

"Cheliche Verbindungen." O ihr armen Madchen. Da ergahlt ihr ber gangen Belt, daß ihr bas Glud eures Lebens

ju machen hofft. Belches bitt're Gefühl wird euch ergreifen, wenn euch nach Jahr und Lag bas Zeitungsblatt wieber in die Sande fallt, in dem ihr Freunden und Vermandten bas glückliche Bundniß tund thatet. - » Tobesanzeigen." -Ich, mochte boch auch balo mein Rame bier genannt werben. - »D. G. E. ?» Sm, was ift bas? »D. G. E. wird von feiner ihn liebenden Freundin gebeten, fogleich zu ihr zu eilen, und fein beiliges Verfprechen ju erfullen, ba burch ben Sod ber Stiefmutter alle Sinderniffe einer volltommenen Wiedervereinigung gehoben find. Man erwartet ibn mit offenen Urmen. 2. M." - Sm, bas ift fonderbar! - D. G. E. Doktor Guftav Erlenhof, der Name meines Mannes und E. M. - Um Gotteswillen! Belder Damon fluftert mir ben Namen "Bottchen Möhring" ju ?! - Ja, fo ift es! - Sat er mir nicht oft ergablt, er habe einft ein Dabchen aeliebt, eine Charlotte Möhring? - Er murbe fie geheirathet haben, wenn nicht die Stiefmutter ihre Einwilligung versagt hatte? - Gie ift ed! - Die Stiefmutter ift tobt - alle Sinderniffe find gehoben - fie erwartet ihn mit offenen Armen. Wenn er das lieft, fo wird auch biefe Liebe ermachen - er wird vielleicht bereuen, fcon gebunden gu fein - o bas fehlte noch!

#### Meunte Scene.

Doftor (fommt mit) Michel (aus feinem Bimmer, und verfchließt bie Shur). Adolfine.

Abolf. Du willft ausgeben ?

Dott. Ja, mein Kind, ich muß. Gin schwerer Patient - aber ich fomme balb guruck.

Abolf. 21ch, das weiß ich.

Doft. Und bann gebort ber gange Abend bir.

Adolf. Mir?

Dott. Ja, bir, liebe Abolfine. Eigentlich hatte ber ganze Lag bir gehören follen. Barum? Das errathst bu nicht? Desto besser! Wenigstens soll uns ben Abend Niemand rauben. Auf Wieberseben!

Adolf. O nur einen Augenblick! — Lies boch biefen Artikel in der Zeitung!

Doft. Ich habe mahrlich feine Zeit.

Adolf. Mur wenige Zeilen.

Dott. Es ift ja fcon fo dunkel, daß man kaum mehr lefen kann. (Lieft leife.)

Adolf. (ibn beobachtenb). Er verandert fein Geficht nicht einmal.

Dott. Mun, was geht bas mich an?

Adolf. 3ch bachte, du verftandest bas vielleicht!

Dokt. Narrchen! Dergleichen Buchftaben - Artikel lieft man jest in allen Zeitungen. Der mußte wohl ein Dedip fein, ber alle diese Rathsel zu lösen vermöchte. Mich dunkt, es war nicht der Mühe werth, mir und dir einen Augenblick badurch zu rauben; denn sieh', nun komme ich schon um eine Minute später zuruck. (Bur Mitte ab.)

## Behnte Scene. Adolfine. Michel.

Adolf. (für fic). In der Verstellung ist er Meister; doch vielleicht hat er auch sein Lottchen so vergessen, wie er mich vergessen bat.

Mich. Pft! Pft!

Adolf. Was gibt's?

Mich. Huhu!

Adolf. Was haft du?

Mich. Rein, so was ist mir in meinem Leben noch nicht paffirt.

Adolf. Bas benn? Rede!

Mich. Die vornehmen Leute treiben es boch auch gar ju arg.

Moolf. Go rede doch!

Mich. Urme Frau Dottprin!

Moolf. Um Gotteswillen!

Mich. Miferable Frau Doktorin!

Moolf. Willft bu mich in Ohnmacht fallen feben?

Mich. 3ch mare ja beinahe felber in Ohnmacht ge-fallen.

Abolf. Bas haft bu benn gefeben ?

Mich. Ein Frauengimmer.

Abolf. In meines Mannes Stubirftube ?

Mich. Muf feinem Ruhebette.

Adolf. Uch! Ach! (Fällt in Ohnmacht.)

Mich. Mun da liegt fie wie eine ausgeriffene Binterlevtoje. (Bebelt ibr mit feinem Gute Luft gu.)

Adolf. (fich erholend). Dichel, fprichst du die Bahrheit?

Mich. Sol' mich ber Teufel!

Moolf. Es ift fcon buntel, bu haft bich geirrt.

Mich. Es war noch helle genug.

Adolf. Du haft fie wirklich gefeben ?

Mich. Bugebeckt bis an bas Kinn, mit einer Saube auf bem Kopfe.

Moolf. Jung? Bubich?

Mich. Weiß und roth, munderschon.

Adolf. Also darum verschloß er die Thur, was er sonst nie zu thun pflegt.

Mich. Mir sagte er, er wolle zuschließen, bamit ihm bie Kinder nicht über seine Gläser kamen. Aber ich hatte es schon weg; ich schielte nur so ein Bischen.

Adolf. Es ift allzu gräßlich. Noch kann ich es nicht glauben.

Mich. Gie burfen ja nur felber durch's Schluffelloch guden. Das Rubebette fteht gerade gegenüber.

Abolf. Ich sollte meines Mannes Buhlerin seben? — Nimmermehr! — Uch, es zieht mich unwiderstehlich — ja, ich muß! (Gudt burch.)

Mich. (far fic). Da fist fie fcon bavor!

Adolf. Ja, ja — ich habe sie selbst gesehen — nun ist ber Stab auf ewig gebrochen — und bu, mein armes herz! — Gott! Welch ein Bösewicht! — Die Eine citirt ihn in ben Zeitungen, die Andere gibt ihm ein Rendezvous, die Dritte liegt auf seinem Ruhebette. Jest soll es ausbrechen! Zuerst das Rendezvous, und habe ich den Günder da ertappt, so soll er mir selbst diese Thür aufschließen — hohnlachend will ich ihn zu seiner Buhlerin führen! Meine Schwester mag indessen ihr sauberes Gustchen bewachen, damit ich ungestört den Herrn Gemahl empfangen möge. (Gehr in Berthas Zimmer.)

## Eilfte Scene. Michel (allein).

Bas die nun wieder für kauderwälsches Zeug redet. Ei, ei, wie wird bas hier im Saufe werden, wenn erft die Sundstage kommen? Ich und die Röchin, wir find noch die einzigen vernänftigen und tugenbhaften Personen. Aber so eine verfluchte Krankheit ift ansteckend wie das gelbe Fieber — man muß täglich eine Präservations- Aur im Birthshause gebrauchen. Die liebe Sonne ist schon untergegangen. Jest will ich nur geschwind die Snazinthen der Frau Professorin noch begießen, und dann meinen alten Freund, den Birth von der goldenen Burst besuchen. (Gudt noch einmal durch's Schliffelloch.) Gute Nacht, Mamsellchen! Sibibi! (Ab jur Mitte.)

## Bwölfte Scene.

Profeffor (que feinem Bimmer).

Gut, daß ihre Schwester uns unterbrach. Wahrlich, sie batte mich am Ende überredet, daß ich den Staar auf beiben Augen gehabt hatte. Und doch trage ich noch schriftliche Zeugnisse in meiner Tasche. Eben wollte ich damit hervorrücken; bester, daß es noch unterblieb. Sie war jett so vers dammt reizend — die Thräne in ihrem schönen Auge — die hohe Röthe auf ihrer Wange — und der Busen — das Flortuch — es wurde ein wenig verschoben, o, das geschah gewiß mit Fleiß. — Wir armen Männer! Wir erbärmlichen Mannspersonen! Nicht einmal ein Professor der Naturgeschichte ist im Stande, sein Vischen Verstand gegen einen schönen Busen zu vertheibigen. Noch fünf Minuten, und ich glaube bei meiner armen Seele! sie hätte mir weiß gemacht, ich wäre mit Roland im Monde gewesen, und hätte dort mein Verstandssäschen wohl versiegelt gefunden.

Dreizehnte Scene.

Profesor. Adolfine (aus Berthas Bimmer).

Adolf. Wer ift bier im Dunkeln?

XXV.

D114 ed by Google

Brof. Ein armer Teufel, der nur gar zu bell fieht.

Adolf. Sind Sie es, herr Bruder? Ich fand Sie eben febr bewegt, und auch meine Schwester.

Prof. Q ja, wir find ein Paar bewegliche Personen. Stellen Sie fich vor - ich muß mein Berg vor Ihnen ausschütten -

Abolf. Jest nicht, herr Bruber, ich muß Sie vielmehr bitten, mich zu verlaffen. Es schlägt eben acht, und ich erwarte jeden Augenblick einen Berrather, beffen Stunde gekommen ift. Geben Sie unterdeffen ein wenig auf die Strafe ober in den Garten.

Prof. Ober in den nachften Strom.

Adolf. Diesen Abend, wenn meine Rache vollendet ift, bann will ich Gie hören mit Ihren Klagen, Gie tröften und bei Ihnen Troft suchen.

Prof. Nach Belieben. Ich will unterdeffen im Dunkeln ein wenig botanifiren. (Bur Mitte ab.)

## Vierzehnte Scene.

Adolfine (allein, bann) Bertha (inwentig).

Wie mir das Berg klopft, als ware ich die Verbrecherin. O ja, wahrlich, der Augenblick, in dem man von des Geliebten Schlechtigkeit sich überzeugen muß, ist für den schuldslofen Theil schrecklicher als für den Schuldigen. Die leichtfinnige Dirne mußte ein Geschäft übernehmen, das sie wenigstens noch eine Vierteistunde aufhalten wird. Man sah beutlich auf ihrem Gesichte den Schrecken, den Verdruß, die Ungst — freilich wird sie diesmal zu spat kommen. Wenn nur meine Schwester im rechten Augenblick heraustritt! wenn sie nur Licht genug mitbringt! — Ha, wie ich an seiner Beschä-

mung mich weiben will! - Hörte ich nicht bie Klingel an ber Sausthur? - Jest wird er kommen! (Eilt in Berthas 3immer und ruft hinein:) Schwester, bist bu auf beinem Posten?

Bertha (inwendig lachend). Ja doch, ja!

Adolf. 3ch glaube, fie lacht icon wieder? Komm nur nicht zu frat!

Bertha (inmendig). Ich stehe ja schon mit Urmleuchtern bewaffnet, hahaha!

Avolf. Da haben wir's! Die ware im Stande zu lachen, wenn fie ihre einzige Schwester zum Lobe führen fahe! — Still! ftill! es frabbelt schon an der Thur.

## Fünfzehnte Scene. Abolfine. Georg Müller.

Mil. Pft! Pft! Buftchen!

Adolf. (leife). Hier!

Mall. (rennt auf fie ju, ergreift ihre Sanb). O mein theures, mein geliebtes Guftchen!

Adolf. (bie ihren Brrthnm merft). Sa!

Mill. Erichrecken Gie nicht, bereuen Gie nicht, baß Gie ein Wort gesprochen, welches mich zum glücklichsten Sterblichen macht.

Molf. (bei Seite). Mein Gott! mas fang' ich an?

Mull. Reden Sie, wiederholen Sie, daß Sie mir gut find, daß Sie meine Frau, meine geliebte Frau werden wollen.

Moolf. (für fich). Ich vergehe vor Ungft.

Mill. Sie schweigen? Gie wollen mir sogar Ihre Sand entziehen? Saben Sie Ihren Entschluß geandert? Mein, bas kann, bas darf Gustchen nie! Die Dunkelheit macht sie 14. 3000

schüchtern. Warum ist tein Licht hier? Uns barf bie ganze Welt sehen, wie Gott uns fieht. Vertrauen Sie Ihrem ehrlichen Georg; sein redliches Bewußtsein macht ihn kuhn; er wagt es zum ersten Male, Sie in seine Arme, an sein Serz zu brücken, Ihre Lippen zu suchen und ben ewigen Bund ber Liebe durch den ersten Ruß zu besiegeln. (Umarmt und kuft ste mit heftigkeit, Abolfine schreit lant.)

## Sechzehnte Scene.

Borige. Bertha. Guftchen (mit Armleuchtern aus Berthas Bimmer). Doktor und Professor (aus ber Mitte).

Dokt. Was seh' ich?

Prof. Der umarmt bie gange Gippfcaft.

Müll. Was ift das?

Bertha. Sahaha! Gie haben sich vergriffen. Sier fteht bie Rechte.

Mill. Baben Gie mich verfpottet?

Suftch. Mein, Georg, ein blofer Bufall.

Dott. Ein verbammter Bufall.

Wrof. Dichts neues, Berr Bruber.

Dott. Abolfine, bu ftebft befchamt?

Molf. Beicamt vor einem Ochamlofen.

Doft. Bas foll das beißen?

Brof. Du fragst auch noch? Ein Mann, der seine Frau in ben Urmen eines Studenten findet, und noch fragen kann: was soll bas heißen? nimm mir's nicht übel, der ist ein Narr!

Bertha. Meinen Gie?

Prof. Das ware g'rabe fo, als ob ich noch fragen wollte, ich, ber ich eben aus bem Garten komme, wo eine Mannsperson im Dunkeln zu meiner Frau in's Fenster flieg.

Bertha. Bu mir in's Fenfter?

Prof. Ja, Madame, ich habe es gesehen, mit meinen leiblichen Augen gesehen; benn so stockfinster ist es noch nicht, daß man nicht eine Mannsperson von einer Nachteule unterscheiden könnte. Ich habe ihm die Leiter weggezogen, und ich hoffe, er hat den hals gebrochen.

Bertha. Gind Gie rafend ?

Prof. Sparen Sie alle Ihre Deklamationen und Exklamationen! Und du, Bruder, mache es wie ich, las bich scheiben!

Mul. 3ch falle aus ben Wolfen.

Bertha. Sie, junger Berr, werden den Sals nicht brechen; ba steht schon ein Genius bereit, Sie aufzufangen. (Gufichen bietet Maller freundlich bie Sand.)

Dott. Du schweigst noch immer? Ich weiß furwahr nicht, was ich benten foll.

Prof. Lag bich icheiben!

Abolf. Dent' an beine Gunden, fo wirft bu verstummen.

Prof. Sie hat doch noch geschrien; die meinige hat nicht gemukft.

Doft. Dieser Empfang — Diese Scene — ich hatte mir einen so schönen Abend getraumt —

Adolf. Ja, bas weiß ich.

Dott. Der Schein ift wider bich, und boch fiehst du mich bereit, jede Erklarung anzunehmen.

Adolf. Birklich? Meinft bu, ich murbe mich berablaffen, mich - vor bir - ju rechtfertigen!

Prof. Lag bich fdeiben!

Bertha. Schweigen Sie doch einmal mit Ihrem dum= men Refrain. Sier wird Niemand geschieden werden ogse Adolf. Treulofer!

Prof. Treulofe!

Adolf. Der Zufall hat beine Entlarvung um einige Augenblicke vergögert.

Prof. Wollen Gie nicht nachsehen, ob der Berr Stolzel gludlich zum Fenfter hereingekommen ift?

Bertha. Der Berr Stolzel ? Gie fafeln.

Dott. Faft glaub' ich, liebe Schwester, mir find alle verrückt. Mir ift wenigstens zu Muthe, als hatte ich einen Keulenschlag auf den Sirnschadel bekommen. Gie scheinen mir unter uns Allen noch die Verständigste. Erbarmen Sie sich und entwirren Sie den Knaul.

Bertha. Wenn fammtliche Parteien auf meinen richterlichen Ausspruch compromittiren, so bin ich wohl bereit, alles gehörig in's Rlare zu bringen.

Doft. Ich unterwerfe mich.

Adolf. Ich werde reden.

Prof. Ich werde guhören.

Bertha. Und gelegentlich auch mitsprechen. Man setze mir ben Grofvaterstuhl in die Mitte. (Miller thut es.) So! Jest nehme ich mit gehöriger Gravität Plat.

Prof. Richter und Beklagter in einer Perfon.

Bertha. Silentium! Die Parteien werden vorgelaben.

Dott. Daß ich meine Frau in den Armen eines Jung- lings gefunden -

Prof. Als ob ich die meinige nicht auch barin gefunden batte —

Bertha. Das bedarf keines Beweises, sintemal der Richter selbst ein betrübter Augenzeuge gewesen. Fragt sich nur noch, ob nicht im Dunkeln ein Irrthum vorgegangen? Gegenwärtige Zeugin (auf Guficen) hat bereits im Stillen ihr Zeugniß devonirt. Um jedoch die Sache gänzlich aufzuhellen, citire man den Gärtner Michel (gibt Gufichen einen Bint, die hinaus geht). Unterdeffen wird der Richter diesen Kläger verhören (auf den Brosessor). Trete Er näher, mein Freund: was hat Er anzubringen gegen Seine treue unbesscholtene Gattin?

Prof. Wir wollen boch sehen, ob wir diese Unverschämtbeit nicht in Zerknirschung verwandeln können. Sier ift fur's erfte ein Billet.

Bertha. Ein halbes Billet, fo viel ich febe.

Prof. Es fteht leider auf der Balfte ichon genug.

Bertha. Bon wem?

Prof. Von diesem jungen Herrn. Man höre! "Die Professorin munscht insgeheim noch diesen Abend mit Ihnen abzuschließen. Der Herr Professor darf nichts davon erfaheren; sie will ber Liebe ein schönes Opfer bringen. Man erwartet Sie an der Hintertreppe."

Bertha. Sm, bas flingt allerbings verbächtig.

Prof. Co? klingt es boch? Mun, mein herr Richter?

Bertha. Beuge trete vor und recognoscire feine Sand-

Mill. Ein sonderbarer Zufall! Allerdings habe ich bas geschrieben.

Prof. Und im Namen meiner Frau?

Mall. Muerdings.

Prof. Mun find wir fertig.

Mul. Roch nicht, herr Professor! Sie haben ba nur bie Balfte des Billets, die andere Balfte — ich entsinne mich — ich wickelte Ihre goldene Salstette barein.

Prof. Ist die auch fort? Ich hatte es mir am Munde abgespart.

Mill. Als ich die abgeliefert hatte — ja, gang recht — da wickelte ich die vier Friedrichst'or hinein, die ich Ihnen gurud gebracht.

Bertha. Die habe ich noch unaufgewickelt in meiner Tasche.

Mill. Das ist herrlich! — Geben Sie geschwind! Mein Berr Professor, zuerst überzeugen Sie sich, daß beide Theile an einander paffen, dann lesen Sie noch einmal und erlauben Sie mir, die Zeilen zu erganzen.

Prof. Bas soll da heraus kommen? (Lieft.) »Die Frau Professorin —"

Mill. "bie ihren Mann fehr liebt -"

Prof. »wunicht insgeheim —»

Müll. »Ihren Dendriten zu Kaufen. —"

Prof. (fingt). » Noch diefen Abend -- "

Müll. »hofft sie ben Sandel -"

Prof. »mit Ihnen abzuschließen"

Mil. »wenn der Preis nicht zu boch ift."

Prof. »Der Berr Profeffor"

Mill. "den sie angenehm überraschen will"

Prof. »barf nichts bavon erfahren»

Mill. »benn unter uns gefagt"

Prof. "Gie will ber Liebe"

Mill. »und ehelichen Bartlichkeit" -

Prof. »ein schönes Opfer bringen»

Müll. »eine fcmere gold'ne Balstette."

Prof. »Man erwartet Gie"

Mull. »aber nicht ohne ben Denbriten -"

Brof. »an ber Bintertreppe."

Müll. »Ihr gehorfamer Diener!"

Prof. (febr verlegen). Gehorfamer Diener ?

Mall. Da ich nachher felber zu bem Manne ging, fo war bas Billet unnöthig und ich zerriß es.

Bertha (fteht auf, macht einen Anix und aberreicht ihrem Manne die Schachtel). Bier, mein lieber Berr Gemahl, ift ber Dendrit vom Berge Sinai. (Cest fich nieber.) Numero Eins ware abgethan. Kläger schämt sich und sagt kein Wort.

Prof. (ftammelnb). O er hat noch viel zu sagen.

## Siebzehnte Scene. Borige. Guftchen. Michel.

Guftch. Sier ift Michel. Der arme Teufel kann kaum geben. Er ift von ber Leiter ein ganges Stockwerk hoch berunter gefallen und hat Ihre schone Spaginthen mitgenommen.

Bertha. Meine Spaginthen ?

Mich. Nun freilich; bas hat man bavon, wenn man gar zu gefällig ift. Die Mabame sagte, ich sollte ihr mit bem Begießen die Stube nicht beschmußen, ba dachte ich: du thust am besten — das Fenster steht ja offen — du steigst hinauf und begießest die Blumen zum Fenster hinein. Ich lege eine Leiter an, ich steige hinauf, ich begieße. Weiß der Teufel, welch ein Gespenst mir an der Leiter wackelt — ich will mich halten — ergreife den Blumentopf und plumps liegen wir Beide auf der Erde. Mir sind nur etliche Knochen entzwei; aber der Topf ist ganz zum henker.

Prof. Standest du auf der Leiter?

Mich. Ja ich. Saben Gie etwa gewackelt?

Bertha. Ohne weitere richterliche Ginmifchung mare

Numero zwei ebenfalls abgethan. Rlager ichamt fich abermals und schweigt.

Prof. Rur Geduld! es werden noch Dinge auf's Tapet tommen, wo der Satan Ihnen nicht heraus helfen wird.

Bertha. Jest betenne, Michel; fur wen hat Mamfell Gufteben bir einen Zettel gegeben ?

Mich. Gur ben jungen Berrn.

Adolf. Sagtest du mir nicht, fur meinen Mann?

Mich. Richt ein Wort. Gie beliebten folches zu ver= muthen.

Moolf. Und bu wiberfprachft mir nicht?

Mich. Einem harten Thaler widerspreche ich in meinem Leben nicht.

Bertha. Nun, hochgelahrter Herr Doktor, Sie werben begreifen, daß zwar hier ein Rendezvous und auch geslegentlich ein Auß verabredet worden; doch nicht von Seiten der Beklagten, welche blos-aus angestammter Gorgfalt für ihres Mannes Tugend eine fremde Rolle übernommen.

Dott. Ich verstehe. Nur die Schuld bes Mißtrauens bleibt auf meiner Abolfine, und obgleich auch bas mir webe thut, so fallt mir boch ein Stein vom Bergen.

Bertha. Numero brei ift abgethan.

Adolf. Mir liegen aber noch Felfen auf ber Bruft.

Bertha. Man malge fie vor meinen Richterftubl.

Adolf. Dieser Mann, ber hier so ked mir in die Augen schaut, er wage es nur, sein Zimmer aufzuschließen.

Doft. Mein Bimmer ? (Solieft es auf.)

Adolf. Ich bitte bich, Schwefter, geh' felbst binein; ich vermag es nicht.

Bertha. Es ist boch tein Gespenft barin 3 Dogle

Mich. Ein Frauenzimmer liegt auf bem Ruhebette.

· Dott. Bift bu befeffen ?

Bertha. Die Unklage ift schwer. (Geht hinein.)

Doft. (ju Abolfinen). Solltest du wirklich einen so entehrenden Verdacht hegen?

Adolf. (handeringenb). 3ch habe es felbst gesehen!

Dott. Gelbft gefehen ?

Bertha (fommt jurud mit einer großen Buppe). Da ift bas Frauenzimmerchen.

Doft. Malchens Puppe.

Mich. Gi, Berr Jemine; eine Puppe.

Adolf. Ift bas fein Baukelfpiel?

Dott. Ubolfine, befinne bich! Das Kind legt ja öfters seine Puppe auf mein Ruhebette, bu haft fie noch gestern selbst gefunden.

Bertha (fest fich). Numero vier ist abgethan. Klägerin fchamt sich und schweigt.

Abolf. Bohl, ich habe mich geirrt; allein der Irrthum ift fehr verzeihlich, wenn man Tages zuvor ein leben biges Frauenzimmer, eine Schauspielerin, bei dem Manne hinter verschloffenen Thuren findet. Kannst du das leugnen ?

Bertha. Ei, ei, Berr Doktor, bas klingt fehr bedenklich.

Abolf. War fie etwa frant? O nein! Ich habe fie felbst gesprochen. Sie erklarte, fie sei vollkommen gefund. Auf mein Befragen, mas fie benn da zu thun gehabt, mußte fie nichts zu antworten, gar nichts.

Bertha. Beklagter gebe Rede und Antwort.

Dott. Abolfine, ich murbe laut lachen, wenn es bie Behmuth mir verstattete. Seute ift bein Namenstag. 3ch habe bich nicht früher baran erinnern mogen, weil ich zuvor meine Geschäfte abthun, und ben Abend froh in unserm Familienfreise feiern wollte. Für die Kinder habe ich selbst ein kleines Spiel gedichtet; aber es ihnen einzulernen, das verstand ich nicht und hatte auch nicht Zeit dazu. Da ersuchte ich Mabame Schweizer, eine arme brave Frau, die ich vorigen Berbst von einer schweren Krankheit wieder hergestellt und nichts von ihr genommen hatte. Wo sie mich nur sah, floß sie in Dank über und wünschte mir zu vergelten. Dazu gab es eben Gelegenheit. Ich bat sie, den Kindern die Rollen einzustudiren. Sie that es mit Vergnügen. Hinschiefen konnte ich die Kinder aber nicht, du hättest sie vermißt. Darum ließ ich sie heimlich zu mir kommen. Frage nur die Kinder selbst. Ober glaubst du, ich bediente mich der Kinder, um ihre Mutter zu betrügen? (Abolsine fällt ihm in die Arme und schluchzt an seinem halse.)

Bertha. Numero fünf ift abgethan. Rlägerin ichluchtt und bereut. Nun weiter zu biefem noch immer verstockten Gunder. Saben ber Berr Professor noch etwas anzubringen?

Prof. D ja, noch fehr viel. Hier ift ein Packet; ich habe es aufgefangen.

Bertha. Go? Euer Ruhm ift nicht fein.

Prof. 3ch ersuche ben gestrengen Richter, es in meiner Gegenwart ju öffnen.

Bertha. Klager wird getreulich vermahnt, nicht auf diefer Bitte zu bestehen.

Prof. D, er besteht darauf, unerschutterlich.

Bertha. Er wird nochmals gewarnt.

Prof. Hilft nichts.

Bertha. Bum britten Mal -

Prof. Bergebens.

Bertha. Mun wohlan! Michel, pad' bich fort.

Mich. Gi, ich möchte auch gern wiffen, was d'rin fteht. Bertha. Dad' bich fort!

Mich. Aber -

Bertha. Gerichtsbiener, werft ihn hinaus.

Mich. Mun, ich gehe schon. (Für fic.) 3ch merte wohl, mit den Trinkgeldern hat's ein Ende. (Ab.)

Bertha. Rläger wird unverdienter Beife noch einmal vor feinen Domeftiken geschont.

Prof. Ohne Borrede, ohne Ausflüchte.

Bertha. Der Richter fieht fich genothigt, eine furge Ergablung voran gu fenden.

Prof. Mur teine Fabel!

Bertha. Gegenwärtiger Professor ber Naturgeschichte, als er noch Studiosus ber Naturgeschichte mar, verplemperte fich mit einem Mabchen.

Prof. Das gehört nicht bieber.

Bertha. Sage mit einem Madden, der er munblich und schriftlich allerlei verhieß und betheuerte, was er nachmals nicht gehalten, weil eine gewiffe andere Person, die auch recht hubsch ift, ihm das Net über den Kopf geworfen.

Prof. Leiber!

Bertha. Bum Glud mar bas Madden nur eine Dirne, und folglich fein Gewiffen rubig.

Prof. O ja!

Bertha. Aber diese schlaue Dirne hörte von seinem Bohlstand, glaubte wenigstens ein Stück Geld von ihm zu ziehen, kam in voriger Boche mit seinen Briefen hier wohlbehalten an, trat bei einer alten Bekannten ab und vertraute dieser sogleich ihr Vorhaben.

Prof. Bie? Bas?

Bertha. Jum Glud war diese alte Bekannte Rammerjungfer bei Madame Stölzel. Jum Glud hatte Madame Stölzel die rechtmäßige Ehegattin des Rlägers vor Rurzem kennen gelernt und Bohlgefallen an ihr gefunden. Sie gebot der Dirne Schweigen, um einen Bersuch zu machen, die standalöse Geschichte in der Stille beizulegen. Besagte Chegattin, eine gutmuthige Närrin, ließ sich auch sogleich in Unterhandlung ein, und um ihrem Manne einen Berdruß zu ersparen, kaufte sie für ihre Pathenpsennige seine Liebesbriefe. — Besteht Kläger noch darauf, das Packet zu öffnen? (Brosessor reift es ihr haßig aus der hand, öffnet es und fieht niedergebonnert.) Numero sechs ist abgethan.

Doft. Roch nicht; benn mein Bruder liegt noch nicht zu Ibren Sugen.

Prof. Es ist wahr — ich bin — ich habe — ich will — ich werbe —

Bertha. Cauter Fragmente.

Prof. Aber zum Senker, ich habe Gie ja doch in Mullers Armen gefunden.

Bertha. Geduld! dies lette und schwere Gravamen soll auch sogleich jum Vortrag kommen, sintemal die Parteien zur Rechten völlig befriedigt worden.

Dott. (Avolfinens Sanb faffenb). Das hoffe ich.

Avolf. O mein Geliebter! ich schäme mich, daß ich noch etwas auf dem Bergen habe; allein der erste Beweis meiner Befferung sei, daß ich nichts darauf behalten will. Deines Bruders Geschichte hat mich an eine ähnliche erinnert. Du bift unschuldig, das weiß ich nun schon; aber zu meiner Beruhigung lies jest noch einmal den Zeitungsartifel, den du

Digitized by GOOGL6

vorhin nicht verstandest und nicht ansehen wollteft. (Gibt ibm bie Zeitungen.)

Dott. (nachbem er gelefen). Mun fürmahr, ich verstehe ihn auch jest noch nicht.

Adolf. D. G. E. bein Name. E. M. Saft du Lottchen Möhring vergeffen ?

Dott. (zudt bie Achfeln). Uch, ift's möglich? Ja, liebe Abolfine, wenn hier nicht ein Deus ex machina in's Mittel tritt,
so weiß ich bir wahrlich nicht zu helfen.

Mill. D. G. E. ? E. M. ? Laffen Gie doch feben! (Rimmt bas Blatt)

Adolf. Es ware ja auch nicht beine Schulb, wenn ber Urtitel bir galte.

Dott. Er gilt mir aber gewiß nicht.

Mul. Rein, er gilt mir.

Dott. Abolf. und Suftch. Ihnen?

Mill. Ja, ja, mir. Gott fei Dane! bie Stiefmutter ift tobt! (reicht bas Blatt an Bertha.) Da, ba lieb! bu weißt ja alleb.

Brof. Bas? Du? In meiner Gegenwart gebust?

Dott. Unbegreiflich!

Bertha. Begreifft bu auch nicht, Schwefter ?

Prof. Ich bebe vor Angst und Wuth.

Bertha. D. G. E. Dietrich Georg Engelmann.

Molf. Mein Bruber!

Mull. (fliegt an ihren Sale). Ja, bein Bruder!

Dott. Brof. 3hr Bruber ?

Bertha und Guftch. Ja, ihr Bruder.

Bertha. Muß ich noch weiter expliciren ?

Prof. (finft ju ihren Bugen). 3ch fcame mich gang entfetlich.

Bertha. Dann ift noch hoffnung zur Befferung.

Brof. Rannft bu mir verzeiben?

Bertha. Uha! Endlich bemuthigt fich ber Herr ber Schörfung. Berzeihen? Mit nichten! Das streitet gegen bie Richterpflicht. Der unbefugte Kläger wird vielmehr in alle Kosten an Scham, Reue zc. hiemit feierlichst condemnirt. Nachdem ich jedoch auf diese Beise meinem erhabenen Umte Genüge geleistet, verlasse ich den Richterstuhl, (neht anf) bin wieder eine gute folgsame Hausfrau, die ihren Mann mehr liebt, als er verdient, und spricht: Komm her, du Grillenfanger, ich verzeihe dir!

Adolf. Aber kann ich bir verzeihen, Bruder, daß du ihr entbeckt, mir verschwiegen -

DRAU. Huch fie weiß erft feit heute um mein Geheimniß.

Bertha. Mein Berr Gemahl überraschte uns bei ber Erkennungsscene; baher ber gange Spektakel.

Mill. Freut euch mit mir! Die Stiefmutter ift tobt! Guftden, liebes Guftden, nun bin ich nicht arm!

Suftch. Werde ich Sie barum mehr lieben?

Dott., Prof. Adolf. Was ist bas?

Bertha. Ein Schauspiel fur Götter. Merkt ihr bas nun erft?

Adolf. (eilt auf Enfichen zu, und umarmt fie). Deine neue Schwester! Ich habe bich oft gequalt. Wirft bu mich lieben können?

Bertha. O man liebt oft die am meisten, die einen am argsten qualen. Exompla sunt odiosa, sagen wir Lateiner. (Dit schaltbaftem Blid auf ihren Mann)

Dott. Beich ein froher Abend! Es zogen Bolten auf. Dank der Liebe, sie haben fich vertheilt. Abolfine, bein Ramenstag — die Kinder warten schon lange mit Angst und

Ungeduld auf einen Wink. Durfen sie kommen? Die Eltern haben ein Schauspiel aufgeführt. Durfen die Kinder nun den Epilog halten?

Adolf. O geschwind! Meine guten Kinder! Dott. (ruft in's Bimmer). Friß! Malchen! Kommt herbei!

## Achtzehnte Scene,

Borige. Frit, Malchen (vermummt aus bes Dottors Bimmer: Frit am Stabe fcleichend fett fich zu Abolfinens Bugen).

#### Frit.

Uch, es beben meine Aniee, meinen guß verlett ein Dorn, benn mir folgt, wohin ich fliebe, Jupiters Jorn.

#### Malchen.

Warum fitest bu, armer Anabe, am Wege hier? Wanken sah ich bich am Stabe und folgte bir.

#### Frit.

Uch, ich wanke schon lange, lange, such' und finde nicht, und verberge die schamrothe Wange, weil sie mein Bekenntniß spricht.

#### Malchen.

Bas fuchft bu? Rede, armer Knabe! ich bin ben Menschen hold, und föstlicher ist meine Gabe als Gilber ober Golb.

Frit.

Du, eine Sterbliche geboren, bu hatteft Eroft für mich? — Zuviel, zuviel hab' ich verloren.

Malchen.

Ber bift bu ? Oprich!

#### Frit.

Saffe mich, wenn bu vernommen, ich fei die Lieb', ein Gotterfohn, allen Sterblichen einft willfommen, von allen Sterblichen nun gefloh'n. "Beh', die Menfchen ju beglücken," fo fprach Jupiter: »fpende feligee Entzucken rings um bich ber; doch ich kenne dich, bosen Knaben, bu fpielft mit Menfchenglud, flatternd ftreuft bu beine Gaben, flatternd nimmft du fie jurud: Darum fei bie holbe Ochwefter, Bertrauen dir zugefellt; fie Enupfe enger und fnupfe fefter, mas bein Band nur loder halt; ungertrennlich von diefer Ochwefter bringft du Gegen in die Bel 1.

Ich flatterte mit leichtem Gefieber um Rosen, die ich tandelnd brach; bie gogernde Schwester war mir zuwider, sie schlich mir langsam nach; langfam, boch mit fichern Schritten, fammette fie was ich zerftreut, baute langfam ihre Gutten; aber für eine Ewigkeit:

Wer, von meinem Rausch erwachend, meinen Tempel wollte flieb'n, o ben wußte freundlich lachend fie in ihren Urm zu zieb'n.

Wer gesättigt vom Genuffe, mir schon halb den Rucken wand, blieb, wenn er in ihrem Kuffe mich wieder fand.

Und ber Sterbliche verehrte fie mit reiner Bergensalut; Das entflammte und emporte meinen Uebermuth. "Bin ich nicht ber Gott ber Liebe? fcaff' ich nicht allein jene feligften der Triebe, jene fuße Pein ? Fort, es foll die Belt erfahren, daß mir nicht geziemt, mit ber ichlauen Dirne mich zu paaren, die fich meiner Giege ruhmt." Fort mit kindlichem Berlangen flattert' ich über Berg' und Thal, wurde jubelnd empfangen wohl überall.

Luftig auf meiner Simmelsleiter Klimmten die Sterblichen auf und ab, Und ich flatterte luftig weiter, locke und verhieß, und gab. Walchen.

Ei fo gelang bir, ju belehren bie gange Götterschar, bag bie Schwester ju entbehren bir ein Leichtes mar.

Frit.

Lag mein Rlagelied mich enden. als ich fo bie Belt umfreift, wollt' ich jum Olymp mich wenden, boch juvor - ein unfichbarer Beift über die Erbe noch einmal rauschen mit zufriedenem Blick, und im Stillen belaufden bas von mir geschaff'ne Bluck. D, da fand ich Alles gertrummert, alles gerftört, und die Sterblichen hoch befummert, die einst jauchzend mich verehrt. Meine Lieblinge wollt' ich fuchen, mich enthullen ihrem Blick. Uch! Ich borte sie verfluchen mich und ihr Befchicf. Und der Gott mit dem Donnerkeile fprach ein ftrenges Urtheil aus: Done Bogen, ohne Pfeile wies er mich in die Belt binaus, by

"Geh! Durch meinen Born gebunden follft verbannt mein Untlig flieh'n, bis die Schwester du wieder gefunden, bis fie bir verzieh'n."

So durch eig'ne Schuld betrogen, bulb' ich nun mein Strafgericht, zieh' umber ohne Pfeil und Bogen, suche bie Schwester und finde fie nicht.

#### Malchen.

Fasse Muth! Vor Jupiters Grimme schütt dich meine sanfte Gewalt. Bruder! Kennst du meine Stimme? Bruder! Kennst du meine Gestalt?

(Sie verwaubelt fich in ein Gotterfind, ohne Klugel, beffen haupt mis einer Byramibe geziert ift.)

#### Frit.

Sa! Du bists! Ich hab' fie gefunden, die mir der himmel zur Gefährein lieh! Ewig bleibe nun mit mir verbunden! Schwester! Schwester! Berlaß mich nie! Walchen.

Unentbehrlich find wir und Beibe, benn bu öffnest bie Bergen mir; aber nach bem ersten Rausche ber Freude feste ich die Bergen bir — Schmude bu immer bes Lebens Morgen, für ben Abend samm!' ich ben Lohn.

#### Frit.

Oprich: wo lebteft bu verborgen, feit ich unbefonnen bich gefloh'n?

#### Malden.

An der Freundschaft stille Hatte klopft' ich an, und sie wurde ohne Bitte mir aufgethan.

The verschwistert mit den Musen hab' ich still mich offenbart, und sie hat im treuen Busen stille mich bewahrt.

Nimmer werd' ich sie verlaffen, möge sie mit und zieh'n, will euch Beid' umfassen, bin euch Beid' uverlieh'n.

Fris.

O, so nimm mich auf in beine Arme, baß sich Jupiter
bes Verstoßenen erbarme. —
Du Gewaltiger!
Caß mein Flehen bich erweichen!
Sieh, die Schwester ist versöhnt;
gib mir nur ein Gnabenzeichen,
baß bein Segen unser Bundniß krönt!

(Berwanbelt fich in ben Amor.)
Ich bin erhört! Bin wieder aufgenommen in die Götterschar, bin den Sterblichen willbommen, wie ich vormals war.

Malchen.

Und im leichten Borentange famml' ich wieber mas bu gerftreut,

flecte die Blumen jum frifden Kranze und begabe fie mit Unverwelklichkeit.

#### Frit.

Folgst du mir, wohin ich schwebe ? -

Bruber, ich folge; prufe mich, bag ich ein erstes Pfand bir gebe, neu gefesselt fei ich an bich.

#### Frit.

Bohl, fo fuhr' ich bich den truben Blicken einer edlen Gattin vor, die ich nicht vermochte zu beglücken, weil ich bich verlor. Folge mir geschwinde! geschwinde! an bem Tage, ben ihr Rame giert, werde bu ibr jum Ungebinde von der Liebe jugeführt. Gile, eile, fie ju befreien von bem Damon, ber fie qualt; ach, es fann auf Erben nichts gebeiben, wo Bertrauen feblt. Ja, kein Berg, kein Bufen kann erwarmen, immer nur Bolken gieb'n berauf; und wenn Liebe und Bertrauen fich umarmen, thut der klare himmel sich auf.

(Umarmen fich fest und innig.)

Benn ber Bruder mir ein Berg bereitet, gieb' ich mit ben Blumen frollich ein.

#### Fris.

Wenn die holde Schwester mich begleitet, werden meine Rosen ohne Dornen fein.

Malchen (ju Abolfinen).

Nimm mich auf in beinem Bergen und verftoße mich nie.

Doftor (vie hand auf Avolfinens Schulter legend). Und vergib dem treu'sten Herzen bieses Spiel der Kantasie.

Abolf. (febr bewegt, balb ihre Rinber, balb ihren Gatten ums arment). D meine Kinder! D mein guter Mann!

Bertha. Berr Gemahl! Und ihr jungen Leute! Sabt ihr es gebort!

Rein Berg, fein Bufen fann erwarmen -

Immer nur Bolken zieh'n herauf — Profeffor (Bertha umarmenb).

Mur wenn Liebe und Bertrauen fich umarmen — Müller (Gufiden umarmenb).

Thut ber flare Simmel fich auf!

(Der Borhang fallt.)

# Die Leuerprobe.

## Ein Luftspiel

in einem Aufzuge.

Erfchien 1810.

Der Berfaffer biefes Almanachs hat biesmal Grunbe gehabt, fein Manuferibt nicht blos ber Gensur ber Universität in Leipzig, sonbern auch freiwillig ber Censur ber Universität in Dorpat zu unterlegen. Die erstere hat nichts gestrichen, bie letztere manches, ein Umfant, aus bem ber Lefer fleine Lüden ober einen minber faslichen Zusammenhang sich erklären mag.

#### Personen.

Clara von Hohenstein,
Margarethe von Immenthal,
Cordula, Claras Zofe.
Wallfried, ein Etelknappe.
Ritter Wenzel von Rhingau.
Gelafius, sein Knappe.

(Das Stud fpielt in ben Beiten ber Kreuzzuge. Der Schauplat ift ein freier Plat unweit ber Burg hohenstein, links im Borgrunde eine fleine Rapelle, im hintergrunde eine Schmiebe, in welcher man mahrend ber erften Scene arbeiten fieht, beren Pforte aber dann zugethan wirb.)

### Erfte Scene.

Clara und Margaretha (luftwandelnd). Cordula (hinterihnen).

Clara.

Fremde Roffe vor meiner Schmiede? was bedeutet das? Marg. Bermuthlich Reisende.

Clara. Die Beerstraße liegt abwarts. Beh', Cordula, erkundige bich.

Corb. (geht in bie Schmiebe).

Clara. Saft bu denn nicht mahrgenommen, traute Freundin, daß man ichon am Ursulinerklofter von der Seerftraße abbiegen muß, um zu meiner einsamen Burg zu ge-langen?

Mara. Es murbe icon bunkel, als ich in bie Begend kam; mein Knappe ritt vor mir her, ich voll Gehnsucht hinter ihm, die Augen ftete in der Luft, um die Zinnen beisner Burg zu entbecken.

Clara. Man fieht Sohenstein nicht eher, bis man aus bem Balbe kommt.

Marg. Und bann vermeint man es boppelt zu feben.

Clara. Bohl liegt Ochloß Rhingau fo nahe, als fei es bem Sobenftein gum Trog erbauet, ift aber vormals einherrig gewesen.

Marg. Und wird es bald wieder werden?

Clara. Vielleicht.

Marg. Das war ein trockenes Vielleicht.

## Bweite Scene.

Cordula. Die Borigen. .

Corb. Ich, gnabige Frau! Er ift gekommen!

Clara. 2Ber ?

Corb. Ritter Bengel von Rhingau; es find feine Roffe.

Clara. Unmöglich! noch geftern Abend mar alles dunkel b'ruben im Schloffe.

Cord. Eben in der Nacht ift er gefommen.

Marg. Der Brautigam ? empfange meinen Gluckwunfch.

Cord. Nun hangen wir den Witwenschleier bei den Urfulinernonnen auf! Nun wird doch endlich wieder auf hobenftein gelacht, gefungen und gesprungen werden. Das muß ich gleich ber ganzen Burg verkunden. (Ab.)

## **D**ritte Scene. Clara. Wargaretha.

Marg. Gi, Clara, deine Wangen find erblagt bei ber froblichen Botschaft? Es will mich fast bedunken, bu feist mehr erschrocken als erfreut?

Clara. Warum foll ich's dir verhehlen? ich lieb'ihn nicht. Marg. Wer zwang bich, herz und hand ihm zuzu-

sagen?

Clara. Das hat fich fo gemacht, weiß ich doch felbst kaum wie? Schon als mein Gemahl noch lebte, war Ritter Wenzel unser täglicher Gast, und seine Blicke sagten mir oft, daß er nur des alten, kranken Nachbard Tod erwarte, um mir laut zu hulbigen.

Marg. Und als ber franke Nachbar wirklich beimging? Clare. Da befturmte er mich mit feiner Liebe. Bas follt' ich thun? Ich war eine reiche Erbin, aber fonft verlaffen von aller Belt — Er, ber machtigfte Ritter im gangen Sau, trogig und verwegen, seine Burg ber meinigen fo nabe, daß er einen Pfeil in meinen Zwinger schießen kann.

Marg. Mur nicht ben Liebespfeil?

Clara. Er rühmte fich sogar alter Pergamente, die ihm Unspruch auf Sobenstein gaben. Es war gefährlich, ibn abzuweisen.

Marg. Man fagt, er fei ein schöner Mann?

Clara. O ja, bas ift er.

Marg. Tapfer und hochherzig.

Clara. Das mag fein.

Marg. Bas fonnteft du mehr begehren?

Clara. Er foll ein Buftling fein, der Beiber gern betrugt, und boch durch Eifersucht fie qualt.

Marg. O ja, fo find die Manner alle. Gehr milbe gegen fich, fehr ftrenge gegen ihre Beiber.

Clara. Indeffen blieb mir teine Bahl, und ba mein Berg noch frei mar -

Marg. (fcalfhaft). Es war?

Clara. Und da ein Gelübd' ihn band, vor unserer Vermählung noch einen Kreuzzug mit zu wagen —

Marg. Go hofftest bu, durch einen Garacenen-Gabel beiner Bufage entledigt ju werden?

Slara. Das eben nicht — o nein — aber — wie es nun schon zu geben pflegt — je weiter man ben Sochzeitstag binausrücket, je leichter geben wir unser Jawort.

Marg. Erhieltest du fleifig Runde von ibm?

Clara. Reine in zwei Jahren.

Marg. Much nicht von heimkehrenden Rittern?

Clara. Geinem Gelübbe gemäß focht er unter fremdem Ramen, mit blankem Schilbe, und fo kannt' ihn Riemand.

Marg. Du feufzeft ? manche muite bich beneiben.

Clara. Ja, wenn alles noch so ware, wie bei seiner Abreise!

Marg. Bas konnte sich verändern? Du haft gelebt wie eine Nonne.

Clara. Bohl hab' ich bas, aber ber Feind mar in meinen flösterlichen Mauern.

Marg. In benen ich zwar nur seit wenigen Stunden hause, doch was gilt's, schon habe ich beinen Kummer ausgespäht. Der junge Ebelknabe —

Clara. Du haft errathen. Ballfried, von meinem feligen Gemahl als ber verwaiste Sohn eines Freundes erzogen, war mir ein Bruder, so lange sein Wohlthater lebte —

Marg. Und nun?

Clara. Er liebt mich.

Marg. Bat er es bir geftanben ?

Clara. O nein, bas magt er nicht.

Marg. Woher weißt du benn -

Clara. Mein Gott, bas fieht fich ja mohl.

Marg. Du hast Recht, es war eine alberne Frage. Benigstens will ich die zweite nicht hinzufügen: ob du ihn wieder liebst?

Elara. Ich habe Gott gebeten, mich bavor ju behuten. Marg. Es scheint mir aber, Gott habe bein Gebet nicht erhört?

Clara. Ich sticke jest ein reiches Meggewand für bas nächste Kloster.

Marg. Das wird auch nichts helfen. Schick' ihn lieber in's gelobte land. Aus ben Augen, aus bem Sinne.

Clara. Du hast wohl nie geliebt?

Marg. Ich hatte freilich auch einen alten Mann, allein er beobachtete stets die löbliche Vorsicht, keinen Sohn eines Freundes auf seiner Burg zu erziehen.

## Vierte Scene.

### Gelafius. Die Borigen.

Sel. Sochgepriesen sei mein Schuppatron, der heilige Erispin, der den Rüchenrauch der Burg Sobenstein mich wiederum erblicken lägt.

Clara. Sieh da, Gelafius.

Marg. (bei Seite). Sab' ich nicht schon irgendwo bies Uffengesicht gesehen?

Clara. 3ch hore, bein Berr ift getommen?

Sel. Zwanzig Meilen sind wir gestern in einem Strich geritten. Die Liebe war und in die Sporn gefahren. Die Rosse teuchten und hungerten, wir seufzten und dursteten, und als der Sahn auf Schloß Rhingau zum ersten Male grabte, da donnerten wir an die Pforte.

Clara. Sonder Zweifel hat der Nitter im Morgenlande große Thaten verrichtet?

Sel. Gnabige Frau! wenn Ihr allen Efeln im gangen Gau die haut abstreifen lagt, so bekommen wir nicht Pergament genug, um unsere Thaten barauf zu schreiben.

Clara. Man weiß, daß Freund Gelafius die Baden gern ein wenig voll nimmt.

Gel. Bon ben Saracenen will ich gar nicht reden, bas ift boch eine Urt von Menschen, die wachsen nicht wieder zu- sammen, wenn man sie von einander gehauen hat; aber die Lindwürmer, die um uns herum zischten wie hier die Ganse, und die Greifen, die auf allen Baumen saßen wie hier die Sperlinge —

Clara. Ift bein Berr nie verwundet worden?

Sel. Zerhackt und zerschoffen sind wir am ganzen Leibe, unsere-Saut sieht aus wie ein gefurchter Ucker. Zum Glad hat der liebe Gott unsere glatten Gesichter bewahrt.

Clara. Bermuthlich ift ber Ritter fehr ermudet von der Reise?

Sel. Er ift fo mube, daß ein Schneider ihn umblafen kann; aber die Sehnsucht nach der schönen Braut läßt ihm weber Ruh' noch Raft. Jest stand der eble herr in seinem Rammerlein, und legte ein köftliches Gewand von orientalischer Seide an, sprechend: Gelasius, mein trauter Anappe, geh', vermelde meine Unkunft.

Clara. Sage ihm, ich sei bereit, ihn geziemend zu empfangen.

Gel. Bergönnt mir zuvor bem eigenen Bergen Luft zu machen, benn es wird von ber Liebe geprefit wie bas leber zu einer Sturmhaube. Bas macht die holbe Cordula? Gebenkt fie noch ihres kleinen Gelafius?

Clara. Sie hat mit bem großen Rellermeister täglich von bir gesprochen.

Gel. Oo?

Clara. Und fur beine Erhaltung mit ihm gebetet.

Gel. Gi!

Clara. Cogar auf einer Ballfahrt mußte er fie begleiten.

Sel. Das ift ungemein driftlich und löblich. Es gudt mir ichon in allen Fauften, um bem Rellermeister ben gebuhrenden Dank abzustatten. Ich eile, bem Ritter Euren Gruß zu bringen, dann werd' ich sofort auf Sohenstein jeden wohlbekannten Becher an meine Lippen bruden. (Ab.)

## Fünfte Scene. Clara. Margaretha.

Clara (nach einer Baufe). Gute Nacht! eble Freiheit! Marg. Dir ift nicht brautlich ju Muthe?

Clara. Bar' ich allein, ich murbe in Schwermuth verfinken. Aber beine Gegenwart — es war ein guter Engel, ber ben Gebanken, mich zu besuchen, bir eingehaucht, und zu ber weiten, beschwerlichen Reise bich gestärkt.

Marg. Wenn ich bir nur helfen fonnte.

Clara. Ber weiß! Du warft ja immer ein schlaues, munteres Beschöpf.

Marg. Schlau und munter bin ich noch, allein, mas bleibt mir übrig, als mit frommer Ergebung beinen Braut-Erang zu flechten?

Clara. Mit ber Sochzeit wollen wir und nicht übereilen.

Marg. Zeit gewonnen, viel gewonnen. Gibt er Blösen, so sei Gott ihm gnabig! Für's erste will ich ihn mir bessehen vom Kopf bis zu ben Füßen, und zwar mit Bequemslichkeit, ohne daß er es weiß. Wielleicht kenne ich ihn auch schon. — Erwarte du ihn hier, ich schlüpfe unterdeffen in jene Grotte und lausche durch den Epheu. (26.)

Clara. Uch! war' ich noch so frei wie das Böglein, das in dieser Linde zwitschert! — und wenn ich's ware — möcht' ich's bleiben? —

## Sech fte Scene. Wallfried. Clara.

Ballf. (mit Bogen und Pfeil). Gott gruß' Euch, gnabige Frau. Seid Ihr von der Burg herab geluftwandelt? Es ift ein schöner Morgen.

Clara. Ihr fommt von der Jagd, wie ich fehe!

Ballf. Ihr trugt geftern Abend Berlangen nach einem Auerhahn. Ich habe die ganze Racht im Forft geseffen.

Clara. Es war eine fühle Nacht.

Ballf. Das hab' ich nicht gefühlt.

Clara. Machten Euch die Bolfe nicht bange?

Ballf. Bange? wenn es Eurem Bunfch gilt?

Clara. Bar Eure Jagb gludlich?

Wallf. Mein Knecht hat die Beute ichon jum Roch ge-tragen.

Clara. Sabt freundlichen Dant von mir.

Ballf. D, wenn ich nur mehr! wenn ich nur viel für Euch thun könnte! — Ich bin so arm, aber nicht an Muth. Das Jagen, Reiten, Klettern, ich thu' es gern um Euretwillen, boch es ist so wenig. Feinde, mächtige Feinde sollten Eure Burg umringen, bann gab' es erwünschte Arbeit für ben armen Ballfried. Aber Feinde habt Ihr nicht — wie könntet Ihr sie haben?

Clara. Wenn Ihr so kampflustig feid, warum nehmt Ihr nicht das Kreuz, und zieht in das heilige Land?

Ballf. Ich! bas ist weit — fehr weit von Euch!

Clara. Sier könnt Ihr boch nicht immer bleiben. Ihr feib noch fo jung, Ihr mußt Euch in ber Welt verfuchen.

Ballf. (traurig). Bar' es Euch lieb, wenn ich ginge?

Clara. Das fag' ich nicht, boch Guer Ruhm liegt mir am Bergen.

Wallf. Uch ja, ich benke auch wohl manchmal: es ist Zeit, daß du in der Welt dich herum tummelst, den Rittersschlag verdienst. Dann greife ich wohl nach dem Schwerte, doch wenn ich es umgürte, so ist's, als ob ich auch die Brust umgürtet hätte — es wird mir so enge — ich kann nicht fort. — Und dann denk' ich auch wieder: was mag es dir frommen, wenn du gleich Wunderthaten verrichtetest? Wer wird dir lohnen?

Clara. Ritter Wenzel foll Euch Empfehlungsichreiben geben an ben hof zu Worms.

Ballf. Run ja, wenn er einmal kommt, fo werde ich ibn b'rum bitten.

Clara. Er ift fcon bier.

Ballf. (heftig). Er ift hier? — (Bernichtet.) Er — ift — fcon — hier?

Clara. In der vorigen Nacht ift er beimgekommen.

Ballf. Ihr habt ihn ichon gefeh'n ?

Clara. Noch nicht, doch erwart' ich ihn jeden Mugenblick.

Ballf. Ihr erwartet ihn? — Ich! freilich! die Braut muß ja den Brautigam erwarten.

Clara (feufgenb). Ja, das muß fie.

Wallf. Wohl gut, daß ich die Nacht im Forst geblieben, sonft hatte es Euch an Wild gemangelt, den willkommnen Gast zu bewirthen.

Clara. Wallfried!

Wallf. Doch wo die Liebe jebe Speise murgt, bebarf es keiner Leckerbiffen.

Clara. Wallfried! befinnt Euch. Warum gebt 3hr mir fo fpige Borte? Sab' ich bas um Euch verdient?

Wallf. Ich? fpige Worte? Meiner Wohlthaterin? meiner geliebten — (Er erschridt und fügte schächtern tas Wort Schwester hingu.) O, vergebt mir, gnadige Frau, wenn ich unsinnig war! Ach, ich bin frank! Glaubt mir, ich bin frank. Mein heißes Blut will mir die Abern zersprengen! Ich weiß nicht, was ich rede.

Clara. Ihr erschrecket mich.

Wallf. Ihr seid mein guter Engel gewesen — ach! wer wird kunftig mein guter Engel fein!

Clara. 3ch febe Thranen in Guren Mugen -

Ballf. Feuer ift in meinen Augen, und Glut in meinem herzen! Ich Undankbarer habe die beleidigt, für die zu fterben mir Wonne sein wurde! Verzeiht mir! (Er fturzt zu ihren gugen.)

Clara. (dugfilich). Ja boch, ja.

Ballf. Euer Mitleid rufe ich an!

Clara. Steht auf, ich bitte Euch! man fonnt' uns überrafchen.

BBallf. Reicht mir Eure liebe Sand jum Zeichen ber Bergebung.

Clara (thut es). Es ift bie Sand einer Ochwester.

Ballf. (bridt fie mit Ungeftim an Berg und Lippen). Meiner guten, ichonen, edlen Clara!

Clara. Benug! genug!

Ballf. D, Gott! jest laff' mich fterben! jest in biefem feligen Augenblide!

Clara (reift fic 108) Ritter Wengel fommt.

Ballf. (fpringt auf). Sa! — Er ift's! — Ihm muß ich weichen! — Dem Brautigam! — D Hölle in meinem Bergen! (Er ftarzt fort.)

Clara (fucht fich fchnell zu faffen).

## Siebente Scene.

#### Ritter Wenzel. Clara. Gelafius.

Clara (ihm entgegen tretent). Billsommen, Berr Ritter! Benz. Bin ich wirklich Guch willsommen? Saben meine Augen mich getäuscht? — Ein Jungling lag zu Euren Füßen —

Clara. Erkanntet Ihr ihn nicht? Es war Ballfried, meines feligen Gemahls Pflegesohn.

Beng. Bu Guren Fugen?

Clara. Gin Musbruch feiner Dantbarfeit.

Beng. Ihr reichtet ihm die Sand -

Clara. Das that ich.

Beng. Er füßte fie mit Inbrunft -

Clara. Nun ia.

Beng. Bekennt, fcone Clara, bag ein folder Unblid, fur einen Brautigam nach langer Trennung, nicht erfreulich ift.

Clara. Ich hoffe nicht, daß Ihr gekommen feid, mich in ber erftem Stunde ichon burch Gifersucht zu qualen?

Beng. Run furmahr, ich bin gekommen mit Gehnsucht und Vertrauen; boch ben Glauben eines Beiligen hatte Diefer Anblick erschüttern mögen.

Clara. Nehmt mein Wort, baß nichts Ungeziemenbes vorgefallen.

Beng. Euer Bort?

Clara. Auch meinen Schwur, wenn Ihr bem Borte nicht vertrauen wollt.

Beng. Euren Ochwur?

Clara. Nun was kann ich noch fonft geben?

Wenz. Verzeiht mir, schone Clara, Ihr seid meine verlobte Braut; die Ehre eines Nitters und der Ruf einer Frau sind beibe so gart, daß ein Sauch sie vergiften kann. Gefest, Euer Wort, Euer Schwur genügten mir. (Leife.) War ich allein der Zeuge dieses seltsamen Schauspiels? Sat nicht auch mein Knappe den Rremdling zu Euren Rugen gesehen?

Clara. Goll ich etwa auch gegen Euren Rnappen mich vertheibigen ?

Beng. Barum nicht? Auch Die Stimme Des Niedrigften im Bolte achtet eine Frau, ber ihr Auf heilig, ift. Unde meint Ihr, ich könne eines Menschen Gegenwart bulben, ber ben Gedanken mit fich herum trägt, seines Ritters Ehre sei beflectt?

Clara. Wenn Ihr mich des Titels Eurer Gemahlin unwurdig haltet, fo gebt mir den Verlobungering jurud.

Beng. Das heißt mit andern Borten : es fummert Euch wenig, felbft in meinen Augen ungerechtfertigt ju bleiben.

Clara. Mein Gott! mas foll ich benn thun? Wort und Schwur habt Ihr verschmaht?

Beng. Eurer Unschuld fun vertrauend, gabe es noch Mittel, fie zu erproben.

Clara. Belde?

Beng. Unfere Sitten, unfere Religion machen Euch gur Pflicht, diefe Mittel zu ergreifen.

Clara. Redet deutlicher.

Weng. Wer wird nicht gern ben Fehdehanbichuh auf ben Kampfplat werfen, um Gure Unschuld mit feinem Schwert zu beweifen?

Clara. Ich habe feinen Bruber, und einem Fremden vertrauen, hieße Euren Berbacht bestätigen.

Beng. Mun fo mablt ein anderes Mittel.

Clara (nach einer Pause ibn scharf ansehend). Die Feuer-

Beng. Ihr habt es ausgesprochen.

Clara. Ift das Guer Ernft ?

Beng. Ich meine, es fei ber Eurige.

Clara. Wohlan, es fei.

Beng. Ihr wollt ein glubendes Gifen mit ber bloßen Sand berühren.

Clara. 3ch vertraue auf ben Gott, ber bie Unfculb

offenbart. Genbet meinetwegen im ganzen Gau umber, labet alle Ritter zu der Feierlichkeit.

Wenz. Golch Muffehen können wir vermeiben. Genug, wenn Ihr im Stillen mich überzeugt. Allein noch geb' ich Euch Bebenkzeit.

Clara. Ich bedarf beren nicht.

Beng. (auf bie Comiebe beutenb). Ihr genehmigt, daß ein Gifen hier zubereitet merbe ?

Slara. Gobald ich im Gebet mir Gottes Cous erfleht, bin ich wieder hier. Doch merkt es Euch, Berr Ritter: bie unverlette Sand gehört bann Euch nicht mehr. (26.)

## Ach te Scene. Belafins.

Benz. Sie gurnt — und der Empfang mar kuhl, verlegen — und des Junglings Feuer mehr als Dankbarkeit —
und ihr wehmuthiges Herabneigen zu ihm mehr als Freundschaft. Das muß hell werben, sonst löscht auch die Liebe
ihre Fackel aus. — he da! mein Narr Gelasius! was
denkst du von der Sache?

Gel. Bas 3br wollt, Berr Ritter.

Beng. Ei, fo gefällig!

Gel. Eure Stirn ift fraus.

Beng. Bas fummert's bich?

Gel. Wenn große Berren, übelgelaunt, um ihrer Diener Meinung fragen, so erwarten sie blos ein Echo zu boren.

Weng. Marr, ich befehle bir, beine Beisheit auszu-

Gel. Wohlan. Ich, Narr, hatte die Feuerprobe nicht begehrt.

Beng. Warum nicht?

Sel. Gebenkt Ihr noch bes trunkenen Pfaffen, ber Euch verrieth, wie es zuging, daß eine Bilbfaule weinte? Es war Waffer im hohlen Kopfe, und Fischein schwammen d'rin herum, und presten durch ihr Platschern die Thranen aus den Augen. — Weg war Eure Andacht.

Weng. Was foll bas jest?

Gel. Euch erinnern, daß man die Bunder nicht zu nahe betrachten muß. Eine treue Braut, nach einer Trennung von zwei Jahren, ift wohl ein eben so großes Bunder, als eine weinende Bilbfaule.

Weng. Schurke! Du zweifelst an der Treue meiner Eunftigen Gemablin?

Sel. Ich nicht, bewahre ber Simmel! und ich rathe auch Euch, nicht baran ju zweifeln. Aber ber liebe Gott, ber nimmt es manchmal febr genau, und mit einem glubenben Gifen ift nicht zu fpagen.

Wenz. Kommt es bir nicht auch so vor, Clara fei minber schön, als ba ich sie verließ ?

Gel. O weh! Manneraugen find schlimme Glaubiger; bald leihen fie ungefordert, balb nehmen fie bas Geliebene unverschuldet juruck.

Beng. 3ch glaube faft, du unterftehft bich, beinen herrn bes Wankelmuthes anguklagen?

Gel. Gott behute! Ihr gleicht bem Felfen, auf bem Schlof Rhingau fteht. Der Narr hat feine Beisheit ausgekramt nach Eurem Billen; vergönnt ihm nun auch noch ein Tropfchen Bahrheit.

Beng. Laß bein Brunnlein fliegen.

Gel. Aber umsonft, ich begehre feinen Lohn bafur.

Beng. Seit wenn hat Belafius den Eigennut abge-

Sel. (fratt fich ben Budel). Geit ich ben Lohn ber Wahr= beit tenne.

Beng. Genug ber Poffen! rebe.

Gel. Bie? Wenn die tugendsame Braut das Wagesftuck besteht? und hinterd'rein von Euch die Feuerprobe fordert? Uch, Gerr Ritter! dann mußt Ihr verbrennen mit Saut und Saar.

Beng. Bie? Du unterfangft bich -

Sel. Mit Gunft, gebenkt boch nur des bofen Abenteuers mit den Raubern in Franken. Ihr hattet mich weit voraus gesendet, und entbehrtet meinen tapfern Arm. Gie zerhackten Euch nach Herzensluft. Es war um Euch geschehen, wenn nicht eine eble Dame mit dem Falken auf der Faust und grosem Jagdgefolge herzu gesprengt ware.

Beng. Ein munderschönes Beib!

Gel. Ihr wurdet auf die nahe Burg getragen, gaftfreundlich gepflegt, die Bunden heilten, und Ihr zogt bavon mit einer Gerzenswunde.

Beng. Sab' ich bir bas vertraut?

Gel. Nicht eben mit klaren Worten, doch wollt' es mich bedunken, als sprächet Ihr seit jener Beit lieber von ber schönen Jägerin als von ber schönen Braut.

Beng. Marr!

Sel. Und dann die feine Waffenschmiedstochter in Nurnberg, und die hubiche Wirthin in einer herberge in Ungarn, und die schwarzäugige Stlavin, die Ihr bei Damascus erbeutetet — es war nur ein verdammtes heidenkind, aber —

Beng. Ochweig, Unverschämter! wenn ein Bort von

bem allen über beine Lippen kommt, fo laff' ich bich fpießen wie einen Saracenen. (Ab.)

## Mennte Scene.

Gelafius (allein).

Da haben wir's! Wor alten Zeiten ging die Wahrheit nackend, ohne Aergerniß zu geben; nun trägt sie eine Narrenskappe, die wird ihr um die Ohren geschlagen, und mußten wir nur ein Coch in der Welt, wir hatten sie schon längst hinausgejagt. Doch es steht zu hoffen, daß unsere Enkel das Loch wohl finden werden.

## Behnte Scene. Cordula. Gelafius.

Cord. Die heilige Ursula sei gepriesen! ich sehe meinen Belasius wieder!

Sel. Der heilige Erifpin sei gelobt! ich erblicke meine Cordula!

Cord. Die ift es bir ergangen, mein Trauter ?

Gel. Frage nicht, meine Traute. Blide auf biefen magern Leichnam, und schenke mir bein Mitleib.

Cord. Bift bu mir auch treu gemefen ?

Gel. Treu wie Golb und keufch wie bie eilf taufenb Jungfrauen.

Cord. Rannft bu barauf fcmören?

Gel. Sala malek! bas ift ber bochfte Ochwurim Drient.

Cord. Schelm! Bift bu auch nie in Berfuchung gerathen?

Gel. O, in Versuchung alle Tage. Es ist kein Spaß, wenn die Prinzeffinen um Einen herum flattern und winken und liebäugeln und wohl gar Diamanten flimmern laffen, so groß wie die Taubeneier.

Cord. Und bas alles hatteft bu verschmaht?

Gel. Sala malek!

Cord. Du Krone der Knappen!

Gel. Du Blute ber Jungfrauen! jest kommt aber bie Reihe an mich! wie befindet fich ber Kellermeister?

Cord. Auf Sobenstein ift Gott fei Dank noch Mues wohl auf.

Gel. Go? bas freut mich. Und ber Kellermeifter? be?

Cord. Wer hat bir einen Wurm in's Ohr gefest?

Gel. Ein ganges Rest von Burmern frabbelt mir in beiben Ohren.

Cord. 3ch hulle mich in meine Unschuld.

Gel. Rannft bu ichwören ?

Cord. Sala malek.

Gel: (bei Geite). Gie zahlt mit meiner eigenen Munge. (Laut.) Gore, meine allerliebste Cordula, deine Gebieterin hat versprochen, ihre garte Sand auf ein glubendes Gifen zu legen, und ich will hoffen, bu werbest mit beinem Patschgen —

Cord. Dir eine Ohrfeige geben, daß dir die Backen gluben follen, wie dein unverschämtes Gifen.

Gel. Recht fo.

Cord. Du fennst meine Sand von Alters ber?

Gel. D ja.

Cord. Trau' mir lieber auf's Bort.

Gel. Wenn's nicht anders fein fann.

Cord. Auf ein Dugend Schwüre foll es mir auch nicht ankommen.

Sel. In folden Fallen find Mabdenfcmure eine leberne Nothmunge in einer belagerten Stadt.

Cord. (weinend). Kannst du auch meinen Thränen wider= stehen?

Gel. Wenn's regnet, fo werden die Brunnen trube.

Corb. Barbar! Du bift mit lauter Beiden und Lindswurmern umgegangen, und haft bich — Gott verzeih' mir's! — wohl gar mit Drachenfett gegen Sieb und Stich verwahrt.

Gel. Befanftige bich, meine treue Cordula; es gibt fein Drachenfett gegen bie Liebe.

Cord. Ich will nichts mehr von bir wiffen! Ich will Pförtnerin in einem Kloster werben.

Gel. In einem Monnenklofter?

Cord. Unverschämte Frage. Geht mir boch den Schlaraffen mit seinem glühenden Gisen. Ich wollte, daß du braten mußtest auf St. Stephans Roste. (26.)

Gel. Ein frommer Bunfch. Man hort es wohl, wir find auf gutem Bege, Cheleute zu werden. (Ab.)

## Cilfte Scene. Clara. Wargaretha.

Marg. Bas? zwei Jahre lang fich in ber Belt herum zu treiben, und bann einer ehrlichen Frau bie Feuerprobe zuzumuthen? bas ist zu arg!

Clara. Ich hab's versprochen.

Marg. Das war dumm.

Clara. Du wirft mich retten.

Marg. Bielleicht. Ich hab' ihn scharf in's Muge gefaßt. Dich kenne ben Glucksjäger ichon.

Clara. Bie? bu fennft ibn?

Marg. Ift er nicht durch Franken gezogen, nachdem er von bir geschieden?

Clara. Durch Franken führte ihn fein Beg.

Marg. Da überfielen ihn bie Rauber unweit meiner

Burg. Schwer verwundet lag er Mondenlang auf Immenthal. Mir verdankt er seine Rettung, und fürwahr, es hat schon damals nur an mir gelegen, seine hochbelobte Treue gegen dich gar mächtig zu erschüttern.

Clara. O thu' es jest!

Marg. 3ch fdwore fur nichts.

Clara. Aber unfer Plan - er wird bich ertennen ?

Marg. Wie kann er mich hier vermuthen? und in ber gemeinen Tracht, in ber ich ihm erscheinen werbe?

Clara. Gie fleidet dich fo fcon.

Marg. Fallt die Mehnlichkeit ihm auf, besto beffer.

Clara. Ich schöpfe Soffnung.

Marg. Doch an Eines muß ich noch bich mahnen. Der Mann hat meinen Augen wohlgefallen, er ift ein stattlicher Ritter. Wie? wenn er sich wirklich in mich verliebte?

Clara. Welch ein Glud für mich!

Marg. Du würdest ohne Neid mich als gebietende Frau von jener stolzen Burg herab nicken sehen?

Clara. Bas konnte mir frohlicheres widerfahren, als in ber Nachbarin die Jugenbfreundin ju lieben?

Marg. (fcalthaft). Und von laftigen Banden befreit in neue, fconere Feffeln fich ju schmiegen?

Clara. Du Bosbafte!

Marg. 3ch Gutherzige! wag' ich nicht am meiften babei ? benn gelingt die Schelmerei, gute Nacht, edle Freiheit! und gelingt fie nicht — welche Bunde fur meine Gitelfeit!

Clara. Mit folden Reigen magt man nichts.

Marg. Du schmeichelft. Immerhin. Nuch vom eigenen Geschlechte laffen bie Beiber sich gern schmeicheln. Jest führe mich zu beinem alten Schmied, und mache ihm begreiflich, bag ich seine ehrbare Sausfrau bin.

Clara. Er wird nicht wenig ftugen über die Ehre, die in feinen alten Tagen ihm widerfährt.

Marg. Dann gehe du verabredetermaßen in die Rapelle, horche, lausche, und sei flugs bei ber Sand, wenn ich beiner bebarf.

Clara. Sorge nicht. Mein ganges Glud fteht auf bem Spiele. (Beibe ab in bie Schmiebe.)

### Bwölfte Scene. Wallfried (allein).

Da ging fie — bas war fie — o wenn ich nur ben Saum ihres Kleides erblicke, so klopft mein herz mit Ungestum. —

Und nun — die weite ewige Trennung! — Sie gludlich — in fremden Urmen! D mochte bald ein Saracenensabel mich von dieser Qual befreien!

## Dreizehnte Scene. Clara. Wallfried.

Clara (tritt aus ber Schmiebe und fintt). Ballfried, wen fucht Ihr hier?

Ballf. Guch, gnabige Frau.

Clara. 3ch habe jest nicht Beit, mit Euch zu fprechen.

Ballf. Auch komm ich nicht, um Guch zu ftoren in fußen Beschäftigungen; nur Euren Gegen wollt' ich mir er-fleben zu einer weiten Reise.

Clara. Ihr wollt fort?

Ballf. Muß ich nicht?

Clara. Bas treibt Euch?

Wallf. War es nicht Euer Nath, auf einem Zuge in's heilige Land meine Sporn zu verdienen?

Clara. Das hat nicht Gile. Wir fprechen kunftig mehr bavon.

Wallf. Nein, ich sehe Euch zum lettenmale. Ich tann bier nicht eine Stunde langer weilen.

Clara. Much wenn ich barum bitte?

Ballf. Go graufam merbet Ihr nicht fein.

Clara. Warum graufam ?

Ballf. Der Tag Eurer Vermablung ware mein To-

Clara. Ballfried!

Wallf. Es muß heraus, und warum sollte ich es noch verschweigen? Darf ich doch eine Heilige verehren, warum nicht Euch? Mögt Ihr zurnen, ich kann's nicht andern. Ich sieb' Euch mehr als alle Heiligen! Ich kann nicht beten, benn Ihr steht zwischen mir und dem Himmel. Ich sehe Euer Bild auf jedem Altar, es ist auf jede Hostie geprägt — ach! ich weiß, ich rede gottlos, aber ich kann nicht anders! Darum will ich fort! will am Grabe des Erlösers meine Ruhe finden, oder im Schlachtgewühl mit Eurem Namen auf den Lippen sterben!

Clara (gartlich). Ballfried! Ihr follt bleiben.

Ballf. Bollt 3hr mich langfam verdorren feben ?

Clara. Ich meine es gut mit Euch, wurd' ich sonst mein Ohr Euch leihen? Gehorcht mir. Betrachtet mich noch einmal als Eure Pflegemutter. Heute geht Ihr nicht von hier, ich befehl' es meinem Sohne, heute nicht. — Doch wenn in wenigen Stunden das Schicksal seinen Schluß nicht anbert, nun so mögt Ihr auch den Eurigen erfüllen — Dann segne ich morgen Euch mit schweskerlicher Wehmuth und — wir sehen nie uns wieder!

Ballf. Bas fagt Ihr, eble Frau! — mar' es noch möglich — daß ein Bandel des Geschicks — daß ein Hoff-nungsftern — o sprecht deutlicher — seht, ich bebe —

Clara. Gehorcht und ichweigt. Eure Saftigfeit kann alles verberben.

Ballf. Ich gehorche und schweige.

Slara. Begebt Euch dort in jene Grotte, gablt bie Baffertropfen, die vom Gestein traufeln, damit Ihr ruhig bleibt, bis meine Stimme Euren Namen ruft.

Wallf. Clara - biefe Rathfel -

Clara. Lagt fie Euch von ber Soffnung beuten.

Ballf. (ergreift mit Entjuden ihre Sand). Gott! mar' es möglich -

Clara. Geht, oder ich bin auf ewig für Euch verloren.

Wallf. Mit diesem Drohwort könnt Ihr in den Tod mich jagen. (Ab.)

Clara. In ben Tob mit bir, geliebter Jungling! wenn Margarethe meine Feffeln nicht zerbricht. — Ich sehe Benzels Anappen. Geschwind in die Kapelle. (Ab.)

## Vierzehnte Scene. Gelafius (allein).

Er besteht barauf? so mag er's haben. — Uch! wenn man jede verdächtige Tugend in der Welt durch glühendes Eisen probiren wollte, so müßte man vor jedem Hause eine Schmiede bauen, — und wofür haben wir das Fegeseuer? und endlich gar die Hölle? — Das sind die wahren Feuerproben, benen keiner entrinnen kann. Aber die Menschen können es gar nicht abwarten, bis sie in die Hölle kommen. Er flopst an die Schmiede.) He! holla! he!

## Fünfzehnte Scene.

#### Margarethe. Gelafins.

Marg. (als Banerin gefleibet). Bas gibt's?

Bel. (fintt). Gi ber Teufel!

Marg. Pfui, mein Freund! ber Teufel wohnt hier nicht, sondern Meister Sans, ein ehrlicher Schmied und mein trauter Chemann.

Gel. Ift der alte Band Guer Mann?

Marg. In Buchten und Chren.

Gel. Das will ich glauben. Er muß nahe an die achtzig fein.

Marg. Was kummert's Euch? Was wollt Ihr?

Sel. Mein Ritter fdidt mich ber, ich foll ein glubenbes Gifen bestellen.

Marg. So geht hinein.

Sel. Bum Senter, es ift hier außen ichon beiß genug. Dein Serz fangt an ju gluben.

Marg. Das mare!

Gel. Binter Euren ichelmischen Augen fteht die Liebe und blaft.

Marg. Goll ich Baffer bolen?

Sel. Go ein Brand wird nur mit Bein gelöscht. Doch Scherz bei Geite, mir ift so wunderlich zu Muthe, als mußte ich Euch auf ber Stelle umarmen.

Marg. Nehmt Euch in Acht, mein Mann verfteht feinen Gpag.

Gel. Gi wer will benn mit ihm fpagen? (Er radt naber.)

Marg. Rommt mir nicht zu nabe, ich fchreie.

Gel. Der alte Band ift taub.

XXV.

Districted by Google

Marg. Butet Euch vor meinen Mageln.

Gel. Auf eine Schramme will ich's wagen.

Marg. Da kommt Euer Ritter.

Gel. Berflucht! ich wollte, bag er fich ein Stundchen mit ein Paar Drachen herum hauen mußte.

## Sechzehnte Scene.

Wenzel. Die Borigen. (Margarethe fieht abgewenbet.)

Beng. Mun, Belafius ? gluht bas Gifen ?

Gel. Ich hab' es noch nicht bestellt.

Beng. Schurke, warum gogerst bu?

Gel. Es ist mir ein seltsames Abenteuer aufgestoßen. Während wir in Palastina unsere Saut feil trugen, hat ber alte Schmieb ein blutjunges Weib genommen.

Beng. Bas fummert's bich?

Sel. Mehr als mir lieb ift, benn bas Beibchen ift wunderschön und wundersprode. Da seht nur. — Barum dreht Ihr bas Köpfchen auf die Seite? man muß fein hof-lich sein.

Marg. (wendet fich fcnell und verneigt fich). Gott gruß' Euch, Gerr Ritter.

Beng. Sa! welche Nehnlichkeit! — Furwahr, bu haft Recht.

Gel. Freilich hab' ich Recht. (Bu Margarethe.) Geib nur nicht fo fcuchtern, mein Ritter weiß zu leben.

Marg. Sonder Zweifel beffer als fein unverschamter Knappe.

Beng. Rebe, schines Beibchen, bat mein Gelafius bir ungeziemend begegnet?

Marg. Ich ich schame mich, es nur zu fagen.

Gel. Bas ift da ju fcamen? Ich habe fie kuffen wollen, bas ift Mues.

Beng. Pad' bich fort! bestelle meinen Auftrag, und tunftig habe Respekt vor einer ehrbaren Sausfrau.

Gel. (bei Geite). Ich wette, sobald ich den Rucken wende, macht er es zehnmal ärger als ich. (Ab in bie Schmiebe.)

## Siebzehnte Scene. Wenzel. Margarethe.

Wenz. (bei Seite). Ift mir's boch, als ob fie vor mir ftunde. (Lant.) Wie nennt man bich, mein holbes Rind?

Marg. 3ch beiße Gretchen, gestrenger Berr Ritter.

Beng. Bift bu icon lange verheirathet?

Marg. Ochon feit zwei Monaten.

Weng. Und noch fo jung?

Marg. Uchtzehn Jahr.

Weng. Bie bift du ju bem alten Manne gekommen?

Marg. Ich bin eine arme Baife.

Wenz. Arm ift man nicht, wenn man fo fcon ift.

Marg. Ihr fpottet meiner, gnabiger Berr.

Beng. Bei meinem Schwerte! Du verdienst die Liebe jedes braven Ritters.

Marg. Ja, wenn ber liebe Gott mich zu einem Frau- lein erschaffen hatte -

Beng. Gulbene Ketten und seidenes Gewand murben bich nicht ichöner machen als bu bift.

Marg. Verschont mich, Herr Ritter, mit Euren glatten Worten. Ihr seid gar ein stattlicher Berr, Ihr könntet einer armen Dirne den Kopf verdrehen, daß sie weinen mußte ihr Lebelang.

EATIZED by Google

Weng. Barum weinen ?

Marg. Der Pater Martin hat mir oft gefagt: ber Mensch soll nicht mit bem Schicksal habern, sondern fein zu-frieden sein mit dem, was ihm der liebe Gott beschert. Nun weiß der himmel, es wird mir bisweilen sauer genug, wenn mein Alter brummt, und Ihr durft mir die Zufriedenheit nicht noch schwerer machen.

Beng. Alfo fonnte mir bas boch gelingen ?

Marg. (verfcamt). Geht mich nicht fo an.

Beng. (bei Gette). Ein reizendes Rind, unichulbig wie ein Taubchen. (Laut.) Bore, Gretchen, ich bin dir gut.

Marg. Das freut mich.

Weng. Und finde dich fcon.

Marg. Gott fei's gebanft!

Beng. Dein Buftand jammert mich.

Marg. Gott vergelt' es!

2Benz. Der Satan wird bir Fallstricke legen.

Marg. Gott behüte!

Beng. Du bebarfft einen Freund.

Marg. Mein alter Brummbar ift mein Freund.

Beng. Und wenn er ftirbt, mas wird bann aus bir?

Marg. Gine blutarme Bitme.

Weng. Wenn du wolltest, du konntest bei Beiten für beine Bukunft forgen.

Marg. Bie bas, gnabiger Berr ?

Beng. Und jugleich beine Jugend froh genießen.

Marg. Doch ohne Gunbe?

Beng. Mue Gunbe nehm' ich auf mich.

Marg. Freilich fteht ein folder Berr bei den lieben Seiligen gang andere angeschrieben, ale unser Einer.

Wenz. Chen beswegen. (Bei Geite.) Eine Foftliche Einsfalt! (Raut.) Alfo, schones Gretchen, wir find einig?

Marg. Gott fei's gebankt! Ich lebe einig mit allen

Nachbarn.

Wenz. Nun, ich bin ja auch bein Nachbar; mich wirft bu lieben?

Marg. Ach, das darf ich nicht!

Beng. Warum nicht?

Marg. Mein alter Sans -

Beng. Pflege bu beinen alten Sans, wenn er huftet, so hast bu beine Pflicht gethan.

Marg. Meint Ihr? Aber Berr Ritter, Ihr habt ja felber eine Braut?

Wenz. Frau von Sobenstein wird meine Gemahlin, weil ich ihr mein Wort verpfändet; bu bleibst darum boch mein liebes Gretchen.

Marg. Daif fie es auch wiffen?

Beng. Jest noch nicht.

Marg. Uber dem Pater Martin barf ich's boch ver- trauen?

Beng. Ich werde fcon felber mit ihm reden.

Marg. 26, wenn 3hr fo gut fein wolltet!

2Beng. Bas trägst bu ba um ben Sals?

Marg. Ginen filbernen Ochaupfennig.

Beng. Gilber ift zu schlecht fur einen fo ichonen Balb. Mimm dies Golbftud, lag es bir henteln.

Marg. Nein, Gerr Ritter, das nehm' ich nicht.

Beng. Ein Gefchent von beinem Freunde -

Marg. (weinerlich). Ich lasse mir die Freundschaft nicht bezahlen.

Beng. Marrchen, wer benft baran?

Marg. (weinenb). Mit Geld besticht man leichtfertige Dirnen.

Beng. Mun, weine nur nicht.

Marg. (folugent). 3ch bin gine ehrliche Frau.

Wenz. Wer zweifelt? (Bei Geite.) Es ift boch auch wieber schlimm, wenn bie Weiber gar ju einfältig find.

Marg. (fcluchzenb). Ein Pfennig in Chren ist beffer als ein Goldftud in Unehren.

Baug. Sei doch ruhig. Rur meine Liebe maut' ich bir beweisen.

Marg. Ja? mollt Ihr bas? in Gottes Mamen! gebt mir bas goldene Ringelchen von Eurem Finger.

Beng. Das darf ich nicht.

Marg. Da haben wir's, eine schone Liebe! Die enfte Bitte versagt Ihr mir.

Weng. Diefen Ring bann ich bir nicht geben, aber morgen sollst bu einen andern haben.

Marg. So gebt mir diesen menigstens far heute. 3ch bin so luftig barnach geworben. In meinem Leben hab' ich noch keinen goldenen Ring an meinem Finger getragen,

Wenz. (bei Geite). Im Grunde mag' ich nichts dabei.

Marg. O, gebt ihn mir! Ich will Guch auch recht freundlich dafür in Eure bligenden Augen ichauen.

Beng. Wer kann dir widersteh'n? Nun da! Doch unter ber Bedingung, daß ich ihn morgen gegen einen andern, ich nern austauschen durfe.

Marg. Wenn Ihr morgen noch so denkt wie heute —! Wenz. Auf meine Treue kannst du deines Mannes Um-

boß bauen. Mun gib mir aber auch ben erften Rufig |

Marg. Gi behute! wenn mein Alter bas gewahr murbe — Weng. Der fteht und hammert.

Marg. Und Guer Enappe?

Beng. Der regiert ben Blafebalg.

Marg. Ei, dem trau' ich nicht. Mein alter Sans pflegt zu lauern. (Berfchamt.) Einen Ruß, Gerr Ritter — gab' ich Euch wohl gern — doch zuvor thut mir den Gefallen, und seht selber nach, ob in der Schmiede auch Alles ruhig ift?

Beng. Bogu bie unnuge Furcht? (Er will fie umarmen.)

Marg. (ibn abhaltenb). Nehmt mir's nicht übel, herr Ritter, ich muß schreien und kragen.

Wenz. (bei Seite). Kindische Kreatur, doch um fo reigens der. (Laut.) Wohlan, ich gebe. Wenn du aber indeffen mir entläufst --

Marg. Nicht von ber Stelle.

Weng. (geht in bie Schmiebe).

## Achtzehnte Scene.

Margaretha. Clara (bie vollfommen eben fo getleibet ift als jene).

Marg. Geschwind, Clara! Du hast Mues gehört? Glara. Alles.

Marg. Da nimm ben Ring, und spiele nun nwine Ralle weiter. Der Gott ber Liebe ftebe bir bai! Gie fatheft in bie Rapelle.)

Glana. Mir pocht bas Herz, als war' es ein Berbrechen, einen Gunder zu entlarven. — Er kommt. 1(Sie folägt beibe hanbe vor bas Geficht.)

## Mennzehnte Scene.

Wenzel. Clara. (Dann) Margarethe.

Beng. Da bin ich wieder. Mein Knappe schwitt am Feuer, und ber Alte schürt bie Glut. Bir find unbelauscht. Dun, schönes Gretchen? Warum die Banbe vor bem Geficht? Schämst bu bich?

Clara (leife). Ich ja!

Weng. Die hubschen Sande werden ben Mund nicht schüten. Weg damit! (Er nimmt ihr bie Sande vom Geficht und prallt gurud.)

Clara (ladenb). Gott gruß' Euch, Berr Ritter.

Benz. Clara!

Clara. Erfennt ihr mich endlich ?

Beng. Könnt Ihr zaubern ?

Clara. Ein wenig.

Beng. Steht Ihr mit bem Satan im Bunde?

Clara. Lagt mich nur nicht als eine Bere verbrennen.

Beng. Im Ernft, eble Frau, fteht es wirklich in Eurer Macht, durch ein fremdes Untlig ju taufchen?

Clara. Go wie es in Eurer Macht fteht, ein anderes Berg ju lugen.

Wenz. (erzwingt Saffung). Sahaha! meint Ihr, ich hatt' Euch nicht erkannt?

Clara. So ichien es fast.

Wenz. Ich hab' Euch necken wollen, bas ift Alles. Im Orient find folche Zauberkunfte ganz gemein; barum errieth ich auf ben ersten Blick —

Clara. Wirklich?

Beng. Und beschloß, Guch ju ftrafen.

Clara. Ei, wie fein!

Marg. (foleicht aus ber Rapelle und ftellt fich bem Ritter Bengel in ben Ruden).

Clara. Doch meine gange Macht kennt Ihr noch nicht. Ich kann mich auch verdoppeln.

Wenz. Defto beffer! fo werd' ich zwei schone Beiber haben, und wenn die Gine schmollt, so wend' ich mich zu ber Andern. (Er wendet fich, erblidt Margarethen, und fteht verfteinert.)

Marg. (fich verneigenb). Eure Magd, herr Ritter.

Beng. (in ber brolligften Berlegenheit, verfucht umfonft balb mit biefer, balb mit jener gu fprechen).

Clara. Gebt Euch keine Mube. Es ware boshaft, fich noch langer an Eurer Verlegenheit zu weiben. Ich ftelle Euch meine Jugendfreundin, Margarethe von Immenthal, vor.

Beng. (lant auffcreiend). Margarethe von Immenthal!

Marg. Mich bunkt, wir haben uns ichon gesehen.

Clara. Eine muntere junge Bitme.

Marg. Nicht gang fo einfaltig als fie fchien.

Beng. Die Retterin meines Lebens!

Clara. Bas fagt 3hr nun?

Beng. Beiberlift geht über Bauberei.

Marg. Schreibt Euch bas mit goldenen Buchftaben über die Pforte Eurer Burg.

Beng. Ich ftehe mohl ein wenig albern zwischen euch?

Marg. Und fündhaft obendrein.

Clara. Meinen Ring habt Ihr mir gurud gegeben, empfangt nunmehr ben Eurigen.

Wenz. Ihr habt Necht, eble Clara, ich verdiene es nicht, Guer Gemahl zu heißen. Entschuldigen kann mich nur bie unwillkurliche Erinnerung an die Wohlthat dieser reizenden Frau.

Marg. Ein fclauer Bormanb.

Clara. Den ich für gegründet erkenne, und Euch form= lich losfpreche.

Wenz. (ju Magarethen). Sabt Ihr es vernammen? Ihr feid Erfag mir schuldig.

Marg. Mit nichten.

Wenz. Soll ich nur bas Leben Euch verdanken? nicht auch bes Lebens Glück?

Marg. Bie lange?

Wenz. Bis in ben Tob. Ihr habt mir einen Ring entlockt, und feierlich versprochen, ihn gegen einen andern auszutauschen.

Marg. Gi, wie liftig.

Beng. (gu ihren Fäßen). Schone Margarethe! verfchmäht ihn nicht! (Er reicht ihr ben Ring.)

Marg. Ich sollte einem Manne trauen, beffen Wankelmuth —

Wenz. Bin ich benn fo ftrafbar? Möge Clara felber richten. Ihr erfter, fühler Empfang, was ich fah und hörbe, drang mir wider Willen die Ueberzeugung auf, es fei hier etwas vorgegangen, und ihr Wort fesselte sie noch an mich.

Clara. 3ch will es nicht leugnen, baß 3hr recht bemerktet.

Beng. Run, gnabige Frau?

Marg. Bas meinft bu, Clara?

Stara. Vollende mein Glack, werbe meine Nachbarin.

Marg. Fühlt Ihr Kraft in Such, herr Ritter, ein Probejahr zu bestehen?

Beng. Meine Bitten werden es verfürgen.

Marg. Gutet Euch! In taufend Gestalten foll bie Ber- fuchung Euch erscheinen.

Beng. Ich trope jeber.

Clara (ruft). Ballfried! Ballfried! — Berr Ritter, wollt Ihr der Freund meines künftigen Gatten merden? Beng. Gein Freund und Bruder.

# Bwanzigfte Scene, Wallfried. Die Borigen.

Wallf. (haftig herbeieilenb). Ihr habt gerufen? Claua (reicht ihm bie Gand). Ich bin frei. Wallf. (fturgt gu ihren gußen). Ich Euer Sklave auf emig!

## Cinnudzwanzigfte Scene. Corbula. Die Borigen.

Cord. Der Gaal ift fostlich geschmudet, die Safel erwartet die Galle.

Clana. Kommt, Gerr Mitter, auf meine Burg. Den Bromutig am bort einzuführen, scheute sich ein schuldbewußtes Heug, ben Freund empfang' ich mit Entzücken. (Alle wollen gehen.)

## Amginudzwanzigste Scene. Gelafins, Die Borigm.

Gel. (ber mit einer Bange ein glübentes Gifen bat). De bring' ich bas glübende Gifen. Wem ift gefallig?

Marg. Narr, trag'es nur wieder fort, mozu bedürfen wir deffen noch? Abwesenheit ist die mahre Fenerprobe, und ach! sie wird so felten van Liebenden bestanden! (Me ab, außer Gelasius und Cordula.)

Sel. Nun, wie bleibt es mit uns? Cord. Wenn du willft, beim Alten.

Gel. Uber ber Rellermeifter ?

Cord. Du bift ein Marr.

Gel. (prafentirt ihr bas Eisen). Lege beine Sand ein wenig barauf.

Corb. Wenn du mit gutem Beispiel mir vorgebft.

Sel. Meinft du, ich konnte bas nicht? (Er ledt bie Binger- fpigen, nabert fich bem Gifen, und judt.)

Cord. Dun, frifc d'rauf los!

Sel. Beißt bu mas? mir wollen es erft ein wenig kalt werden laffen.

Cord. Das dent' ich auch.

Sel. Wir gehen Urm in Urm, und wenn wir an den Brunnen kommen, so werfen wir das Eisen hinunter.

Corb. 3ch bin's gufrieden.

Gel. Wahre Liebe fordert feine Feuerprobe.

Cord. Da fprichft bu endlich einmal vernünftig.

Gel. Ich! bann ift gewiß mein lettes Stundlein nabe.

Cord. Benn wir euch betrügen wollen, fo troßen wir auch der Feuerprobe.

Gel. Go?

Corb. Und hatten wir die Sand bis auf den Rnochen verbrannt, euch machen wir weiß, fie mar' erfroren.

Sel. Und wir glauben es?

Cord. O ja, ihr glaubt es.

Sel. Und befinden uns mohl dabei?

Cord. Bang vortrefflich!

Sel. (an bas Barterre). Ihr fconen Frauen allgumal, fpricht fie mahr?

(Der Borhang fällt.)

## Blind geladen.

Ein &u ft fpiel in einem Aufguge.

#### Personen.

Baron Efchenholz, ein Landebelmann. Bilhelmine, feine Tochter. Sauptmann von Thal. Arips, fein Bebienter.
Rittmeifter von Blum.
Zaufer, fein Bebienter.
Michel, ein Biegelbrenner.

(Die Scene ift ein Blat im Dorfe. An einer Seite bas Lanbhaus bes Barons mit einem Balfon; unter bem Balfon eine bichte Laube.)

#### Anmerfung.

Die Hauptibee zu biefem Scherz ist mir in einem Briefe von bemfelben Freunde mitgetheilt worden, dem ich vor mehreren Jahren den Plan zu der Oper: Der Spiegelritter, verdankte. Da ein herr Bulpius diesen legten Plan nachher als sein Eigenthum vinz dicirte, und es also möglich ware, daß auch der hier bearbeitete Stoff ihm oder einem andern ursprünglich zugehörte, so will ich solches lieber hiemit angezeigt haben, obgleich es bekannt genug ift, daß nur die Berarbeitung des Stoffes Anspruch auf Originalität gibt.

## Erfte Scene.

#### Der Baron und Wilhelmine.

#### Baron.

Dun, Minchen, entschließe bich furz und gut, benn ich habe beinen Freiern kund gethan, bag bu beute zwischen ihnen mablen marbeft.

Bilh. Daran haben Papa fehr übel gethan.

Bar. Biererei! sagtest bu nicht noch gestern, fie gefielen bir beibe?

Bilh. Eben defiwegen. Gie gefallen mir beibe, und beibe fo gut ---

Bar. Daß bu fie allenfalls beibe heirathen murbeft -

Wilh. Bewahre der himmel! unser Geschlecht hat sich nie durch Nielmannerei entadelt, wie das Ihrige in der halben Welt durch Vielweiberei. Wir find schon zufrieden, wenn Ein Mann uns treu bleibt.

Bar. Mun, fo mable ben Ginen.

Wilh. Wer steht mir bafur, baß ich ben rechten mable? Ein Maden sollte sich nie mehr als Einen Liebhaber munschen; wird ber ein schlechter Shemann, so hat sie wenigstens keine Bahl gehabt, und folglich auch nichts zu bereuen.

Bar. Aber die herren find nun icon ein paar Monat bier? Zeit genug, um fie kennen ju lernen.

With. Die felige Mama pflegte zu fagen: Manner lerne man nie vor ber Sochzeit kennen.

Bar. Der Sauptmann ift brav.

Bilb. Der Rittmeifter auch.

Bar. Der Rittmeifter ift ein luftiger Patron.

Bilh. Der Sauptmann auch.

Bar. Der Sauptmann hat gefällige Manieren.

Bilh. Der Rittmeifter auch.

Bar. Der Rittmeifter ift wohlhabend.

Bilh. Der Sauptmann auch.

Bar. Sore, Minchen, bas macht mich verbrieflich. Die feufzenden Schafer liegen mir täglich in den Ohren. Ich will Rube haben, es muß entschieden werden.

Bilh. Dun, fo entscheiben Gie.

Bar. Das laff' ich wohl bleiben. Gab' es einmal einen Zwist in beiner Che, so wurde es gleich heißen: Papa, daran find Sie Schuld, ich hatte mir ben Andern genommen.

Wilh. Dafür will ich nicht schwören.

Bar. D'rum lag mich aus bem Spiele.

Bilh. Aber wie foll's benn werden?

Bar. Das ift beine Gorge. Kannft bu feine Bahl treffen, so verabschiebe fie beibe.

Bilh. Mein, Papa, ich habe Ihren alten Rabener gelefen.

Bar. So weiß ich bir nicht zu helfen.

Bilh. Ich bin doch fürwahr eine unglückliche Person. 3mei Freier — verliebt in keinen — und doch an keinem ets was auszusegen!

Bar. Wenn bu wenigstens errathen könntest, welcher von beiben bich am meisten liebt?

With. Sie bringen mich da auf eine Idee. — Ja, das mag entscheiden. Sagen Sie den Herren — boch so, als ob es Ihr Einfall ware — sie möchten sich auf irgend eine Weise unter einander vergleichen; berjenige, der den Andern versmöge, freiwillig das Feld zu raumen, soll mein Gemahl werden.

Bar. Narroen, bann werden sie sich bie Salle brechen. Wilh. Das wird bei Strafe meiner bochften Ungnade untersagt. Lift, Ueberredung, Bestechung, Alles sei erlaubt, nur das halbrechen nicht.

Bar. Und was meinft bu, baß gefchehen werde?

Wilh. Derjenige, ber mich am meisten liebt, wird schon Mittel und Wege finden, den Undern bei Seite zu schaffen. — Ich sehe sie kommen. Die Schranken werden geöffnet. Der Serold stößt in die Trompete. Der Sieger führt die Braut heim. (Ab.)

Bar. (fonttelt ben Ropf). 3ch ftebe nicht für Unglück.

## Bweite Scene.

hauptmann Thal. Rittmeifter Blum. Rrips. Zaufer. Der Baron.

Thal. Da find wir auf den Flügeln ber Liebe.

Blum. Muf ben Ochwingen ber Soffnung.

Bar. Steigen Sie ein wenig herab, wenn ich bitten darf; ich bin zu Fuße, wie Sie seben.

Thal. Sat Ihre ichone Tochter entschieden ?

Blum. Geschwind! welcher von uns beiden muß fich vor ben Ropf schießen ?

Bar. Meine Berren, fie hat entschieden - bag fie nicht entscheiden fann.

Thal. Das heißt mit andern Worten: wir haben jeber unfern Korb.

Bar. Nein, das heißt es nicht. Gie findet fie beide gleich liebenswürdig -

Thal und Blum (fich verbeugenb). Uh!

Bar. Sie bittet, ihr die Wahl zu erleichtern — xxv.

Beibe. Woburch?

Bar. Indem Giner von Ihnen freiwillig jurucktritt.

Blum. Wie mare bas möglich?

Bar. Das ist Ihre Gorge.

Thal Mur ber Tod Gines von und Beiden -

Bar. Der Tod ist ausbrücklich ausgenommen, Sie haben einander hier kennen lernen und find Freunde geworden; Sie haben sich beide in mein Minchen verliebt, und sind Freunde geblieben, das will viel sagen; ein so selt'nes Band will meine Tochter durchaus nicht zerreißen, sondern blos demjenigen ihre Hand reichen, dem es gelungen ist, den Andern vor der Hand zu entfernen. Wie er das anstellen werde, das gilt ihr gleich; nur Gewalt muß aus dem Spiele bleiben, sonst nimmt sie keinen.

Blum. Eine mahre Turanbot.

Thal. Diese Aufgabe ift schwerer zu lösen, als die Rathsel der Prinzessin Kieselherz.

Blum. Nimmermehr entfage ich freiwillig meinen fonften Soffnungen.

Thal. Ich auch nicht.

Bar. Es ist auch nur von Entfernung die Rebe.

Thal. Gehr wohl, aber ich gehe nicht.

Blum. Ich auch nicht.

Bar. Go bleibt's beim Alten.

Thal. Bas nennen Gie Entfernung?

Blum. Der Begriff ift fehr relativ.

Bar. Das mögen Gie unter einander bestimmen.

Thal. Für einen Berliebten ift bas nachfte Dorf icon eine weite Entfernung.

Blum. Wenn ich auch nur Ihre Grenze überschreite, so erkenne ich mich für überwunden.

Bar. Nun, da hatten wir ja gleich einen Masstad. Die Verabredung mare etwa folgende: wer den Undern dabin bringen kann, daß er meine Grenze überschreitet — Sie kennen ja den Grenzstein draußen vor dem Darfe — der hat bas Spiel gewonnen.

Thal. Ich bin es zufrieben.

Blum. Topp!

Thal. Aber machen Sie fich nur gefaßt, herr Baron, mich in zehn Jahren: nicht los zu werben.

Blum. Ich pranumerire auf die Ewigkeit.

Bar. Das weiß ich beffer. Mit der ersten Rungel auf meiner Tochter Bangen, flattern Sie beibe bavan. (Geht in's haus.)

### Dritte Scene.

Die Vorigen ohne den Baron.

Thal. Herr Bruder, das ift eine drollige Situation.

Minne Bir bleiben Freunde wie bisber.

Thal. Das verfteht fich.

Blum. Vielleicht marft bu gar so gefällig, aus purer Freundschaft für mich beinen Bunfchen zu entsagen ?

That. Mein, Berr Bruder, daraus wird nichts.

Blum. Du erklartest noch gestern, bu murbest für mich in's Waffer fpringen?

That. In Waffer und Feuer, aber nicht über die Grenze. Du hingegen haft ein weit ebleres Gemuth als ich; wie war' es, wenn du um meinetwillen —

Blum. Mein, Berr Bruder, baraus wird nichts.

Thal. Bie oft haft du zu mir gefagt, du wurdeft beinen letten Biffen mit mir thoilen.

Blum. Meinen letten Biffen, o ja , aber nicht meine Frau. Thal. Dun to muffen wir feben . mer am hartnörfiaften

Thal. Run, fo muffen wir feben, wer am hartnäckigsten bas Relb behaupten wird.

Blum. Ich weiche nicht eher, bis meine Fahne von ber Festung weht.

Thal. Sieg ober Spott ift die Losung. (Ab.)

## Vierte Scene.

#### Die Vorigen ohne Thal.

Blum (ju Rrips, ber feinem Gerrn folgen will). Se! Krips! verweile noch einen Zugenblick.

Rrips. Bas befehlen der herr Rittmeister?

Blum. Ich will bich bestechen.

Rrips. Gott fei Dant! bas ift mir lange nicht widerfahren.

Blum. Du follft mir helfen, beinen herrn über bie Grenze persuabiren.

Rrips. Gin Komplott gegen meinen Berrn ?

Blum. Ein Komplott, pfui! Man nennt es eine Maianz ober eine Coalition.

Rrips. Das laff ich gelten. Ein vornehmer Name be-

Blum. Du bift boch vertraut mit allen Umftanden beines herrn ?

Rrips. 3ch ftehe zwar erft feit brei Monaten in seinen Diensten, und er ift so gnabig, selten ein Wort mit mir zu sprechen, aber man erfahrt benn boch so manches.

Blum. Bum Exempel, die Familienverhaltniffe?

Rrips. D ja. (Bet Seite.) Für Gelb weiß ich Mues.

Blum. Ich follte freilich beffer unterrichtet fein als du, aber unfere Bekanntichaft ift noch blutjung, und wir haben

vor lauter Bergensgeheimniffen an die Familiengeheimniffe noch gar nicht benten konnen.

Rrips. Man ift fich felber ber nachfte.

Blum (gibt ihm Gelb). Nimm das zum Handgeld.

Rrips. Pot taufend! nun bin ich Ihr Retrut mit Leib und Seele.

Blum. Romm mit auf mein Zimmer, ich will beine Befchicklichkeit auf bie Probe ftellen.

Rrips. Ohne Ruhm zu melben, Sie werben finden, daß ich große Talente befige.

Blum. Fur bie Opigbuberei?

Rrips. Nicht bod, für bie Politif.

Blum. Das kommt auf Eins heraus. — Dich, Zauser, ernenn' ich zu meinem Spion. Bleibe hier, und gib wohl Acht auf alles. (Ab mit Krips.)

## fünfte. Scene.

#### Baufer (allein).

Großen Dank! Spione werden gehangen. Das hatte weiter nichts zu bedeuten, ist auch keine Schande, denn das ganze Menschengeschlecht besteht doch nur aus zwei Klassen von Spisbuben, nämlich aus solchen, die gehangen werden, und aus solchen, die nicht gehangen werden; hat man aber das Unglück, zu der ersten Klasse zu gehören, so will man doch wenigstens bafür bezahlt sein. Mein Kamerad hat einen vollen Beutel davon getragen; ich bin mit dem Ehrentitel Spion abgespeist worden. So machen es die großen herren alle. Fremde bekommen immer mehr als die eigenen treuen Diener.

## Sechfte Scene.

#### Sauptmann Thal. Baufer.

Thal. So allein, mein lieber Baufer?

Bauf. Ich, gnabiger herr! man ift nie allein, wenn man bie Tugend jum Begleiter hat.

Thal. Bift bu wirklich fo tugendhaft?

Banf. Bang entfeglich.

Thal. Doch nur wie in der Belt gebrauchlich?

Bauf. Bie ift es benn gebrauchlich?

Thal. Man bleibt fo lange tugendhaft, als mit ber Spigbuberei nichts zu verbienen ift.

Banf. Gi, ich bitte recht fehr, herr Sauptmann; ich habe mit Respekt zu melben ein Gewiffen und eine Moralität — hu! die find so gart wie die Faben einer Spinne.

Thal. Folglich reißen fie leicht?

Bauf. Beileibe nicht! ich will damit sagen: gleichwie ein folder Faden bei der leisesten Berührung die Spinne selbst von dem Dasein irgend eines Feindes avertirt, gleichergestalt avertirt mich mein zartes Gewiffen, wenn die Gunde auch nur mit einem Finger daran tippt.

Thal. Go? bas thut mir leib. Ich hatt' ein Planchen im Sinne -

Bauf. Darf man unterthanigft fragen?

Thal. Bogu? bei beiner horrenden Gewiffenhaftigkeit bin ich genothigt, es aufzugeben.

Bauf. Soren Sie, lieber Berr Sauptmann, wenn Sie mich etwa bestechen wollen, machen Sie feine Umftanbe, sagen Sie es gerade heraus.

Thal. 36 fürchte mich vor beiner Tugend. ogle

Bauf. Mue hubsche Dadden find tugenbhaft, bis ber Rechte tommt.

Thal (gibt ibm Gelb). Ift bas ber Rechte?

Banf. Ja, hol' mich ber Teufel! bas ift er.

Thal. Birft du unter meiner Fahne dienen?

Banf. Marfdiren gegen Freund und Feind.

Thal. Saft bu an beinem herrn nicht irgend eine Schmache bemerkt?

Bauf. Schwächen fo viel als Sommerfproffen. Es gibt ja feinen großen Mann fur feinen Kammerbiener.

Thal. Bovor fürchtet er fich am meiften?

Bauf. Bor anfteckenden Krankheiten, die fcheut er arger als eine Batterie.

## Siebente Scene. Krips. Die Vorigen.

Rrips. Eben jest ift die Post durchgegangen. Saben Sie nicht blasen horen? Da ist ein Brief, Berr Sauptmann.

Thal (erbricht ibn und lieft). Sm! bas klingt sonderbar. Von wem hast bu biesen Brief empfangen?

Rrips. Bon ber reitenden Poft.

Thal. Da schreibt mir ein Notarius aus meiner Baterftadt, meine Mutter liege auf bem Lobbette, und wunsche sehnlichft, mich noch einmal zu sprechen.

Rrips. Ich, die gute Dame!

Thal. Wenn ich diesen Wunsch erfüllen wolle, so durfe ich keinen Augenblick versaumen.

Rrips. Da muß ich wohl schnell die Pferde satteln? Thal. Du weißt, daß die Liebe mich hier gefeffelt halt. Rrips. Aber bie kindliche Pflicht, herr Sauptmann, bas vierte Gebot -

Thal. Da haft bu freilich Recht.

Rrips. Mich bunkt, ich sehe bie brave Dame, wie sie auf ihrem Krankenlager sich herum malzt und seufzt: mein Sohn! ach! wo ist er! mein theurer Sohn! bag ich ihn noch einmal segne!

Thal. Das ift allerdings febr rubrend, ich habe nur einen einzigen kleinen Zweifel.

Rrips. Der mare ?

Thal. Meine Mutter ift fcon vor gehn Sahren geftorben.

Rrips. Go?

Thal. Und hat bir in ihrem Testamente hundert Stockprügel vermacht.

Rrips. Gi bas muß eine generofe Dame gewesen sein.

Thal. Das legat foll bir auch richtig ausgezahlt werben. Rrips. Des bat bamit feine Gile.

Thal. Spigbube! Du haft dich von meinem Nebenbuhler bestechen laffen?

Rrips. Ei wo benten Gie hin, gnabiger Herr? ich tonnte ja nicht wiffen, was in bem Briefe fteht. Wenn ich ein Postbeamter ware, so hatte ich verstanden ihn aufzumachen.

Thal. Sagteft du nicht, bie reitende Poft habe den Brief mitgebracht?

Rrips. Go hat ber Berr Rittmeifter mich versichert, und vornehmen Berren glaub' ich aufs Wort.

Thal. Daran thuft bu fehr übel. Benn vornehme Berren Krieg mit einander führen, fo lugen fie trot ben Zeitungefdreibern.

Rripe. Lieber Gott! wir andern find ja jum glauben auf ber Belt.

Thal. Diesmal schlüpfst bu so burch. Ertapp' ich bich wieber, so schlag ich bir Arm und Beine entzwei. — Komm, Zauser, ich habe mit bir zu reben. (Ab mit Zaufer.)

## Achte Scene.

#### Rripe (allein).

So? — ben Zauser nimmt er mit? — D ich verstehe, ber hat auch seine Ware an ben Mann gebracht. — Bravo, Kamerab! uns armen Leuten wird heutzutage bas hemd vom Leibe genommen, so mufsen wir ja wohl unsere Ehrlichkeit verkaufen. Die ist, Gott sei Dank, eine gesuchte Ware. Die großen herren psiegen sie zwar ihren eigenen Dienern anzupreisen, sind aber herzlich froh, wenn sie sie bei Fremden nicht sinden.

## Mennte Scene.

#### Blum. Krips.

Blum. Mun wie fteht's?

Rrips. Gott fei Dank! ich befinde mich noch in heiler Saut.

Blum. Marr! ift die Lift gelungen?

Rrips. Sie ware gang ficher gelungen, aber ein einziger Eleiner Umftand hat alles verdorben.

Blum. Sat er meine Sanbidrift erkannt?

Rripe. Das eben nicht.

Blum. Vermuthlich warft bu ein Dummkopf, und haft bich verrathen ?

Rrips. Keinesweges, aber die gnadige Frau Mama hat uns ben verdammten Streich gespielt, schon vor zehn Jahren zu fterben.

Blum. Berfincht! bas war bumm.

Rrips. So geht es mit ben meiften Menschen, die man in ihrem gangen Leben nicht braucht; hat man sie endlich einmal nöthig, so sind sie gestorben.

Blum. Immerhin. Ein vorsichtiger Jager hat mehr als Einen Schug in ber Sasche.

Rrips. Ich febe meinen herrn, und mache eine retrograde Bewegung.

Blum. Der Ziegelbrenner wird doch Wort halten?

Rrips. Er zog icon hinaus mit der brennenden Lunte. (Ab.)

Blum (ruft ihm nach). Entferne bich nur nicht zu weit.

## Behnte Scene.

Thal. Blum. Baufer (verkleibet mit einem Pflafter auf bem Auge).

Thal. Herr Bruder, wir muffen beide fort über Sals und Kopf.

Blum. Wie fo?

Thal. Erinnerst bu bich ber Fuhrwagen mit Baumwolle beladen, die vor ein paar Tagen durch's Dorf gingen?

Blum. O ja.

Thal. Die Baumwolle fam aus Omprna.

Blum. Meinetwegen.

Thal. Die Leute übernachten in der Schenke, ber Birth ift ein Spisbube, stiehlt einen Pack, man wird es nicht ge-wahr, der Transport geht am andern Morgen weiter. Flugs öffnet der Dieb die gestohlne Bare, wird ohnmächtig, be-

kommt auf ber Stelle ein Fieber; man schieft nach biesem ehrlichen Manne — es ift ber Chienrgus aus bem nächsten Städtchen — er kommt, er fieht Beulen, er erschrieft, und kurz, es ift die Pest.

Blum. Die Peft?

Thal. Ja, bie Peft, nicht mahr, mein Berr?

Bauf. (niet).

Blum. Das mar' ber Teufel!

Thal. Der Birth und seine Frau sind schon gestorben, bie Kinder liegen in den letten Zugen. Alle Bauern, die in der Schenke ihren Schnaps getrunken haben, fuhlen schon die Pest in allen Gliedern. Nicht mahr, mein herr?

Bauf. (nidt).

Blum. Das ift eine schreckliche Begebenheit.

Thal. Im Schloffe wird eingepackt, ber Baron mit seiner gangen Familie eilt nach ber Stadt —

Blum. Daran thut er fehr wohl.

Thal. Der Berr Chirurgus meint, man burfe keinen Augenblick in dieser verpesteten Luft verweilen, nicht wahr, mein Berr?

Bauf. (nidt).

Thal. Es muffe ein Corbon gezogen werben.

Blum. Gi freilich.

Thal. Meine Ralesche ift angespannt, mein Reitpferd ift gesattelt. Gegen ben Feind hab' ich Courage, aber nicht gegen bie Peft.

Blum. Der Benker mag mit ber Peft anbinden.

Thal. Wirf bich in meinen Bagen, herr Bruder, ich trabe neben her, unfere Leute kommen nach. hier ift kein Augenblick zu verfaumen, nicht wahr, mein herr?

Banf. (nidt).

Thal. Die Freundschaft' hat mich ohnehin schon verleitet, mein Leben auf's Spiel zu setzen, benn es war mir unmöglich, ohne dich bas Dorf zu verlassen.

Blum. 36 bin fehr gerührt von beiner bruberlichen Liebe.

Thal. Mun fo fomm, ehe es ju fpat wirb.

Blum. Ich will es benn boch noch ein wenig abwarten.

Thal. Bift bu rafend? Die Peft abwarten?

Blum. Herr Bruder, daß wir beide eine ansteckende Krankheit am Halse haben, das ist leider gewiß, aber die Baumwolle aus Smprna ist nicht Schuld daran; ein paar schöne Augen haben das Fieber in uns entzündet. Laß deine Kalesche nur wieder abspannen, denn hol' mich der Teufel! und wenn die Pest mir über die Schultern guckte, ich ginge nicht von der Stelle. (Ab.)

## Eilfte Scene.

## Thal. Zaufer.

Thal. Das war nichts.

Bauf. Und wie hab' ich meine Rolle gespielt!

Thal. Freilich, eine fcmere Rolle.

Banf. Allerdings. Das Maul halten und ju Allem nicken, bas ift heutzutage der Triumph der Kunft!

Thal. Ich möchte boch fast wetten, bag er bich er-

Bauf. Schwerlich, fonft hatte er mich auch geprügelt.

Thal. Geb', und kleibe bich wieder um, wir muffen fonell eine andere Mine fpringen laffen.

Banf. Wenn ich nur nicht am Ende selbst mit in die Luft springe. (A6.)

Thal. Man ift boch nie fruchtbarer an Erfindungen, als wenn es darauf ankommt, ben Rachften zu prellen.

## Bwölfte Scene. Michel. Thal.

Mich. (fein Gelb betrachtent). Schöne Dukaten. — Ein kuriofer herr. Fur bas Gelb hatte er bas iconfte Feuer-werk kaufen konnen.

Thal (von ungefibr fic nach bem hintergrunde wendenb). Bas feb' ich! eine Feuersbrunft!

Mich. Sat nichts zu bedeuten, ift nur eine alte Biegel-

Thal. Bie konnt Ihr das wiffen, mein Freund? Der Brand scheint ziemlich fern.

Mich. Ein halbes Stundchen von hier.

Thal. Kommt Ihr vielleicht eben von dort?

Mich. 3ch habe fie felber angeftectt.

Thal. Barum bas!

Mich. Weil sie mein war, benn ich bin ein Ziegelbrenner, und weil sie mir gut bezahlt wurde. Da feb'n Guer Gnaden, eine ganze Sand voll Golb — bafur kann ich brei solche Scheunen wieder bauen.

Thal. Ber hat Euch geheißen, fie anzugunden?

Mich. 3ch barf's nicht fagen.

Thal. Mir icon.

Mich. Reiner Chriftenfeele.

Thal (gieht ben Degen). Rerl, bu bekennft auf ber Stelle, ober ich jage bich felber in's Feuer.

Drich. Ja, wenn Gie mir fo liebreich gureben — ber herr Rittmeifter, Ihr Kamerad —

Thal. In welcher Ubficht?

Mich. Das weiß ich nicht. Er mag mahl ein Liebhaber von Feuersbrunften sein.

Thal. Salt, es geht mir ein Licht auf. Die Scheune liegt aufer ben Grenzen biefes Dorfes?

Mich. Freilich. Bur ben nachften Gutsbefiger habe ich bort Riegel ftreichen muffen.

Thal. 3d weiß genug. Jest geb'.

Mich. Wenn Euer Gnaben etwa auch Belieben tragen, eine Ziegelscheune brennen zu sehen? ich habe beren noch an verschiedenen Orten.

Thal. Ich sehe ben Rittmeister kommen. Pack' bich fart. Mich. Fur hundert Dukaten stede ich fie alle in Brand. (26.)

Thal. Ich werde mich ftellen, als war' ich nichts gewahr geworben. (Er nimme eine nachbentenbe Stellung an.)

## Dreizehnte Scene. Blam. Thal.

Blum (hinter fich rufend). Gefchwind! mein Pferd gesattelt — mache Larm im Dorfe — laß die Sturmglocke lauten.

Thal. Bas gibt's, herr Bruber?

Blum. Mein Gott, fiehst du denn nicht? die gewaltige Feuersbrunst.

Thal. Ja, wahrhaftig.

Blum. Ein ganges Dorf icheint in Flammen gu fteben.

Thal. Um's Simmelswillen, man muß helfen, man muß retten.

Blum. Darum laffe ich eben mein Pfert satteln. Ge-schwind! thue ein Gleiches.

Thal. Das verfteht fich. Man lieft jest fo oft in ben Zeitungen von großmuthigem Militar, welches bei Feuersbrunften Bunber gethan hat —

Blum. Eben befrwegen, wir wollen uns auch hervorthun.

That. Und wenn auch nicht wegen ber Zeitungen, die Menschlichkeit befiehlt.

Blum. Ja mohl, die Menschlichkeit. Mach' nur fort.

Thal. Es ift fo fuß, Bedrangten beigufteben.

Blum. Es ift ein himmliches Vergnügen.

Thal. Ein Rind aus ben Flammen zu retten -

Blum. Es ber verzweifelnden Mutter zu bringen -

Thal. Das Stammeln ihres Dankes zu vernehmen -

Blum. Aber wenn bu nicht balb gehft, fo konnen unterbeffen ein Dugend Kinder verbrennen.

Thal. Reite nur voraus, ich komme ben Augenblid nach. Blum. Ich kann mich unmöglich entschließen, ben Ruhm allein zu ernten.

Thal. Der Ruhm meines Freundes erweckt keinen Reib in mir.

Blum. Aber ich begreife nicht, baß ein so mitleibiges Berg, wie bas beinige, bir noch ju gogern erlaubt?

Thal. Ich muß bir nur sagen, Berr Bruder, mein Berg fteht selber in lichten Flammen, bas ift eine Feuersbrunft, bie mich naher angeht. Es thut mir leid um beine Dukaten, aber wenn auch alle Ziegelscheunen in der ganzen Nachbarsschaft brennten, so ginge ich nicht von der Stelle. Hahaha! (Ab.)

Blum. Verdammt! ich bin verrathen. — Doch man muß den Muth nicht finken laffen. Nielleicht glaubt er fich nun ficher und allen meinen Fallstricken entgangen.

## Vierzehnte Scene.

Bilhelmine (erfcheint auf bem Balfon). Blum.

Wilh. Guten Abend, Herr Rittmeister. Go allein? Blum. Ach, mein Fraulein! ich bin nie allein. Ihr Bilb

umschwebt mich, wo ich gehe und ftehe.

Wilh. Dann muß es Ihnen am Ende fehr laftig werden.

Blum. Freilich murd' ich es lieber gegen das Original vertauschen.

Wilh. Das Original hat keinen Willen, sondern ist ber Preis des Siegers.

Blum. Uch, wer boch ichon Victoria rufen konnte! aber wir find beibe so verzweifelt auf unserer Sut, daß die Neckerei noch lange mabren kann.

Bilb. 3ch bin entschloffen, es gebulbig abzumarten.

Blum. Ja Gie, Gie haben ein Berg von Stein und eine Bruft von Marmor.

Wilh. Ich mach' es wie die herrenhuter: was das Los mir zuwirft, empfang' ich mit Ergebung.

## fünfzehnte Scene. Baufer. Die Borigen.

Banf. (athemlos, ohne bas Fraulein gewahr zu werben). Uch, gnäbiger Herr! ich bin bes Tobes! —

Blum. Dabei ift wenig verloren.

Banf. Gie werden aber fogleich auch bes Todes fein.

Blum. Ift etwa bie Pest wieder ausgebrochen?

Banf. Rein, er bat fie entführt.

Blum. Ber? men?

Banf. Der Berr Sauptmann bas gnabige graulein.

Blum. Go?

Bauf. Springen Sie fchnell auf Ihren Klepper, fegen Sie ihm nach, vielleicht holen Sie ihn noch ein.

Blum. Saft du felber gefeh'n?

Bauf. Mit meinen eig'nen Augen. Geitbem Gie mir befohlen haben, zu spioniren, seh' ich Alles. Das Fraulein ging spaziren auf bem Sügel an ber Landstraße, hinter bem Sügel lauerte ber Sauptmann mit einer Postchaise — plog-lich sprang er hervor, hob das Fraulein in den Wagen und fort ging es in gestrecktem Galopp.

Blum. Und bas fabst bu fo gebulbig mit an? -

Bauf. Bas foult' ich machen? ich schrie: Gerr Sauptmann! Ew. Gnaben! bas ift nicht Manier! ich wollte ben Pferben in die Zügel fallen, aber ba hielt er mir eine Piftole so bicht auf ben Leib, daß mir ber Respekt in alle Glieber trat. Um's himmelswillen, gnabiger herr, machen Sie, baß Sie fortkommen, es ift keine Minute zu verlieren.

Blum. Gorie benn bas Rraulein nicht?

Bauf. Reinen Mucks gab sie von sich. Unter uns, ich glaube, es war so verabredet.

Blum. Ift bas mahr, mein Fraulein?

Wilh. Ei, ei, Zauser! hab' ich benn nicht geschrien?

Bauf. (farrt fie mit offenem Maule an). Ift boch wohl möglich — ja, ja, ich entsinne mich, — bas gnädige Fräulein schrie so mörderlich, daß der Herr Hauptmann sie geschwind wieder nach Sause führte.

Wilh. Es hat mich aber boch so angegriffen', bag ich nothwendig ein wenig ausruhen muß, hahaha! (Ab.)

## Sechzehnte Scene. Blum. Raufer.

Blum. Run, Zaufer? haft bu mein Pferd noch nicht fatteln laffen?

Banf. Gott fei Dank, daß es fo gludlich abgelaufen. Blum. Du verdammter Gpigbube! verdienteft du nicht weniaftens bundert Stockprügel?

Bauf. Ich verlange gar nichts für meine Mühe.

Blum. Dich tann unmöglich bein Schulbner bleiben.

Banf. Nehmen Sie mir's nicht übel, gnäbiger Gerr, bas kommt babei heraus, wenn man frem de Spigbuben besticht, und seine eig'nen darben läst. Der Krips verkauft seine Geele für einen Gulben. Mit bitterer Wehmuth hab' ich sehen muffen, daß Sie kein Vertrauen auf meine Talente setzen; ba ist mein Ehrgeiz erwacht, benn die Ehre ist meine schwache Seite; da bin ich flugs hingegangen, und habe mich auch bestechen laffen.

Blum (bei Seite). Der Schurke hat Recht. Wenn große Serren fremde Unterthanen verführen, so lockern sie zugleich die Treue ihrer eig'nen. (Laut.) Für diesmal möge es dir verziehen sein. Geh', erzähle dem Hauptmann, wie es dir ergangen, und sage ihm, ich hätte nothwendig mit ihm zu sprechen.

Banf. (bet Seite). Bermuthlich hat er wieder ein Studden ausgesonnen. (Ab.)

Blum (zieht einen offenen Brief hervor). Nun hole ich meinen letten Pfeil aus bem Röcher. Wenn auch ber nicht trifft, so geh' ich schlafen, bamit ber erschöpfte Geist neue Rrafte sammle. — Be! Krips! wo steckt bu?

### Siebzehnte Scene. Krips. Blum.

Rrips. Sinter bem Baume hab' ich gestedt in meiner eig'nen Saut, bie mir verzweifelt ju juden anfangt.

Blum. Du follft noch ein Meisterstück machen, meine Person reprasentiren.

Rrips. D ju viel Ehre!

Blum. Das weiß ich wohl, d'rum lag von der Ehre dich begeistern.

Arips. Ja, wenn man die Chre trinken konnte, wie eine Flasche Wein.

Binm. Bir find fo ziemlich von gleicher Statur. Geh' auf mein Zimmer, hulle bich in meinen Mantel, fete meinen But mit ber hohen Feber auf, brud' ihn tief in die Augen, schlage ben Mantel über bas Gesicht und finde bich bann bier ein.

Rrips. Ift bas meine gange Inftruftion?

Blum. Mein Wagen steht bereit. Der Hauptmann wird kommen, bu steigst mit ihm hinein —

Rripe. Binein?

Blum. Ja ja, hinein.

Rripe. Ich, gnabiger Berr! ich bin fo gewohnt binter ben Bagen ju fteigen , bag ich fürchte -

Blum. Narr! in unfern Zeiten haben viele Leute hinter bem Wagen gestanden, die jest b'rin sigen. Kurg, bu steigst hinein, und zwar zuerft.

Rrips. Wenn er aber mit mir rebet?

Blum. Du antworteft nicht, ober nur burch einen Geufger, und druckft bich in die Ede.

Rrips. Bas foll benn baraus merben?

Political by Google

Blum. Der Postillion ift unterrichtet, ihr fahrt über bie Grenze, dann magft bu bich ju erkennen geben.

Rrips. Da schlägt er mich tobt.

Blum. Wenn bas geschieht, so nehm' ich bich in meine Dienste.

Rrips. Gehorfamer Diener! bas ift ein halsbrechendes Stud Arbeit.

Blum. Gine Tracht Prügel ift alles, was bu dabei magft.

Rrips. Go? eine reizende Musficht.

Blum. Du haft bie Aussicht auf meinen vollen Beutel. Für jeden Schlag einen Dukaten.

Rrips. Much wenn ich in ber Ungft mich vergablen follte?

Blum. Much bann. Bift bu nun gufrieben?

Rrips. Topp! frifch gewagt, ift halb gewonnen.

Blum. Go mach' fort.

Rrips. Meine Mutter war eine Zigeunerin, sie hat miroft prophezeit, ich würde noch einmal Offizier werden; nun seh' ich doch, daß sie ihre Kunst verstand. (Ab.)

Blum. Da kommt der Sauptmann. Wer jest ein Gar-

rit ober Iffland mare!

## Achtzehnte Scene. Thal. Blum.

Thal. Berr Bruber, bu haft mich rufen laffen?

Blum. Ja, mein Freund, ich habe ein ernstliches Wort mit dir zu reben. Du siehst nun wohl, durch List werden wir einander schwerlich überwinden.

Thal. Man muß nicht verzweifeln.

Blum. Je nun, auf bem Trock'nen mare ich eben auch noch nicht; aber es hat sich ein Umstand ergeben, der dir gu Statten kommt.

Thal. Lag hören.

Blum. Ich habe bir ichon einmal ergablt, bag meine erfte Liebichaft ein gutes, ichones, aber viel zu reiches, viel zu vornehmes Madden mar.

Thal. Ich entfinne mich. Der Papa, ein General mit Orben behangen, wollte feine Tochter feinem Rittmeifter geben.

Blum. Wir mußten scheiden, und schwuren uns ewige Treue.

Thal. Eine Ewigkeit von vier Bochen.

Blum. Mit nichten. Länger als ein Jahr hab' ich gefeufzt wie ein Poet. Aber als der Alte gar nicht sterben wollte, und als ich hier Fraulein Minchen erblickte —

Thal. Freilich, das entschuldigt.

Blum. Es ift aber boch ein wunderliches Ding um die erfte Liebe. Sie schläft bisweilen, doch nur fehr leife; kaum weht ber Wind eine Blute auf fie hin, so erwacht sie.

Thal. Billft bu mich etwa überreden, die beinige fei erwacht?

Blum. Ohne Scherz, mein Freund, lies hier dies Briefchen, das ich so eben empfangen. Der alte General ift geftorben; meine Caroline, die reiche Erbin, melbet mir, sie werde von Freiern belagert und gequalt, aber sie bleibe ihrem Schwurtreu, und erwarte mich mit Sehnsucht.

Thal. Ja ja, bas steht hier.

Blum. Mun fprich, was foll ich thun?

Thal. Meinen Rath fannft bu bir leicht benten.

Blum. Ich habe Betrachtungen angestellt: an Schönheit und Reichthum find Wilhelmine und Caroline fich gleich, aber jene überläßt bem Zufall die Wahl ihres Gatten, und biese liebt mich; jene hat nur Scherz mit mir getrieben, und biefer gab ich mein ernftes Wort; jene municht vielleicht fogar meinem Nebenbuhler ben Sieg, indeffen Caroline um meinetwillen jeder andern Verbindung entsagt.

Thal. Gehr vernünftige Betrachtungen.

Blum. Und endlich die Freundschaft fur bich -

Thal. Uch! gehorfamer Diener!

Blum. Du lächelft unglaubig? Du meinft wahl gar, ich ergable bir ein Mahrchen? Wenn ich bir aber fage, baß mein Wagen schon angespannt ift, und daß ich eben im Begriffe ftebe, davon zu fahren?

That. Serr Bruder, wenn bu bas thuft, fo muniche ich bir von Sergen eine gluckliche Reife; aber uimm mir's

nicht übel, ich traue dir nicht eber, bis bu fort bift.

Plum. Ueberzeuge dich selbst. Begleite mich bis auf die Grenze. Ich bitte dich sogar darum. Denn ich muß dir gefteben, so fest ich auch entschlossen bin, so wird das herz mir doch verzweiselt schwer, da die Trennungsstunde von Wilhelminen heranruckt. Aber ich will sie nicht wiedersehen. Ich will mich in den Wagen werfen und alle Stores aufzieh'n, und nicht eher hinter mich schauen, die ich der Gefahr entronnen bin.

Thal. Copp, Berr Bruder! unter biefer Bedingung,

begleite ich bich.

Blum. Unterhaltung mußt bu freilich von mir nicht erwarten. Ich werde mich in meinen Mantel hullen und in mich hinein brummen wie ein betender Monch.

Thal. Nach beinem Belieben. Mur eine Bedingung wirft bu mir noch zugesteben.

Blum. Belde?

Thal. Wenn wir an den Grenzstein kommen, so steigen

wir aus, und bu fpazirft vor mir ber über bie Grenze, bann fegen wir uns wieber ein und fahren weiter.

Birm. Noch immer biefes Mißtrauen? Wohlan, auch bas verfpreche ich bir.

Thal. Go lag uns flugs in ben Magen fleigen.

Blum. Ich hole meinen Mantel, und bin sogleich wies bei bir. (26.)

Thal. Gotte bas wirklich Ernft fein?

Blum (tommt jurud). Noch eins, herr Bruder, bu übernimmft boch meine Entschaldigung bei Wilhelminen?

Thal. Das verfteht fich.

Blum. Und Bei ihrem Bater!

Ehal. Gei ohne Gorgen.

Wlum. Ran fo warte nur einen Augenblick. (Ab.)

Ehal. Im! hm! — biefe plögliche Bermanblung — ich meine immer, es steckt wieder eine Schelmerei bahinter. Se! Zaufer! komm hervor.

# Mennzehnte Seewe.

Thal. Baufer.

That. Suft bu unfer Gefprach mit angehört?

Bauf. Von Wort zu Wort.

That. Gotte er ed wohl ernftlich meinen ?

Banf. Ehrlich genug fab'er babei'aus.

Thal. Sat er heute einen Brief empfangen?

Bette Das ich nicht mußte.

Zhat. Saft bu feinen Roffer packen muffen ?

Bauf. Reinesweges.

Thuk. Mo gur keine Reiseanstalten?'

Bauf. Micht die minbeften.

Ehal. Das klingt fehr verbächtig. Offenbar ift es wieber ein Fallstrick, ob ich gleich nicht einsehe, wie er auf ber Grenze mich täuschen könnte? — Doch gleichviel. Man muß auf seiner Hut sein. Jest, mein lieber Zauser, will ich beinen Muth auf die Probe stellen.

Banf. Uch, gnabiger Berr! mit meinem Muthe hab' ich noch nie geprabit.

Thal. Es gibt noch einen schönen Beutel voll Dukaten zu verdienen.

Bauf. Reben Gie, benn ich fuhle, daß mein Muth erwacht.

Thal. Geh' geschwind auf mein Zimmer, wielle bich in meinen Mantel, gieh' meine Reisemuge über die Ohren, komm bann gurud, und wenn du beinen herrn hier findest, so setze bich stillschweigend mit ihm in ben Wagen. Für bas Uebrige laß bas Schicksal forgen.

Bauf. Uch, Berr Sauptmann! wenn ich nur meinen Buckel zu Saufe laffen tonnte.

Thal. Du nimmft ja auf ben Nothfall auch beine Beine mit.

Bauf. Freilich, auf meine Beine kann ich mich so ziemlich verlaffen. Aber, Gerr Sauptmann, wenn es zum Laufen kommt, so laufe ich geradesweges in Ihre Dienste.

Thal. Du haft mein Wort.

Bauf. (ab).

Thal. Auf jeden Fall ist meine Partie genommen. Raumt er mir wirklich freiwillig das Feld, nun desto besser, wo nicht, so sind meine Pistolen blind geladen. — Er kommt. — Ich muß mich verstecken. — Wenn nur mein Reprasentant ihn nicht lange warten läßt. (Er versteckt sich in die Laube.)

## Bwanzigfte Scene.

Rrips (mit Blums Mantel und But). Thal.

Rrips (febr scheu und leife). Ich wollte, es ware schon vorbei.

Thal (får fic). Das Ochleichen ift mir auch verbächtig.

Rrips. Wenn mein herr nur bas Mastenrecht refpektirt.

Thal. Warum hat er fich vermummt bis an bie Zahne? Rrips (mit leifer gitternber Stimme). Es ritten brei Reiter 2um Thore bingus —

Thal. Ich glaube, er fangt an zu fingen.

Rrips. Juchhe!

Thal. Das ift fürwahr eine feltsame Gemuthsstimmung.

Rrips. Meine Courage steht auf dem Sprunge, wenn es noch lange mahrt, so geht fie jum Teufel.

Thal. Bo bleibt ber verdammte Baufer ?

Rrips. Alle Wetter, da fommt mein Berr.

## Einundzwanzigfte Scene. Baufer. Die Vorigen.

Bauf. (mit Thale Mantel und Reifemute. Er raufpert fich).

Strips (fceint baburch erft aufmertfam auf ihn gu werben, unb bewillfommt ihn in ben Bart brummenb).

Bauf. (fiedt fchachtern bie Sand aus bem Mantel hervor, und reicht fie Rrips). Sum, hum.

Rripe. (fcuttelt ihm bie Banb). Bum, hum.

Banf. (beutet, ob es gefällig fei gu fahren). Sum, bum.

Rrips. (nict). Hum, hum.

(Beibe tomplimentiren noch ein Beilchen mit einanber, wer voraus gehen foll, endlich lauft Rrips fchnell bavon und Baufer hinter ibm ber.)

Thal. (tritt laufchend ein wenig ans ber Laube hervor). Es geht — es geht gut — fle steigen ein — fle sigen d'rin — nun Schwager fahr' zu! — richtig — der Wagen rollt — (Er geht nach dem hintergrunde und schaut ihnen nach.) Es geht rasch im vollen Trabe — jest biegen sie um die Gete — Ehe zehn Minuten vergehen, find fie auf der Grunze, und Wilhelmine ist mein! — horch! — ich höre nichts mehr — Doch ja — jest raffalt es wieder auf dem Steinpfiaster. (Er bleibt horchen fiehen.)

## Bweinndzwanzigste Scene. Blum. Thal.

Blum (ber im Borgrund erscheint ohne Abul zu sehen). Sie sind richtig fort. — Sab' ich ihn doch überlistet. Wems er's nun auch merkt, aus dem Wagen kommt er nicht. Der Postillion hat ein gutes Trinkgeld bekomman, der kehrt sich an kein Schreien, der halt nicht eher, bis er über die Grenze ist.

Thal. Jest hinauf zu bem Fraulein.

Blum. Jest zu Bilheltreinen. (Bribe fiogen auf einanber, prallen gurud, und betrachten einanber eina Belle mit tomifcher Berwunderung.)

Blum. Ei fieb ba, Berr Bruber?

Thal. Ich glaubte den herrn Bruder ichon auf dem Bege gu ber reichen Braut?

Blum. Der Berr Bruder hatten ja versurochen mit mir zu fahren?

Thal. Der Berr Bruber wollten mich übertolpelm?

Blum. Man hat gethan, mas man konnte, aber ber Berr Bruder ift ein verbammter Berr Bruder.

Thal. Ber hat denn die Ehre gehabt, die Rolle des herrn Rittmeisters zu spielen?

Blum. Dein Krips.

Thal. Der Schurke!

Blum, Und wer mar benn ber Gerr Sauptmann?

That Dein Baufer.

Blum. Der Spishube!

Thal. Also fohren die beiden Korls mis einander über die Grenze!

Blum. Sahaha! Die werden fich vor einander fürchten. Schabe, bag ich ben Spag nicht mit anfeben kann.

Phal (febr expft). Herr Wruder, bas ift mir außerm Spaß.

Blum. Du machst ja ein Geficht wie ber zornige Achilles?

That Du hast mich beleidigh.

Blum. Wodurch?

Thal. Meinen Bedienten beftechen.

Blum. Und du ben meinigen.

Abah. In einen Offizier haft du ihn verkleiden.

Minn. Und bu ben meinigen.

That. Ich habe nur aus Rothwehr mich berleiben Lift bedient; gher bu haft nicht allein ben ganzen Grand, sanbern auch besendens mich badurch beschinnes.

Blum. 2ch, du bift nicht wohl gefcheitz

Sigel. 3ch follte meinem, eignen Babienten gum Gpott werben.

Blunn, Du follteft üben bie Grenge, und meiter nichts.

Thal. Es ware eine allerliebste Scene geworben, wenn ich, meinem Ruips gegenüben, wie ein bummer Junge ba gestanden, und er sich in die Zunge gehissen hatte, um mir nicht in's Gesicht zu lachen. Sa! ich weiß nicht, wo ich

noch so viel kaltes Blut hernehme, mit Mäßigung bavon zu sprechen.

Blum. Bore, Thal, mach' mich nicht verbrießlich.

Thal. Gi wirklich, bas mare ein großes Ungluck.

Blum. Ich habe viel Geduld mit den Schwachen meisner Freunde, man kann aber alles übertreiben.

Thal. Ich bispenfire bich von ber Geduld.

Blum. Du sepest meine gute Laune auf eine harte Probe.

Thal. Du haft die meinige bereits erschöpft, und furz, ich fordere Genugthuung.

Blum. Du icherzeft.

Thal. Bum Teufel, nein!

Blum. Bir haben beibe verfprechen muffen, uns nicht ju fchlagen.

Thal. Nicht um bas Mabchen, von bem ift auch bier nicht bie Rebe.

Blum. Im Grunde boch wohl. Du brichft eine Ursach vom Zaune, weil du verzweifelft, mich überliften zu konnen.

Thal. Ei, wie der herr Rittmeister in meiner Geele lieft. Vermuthlich weißt du auch, was ich jest dente?

Blum. Du benteft mit Gewalt zu erobern, mas beine Schlauheit nicht zu erlangen vermochte.

Thal. Nein, ich bente, bag ber Berr Bruber große Luft bat, einem Zweikampfe auszuweichen.

Blum. Berr Bruber, bas hat mir noch niemand fagen burfen.

Thal. Das nimmt mich Wunder, benn ich sehe, daß man nichts dabei wagt.

Blum (gieht ben Gabel). Donner und Wetter! wenn bu

durchaus ein Thor sein willst, so muß ich mich wohl barein finden.

Thal. Endlich erwacht der militarische Beift.

Blum. Nun er einmal erwacht ift, so bitte ich nicht langer zu zögern.

Thal. Mein Degen gegen beinen Gabel ift eine ungleiche Baffe.

Blum. Suchft bu Vorwand einzulenken?

Thal. Ich schlage mich nur auf Pistolen.

Blum. Saft bu vergeffen, baß ich meine Piftolen jum Schwertfeger geschickt habe?

Thal. Es fteht bir eine von den meinigen zu Diensten. (Er zieht ein Paar Biftolen hervor.)

Blum (ftedt ben Cabel ein). Much bas, ich bin's zufrieden.

Thal. Mein Pferb steht gesattelt. Wer von uns beiben bas Glud hat, ben andern ju Boden ju frecken, ber schwingt fich barauf, und rettet fich so gut er kann.

Blum. Es ift albern, daß ich mich mit dir herumschieße, aber du haft es so gewollt.

Thal (reicht ihm bie Biftolen). Bable.

Blum (ergreift eine berfelben). Gleichviel.

Thal. Ucht Schritt?

Blum. Mach Belieben.

Thal (mißt ab). 280 willst bu stehen? hier oder bort?

Blum. Ginerlei. (Er fiellt fich.)

Thal. Mun fo fchieß.

Blum. Du haltft bich fur beleibigt, ichief bu zuerft.

Thal. Bohlan! (Er gielt lange und fchieft.)

Blum. Du haft gefehlt.

Thal. Das feh' ich.

Blum. Jest ift bie Reibe an mir.

Thal. Das weiß ich.

Blum. 3ch ichiefe meine Piftole in die Luft.

Thal. Go laben mir aufs neue.

Blum. Bift du gang verblendet?

Thal. Ich muß Blut feb'n.

Blum. Mun fo geh' jum Teufel! (Er foiept.)

Thal (foreit ha! fturgt nieber, walst fic, und bebedt bie Bruft mit feiner Sanb).

Binm (eilt ju ibm). Um Gotteswillen!

Thal. Mitten in die Bruft.

Blam. Berbammte Sige.

Thal. Flieh! flieh!

Blum. Bergib mir, Bruber!

That. Ich allein bin Schulb.

Blum. Ja, weiß Gott!

Thal. Gile — mein Pferd an jenen Baum gebunden —

Binm. Er ftirbt! — ich Ungludlicher! ich weiß nicht, wo mir ber Ropf fteht. (Er rennt fort.)

## Dreinndzwanzigste Scene. Der Baron. Wilhelmine, Thal.

Bar. Was bedeutet bas Schießen vor meiner Sausthur?

Wilh. Mir ahnet ein Ungluck.

Bar. Ich will nicht hoffen -

Wilh. Ich, mein Vater! ba liegt ber Sauptmann.

Bar. Tobt?

Thal (lachenb). Maufetodt. (Er richtet ben Kopf ein wenig auf.)

Bar. Bas ift gefchehen?

Thal. Stille, stille, sein Sie ruhig, ich befinde mich gang mohl.

Wilh. Bie Gie mich erschreckt haben!

Thal. Ich werbe Sie nachher um Verzeihung bitten. Sest fagen Sie mir vor allen Dingen, ist ber Rittmeister noch zu seben?

Bar. Der fprengte fort wie ein Rasenber.

Thal (fpringt auf). Viktoria!

Bilh. Erklaren Gie mir -

Thal. Er glaubt, er habe mich tobt geschoffen.

Bar. Ein Zweikampf?

Thal. Pro forma. Ich machte ihm eine querelle allemande. Ich mußte, daß er seine Pistelen nicht bei der hand hatte, die meinigen waren blind geladen. Er flieht. Er ift nun schon über Ihre Grenze. Ich habe den Preis gewonnen.

Bar. Berbammter Ochlautopf!

Thal. Balten Gie Bort, mein Fraulein.

Wilh. Ich muß wohl, obschon diese List mich ahnen läft, was mir im Chestande bevorsteht.

Thal. Nur die Liebe machte mich fclau.

Bar. Aber mir muffen dem armen Teufel doch nach- fchicken?

Thal. D er kommt noch fruh genug zur Sochzeit.

(Der Borhang fällt.)

## Inhalt.

| Die fleine Zigenneri | n  | ٠    |    |     |   | •   |     |     | •  | •  | •    | •  |     | Seite<br>3 |
|----------------------|----|------|----|-----|---|-----|-----|-----|----|----|------|----|-----|------------|
| Der verbannte Amo    | r, | ober | :: | Die | a | rgw | öhn | iſď | eu | Œħ | eleu | te | •   | 115        |
| Die Feuerprobe .     | •  | •    | •  | •   | • | •   | •   |     | •  |    | ٠    | •  | . • | 233        |
| Blind gelaben        |    | ٠    | •  | •   |   |     |     |     |    |    |      |    |     | 269        |



von

# August v. Koțebue.

Secheundzwanzigster Band.

Rechtmäßige Original= Auflage.

Verlag von Ignaz Klang in Wien
unb
Ednard Kummer in Leipzig.

1841.

Der

# arme Minnesinger.

Ein Schauspiel in einem Aufzuge.

### Personen.

Attila, ber Hunnen König.
Iwo, ein Graf von Thüringen.
Iba, beffen Schwester.
Urfula, Ibas gewesene Amme.
Goswin, ber Minnefinger.
Bertram, Iwos Stallmeister.
Mehrere Hunnen.
Zagbgefolge.

(Der Schauplat ift in Tharingen, unweit einer Burg. Im Borgrunbe rechter Sanb Urfulas Satte, fints ein schattiger Eichbaum. — Das Stad fpielt in ber Mitte bes fanften Sahrhunberts.)

## Erfte Scene.

#### Godwin (tritt auf mit feiner Cither).

Da bin ich wieber auf meinem Lieblingsplätchen. Wie ein heimkehrender Sausvater werd' ich empfangen von allen meinen Kindern, von Träumen, Wünschen und Hoffen und Hoffen ungen, bie ich hier im Grase spielend zurückgelaffen. — Guten Tag, Kinderchen! noch immer fein lebendig? — O ja, Vater. — Seid ihr groß geworden? — Uch mein Vater! gewachsen sind wir nicht, aber gestorben ist auch Keines von uns. — Das thut mir leid, Kinderchen, denn eurer sind fürwahr zu Viele; soll ich den ganzen Schwarm ernähren, wie bisher, so geh' ich selber dabei zu Grunde. — Hu! wie sie wimmeln und schreien: Vater, was hast du mitgebracht? — Ihr Narren, meine Cither, mude Beine und ein neues Liedchen, daran laßt euch g'nügen. (Er sett sich unter den Baum, Mimpert und fingt.)

Ueber bie Berge mit Ungestüm
Bor ber Liebe ein Jüngling lief,
Meinte, fie ware hinter ihm —
Aber fie faß im herzen tief,
Und ließ mit schelmischem Wohlbehagen
Sich über bie Berge schaufeln und tragen.

Seine Cither schlug er entzwei, Bahnend, daß der Liebe Nest In der Cither verborgen sei, Aber sie saß in der Hand ihm sest. Bill er die neuen Saiten berühren, Läßt sie schon wieder sich hören und spüren. Ift er enblich boch heimgekehrt, Rlopft an bie Thur, es ruft herein! Als er bie klare Stimme gehört, hat er gebacht: wer mag bas sein? Lauscht er behenbe burch slimmernbe Rigen, Sieht er bie Liebe am herbe schon sigen.

## Bweite Scene.

## Goswin. Urfula (aus ihrer Gatte).

11rf. Sab' ich recht vernommen? ift das nicht herrn Goswins Stimme?

Gostv. Ja, Mutter, seine Stimme; sonft ift wenig von ihm übrig geblieben.

11rf. Gi willfommen nach Jahr und Tag! wo feid Ihr gewesen? wo habt Ihr gehaust?

Gosw. Ueberall, nur nicht ba, wo mein Berg mar.

11rf. Bie wird mein zartes Fraulein fich ergegen, wenn ich mit ber frohlichen Botichaft tomme!

Gosto. Gedenkt fie noch des armen Minnefingers?

11rf. Ihr habt Euch tief in ihr Berg gefungen. 3mei ftattliche Freier hat sie verschmaht, trop ihres Brubers Born.

Gosw. Der llebermuthige!

6

Urf. Lieber, fprach fie, werd' ich eine Nonne.

Sosw. Nimmt fie ben Schleier, so bau' ich mir ein Suttchen vor der Klosterpforte, und singe Psalmen, bis mir der Uthem vergebt.

Urf. Bagt nur Muth, es fann fich Mues wenden.

Sosw. Muth gegen Drachen, was frommt mir das? Ihr stolzer Bruder — Urf. Seid Ihr boch auch aus abelichem Geblüte. Freilich nur ber jungfte Sohn, Berr Goswin, ohne Land.

Gostw. Diefe Cither mein ganges Erbtheil, und er fo reich, fo machtig.

Hrf. Reich und machtig, wer weiß wie lange.

Gosw. Du wiegst dein Saupt so bedenklich? Sast du prophetische Traume?

Urf. Seit Ihr bavon gezogen, haben sich wunderliche Dinge begeben. Ift Euch benn nichts zu Ohren gekommen von ben bosen Sunnen? und von ihrem Fürsten, ber sich eine Geißel Gottes nennt?

Sosw. Von Uttila? ei freilich! hört man boch seinen Namen aus bem Munde jeder Mutter, die ihr schreiendes Kind beschwichtigen will.

11. If auch ichlimmer als Anecht Ruprecht, hat gehauft am Rhein und an der Donau, daß es Gott erbarme! Sat manchen ftolgen Ritter von feiner Burg gejagt, und einen Anecht damit belehnt.

Gostw. Nun aber liegt er ju Felde gegen die Beft-

urf. Gebt Ucht, er kommt zurück wie eine Bafferflut.

Gosw. Das arme Thuringen lodt ihn nicht.

Urf. Er hat unserm Grafen Rache geschworen.

Gosto. 3das Bruder? Was that ihm der?

Urf. Als der Sunnenfürst am Rhein gemuthet, da gitterte gang Thuringen, am meisten unser Graf. Mit dem Schwerte war nichts auszurichten.

Bosto. Ift auch feine Baffe, die er zu führen weiß.

11rf. Wie aber bie Gefahr glucklich abzuwenden fei? barüber ging er Sag und Nacht zu Rathe mit dem alten

Griechen, ber vor vielen Jahren aus Konstantinopel bei uns eingewanbert.

Gosw. Den ichielenden Kahlkopf hab' ich nie leiden mögen.

Urf. Er war ein ichlauer, funfterfahrner Mann, ber alle Kräuter auf unsern Bergen kannte, und Liebestranklein au fochen verftand.

Gosw. Und Gift?

Urf. Ihr habt's errathen. Seinen Lohn hat er empfangen. Mit einem Gifttranklein ift er gen Straßburg gezogen, als der Sunnenfürst davor gelegen, und hat fich ein Gewerbe bei ihm gemacht, und ist wohl aufgenommen worden für einen Mrgt und Sternbeuter, bis er feine Beit erfeben und ibm das Gift beibringen wollen. Das ift verrathen und ihm das Eranklein in feinen eigenen Sals gegoffen worben.

Gosw. Wie die That, fo der Lohn.

urf. Der Schale hat fich ben Tob baran gefchluckt. Doch eh' er feine Seele ausgespien, hat er bekennen muffen, daß unser Graf ihn als Meuchelmörder gedungen. Da ift der Sunnenfürst ergrimmt, und hat geschworen bei seinen falschen Göttern, 3mos Gefchlecht von der Erde ju vertilgen.

Gosw. Bie, wenn er felber icon fammt feinen wilden Scharen vertilgt mare? Es beifit, er habe auf ben Cbenen von Chalons eine große Schlacht verloren.

Urf. So hat ein Pilger auch hier verkundet, und ist bem Grafen ein Mublitein von der Bruft gefallen, und ift er heute zum ersten Male wieder wohlgemuth hinaus auf die Jagd gezogen. Aber der alte Bertram schättelt den Kopf und meint, nun fei bie Gefahr noch größer, benn es werbe ber gange Strom jurud fich malgen ben Rhein herauf, und es

wolle fogar verlauten, als habe man bie breiten Gesichter mit den schwarzen Barten schon hier und ba in unsern Balbern erblickt.

Gosw. Bohl möglich. Un ber Unftrut sah ich in ber vorigen Nacht eine Menge Feuer. Es konnten auch wohl Fischer sein.

Unfer gestrenger Graf hat den alten Bertram vers spottet und einen feigen Buben gescholten, doch wir Alle gittern, und bas Fraulein gagt.

Sooto. Berede fie jur Flucht. Mit meiner Cither führe ich fie burch eine Schar von hungrigen Boffen.

11rf. Ich! was wurb' aus mir ohne bas holbe Fraulein, bas an meiner Bruft gelegen!

Gosm. Begleite fie.

11rf. Auf Kruden? wo benet Ihr hin! (Sie fieht fich um.) D weh', Herr Goswin! verbergt Euch schnell in meine Hutte.
Gosw. Warum?

urf. Der Graf fehrt beim von ber Jagb.

Gosw. Sab' ich boch nie vor Gott mich verftedt, warum vor Menfchen?

Mrf. Gott ift gnabig, aber bie Denfchen -

Gosw. Gind nur fed gegen Furchtfame.

Urf. Furchtfam bin ich. Kann ich's meiben, so trete ich teinem Gewaltigen in ben Weg. Seitwarts durch's Gebusch will ich hinauf mich stehlen in die Burg, und meinem Fraulein Eure Ankunft vermelben. Bedurft Ihr ber Ruhe, so steht meine Butte Euch offen.

Soem. Bohl bedarf ich ber Rube, boch zuvor will fich geziemen, Guren Grafen zu begrußen.

Urf. Gott steh' Euch bei! (Sie trippelt fort.)

Gosw. Reinen Reblichen verläßt der Simmel, der Bertrauen in die eig'ne Rraft beweift.

### Drifte Scene.

3to (mit Jagbgefolge). Goswin.

Goen. Gott gruß Euch, ebler Graf!

Jwo. Wie? — Goswin von Bilbened? Ihr laft in meinem Gebiet Euch wieder blicken?

Coew. Sab' ich benn geraubt in Eurem Gebiete, bag ich mein Untlig verbergen mußte?

3wo. 3ch verbot Euch meine Grenzen zu betreten.

Goste. Könnt Ihr die Schwalbe aus Eurer Burg, ober bie Nachtigall aus Eurem Gehege bannen? — Singende Bögel und fingende Menschen ziehen frei burch die Belt.

3wo. Durch Eure fußen Lieber habt Ihr meiner Schwe-

fter Berg bethort.

Costo. Ift Lieben Thorbeit?

3wo. Merdings, wenn Gleichheit ermangelt.

Sosw. Meine Geburt ift so ebel als die Eurige. Un allen Sofen bin ich willbommen, mit allen Fürsten set ich mich zur Tafel.

3wo. Eure Geburt in Ehren, boch Guer ganges Erbe

ift die Kunft, ein Liedlein abzufingen.

Gosw. Meint Ihr, bas sei ein geringes Erbe? Bei Gott und Menschen macht es wohlgefällig, und gibt ein froses hes Herz. Keine Gewalt auf Erden kann es rauben. Es mehrt und mindert Freud' und Leid. Fürmahr, ich dunke mich ein reicher Erbe.

3wo (fpottenb). Der jede Mahlzeit fich erfingen muß.

Soow. Meine Tafel find' ich überall gebeckt, in Palaften wie in Hutten, auf ber grünen Erbe unter rothen Beeren.

3wo. Bohl bekomm es Euch! Doch meiner Schwester Sochzeitmahl foll man nicht vom Strauche pflücken.

Gosto. Ihr mögt es nach Gefallen mit fürstlicher Pracht feiern, nur daß ich ber Brautigam fei.

3wo. Goswin! fürchtet meinen Born!

Costo. Furcht ift bem Ganger fremb.

3wo. Sabt Ihr nicht in meine Sand gelobt, in fremde gander zu ziehen? und die ftolzen Gedanken Guch aus bem Ginne zu schlagen?

Gosw. Nun ja, ich hab's versucht, ich bin gezogen über Berg' und Ströme, ich hab' an Höfen geschweigt, in Klausen gebetet; doch über Berg' und Ströme zog Ida mit, und ehe ich einer lieblichen Dirne in die Augen gaffte, hatte schon Idas Zauberbild sich hinein gestohlen, und bliefte schalkhaft daraus hervor. Nun seht Ihr wohl, ich habe Wort gehalten; daß es nicht frommte, ist nicht meine Schuld. D'rum ergebt Euch d'rein, und führt mich selber zu der Braut.

Iwo. Berwegener! umgurt' ein Schwert, zieh' hinaus, erkampfe dir einen Rittersit, bann melbe dich bescheiben, und wirb, wie sich's geziemt, um die Sand ber Schwester bes reichen Grafen von Thuringen.

Sosw. Fragt mich boch erft, ob ich beneibe, was Euch beglückt.

3wo (bobulachenb). Sahaha!



# Vierte Scene.

## Bertram. Die Borigen.

Bertr. (leife und haftig ju bem Grafen). Berr, die hunnen find im Ungug.

3wo. Du lügft.

(Bahrend 3mo und Bertram fiuftern und reben, flimpert Goswin leife auf ber Cither und fingt leife.)

Rafe, Sturmwind, blafe, Durch bie Wipfel im Eichenhain! Sicher im niebern Grafe Blüht und buftet bas Blümelein.

Bertr. (immer leife). Schaut hinüber nach jenem Berge, ba wimmelts und die Fahnen flattern. Sorcht! ber Roffe Biehern tont in's Thal herab.

3100 (zitternb). Die Furcht hat dich betäubt, es find blokende Herden.

Bertr. Eure Dörfer stehen in Flammen. Das geplünberte Landvolk rettet sich kreischend in Euren Burgzwinger. Kommt und seht.

3mo. Bas ift ju thun? rathe mir.

Bertr. Ergreift die Flucht! Ihr feid verloren!

3100 (mit bebenber Stimme). Berloren!

Bertr. Uttila erfüllt seine blutige Drohung.

Imo. Stille! ftille! Unverzagt muffen wir scheinen, bamit bas Burggefindel nicht im ersten Schrecken an mir selber sich vergreife. Beb', sattle mir mein schnellstes Rop, indeffen ich die Rleinobien zusammenraffe. (Er rennt fort.)

Bertr. Wenn er gogert, fo ift's um ihn gefchehen, benn ber Seinen Liebe fcutt ibn nicht. (Ab.)

# Fünfte Scene.

#### Gostviu (allein).

Gie gifchelten? fie flufterten? und bes Grafen Rnebelbart fdien ploglich noch eins fo fdmarz auf dem bleichen Gefichte? - Bar es eine Ochreckensbotfchaft? - Bas aebt vor? fteb'n bie Sunnen wieder am Rheine? ober mobl gar icon an der Unftrut? - Bas tummert's mich? - mir fonnen fie feine Burg gerftoren, feine Ochage rauben, ich trage Alles bei mir. Und wenn sie mir die Cither zerschlagen, so finge ich noch mit lauter Stimme von Lieb' und Bein. -3d bin ermubet - Die Ruge tragen mich nicht mehr - Dank jenem Jerwisch, ber in ber letten Nacht burch Sumpf und Robr mich neckte. - Warum blieb ich nicht am Abend in ber beguemen Berberge ? Barum wollt' ich, meinen Rugen jum Trop, die Mauern von Idas Wohnung mit Tagesanbruch fchauen? - Mun forbert die Matur ihren Tribut. Bable, Menich! bein Lager findeft bu überall bereitet. (Er wirft fic unter ben Baum.) Grunen Boben unter mir, ben bemoosten Baum im Ruden, bas Blatterbach über mir und ein lieblein, bas ben Schlaf einlabet, mehr bedarf es nicht. (Er lebnt fich an ben Baum, greift in bie Cither, fingt, aber ftets langfamer und unvernehmlicher, bis er entichlummert.)

Laß mich schlummern, herzlein — schweige — Sei nicht immer so laut und wach — Horch, es saufelt durch die Zweige — Horch, es zwitschert im grünen Dach — Liebe, Liebe, zirpt die Grille — Liebe zwitschert das Bögelein — D'rum sei still, mein herzlein, stille —

Sang ber Liebe wiege bich ein -

(Die Cither fallt ihm aus ber Sand, bas Saupt auf bie Bruft, er folaft.)

## Sechfte Scene.

3100 (mit entblogtem Schwerte und ben Schilb am Arm).

Bo flieh' ich hin? Sie sind mir auf der Ferse — sie fdwingen ichon ihre gadigten Reulen über mir - an biefem Schilde, an biefem Rleinod (auf feine Saletette bentenb) merben fie mich erkennen - ich will beibes von mir werfen aber es wird gefunden und meine Gpur verrathen - (Er erblidt ben Minnefanger.) Ba! Goswin! - er fclaft! - Mles um ibn ber wird gertrummert und er fann fclafen! - Bum erften Male muß ich ibn beneiben. - Ochlaft er boch fo fuß. als ob die Bunnen feine Leibmache maren. — Des armen Minnesingers hab' ich oft gespottet, und tauschte gern in diefer Stunde mit ibm. - Sa! ein gludlicher Bedante. - (Er nimmt baftig feine Saletette ab und wirft fie Goswin aber bas Saupt.) Gei bu Graf Imo. (Er legt Schild und Schwert neben Goswin und nimmt bagegen bie Cither.) Rubre bu fein Schild und Schwert, mir lag bie Cither. - Das wilbe Bebeul bringt naber fctafender Ganger, gehab' bich wohl! - Ihn werben fie blindlings ihrer Rache opfern, und find fie fort, fo febr' ich beim, vom laftigen Bublen auf ewig befreit. (Ab.)

## Biebente Brene.

#### Urfula. Goswin.

Urf. (tendenb). Ach bu heiliger himmel! bie Unholbe wüsthen, die Flammen knistern, mein zartes Fraulein ist gefangen! wer erbarmt sich unser! (Er erblickt Goswin.) Bas seh' ich! ist's ein Blendwerk? — Die Mauern krachen, die Kinder kreischen, und herr Goswin schläft? — he da! erwacht! Ihr seid des Todes!

Sosw. (fic ermunternb). Warum ftorft bu mich im füßen Traume?

Urf. Ihr habt jum letten Male getraumt. Die Sunnen find eingebrochen wie eine herbe hungriger Bolfe.

Gosm. Die Bunnen ?

Urf. Gie fengen und brennen, fie plunbern und morben. Euer Fraulein ift gefangen.

Gosto. (fpringt auf). 3ba?

Urf. Ich konnte nicht mehr zu ihr bringen. In des Ronigs Belt haben die Geier die holde Taube geschleppt.

608w. Warum hab' ich fein Ochwert!

Urf. Und hattet Ihr bas Schwert bes heiligen Dichael, was fonnt' es Euch nugen gegen Taufenbe?

Sosw. Du haft Recht. Mir gab ber Simmel ftarkere Baffen. Es sind ja Menschen. Mit meiner Cither will ich vor den König treten und ihre Schwerter in die Scheibe fingen.

11rf. Ich bas vermöchten bie lieben Engelein nicht einmal.

Gobw. 3ba befreien oder singend sterben! — Wo ist meine Cither? — Wer hat sie mir geraubt? — Bie kommt bie Kette an meinen Halb? — Schwert und Schild zu meinen Füßen? —

Urf. Es ist des Grafen Rleinod, des Grafen Schild.

Sosw. Ich errathe. Der Stolze hat fich herabgelaffen, mir feinen Namen zu leiben, meine Cither ift fein Schilb geworben. Go will er entrinnen und ich foll fur ihn bugen.

urf. Tudifcher Graf!

Soem. Es möge b'rum fein. Er hat es nicht gewagt, bies Schwert ju führen — wohlan , ber Minnefinger mag versuchen, ob er bem Ritter bie Sporen abverdienen fann.

Mef. Schlenbert es von Euch fammt ber Kette, Ihr feib ein Mann bes Lobes.

Gosw. Fechten die Trabanten des Grafen noch? Urf. Sie fechten wie die Lowen, aber ohne Saupt. Gosw. Ich fliege an ihre Spige. (216.)

# Achte Scene,

#### Urfula (allein).

Er rennt in den Tod! — Warum mußt' ich das erleben! — Schon seh' ich meine Hütte brennen — mein zartes Frauslein windet sich in Tigers Klauen — ihr wack'rer Buhle versprift sein junges Blut — da seh' ich ihn schon im diekten Gedränge und nicht einmal ein Helm beckt sein golögelockstes Haupt. — Abe, du fröhlicher Sanger! dein holder Mund wird verstummen — nicht einmal ein Klaglied wird von deiner Cither meinem geraubten Fraulein nachtönen! — Das Getümmel nähert sich — es wölzt eine schwarze Wolke sich herauf, in der man nur die Schwerter bligen sieht — Uch! ich will hinter meinem Herd knien und beten bis die Flamme mich ergreift. (Sie eilt in ihre Hitte.)

## Mennte Scene. Soswin. Attila.

(Goswin, ber fich fechtend gurud gieht. Mehrere hunnen bringen auf ihn ein. hinter ibnen Attila.)

Att. Schont feiner! fangt ihn lebendig.

Gosto. Lebendig fangt 3hr mich nicht.

Att. Saltet ein! Graf, ich will mit bir reben. (Die hunnen gieben fich gurud.)

Spow. (läßt bas Schwert finten). Rede.

Att. Du haft bich tapfer bewiefen. Ich liebe tapfere Manner. Wie aber konnte ein Golcher die niedrigfte Feigheit aben und einen Meuchelmärber gegen mich bingen?

Goem. Bon wem fprichft bu?

Att. Dein elender Grieche hat Alles bekannt und darum mußt bu fterben.

Sobw. Ich kann fterben, boch nur mit dem Schwerte in der Fauft. Einen schimpflichen Tod hab' ich nicht verbient.

Mtt. Giftmifder!

Solip. Du irrst, ich bin nicht Graf Iwo.

Mtt. Dict? mer bift bu benn?

Sostw. Ein Jüngling eblen Stammes, ohne Erbtheil zwar, boch reicher als bu, und auch machtiger.

Att. Reicher und mächtiger als ich? Du reizest meine Meubegier. Und ich verschiebe beinen Sob noch um wenige Augenblicke. Wohlan, gable beine Schäpe auf.

Gosw. Die find bald gegahlt: ein reines, fröhliches Berg und die Gabe bes Gefanges.

Att. Ift bas bein ganger Reichthum?

Sosw. Was magft du dagegen seten? eroberte länder? gehäufte Kleinodien? — Was können die gewähren, das ich nicht besäße? — Jedes Biedermannes Wohnung steht mir offen. Wo ich erscheine, da zapft mir der Wirth seinen besten Trunk. Die Kinder rufen mir entgegen: komm herein, Minnesinger! und freuen sich, wenn ich über des Hauses Schwelle trete, und trauern, wenn ich vorübergehe. Die lieblichsten Dirnen heißen mich freundlich willkommen. Mäßigkeit dewahrt mir die Gesundheit; Gottes frische Luft, in der ich schwelge, schafft mir Hunger, und der Hunger gibt mir Genügsamkeit. Wenn XXVI.

ich Abends auf weichem Moos die Cither unter mein Haupt schiebe, so höre ich in meinem Innern das ruhebringende Wiegenlied: "Du liebst die Menschen und die Menschen lieben dich." Da entschlummere ich ohne Zucken, und wenn ich erwache, so steht die ganze Welt so freundlich vor mir wie ein Frühlingstag. Bekenn' es nur, Attila, du bist minder reich als ich.

Att. Du beluftigst mich. Doch weiter. Auch einer größern Macht, als bie meinige, haft bu bich berühmt.

Gosw. Kennst bu die Macht bes Gesanges? wohl ift sie größer als die des Schwertes. Du beugst die Nack en unter bas Joch, ich beuge die Herzen und stimme sie für Tugend und Liebe. Dir gehorcht man zitternd, meinen Bunschen kommt Liebe zuvor. Wer es vermag, entzieht sich beiner Gerrschaft durch die Flucht; mir eilt Jung und Alt entgegen. Mein Gesang erobert eine Welt, in die dein Schwert nie dringen wird. Bekenn' es nur, Attila, du bist minder machtig als ich.

Att. Go möchteft du wohl nicht einmal mit dem Sunnenkonig tauschen?

Sosw. Nein wahrlich! wenn ich mein Saupt am frühen Morgen mit bethauten Sichenblättern kranze, so mischt sich in ben Thau keine Thrane und kein Tropfen Blut. Wie möcht ich solchen Kranz gegen deine Krone vertauschen? — Du bist ein großer, ein berühmter Seld, aber doch nur ein Sklave beines Ruhms. Du herrscheft über hundert Wölker und bist ein Sklave ihrer Meinung. Du bauest die Pfeiler deiner Macht auf starre Felsen, und fürchtest dennoch jeden Abend, daß sie über Nacht zusammen stürzen könnten. Wäre ich nicht ein Thor, wenn ich mit dir tauschte?

Att. Gemeine Seelen kennen nicht bes Ruhmes ichone Leidenschaft.

Gosw. Was nennst du Ruhm? daß die Bewohner ferner Länder, um das winterliche Feuer gelagert, wenn sie von Wetterstrahlen und Wafferfluten erzählen, auch beinen Namen nennen? und schüchtern zusammen rücken? und ihrer Sabe nicht eher wieder froh werden, bis sie im Rundgesang Eines meiner Lieder singen, und über dem Liede dich vergeffen? — Versuch' es nur einmal: schreite vor mir her durch die besiegten Bölker; die Arme über die Brust gekreuzt, mit gebückten Säuptern werden sie leise einander zustüstern: Stile! Stille! da kommt Attila! — Doch wenn du nun vorüber bist, und sie mich erblicken, da wird jedes Haupt, jede Brust sich heben, und laut und fröhlich werden tausend Stimmen rufen; willkommen, Minnesinger!

Att. Wenn der Come brullt, so gittert der Bald, und die Bögel schweigen in den Wipfeln der Baume.

Gosw. Gie ichweigen.

Att. Es ift boch fcon ein lowe ju fein.

Goom. Mur fur ben lowen.

Att. Seiner Tapferkeit ist seine Großmuth gleich. Bewundere auch die meinige. Du bist in meiner Gewalt, und du lebst noch.

Gosw. Gefett ich mare in beiner Gewalt, warum follt' ich an meinem Leben verzagen? — Hab' ich boch bich nie beleidigt. Kann ich boch, wenn du ebel bift, beine Thaten besingen.

Att. Meinst du, bein Gefchmas habe mich überzeugt, bu feift nicht Graf Imo?

Gosto. 3ch bin es nicht.

Digitacony Google

Mtt. Beher die pruntende Chrentette? woher bas Bapven auf beinem Schilbe?

Com. flachent). Birft bu mir glauben, wenn ich bir fage: beibe wurden nir im Schlaf befchert?

Att. Bermegner! bu magft noch Scherg?

Bosto. Daran ertenne mein reines Gemiffen.

Wet. Deine Schlauheit, beine Tucke.

befragft bu nicht bie gefangenen Churinger? Stelle mich ihnen unter bie Augen. Bernimm, ob auch nur Giner für ben Grafen mich erkennen werbe.

Att. Sie barfen ihren Gerrn nicht verrathen, ein Wint von bir legt ihnen Schweigen auf. Doch mich geluftet, beine Recheit auf eine andere Probe zu ftellen.

Sosw. Sierifteh' ich furchtlos.

Mtt. (leife gu einem hunnen). Führe bas gefangene Fraulein her. (Der hunne geht.)

Att. (für fic). Ift er ihr Bruber, so wird bei feinem Anblick die Furcht für fein Loben ein unwillfürliches Bekenntniß erpressen. (3u Gaswin.) Penn? warum betrachtest du mich fo ftarr und nachbenklich?

"Gostw. Berr Konig, fast will mich bedunken, bu feift nicht gang fo folimm als bein Ruf.

Mtt. (bidenb), Deinft bu?

Soew. Du haft mohl immer nur gitternbe Staven vor bir gefeben? bas macht grausam wiber Billen. Ich meine, es werbe ein neues, schöneres Gefühl in bir erwachen, wenn bu auf einen Menfchen trifft, ber bir Vertrauen beweift; ber unbestegt sein Schwert zu beinen Füßen legt. (Er thut es.)

Att. Bohl ift bie Oprache mir neu und fonnte mich

beruden. Doch webe bir! wenn ber Mund, aus bem fie fommt, jenen Griechen Gift mifchen lehrte.

Sosw. Jest bin ich in beiner Gewalt und freiwillig. Att. So ftehe hinter mir und verrathe dich durch keinen Laut.

## Behnte Scene. Ida. Die Vorigen.

Att. Tretet naber, schones Fraulein. Schlagt bie Augen empor. Erkennt Ihr biefen? (Er fiell ihr Goswin ploblich unter bie Augen.)

3da (laut auffdreienb). Sa!

Att. Bofewicht! Du bift entlarvt. Es konnte fich bie schwesterliche Regung nicht verbergen. Schlagt ihn in Retten und bewahrt ihn auf jum martervollen Tode.

3da. Bas bat er verbrochen?

Att. Tuclifch hat er nach bem Leben mir gestanden, blutige Rache schwur ich ihm und seinem ganzen Geschlecht. Doch ich mag nicht strenge untersuchen: um Eurer sanften Schönheit willen mag ich lieber glauben, daß die Schwester nicht gewußt um bes Bruders Bubenftuck. Er fterbe — Ihr mögt leben.

Ida. Berr, Ihr feit im Irrthum. Er ift nicht mein Bruber.

Att. Bu fpat, fcones Fraulein. Guer erftes Gefühl hat Euch verrathen. Guer Schrecken -

Ida. Bei allen Mächten des himmele! Er ift schuldloser ift nicht mein Bruder.

Att. Bift Ihr auch, mas Ihr bei biefer luge magt? Ift Euer Bruber meiner Rache entronnen, fo trifft fie Euch.

Iba, Gie treffe mich.

Att. So mußt Ihr sterben.

3da. Ich bin bereit.

Att. Bas fummert Euch bes Fremdlings Leben?

3ba. Sein Leben ift auch bas meinige!

Goew. Fühlft du nun, daß ich reicherbin als bu? felbft in Retten ?

Att. (ju 3ba). Ihr besteht hartnäckig auf Eurer Sage? Ida. Auf ber Wahrheit.

Att. Caf feben, ob diefe Bahrheit auch im Feuer fich bewährt? Man thurme ben Scheiterhaufen.

Gosw. Schwester, wir find verrathen. Ueberlaß mich meinem Schickfal. Ja, ich bin Graf Imo.

Att. Endlich.

Iba. Nein, er ist es nicht! er ist kein Thuringer, unferm Sause nicht befreundet. Wenn unschuldiges Blut hier vergoffen werben soll, so ist es nur bas meinige. Ich bin eine Gräfin von Thuringen, eine Schwester bes Mannes, ber bich beleidigte — ich muß für ihn bugen.

Sosw. Schwester, bor' auf, bich zu verstellen. Meinft bu, ich konne bulben, bag bu fur mich ben Lob leibeft?

3da. Grausamer! soll ich taufendfach ihn leiden? foll ich bich sterben feb'n?

Sosw. Ich erkenne beine Liebe, fie bereitet mir ein frohliches Sterben. Du siehst, bag bier ein Opfer fallen muß, und barfft noch zweifeln welches? Ich bin erkannt an Diesem Kleinob, an Diesem Schilde.

3da. Fürft, er hintergeht Euch. Er ift ein armer Minnefinger und ber ebelfte Menfch auf Erben. Bas ihn treiben mag, an meines Brubers gefährliche Stelle fich ju fchieben — ich weiß es nicht. Wo und wie er bies Schild, dies Kleinob erbeutet haben mag — ich weiß es nicht; aber bei Eurem und meinem Gott! bei Eurem Ruhm und meiner jungfraulichen Ehre! er ift nicht mein Bruber.

Att. Mun furmahr, bas ift höchft feltsam.

Gosw. Laft fie frei, führt mich jum Tode.

3da. Mir feine Feffeln! mir den Tod!

Att. (aufwallenb). Ihr follt beibe fterben!

(Goswin und Iba fliegen einander in die Arme.)

3da. Beide vereint!

Costo. (ju Attila). Sabe Dank.

Att. Der Erdfreis gittert vor mir und biefe nicht?

3ba. Wir lieben.

## Gilfte Scene.

Graf 3too (von einigen hunnen herbeigeführt). Die Borigen.

Ein Sunne. herr, wir haben biefen Mann gefangen. In einer Sohle hatte er sich verborgen, sammt einer Schar von Fledermäusen trieben wir ihn heraus. Da hielt er bebend unsern Schwertern seine Cither entgegen; er sei ein armer Minnesinger, gab er vor, und schon wollten wir ihn entrinnen lassen, als das Landvolk, bessen hütten brennen, und entgegen kurzte, und ihn erblickend, ihn versluchte als den Urheber dieses Jammers. Er ist Graf Jwo.

Att. Du bift's?

3wo (fic nieberwerfenb). Ich bin bein Knecht und winde mich im Staube.

Mtt. Elender! bein Urtheil ift gefprochen.

3mo. Gnabe! Gnabe!

Att. Rebe mahr, wenn bu kannft. Bie kam biefer Jungling zu beinem Geschmeibe? beinem Bappen?

3wo. Er schlief — ich raubte ihm die Cither —

Att. Und gabft ibm beides, bamit er bufen follte für bein Berbrechen?

3wo. Mich brangen Noth und Sag.

Mtt. Barum haffeft bu ibn?

3wo. Er wagte, um meiner Schwester Sand zu werben, er stahl ihr Berg.

Att. ha, nun begreif ich, (Zu Goswin und Ida.) Die Liebe wirkte diese Wunder?

Gobw. Barft bu mehr ale ein Selb, bu batteft es langft begriffen.

Att. Reder Jüngling, banke ben Göttern, bag ich ein Selb bin; wurb' ich sonft beine Kuhnheit ehren? — Nehmt ihm die Fessen ab. — Uttila will bein Freund fein.

Gosw. Gosmin will versuchen, Attilas Freund zu merden.

Mtt. Du bift Graf von Thuringen.

608w. Ich war es einen Augenblick.

Att. Du follft es bleiben durch die Kraft meines Schwertes.

Sosw. Sab' ich bein königliches Bort?

Att. Ich reiche bir bie Band.

Gosw. (mit brolligem Bathos). Boblan, ich, Goswin, Graf von Thuringen, schließe Frieden mit Attila, dem Rinige ber hunnen.

Att. (lachenb). Frieden, ja.

Cosw. Und fcreibe die Bedingungen vor.

Mtt. Es fei. Lag boren.

Sosw. Attila, ber glorreiche Sieger, verfpricht aus Dankbarkeit --

Att. Mus Dantbarfeit?

Coew. Dafür, daß er jum erften Mal die Bahrheit vernommen -

Mtt. Bielleicht haft bu Recht.

Sobw. Dafür, bag er zum ersten Mal geliebt sich feben wirb -

Att. Bunfcht er bas? Doch weiter, was verspricht er ?

Gosw. Den neuen Grafen von Thuringen mit feiner Graficaft nach Belieben ichalten und walten gu laffen -

Att. Das ift mein Bille.

Gosw. Zuch übergibt er ben Gefangenen ber Billfur bes neuen herrn und beffen gerechter Rache.

Att. Doch unter ber Bedingung, daß ich Zeuge da-

Sostw. Bird gewährt, und biefer Friede von beiden Theilen durch einen Schwur befraftigt.

Att. Jüngling, du haft meine Sand berührt; es ift genug.

Gosw. (in ber frohlichften Laune). Bohlan, Graf Imo, gebt mir meine Cither wieder und nehmt Eure Graffchaft. (Er reicht ihm bie Salefette und nimmt bie Cither.)

3wo. Bruber!

3da. Mein edler Goswin!

Att. Bift bu rafend?

Sosw. Ob ich mit dem Könige der Hunnen tauschen möge? fragtest du mich zuvor, und ich sprach nein. Wie mochtest du erwarten, daß ich meiner Ida Bruder vom väter-lichen Erbe verdrängen wurde? — Ich weiß nicht zu herrschen, er weiß die Cither nicht zu spielen. D'rum jedem das Seine, so war's am besten.

Att. Du willst mir nichts verdanken? Digitized by Google

Gosw. Doch, ich verdanke bir ein Glud, daß ich auf ber Stelle mit dir theilen will. Lerne von mir verzeihen.

Att. (betrachtet ihn mit einer Mischung von Stols und Bohlgefallen; bann wentet er fich und fpricht im Abgeben). Uttila bleibt bein Freund.

Sobw. (intem er mit bem rechten Arm 3ba an fein Berg brudt, mit bem linken bie Cither boch empar bebt). Geh' und erobere bie Welt! ber arme Minnesinger tauscht nicht mit bir.

(Der Borhaug fallt.)

#### Die

# Komödiantin aus Liebe.

Ein Euftspiel in einem Aufzuge.

#### Perfonen.

Elife von Sternthal, eine junge Bitwe. Lifette, ihr Kammermäbchen. Oberforftmeister von Besten. Deffen Gemahlin. Ebuard, ihr Sohn. Oberk Hofmarschall von Besten, Brüber bes Oberforstmeisters. Kriminalrath von Schlin sinen Mintestors mit mehrenen nume

(Der Schauplat, ein Saal in einem Wirthshause mit mehreren unmerirten Thüren. Auf einigen Stühlen liegen allerlei Damenkleibungen und Kopfzeuge.)

## Erfte Scene.

#### Elife, Lifette.

Lege mir Mes jurecht, Lifette.

Bif. Da liegt fcon Mues.

El. Barum fo verbrieflich ?

Lif. Ei, foll man nicht verdrießlich werden ? Gine fcone, reiche, junge Witwe, bei ber die respektabeisten Breier um die Wette anklopfen, schieft einen nach dem andern mit einem Korbe nach Sause, um einen Wildfang zu heirathen, beffen ganze Familie der Verbindung sich widersest.

El. Die respektablen Freier hab' ich gepruft. Der Eine liebte nur mein Gelb, der Andere mein Gesicht, der Dritte meine Ahnen u. s. w. Nur Sbuard von Beften erkannte mein Berg.

Lif. Ich, gnabige Frau! Bober wiffen Gie bas?

EL. Ich lese es täglich in seinen Augen.

26. Die Verliebten kommen mir vor wie Leute, die in ber Neujahrsnacht Binn gießen, die lefen auch Alles, was ihnen beliebt.

El. Und war' es Taufdung, warum miggonnft bu fie?

Sif. Beil Ihre Chre mir am Bergen liegt. Die hochwerthe Familie bes Berrn Baron follte entzückt sein aber biese Berbindung, und schreibt Briefe über Briefe, um fie zu bintertreiben.

El. Gie fennt mich ja noch nicht.

Bif. Go ift es purer Gigenfinn.

El. Die guten Leute leben auf bem Lande, ich stelle mir vor, sie haben lange Weile. Die Vermahlung ihres Sohnes, und respektive Neffen ift eine Haupt- und Staatsaktion, bei ber ein jeder mitsprechen und seine Stimme geltend mathen will.

Lif. Es follen lauter Originale fein, nur in dem einzigen Punkte zum ersten Male einig, daß sie die liebenswürdigste Lochter und Nichte verschmaben.

El. Beil jeder eine Braut nach feinem Ginn für meinen Eduard in petto hat, und folglich, wenn ich über ihn mich nicht erbarme, fo bekommt er in feinem Leben keine Frau.

Lif. Wie foll bas Bunber geschehen, fo viele Köpfeunter einen But zu bringen? Und welche Köpfe!

El. Ift es boch kein Freiheitshut, unter ben fich Niemand mehr sammeln will. Laß mich nur machen. Gie kommen heute sammtlich nach ber Stadt, um über mich zu richten, und wir von Gottes Gnaden haben uns denn auch von unferm Luftschloß hieher erhoben, um uns dem Sobenpriefter zu zeigen.

Lif. Empfindlich genug für unfern Stolz.

El. Die Griechen ließen ben Umor bisweilen auf einem Bomen reiten.

Lif. Und wenn es miflingt? Dann wirft ber Lowe ben Umor in ben Sand?

El. Es wird icon geb'n. Ein wenig Menichentenntnig, ein wenig Talent gur Schauspielkunft -

Bif. Beides tann man Ihnen freilich nicht absprechen-

El. Und burch Beibes wird die Belt regiert.



#### Bweite Scene. Eduard. Die Borigen.

#### Eb. Gie fommen! Gie fommen!

- EL 3ch bin bereit, fie zu empfangen.
- Eb. Noch halten fie am Thore. Mein Seinrich ist voraus gesprengt. Mein Oheim, ber Kriminalrath, bisputirt mit bem machhabenden Offiziere. Das kann noch ziemlich lange bauern, ebe sie sammtlich wohlbehalten in der goldenen Krone anlangen werden.
- El. Go wollen wir die Frift benuten. Entwerfen Sie mir geschwind noch einmal die Stiggen von den Originalen, beren Besuch ich erwarte.
- Gb. Mein Bater, ber Oberforstmeister, ist ein alter beutscher Degenknopf, dem alles Neue so zuwider ift, daß man nicht einmal zum neuen Jahre ihm gratuliren darf. Einst, nach einer schweren Krankheit, befürchtete er taub zu werden, man wollte ihn galvanisiren, als er aber hörte, das sei eine neue Erfindung, so jagte er den Arzt zum Genker. Geographie war sonst sein Steckenpferd, weil es aber so viele Orte gibt, die Neu stadt heißen, und weil auch die alten Städte lauter neue Herren bekommen, so hat er nun auch den Busching und Gaspari verbannt.
  - Bif. 3d armes Mabden beiße Lifette Deumann.
  - Ed. Das laß dir ja nicht gegen ihn merken.
  - El. Und Ihre Mutter?
- Ed. Die lebt und webt in Ruch' und Keller, unter Febervieh und auf der Bleiche. Im Sommer schilt sie den Thau, daß er so spät vertrocknet, und im Winter die Sonne, daß sie so spät aufsteht. Rochbücher sind ihre Bibliothek und Leinwand ihres Herzens Wonne.

El. Und Ihr Obeim?

Ed. Der Oberft ift ein luftiger Patron, ber fo gern lacht, als Demokrit, und bem ein bon mot lieber ift, als alle Dentspruche ber fieben Beifen Griechenlands. Gein Bruder, ber Sofmaricall, ift Schriftsteller. Er bat ein großes Bert geschrieben über die Uchselbander ber Dagen und ein anderes über bie Runft, die Spieltische ju grrangiren. Jest schreibt er fein Sauptwerk in acht Banben von der Etikette, in drei bundert und vierzig Rapiteln. Gines berfelben enthalt febr grundliche Borschriften, wie man fich gegen bie fürftlichen Schoofbunde ju benehmen bat. - Mein britter Obeim, ber Rriminalrath, bisputirt gern auf Leben und Lod, und tann durchaus nicht leiden, daß man ihm nachgibt um ber lieben Rube willen; er nennt bas: fterben, um der Dube bes Effens überhoben zu fein. Mitunter ift er auch ein wenig grob. Wenn Miemand mir ihm ftreiten will, fo tritt er ben schlafenden Sund auf ben Schwant, um ibn knurren ju boren. Dann ftellt er fich gegenüber und knurrt ihm entgegen.

El. Mahlen Sie etwa mit Sogarthe Pinfel?

Eb. Mit nichten, es find treue Schattenriffe. Meine lieben Oheime, sammtlich Sagestolze, bringen jahrlich einen Monat auf bem Lande bei meinen Eltern zu, um sich über einander zu verwundern, denn keiner kann begreifen, daß ber andere sein leiblicher Bruder ist.

El. Mich buntt, Gie haben auch noch eine Sante?

Eb. Das versteht sich, eine recht komplete Tante, Fraulein Aurore mit Namen. Sie lispelt, sie betet, sie schimpft auf die arge Welt, besonders auf die Männer. Sie hat vormals die Lucretia für eine keusche Person gehalten, seitdem sie aber erfahren, daß Lucretia mit dem Collatinus vermählt

gewesen, will sie nichts mehr von ihr wiffen. Blumen zieht und pflegt sie gern, aber nur gefüllte; Sie errathen, weswegen. Daß der Krieg schon so lange in Europa wüthet, macht ihr großes Vergnügen, weil so viel Manner erschossen werden. Uebrigens ist sie die empfindsamste Kreatur von der Welt, befreit die Fliegen, wenn sie in den Milchtopf gefallen sind, und füttert die Mause mit dem theuren Zucker. Ihr zu gefallen nenne ich mich Eduard, ein Name, der meinem Batter ein Gräuel ist. —

- El. Ich weiß genug. Jest forgen Sie nur dafür, bag nicht bie ganze Befellschaft mich zugleich überrasche. Einen nach bem andern will ich kennen lernen; mit jedem ein Biertelstunden allein zu bleiben ift mein Bunsch.
- Ed. Ich habe bei dem Wirth ein Gabel-Dejeuner beftellt, und hoffe, es foll mir leicht werden, Ginen nach dem Undern abzufertigen.
- El. 3ch bleibe in diefem Saale, boch Reiner barf wiffen, daß er mich hier finden werde.
- Eb. Bas haben Sie vor, fcone Elife? Darf man Ihnen nicht ein wenig in die Karten guden?
  - El. Richt eber, bis bas Spiel gewonnen ift.
- Eb. Bergeffen Sie nur nicht, daß mein ganges Glud auf biefem Spiele fteht.
  - El. Mich bunkt, ich bore ein Pofthorn. Gilen Gie.
- Ed. Auf der Treppe noch ein Stoffgebet an den Gott der Liebe. (Ab.)

# Dritte Scene.

Glife. Lisette.

El. Gib mir bein Spinnrad.

"Bif. Gie versteh'n ja nicht zu fpinnen ?

. . Das ift auch nicht vonnöthen, wenn es nur fo aussieht.

Lif. Gingen Sie babei: Surre, hurre, hurre, fonurre, Radben, fchnurre -

C1. Bemabre ber Simmel! Ein Lieb von Burger, bas ift

viel gu neu.

Bif. 36 bore auf ber Treppe ein paar Dragonerstiefeln.

El. Bieb' bich befcheiben in den Sintergrund. (Lifette tont es.)

## Dierte Scene,

#### Der Oberforfimeifter. Die Borigen.

Deerf. Ihr Diener.

El. (febr fittfam). Bott jum Gruß!

Derf. Dante, bante. Das ift ein maderer Gruß, ben bort man heutzutage fetten.

El. Beil man überhaupt jest nicht viel Gutes hort.

Doerf. Wohl mahr, meine liebe Jungfer, ober Fraulein, ich weiß nicht, wie ich Sie tituliren foll.

E4. Jungfrau bore ich am liebsten. Ich bin bie Schwe-

fter ber Frau von Sternthal.

Dberf. Die mein Gobn heirathen foll?

EL (Reht auf). Ich, find Sie ber herr Oberforstmeister ? Sein Sie willfommen. (Sie schättett ihm treuberzig bie hanb.) Ich habe wiel Gutes von Ihnen gehört.

Oberf. Das thut mich freuen.

El. Erlauben Sie, daß ich mich wieber fege. 3ch tann nicht mußig fein.

Dberf. Ein herziges Rind nach alter Beife.

El. Man hat mir aufgetragen, Ihnen Ihre Stube anzudeuten. Dort Nro. 5.

Oberf. Stube - recht brav. Eine Mobepuppe hatte gefagt: 3br Bimmer.

EL Coll ich Ihnen ein warmes Bier mit Sonig bereiten ?

Oberf. Berfteben Gie bas?

EL Es ift mein tagliches grubftud.

Oberf. Bie ich feb' und hore, liebes Rind, fo leben Gie gang nach ber Bater Beife?

GI. Ach! Es ift mein einziger Kummer, daß ich hundert

Jahr zu spät geboren morben.

Dherf. Da:haben Sie Recht. In unfern Lagen -

El. Belde Gitten! Belde Moral!

Dberf. Sebem und Gomerrha.

El. Die Jugend dunft fich alt --

Oberf. Und bas Alter macht fich jung.

El. Die Mutter geb'n gum Thee -

Oberf. Und bie Bater in ben Rlubb.

El. Die Töchter bruften fich mit koftbaren Shawls -

Oberf. Und die Göhne mit ihren Backenbarten.

El. Frangfifch plappern beißt moblerzogen fein.

Oberf. Benn man aber fragt, mann Doktor Luther lebte, fo fallt die Antwort: Drei hundert Jahr vor Chrifti Geburt.

El. Man geht lieber in's Theater, als in die Kirche.

Oberf. Man-lieft den Schiller lieber als den Gellert.

El. Man frühftuckt gegen Abend.

Dberf. Man fpeift nach Connenuntergang ju Mittag.

El. Man wohnt in zwanzig Zimmern.

Ohenf. Und ift in feinem ju Saufe.

El. Der Raffee dampft bei jedem Sandmerker.

Abenf. Der Bein verbrangt den eblen Gerftenfaft.

El. Ohne Rarten leine Geligkeit.

Disazet by Google

Dberf. Und boch fein ehrbares altes l'hombre.

El. Ochamlofe Rleidertrachten -

Dberf. Die Feigenblatter verhüllten faft noch mehr.

El. Daher taufend neue Krankheiten -

Dberf. Gogenannte Mervenübel.

GI. Unfere Vorfahren hatten auch Nerven -

Dberf. Bie Stricke.

El. Und die Liebe, Berr Oberforstmeifter, die Liebe -

Dberf. Die war vormals eine ehrbare Person.

El. Jest fpricht man ohne Scheu von ihr wie vom ichonen Better.

Oberf. Und von Wochenbetten wie von einer Spazir-fahrt.

El. Ein Madden ift im Stande, ihrem liebhaber in die Augen hinein zu feben.

Oberf. Und der Liebhaber ift im Stande, vom Beirathen zu schwagen, ehe er noch ein Wort mit dem Vater gesprochen hat.

El. Die Frauenzimmer schleichen in afthetische Borlefungen -

Oberf. Um ju gaffen und begafft ju merben.

El. Ich! Es find bofe , bofe Beiten!

Oberf. Ja der Teufel ist jest gang des Teufels!

El. Die edle Deutschheit ging ju Grabe -

Oberf. Gie ift vergiftet worden.

El. Fremde Sitten, fremdes 3och -

Oberf. Man mochte in ein Dachsloch friechen, um nicht zu feben mas braugen vorgebt.

El. O bu schöne alte Zeit! Wo ber Sausvater im Familienkreise Sonntags eine Predigt las, und bie Sausmut-

ter Punkt awolf Uhr die selbst gekochte Kraftsuppe in der ginnernen Schuffel auf den Tisch trug; wo am Abend das Spinnrad der Magd in der Wohnstube der Herrschaft schnurrte, und um neun Uhr der Abendsegen aus dem ehrli= chen Schmolke dem Tagewerk ein Ende machte.

Dberf. (gang gerührt). 2ich ja, ber ehrliche Schmolke!

El. Bo am fruhen Morgen: Bach' auf, mein Berg, und finge, von jeder Saubflur erschalte.

Sberf. (fast mit Thranen). Uch ja! Bach' auf, mein Berk, und finge.

El. Und die Tochter wohl gewaschen, glatt gekammt, in felbst gewebten Rleidern, dem Bater die Sand zu tuffen tamen.

Oberf. Ja, so war es in meines Vaters Sause. Mein liebes Kind, Sie rühren mich unaussprechlich. Gott segne Sie! wie ist Ihr Name?

El. Martha.

Oberf. Ein schöner alter Name. Die heißt benn Ihre Schwester?

El. Elife.

Oberf. Pfui Teufel! Nun auf den Namen kommt es nicht an; man konnte sie auch Elisabetha nennen. Gleicht fie Ihnen?

El. Bum Verwechseln.

Dberf. 3ch meine an Bucht und Chrbarkeit?

El. Je nun, fie hat in der großen Belt gelebt -

Oberf. Die verdammte große Belt! Darüber ift eben bie kleine Belt in unsern Bergen zu Grunde gegangen. Bir suchen Alles außer uns, weil in uns — Gott verzeih mir's — nichts mehr zu finden ift. All unser Streben nach

Benug tommt mir vor, wie unsere Luftfahrten, mo bas größte Blud barin beftebt, bag man, ohne ben Sals gu brechen, wieder auf die Erde Fommt. Auf Biederfeben, liebes Fraulein. Bare mein Bube, der Gottlieb, fo gefcheit gemefen, Gie ju mahlen, ich wollte fprechen Amen! Amen! (Mb in ein Geitengimmer.)

## Fünfte Scene. Elife. Lifette.

El. Beg mit bem Spinnrab!

Bif. Den Alten haben Gie richtig gefangen.

El. 3ch hoffe, es foll mir teiner entgehen.

Eb. (ftedt ben Ropf burch bie Thure). Der Sofmarfchall fest fich in Bewegung.

GI. Ochon gut. Fort! Rort! (Couard verfdwinbet.)

El. Befchwind, Lifette, ben Spigenmantel, die brillantnen Ohrgehange - Die Ringe - meinen gacher - (Eritt por ben Spiegel und fcmintt fich febr ftart.)

Lif. Es Erappelt icon an ber Thure.

El. 3ch bin fertig.

# Sedfte Scene.

## Der Sofmarfchall. Die Borigen.

Sofm. Ah! je demande pardon.

El. (mit vornehmen Anftand fich verneigenb). Il n'y a pas de quoi Monsieur. Diefer Borfaal ift gemeinschaftlich. Die Bimmer, welche fo gludlich fein werben, Em. Excelleng aufzunehmen, liegen an jener Geite.

Sofm. (bei Geite). Gine fehr feine Dame. (Sich prafentis renb.) Hofmarfchall, Baron von Westen. Google

EL Wer konnt' es anders fein? Schwerlich hat der Sof zwei foliche Mufter aufzuweisen.

Sofm. Mademoiselle, vous me flattez trop.

El. Monsieur, la vérité qui rencontre un grand mérite, ressemblera toujours à la flatterie.

Hofm. Vous me faites rougir. (Sei Seite.) Elle est charmante. (Rant.) Oserai-je vous demander, à qui j'ai l'honneur de parler?

El. Je suis au désespoir de ne treuver personne qui puisse me présenter à votre Excellence. Vous vou-lez bien me permettre de me nommer moi même. Ich bin eine Schwester der Frau von Sternthal, und heiße Olympia.

Sofm. Belden Sof, mein gnadiges Fraulein, haben Gie frequentirt?

El. Leiber noch feinen.

Sofm. Est - il possible?

SI. Ich hab' es nicht gewagt, um diese Ehre zu buhlen. Sofm. Et pourquoi non?

El. Helas Monsieur! Das Blut, aus bem ich stamme — il n'est pas pur! Meine Urgrofmutter war die Tochter

eines geabelten Raufmanns.

Pofm. Sm! hm! — Sat nichts zu bebeuten. Es ware freilich beffer, wenn kein solcher Makel Ihre Familie befleckte, indessen chargire ich mich damit, nicht allein Ihre Prasentation zu bewirken, sondern Sie auch wohl gar bei der ersten Cour an den fünften oder sechsten Spieltisch zu placiren.

El. Eme folche beneidenswerthe Distinction — Sofm. Die Fürstin ist gnädig. Die Frau Oberhofmeisterin, ma digne amie, wird auf mein Bitten veranstalten, baß Ihro Durchlaucht einmal im Vorbeigehen Ihnen ein Wörtchen abreffiren, als: je suis charmée de vous voir ici, oder so etwas bergleichen.

El. Das murbe meine kuhnften Bunfche überfteigen.

Sofm. Comptez sur moi. Ihre Modestie, mein Fraulein, macht Ihnen Ehre, zumal in unsern bosen Zeiten, wo es leider am Sofe von Menschen wimmelt, die keinesweges hochwohlgeboren, und folglich in gewisser Rücksicht so gut als gar nicht geboren sind. Gollten Sie glauben, daß man sogar anfängt, Poeten und bergleichen Bolk bei Hofe zu prasentiren?

El. Unmöglich!

Sofm. Was wollen Gie sagen? Was ift mir neulich wiberfahren? Ich schaubre noch! — Rommt auch so ein Menschenkind, hat Bücher geschrieben, ich weiß nicht was; last sich burch ben Rammerbiener bei Seiner Durchlaucht melben. Das mag paffiren. In bem Vorzimmer mögen Sie ohne Skanbal mit solchen Leuten zu sprechen geruhen. Aber was geschieht? horreur! am selligen Abend befiehlt mir ber Fürst, ben Quidam zur Lafel einzulaben.

El. 3ch will hoffen gur Marfchallstafel?

Sofm. Auch das ware schon zu viel gewesen; aber nein! zur fürftlichen Tafel! — ich magte einige Vorstellungen — "Haben Sie die Schriften dieses Mannes gelesen — ?" fragten Se. Durchlaucht. Ich war so glücklich, versichern zu durfin, daß solches nicht geschen sei. — "So lesen Sie," erwiderte der Fürst, "da werden Sie sein Abelsdiplom sinden." — Ich eile nach Hause — ich schiede in den Buchladen — ich blättere und lese die ganze Nacht — nicht eine Spur

Abelsdiplom! lauter Wischimaschi, Tragodien und bergleichen.

EL Entfetlich! hat denn der Fürft Ihre eigenen Berte nicht gelefen?

Sofm. Vous connoissez mes ouvrages Mademoiselle?

El. Je ne suis pas assez heureuse pour les posseder, mais je les ai lues et je me flatte de savoir les apprécier.

Sofm. Vous êtes une dame accomplie. J'aurai l'honneur de vous présenter un Exemplaire.

El. J'en serat bien fière.

Sofm. Allerdings hab' ich auch Seiner Durchlaucht ein Exemplar überreicht, en maroquin dore sur tranches. Sie nahmen es sehr gnädig auf und befahlen, es in Dero Handbibliothek zu stellen. Ich erwartete große Folgen für den Staat, und war begierig, zu erfahren, welche Stellen den Allergnädigsten besonders frappirt haben möchten? Darum nahm ich kürzlich die Gelegenheit wahr, es hervor zu ziehen, in der sichern Hoffnung, durch den fürstlichen Bleistift die merkwürdigsten Passagen angestrichen zu sinden. Helas, Mademoiselle! sollen Sie es glauben? alle Blätzter klebten noch an einander.

El. Mon dieu! ich habe ben Fürften boch fonft als einen großen Mann ruhmen boren?

Sofm. Entre nous soit dit, il lui manque beaucoup. Ja in Staatsaffairen und bergleichen Dingen hat er etwas gethan, aber der Hof — die Etikette — ach! wenn ich nicht wäre, es würde längst bei Hofe zugehen wie in einer Quäkergemeinde.

El. Ift es möglich, die Etikette ju negligiren? wodurch empfangt die Krone ihre Burde? Durch die Etikette.

Sofm. Sans doute.

El. Bas flößt den Unterthanen Chrfurcht ein? Die Etifette.

Sofm. Sans doute.

El. Bas wirkt so segenreich auf alle Stande? Bas ermuntert ben Uckerbau in China? Der Kaiser pflügt mit eigener Hand aus Etikette. — Bas spornt den Kaufmann zu großen Unternehmungen? Die Etikette sattelt ihm ein Roß und setzt ihn darauf als Sprengardist. — Bis auf den Geringsten im Volke erstreckt sich der Segen dieser erhabenen Bissenschaft. Was bereichert den Krämer? den Gärtner? — Iener verkauft sein Del zu Illuminationen aus Etikette, dieser seine Blumen, welche von der Etikette, in Gestalt von weiß gekleideten Jungfrauen, auf Dornenpfade gestreut werden. Sogar die Poeten verhandeln ihre schleckten Berse mit großem Vortheil an die Etikette.

Sofm. Vous parlez comme un livre.

El. Die Religion empfängt neuen Glanz durch fie. Wie viele, blos von ihr vorgeschriebene Meffen werden andächtig gehört, wie viele To deum's auf ihren Befehl gesungen? — Doch wer vermöchte sie alle herzugählen die Segnungen der Etikette? — Wie groß folglich der (auf den hofmarschall bentend), in dem die ganze Fülle derselben ruht! ihr Conservatour, ihr Interprete, ihr Commentatour, mit einem Worte: der Hofmarschall! der, wenn er mit seinem Stade klopft, homers Jupiter gleicht, der mit seinem Augenwimper die Welten bewegt.

Çofm. Mademoiselle, vous êtes dans les vrais

principes. Segt Ihre Frau Schwester gleichermaßen folche eble Bestnungen ?

El. Ihre Sesinnungen garantire ich, nur fehlt ihr noch ein gewisser Takt, ein gewisses höfisches a plomb, wenn ich mich so ausbrücken barf.

Sofm. C'est bien domage.

El. Neulich ift es ihr an einem fremben Hofe widerfahren, daß sie den Hoffourier fur den Hofmarschall angeseben.

Sofm. Ah Malheureuse! je la plains de tout mon coeur! -- Mademoiselle, je vous demande la permission de cultiver votre connaissance. Hélas si c'étoit vous que mon neveu eut choisi pour épouse, avec quel plaisir je présenterois ma nièce à la cour! (Berbeugt fich mit vornehmer Breunblichfeit und geht.)

#### Siebente Scene. Elife. Lifette.

Lif. Wie war es möglich, gnädige Frau, daß Sie so ernsthaft bleiben konnten? Ich habe vor Lachen sterben wollen.

El. Ber die Thoren beherrichen will, darf nur im Stillen über fie lachen.

Eb. (ben Kopf berein ftedenb und fogleich wieber verschwindend). Meine Mutter hat alle Saucen mit der Köchin abgehandelt, sie ift schon bei der letten und wird gleich hier fein.

El. Gehr wohl. — Jest fort mit allen bem Kram? Die Diamanten aus ben Ohren — die Schminke vom Beficht. Leihe mir gefchwind beine Schurze und bein Schluffelbund. — Sete mir auch bein Saubchen auf ben Kopf. —
Seh' ich nun nicht aus wie eine wackere Sausmitter?

Bif. Benn bie icalkhaften Mugen fie nicht verriethen.

Gl. O die Menschen glauben weniger dem was fie feben, als dem was fie hören. '(Sie nimmt ben Strickfrumpf gur hand.)

#### Acte Scene.

#### Chuards Mutter. Die Borigen.

Mutt. (im Bereintreten). Mein Gott, wie schmuzig ist bie Trepve!

El. Da haben Sie Recht, gnabige Frau, und boch wird biefes Wirthshaus ein Hotel garni genannt und für Eines von ben besten gehalten. Wenn man zu Sause an Ordnung und Reinlichkeit gewöhnt ist, so möchte man verzweifeln über all ben Staub und Schmuz. Indessen hab' ich ber Magd sehr ernstlich empfohlen, Ihre Zimmer bort dreimal zu fegen.

Mutt. Ich banke, meine liebe Jungfer; gehören Gie bier in's Saus?

El. Bewahre der himmel, ich bin eine Schwefter ber Frau von Sternthal. Gretchen ift mein Name.

Mutt. Ulso die kunftige Schwägerin meines Sohnes? El. So Gott will!

Mutt. Gang recht, mein Fraulein. Noch hat fich ber Bille Gottes nicht deutlich ausgesprochen.

El. Mir gilt es gleich, wenn wir nur balb wieber aus ber Stadt fubren.

Mutt. Gie lieben bas Land?

EL O gnabige Frau! wo könnte man lieber fein, als auf bem eigenen Sofe, wo bie schönften Suhner, bie ftolgeften Ganfe uns umgadern und umschnattern; wo hier bie Sichel klirrt, und bort bas Butterfaß klappert — Welcher

Anblick ist reizender, als der des himmelblayen Feldes, wo der kunftige Flachs blubt? Welche Tone sind für eine brave Wirthm lieblicher, als das erste Bloken eines hoffnungsvollen Kalbes?

Mutt. Gehr mahr! ein Feld mit uppiger Leinsaat — bas Berg geht auf bei beffen Unblick!

El. Man fieht die Leinwand ichon auf der Bleiche.

Mutt. Man mißt fie schon mit Ellen, und packt fie im Gedanken in die wohlverwahrten Kiften.

El. Solche Freuden find den Städtern unbekannt.

Mutt. Sie ahnen nichts von dem Vergnügen, den Sausbedarf felbst zu erzielen.

El. Saben Sie wohl im Vorbeigeben die Ruche bemerkt? und den Roch, mit beffen Schurze vermuthlich der Schornstein gefegt worden?

Mutt. Es grauft mir noch, wenn ich baran bente.

El. Da lobe ich mir meinen reinlichen Berd, meine blanken Schuffeln.

Mutt. Gie geben felber in die Ruche?

El. Ich schäme mich beffen nicht.

Mutt. Gein Gie ftolz barauf.

El. Meine Kenntniffe in der eblen Kochkunft find freilich nur noch gering. Ich schöpfe fie blos aus Buchern.

Mutt. Ja, es gibt der Kochbücher viele. Das wienerische mag recht gut sein, das bairische ist nicht zu verachten, das preußische wird gerühmt.

El. Ich bediene mich bes schwedischen.

Mutt. Der Jungfer Warg, auch gut. Man fahrt bochimmer beffer, wenn man den mundlichen Unterricht einer erfahrnen Person genießt.

El. Ja, wenn einmal ein solches Glud mir zu Theil wurde — wenn ich bei Ihnen, gnadige Frau, in die Schule geben durfte — in vier Wochen mar' ich eine volltommene Wirthin.

mutt. Mun, nun, das geht nicht fo gefdwind. 3ch habe awanzig Sahre ftudirt und praktieirt.

EL. Zwanzig Jahre?

Mutt. Das ist keine Jurisprudenz, mein Kind, oder Philosophie, die man nur so in drei Jahren abfertigen kann.

Gl. Doch welche Wiffenschaft barf fich ruhmen, fo unmittelbar auf das Gluck ber Menschheit zu wirten ?

Mutt. Reine.

El. Mues geht bekanntlich vom Magen aus. Ein zufriedener Magen schafft ein zufriedenes Berg, und nie find die Menschen für alles Gute empfänglicher, als wenn fie mit Wohlgefallen satt geworben.

Mutt. Eine fublime Babrbeit!

El. Der beste Chemann frittelt, wenn die Suppe angebrannt worben, aber eines Murrtopfs Buge erheitern sich, wenn die leckere Schuffel ihm entgegen bampft.

Mutt. Unwidersprechlich.

El. Woher entspringt alles Bose in der Belt? aus schlechter Verdauung; und woher die schlechte Verdauung? aus mangeshafter Kochkunft.

Deutt. Freilich, es fehlte an Gewürzen.

El. Darum ift der Leib- und Mundloch eines mächtigen Fürsten der erste Staatsdiener, der Krieg oder Frieden aus seinem Gewürzschrante herworgehen heißt. Wer mag wissen, wie es jest in Europa aussehen würde, wenn Friedrich der Zweite keine Polenta gegessen hätte?

Mutt. Und Clau's Linsengericht, das spielt eine große Rolle in der Geschichte. War auch wohl sonder Zweifel köftlich zubereitet.

El. D bu ebelfte der Kunfte! Du Ernahrerin bes bochften Sinnes! Du unermudete Schöpferin gefeliger Freuben! Nur du vermagft Genies und Dummköpfe an einer Tafel traulich zu vereinigen. Du bestichft den Richter, ber vielleicht bas Gold verschmähte — du versammelst Dichter und Staatsmänner bei Leuten, zu welchen ohne dich niemand kame — du gewährst ben schönen Ruhm, den ebelsten, den ein Mann im Staate sich erwerben kann, daß man von ihm sage, er gibt gut zu essen!

Mutt. Ihr nobler Enthustasmus, mein Fraulein, entgudt mich. Sie verbienen, baß man Ihr Talent ausbilbe. Doch nicht allein die Ruche sei Ihr großer Zweck. Vergeffen Sie nie, daß Fürstentöchter die Berden gehütet, und daß bie Königin Penelope mit eigenen Banden webte.

El. O wer empfindet mehr Zärtlichkeit als ich für eine muntere herbe, die mit ihren Glocken die Sonne zur Ruhe lautet.

Mutt. Laffen Sie hören, wie füttern Sie Ihre Kalber? El. (bei Seite). O weh! ich habe in meinem Leben kein Kalb erzogen.

Mutt. Ich weiß wohl, daß es Leute gibt, sogenannte Philanthropen, die zuerst nach der Erziehung der Kinder fragen. Da ist ein gewiffer Pestalozzi, von dem wird jest viel Wesens gemacht, und ich wette doch, ich wurd ihm aufzurathen geben. Die Kinder, lieber Gott, das wächst heran, das erzieht sich von selber; aber das liebe Nieh, das will gepstegt und gewartet sein, wenn es gedeihen soll. Also

wieder auf die Kalber ju tommen, wie verfahren Gie mit biefer eblen Jugend?

El. Uch, gnadige Frau! — Was foll ich Ihnen fagen? — Ich futtere fie.

Mutt. Das versteht sich, aber wie? womit? wie oft? wie stark? wie lange?

El. Es bleibt mir auch hier noch viel zu lernen übrig, und mit Ehrfurcht betrachte ich mein erhab'nes Muster. So oft in unserer Gegend Zweifel in der Wirthschaft entstehen, so heißt es gleich: "geht nur zur Frau von Westen; da mußt ihr Frau von Westen fragen." Und wer einmal so glücklich war, Ihre Thätigkeit und Geschicklichkeit mit eigenen Augen zu bewundern, der kehrt heim Ihres Ruhmes voll.

Mutt. O ja, ich laffe es mir sauer werden. Doch wieder auf die Kalber zu kommen -

El. Ihre Bafche foll ein ganges Magagin füllen ?

Mutt. Allerdings hat mich Gott mit Leinwand gesegnet. Die Leinwand, mein Rind, ift das untrüglichste Kennzeichen einer guten Birthin. Da muß sie Jahr für Jahr sammeln und häufen, sie mag es brauchen oder nicht, bis ihr die Kiesten bersten und die Schränke plagen.

El. Ich brenne vor Begierde, Ihre Schäpe anzustaunen.

Mutt. Ich verwahre sie auch blos, um sie guten Freunbinnen zu zeigen. Da follen Sie Leinwand sehen trop Schlesien, Holland und Westphalen.

El. Wie werden meine Mugen darunter muhlen!

Mutt. Sat Ihre Frau Ochwester auch Ginn und Neigung für die Wirthschaft?

Gl. Mehr noch für Musik.

Mutt. Uch die Musik, dafür hab' ich Bogel im Garten, die musiciren ben gangen Sag. Und nicht mabr, mein Rraulein, wenn eine ftolze Berbe blott, bas klingt benn boch gang andere?

El. Ja wohl, ganz anders.

Matt. Leben Gie wohl, mein gutes Rind. Gie find eine vernünftige Perfon. 3ch werbe mir ein Bergnugen baraus machen, Gie mein Rezeptbuch abichreiben zu laffen.

EI. Diefe unverdiente Großmuth -

Mutt. Für eine wohl unterrichtete Sausfrau gibt es fein größeres Bergnugen auf ber Belt, als guten Rath gu ertheilen und Mues beffer zu verfteben. (Bei Geite.) Bo bat mein Gohn den Ropf gehabt, daß feine Bahl nicht Ochmefter Gretchen getroffen ? (216.)

# Mennte Scene.

#### Elife. Lifette.

Bif. Das gute Mütterchen ift auch gewonnen.

El. (Saube und Schurze megwerfenb). Raft batte fie mit ihren Ralbern mich in die Enge getrieben.

Eb. (ruft berein). Oncle disputax wird gleich erscheinen.

El. Und bann nach ihm?

Eb. Zante Murore.

El. Bo bleibt ber luftige Oberft ?

Eb. Der fann von ber Rlafde noch nicht icheiben. (Berfcminbet.)

El. Gib mir ichnell ben blauen Oberrock mit dem rothen Sammtfragen, und bas Rastet mit bem hoben Feberbufche. Sch muß mir ein martialifches Unfeben geben.

Bif. Diefe Rolle wird nicht fo leicht ju fpielen fein.

El. Difputiren? widersprechen? Die allerleichtefte für ein Frauenzimmer. Digitizal by Google

XXVI.

#### Behnte Scene.

#### Der Rriminalrath. Die Vorigen,

Rrim. (brummenb). Der fchlechtefte Bein, ben ich in meinem leben getrunken habe.

El. Erlauben Gie, mein Berr, ber Bein ift gut.

Rrim. (fingt). Gehorfamer Diener. Saben Gie ihn ge- Eoftet?

El. Der Birth hat nur eine Gattung, und wir trinken täglich davon.

Rrim. Die Damen verfteben fich nicht auf Beine.

El. O ja, mein herr, in unfern Zeiten mehr als zu gut. Wir trinken jest auch unsere Bouteille bis auf den letten Tropfen.

Rrim. Defto fchlimmer.

El. Defto beffer. Liebe und Bein find Geschwifter. Die Liebe sucht man bei uns, warum sollen wir den Bein entbehren?

Rrim. Beil der Bein die Vernanft befiegt und die Beiber ohnehin feinen Ueberfluß davon besiten.

El. Ei wie fangen wir's benn an, bag wir mit bem Benigen die herren ber Schöpfung doch am Seile führen? Rrim. Junge Thoren.

El. Alle Weisen aus Griechenland und aus dem Morgenlande, und Sie, mein herr, obendrein:

Rrim. (bei Celte). Eine curiofe Person. (Lant.) Mit wem hab' ich benn die Ehre gu reben?

El. Ich bin die Schwester der Frau von Sternthal. Mein Name ist Barbara. Ein recht hubsches Frauenzimmer, wie Sie sehen.

Rrim. Bie ich febe? Dehmen Gie mir's nicht abel, ich

tann nicht fcmeicheln. Gie find gerade nicht hafilich, aber fcon? — mit nichten.

El. Bermuthlich haben Sie feinen richtigen Begriff von ber Schönheit.

Rrim. 216 ob ich meinen Gulger nicht auswendig mußte.

El. Bas fagt benn 3hr Sulger?

Rrim. »Alles, was ein Geschlecht von dem andern als ber Natur gemäß erwartet, muß durch das Ansehen bes Körpers versprochen werden, und die Gestalt ift die schönfte, die hierüber am meisten verspricht.»

El. Das ift eine alberne Definition.

Rrim. Machen Sie mir boch eine beffere.

El. Der Natur gemäß — mas soll bas heißen? Ber forbert ben in unsern Tagen Natur? Ihr Sulger ist ein Graubart. Das mag wohl so gewesen sein, als er noch lebte; jest muffen bie Beiber lauter Kunstwerke sein; sie muffen reiten und trinken, und ein Septleva biegen, sie muffen parliren und raisonniren, politisiren und schegelisiren; Alles bas versteh' ich aus dem Grunde, ohne Ruhm zu melben, und folglich bin ich schon.

Arim. Der Geschmad ift verfchieben.

El. Gang und gar nicht.

Rrim. Run gum Senter, ber Gat ift boch nie bestritten worden, nicht einmal von mir.

El. Bas ift Gefcmad? Das Bohlgefallen an einer Sache. Die Gegenftanbe bes Geschmadt fonnen verfchieben sein, aber ber Geschmad bleibt immer berselbe.

Rrim. Alfo gab' es nicht einmal einen guten ober folechten Befcmad?

El. Reinen von beiden. Jedermann halt feinen eigenen

Geschmack für ben guten. Fragen Gie in ber ganzen Belt berum, Gie werden nicht einen Menschen finden, der von fich selbst bekennte: er habe einen schlechten Geschmack.

Rrim. Es gibt aber doch ewige Regeln -

El. Mer hat fie gemacht? Ein Denfch.

Rrim. Der auf einer hoheren Stufe der Beiftesbildung ftand.

El. Das hat er geglaubt, aber taufend andere, die verschieden denken und empfinden, glaubten das nämliche von sich. Das Recht zu entscheiden hat keiner: Geben Sie boch, ich bitte, von einem Jahrhundert in's andere, betrachten Sie ein wenig, woran die Belt Geschmad gefunden hat, und woran sie heute Geschmad findet, dann wagen Sie es, aufzutreten, und von ewigen Regeln zu schwaßen.

Rrim. Die ewigen Regeln bleiben barum boch, und ich meine, in unfern Sagen beobachten wir fie am ftrengften.

El. Etwa in Gedichten, ju welchen man die Schellen von allen Kappen geschnitten, um damit zu klingeln? ober in Schauspielen, wo die lieben Beiligen spuken, und die Engeln musiciren? Glauben Sie mir, mein Berr, jedes verflossene, jedes kunftige Jahrhundert wird Ihnen antworzten wie das gegenwärtige: wir besaßen, wir besigen den echten Geschmack; unsere Enkel werden über den uns rigen lachen, so wie wir über den unserer Väter gelacht haben.

Rrim. Falfc! Denn es gibt nicht allein ewige Regeln, fondern auch ewige Mufter. Die Griechen, bie Romer -

El. Allen Refpekt vor den Griechen und Romern, aber haben nicht gescheite Leute sehr lange und sehr bisig um ben Vorzug der Neueren gestritten?

Rrim. Die hatten Unrecht.

EL. Und wenn ich nun fage: fie hatten Recht?

Rrim. Go beweift das nur, mein Fraulein, daß Gie bie Paradoxen lieben.

El. Ich mag mohl gern mit so geistreichen Mannern, als Sie, mein Berr, ein wenig bisputiren, es thut mir nur leib, daß ich immer Recht habe.

Rrim. Das ift gerade mein Fall auch. Ich behaupte, bag Sie jetesmal Unrecht haben, wenn Sie nicht meiner Meinung find.

El. Saben Sie hunderttausend Mann zu kommandiren? Rrim. Bunderttausend Grunde.

El. Die besten taugen nichts mehr, fobald eine einzige Ranone bonnert.

Rrim. Ultima ratio regum.

El. Das Imponiren ist an der Tagesordnung, in der Philosophie wie in der Politik, und nicht wahr, mein herr, ich habe Ihnen imponirt?

Rrim. Reinesweges, aber Gie gefallen mir.

El. Ich könnte Ihnen leicht beweifen, bag ich Ihnen nicht gefalle.

Rrim. Donner und Wetter -

El. Donner und Better find feine Grunde.

Rrim. Sahaha! Bir muffen bekannter werden; wir muffen taglich ein paar Stunden mit einander difputiren.

El. Wir muffen nicht, aber da Gie mir auch gefallen, fo mag's gefchehen.

Rrim. 3ch hoffe, daß Ihre Frau Schwester -

El. 26! die ift gang aus ber Urt gefchlagen, die fagt ju allem ja.

Rrim. Go kondolire ich meinem Neffen ju ber fcprede

lichsten Tobesart, benn er wird ben Tob ber langen Beile steiben. Auf Biebersehen, mein Fraulein, ober vielmehr auf Bid ersprechen. Aber bas muß ich Ihnen doch noch wiesberholen: schon sind Sie nicht. (Ab.)

# Gilfte Scene.

#### Elife. Lifette.

GI. Bahaha! Den hab' ich mit Cturm erobert.

Lif. Das verlohnte faum die Muhe.

El. Er ift ber Ochreier in ber Familie, folglich teine unbedeutende Person. Die Ochreier sind zwar gewöhnlich dumme Menschen, aber auch die Dummheit imponirt, wenn sie brav schreit. — Weg mit dem Belm! — Gib mir die große Nachtbaube — meinen grauseid'nen Ochlafrock — dicht unter dem Knne zugebunden. Ochade, daß ich keinen Ochooß-hund habe. Reiche mir den großen Blumenstrauß, daß ich seine Dufte in mich sauge.

## Bwölfte Scene.

#### Zante Aurore. Die Borigen.

Mur. Ein schwüler Lag. Die ganze Natur scheint Mittageruhe zu halten, nur die holden Mucken nicht. (Sie werelt fanft mit tem Schnupftuche.) Beht, geht, ihr lieben Kreaturen, die Welt ist groß genug für euch und mich.

Gt. Sa! Diefer schöne Zug weiblicher Sanftmuth läßt mich errathen, daß ich so gludlich bin, Fraulein Aurore von Beften vor mir zu sehen.

Mur. Die bin ich, wiewohl feines Cobfpruches wurdig, nur eine ftille Berehrerin ber lieblichen Natur.

EL O Natur! Quelle der reinsten Freuden!

Aur. Gehören Sie auch zu den Wenigen, benen biese Quelle flieft?

EL 3ch schlürfe aus ihr — ich babe mich in ihr!

Aur. Bohl Ihnen! Und Seil mir! daß mein guter Genius ein gleichgestimmtes Befen auf meinem Pfade mir begegnen ließ. Der Bunsch entschlüpft meinem Busen, zuerfahren, welchen Namen die holde Gestalt trägt, die vor meinen Augen schwebt?

El. Das unbedeutende Geschöpf, dem Ihre Gute Muth einflößt, ift eine Schwester ber Frau von Sternthal, Rosamunde mit Namen.

Aur. Ich weiß taum, ob ich munichen foll, es möchte Frau von Sternthal felber vor mir ftehen, bas murbe mich erfreuen um meines Reffen willen, aber tief betrüben um ber holben Unschuld willen, bie dem Verberben entgegen eilt.

El. Sollte Ihr Neffe nicht verdienen -

Mur. Bas verdient ein Mann? Er ift feiner ber folimmften, aber boch ein Mann.

EL. Ich ja! Die Manner! Die Manner!

Anr. In uns ift Alles beffer, wie Sie wiffen, Leffing hat es gefagt; bie Natur vergriff fich nur im Thon, fie nahm ihn zu fein; und diefen fatalen Miggriff bugen wir schwer!

EL Das robe Geschlecht ergreift unsere Bergen -

Anr. Bie ber Tiger bie Gagelle.

El. Achtet nicht ber garten Gefühle -

Mur. Begt nur gemeine Begierden.

El. Die es mit bem Namen Cheftand bebeckt.

Anr. Cheftand! Mir fcaudert! Behe der Armen, bie fich taufchen lagt!

EL. Bebe! Bebe!

Mur. Wie alt find Gie, mein frommes Rind?

Gl. 3ch meine, wir find in einem Alter.

Aur. Mun, nun, das wohl eben nicht. Um einige Jahre bin ich boch wohl alter, weßhalb die Erfahrung mir ein Recht gibt, Sie zu warnen.

El. Saben Sie jemals einen biefer Treulofen geliebt? Aur. Einen nur! Des haben deren viele mein Berg gerriffen! Nun hat es fich endlich verblutet, und bie schönen Friedenstage find erschienen, wo das Gebet oder unschuldige Neuigkeiten die leeren Stunden fullen, und die Natur durchteusche Blumen ihre Freuden in den keuschen Bufen haucht.

El. Ich! Ber doch auch in diesem Safen schon geankert batte!

Aur. Entrinnen Sie den Gefahren der Tugend! Kommen Sie zu mir, mein holdes Kind. Bei mir finden Sie Blumen von sittsamen Farben, die weiße, von Dornen umgebene Rose, ein Bild der Jungfräulichkeit; Sie sinden Kanarienvögel, die zwar nicht singen, weil ich keine Sähnden dulde, die aber doch gefühlvoll zwitschern; Sie sinden weiße Mäuschen — (sehr schnell) die ich aber abschaffen werde, weil sie sich unverschämt vermehren — Sie sinden Predigten und Gebete auf alle Tage im Jahre, kurz, Sie sinden Alles, nur keinen Mann.

El. Beich ein reizendes Bild entwerfen Gie mir! 36 follte fo glucflich fein, biefen himmel zu theilen?

Aur. Wenn Gie den reinen Ginn dafür im unentweihten Bufen tragen.

El. Gie werden mein Vorbild fein. Wir werden uns von Allem faubern, was etwa von der Adamstrippe uns noch ankleben möchte; wir werden in den welten Blumen das froh-

liche Sinwelken unferer Jugend betrachten; wir werben bem Schmetterling belaufden, wenn er ber Puppe entschlüpft, und beilige Ahnbung wird uns ergreifen von einer Unschulds-welt, in ber es feine Manner gibt.

Mur. Amen! — Ich gehe, ber Rube einen Augenblick zu pflegen, benn biefe Reise, in Gesellschaft von vier Mannern, hat mich sehr ermübet. Es waren zwar nur meine Brüber, aber ihre roben Formen empörten bennoch mein zartes Gemuth. — Prufen Sie indeffen Ihren himmlischen Beruf. Es ift fein sundhafter Jungling, ber seine Arme nach Ihnen ausbreitet, es ist Aurore von Westen, die keusche Freunbin ber Natur! (Ab.)

## Dreizehnte Scene. Elife. Lifette.

El. Bas meinst du, Lifette, zu den herrlichen Aussichten, bie fich mir eröffnen?

Lif. Ich bleibe nicht in Ihren Diensten, wenn die Simmelofreuden mit den welken Blumen vergeben.

El. (wirft bas Oberkleib von fich). Weg mit allem Vermummen bes Körpers und ber Seele. Mit dem Oberft darf ich sprechen mas mir auf die Lippen kommt.

Lif. Dann werden Gie am liebenswurdigsten fein, und wehe dem armen Oberft!

El. Wenn er fich etwa in mich verliebt, fo mag er fich mit feinem Reffen fchiegen. Still! Er fommt.

## Vierzehnte Scene. Der Oberft. Die Borigen.

Oberft (im hereintreten) Sahahaha! (Er erblickt Elifen.) Pog Better! Eine fremde Dame. Ich bitte um Verzeihung, hahahaha! Es ift fehr unschicklich, daß ich Ihnen fo gerade in's Gesicht lache, aber es ist mir eben etwas verdammt komisches widerfahren.

El. Thun Gie fich keinen Zwang an, mein herr, ich lache von Bergen gern mit.

Oberft. Gie wollen mit lachen? Sahaha! Da werden Sie mich außerorbentlich verbinden, benn ich fabe es gern, wenn die ganze Welt sich ju Tobe lachte.

El. Leider hört man ichon seit vielen Jahren nichts als Seufgen und Beinen.

Oberft. Daburch wird nichts gebeffert. Das Lachen erquickt die ganze Maschine, das Lachen ift der beste Restaurateur.

El. Ein köftlicher Schmaus, hahaha! Alle Thorheiten ftehen auf der Tafel.

Oberft. Und es find furwahr recht berbe Schuffeln barunter, hahahaha! Meine scharmante Lacherin, fagen Sie mir doch geschwind Ihren Namen?

El. Ich bin eine Schwester ber Frau von Sternthal, Gerena ift mein Name.

Oberft. Gerena? Die heitere? Ein prachtiger Name! Bivat Gerena! Sahahaha!

El. 3ch gebe mir alle Mube, meinem Namen Chre zu machen.

Oberft. Ich bin ber Oberft von Beften, mein gnabiges Fraulein, Ihr lachender Verehrer. Gie werden vielleicht eine curiose Idee von mir bekommen, wohl gar bes groben Sprichworts sich erinnern: an vielem Lachen erkennt man ben Narren —

El. Richt boch, herr Oberft, bas Sprichwort galt nur

Digitized by GOOGIC

fo lange, als es wenig zu lachen in ber Welt gab, und man folglich über nichts lachen mußte, aber heut zu Tage — hahaha!

Dberft (lachenb). Recht, mein Fraulein, heut zu Tage -

El. Bo die Menschen auf den Köpfen geben, und folglich die Angen niederschlagen muffen, wenn sie gen himmel blicken wollen —

Oberft. Bo fie den Geift der Zeit in der Offenbarung Iohannis finden.

El. Und Diamanten in dem Staube suchen, in den fie getreten morden.

Oberft. Und mit gefegten Beuteln Juchhe! schreien über bas neue Glück.

El. Bo die Dichter mit Schellen klingeln wie die Schlitztenpferde -

Oberft. Und vor der Jungfrau Maria ein Dellampchen anzunden.

El. Bo die Philosophen auf Stelzen klettern, um in Marrenhaufern zu erlauschen -

Dberft. Bas in ber obern Etage gefafelt wird -

El. Um es uns für bare Beisheit ju verkaufen.

Oberft. Nicht mahr, mein Fraulein, wer ba nicht lacht, ber gehort zu Catos Nachkommenschaft, die noch weit versbammter ift, als bie ber Juben.

El. Bas murbe ber Menich vor ben Thieren voraus haben, wenn er nicht lachen könnte? — Vernunft? — Die Thiere freffen einander nur so lange sie hungrig sind, die Menschen immer. — Moral? — Die Thiere sind dantbar gegen ihre Bohlthater, die Menschen kriechen nur vor ihren eigenen henkern. — Sitten? — Die Thiere lieben ihre

Jungen, die Menschen schleppen die ihrigen zur Schlachtbank. — Die Sprache? — Wir migbrauchen sie ja nur zu elenden Schmeicheleien. Kurz, nur im Lachen genießen wir eines unverdienten Vorzugs, und das ift fürwahr ein Glück, denn wenn die Thiere auch lachen könnten, stellen Sie sich vor, herr Oberft, wie sie uns auslachen wurden.

Oberft. Sahahaha! Ich möchte wohl einmal eine Be-fellschaft von Pudeln ober Ganfen über und lachen boren.

El. Es gefchah' uns Recht.

Dberft. Mir nicht, und Ihnen auch nicht, mein charmantes Fraulein, wir thun unfer Möglichstes, um uns tobt zu sachen, hahaha! Apropos vom Todtlachen: Es gab einmal einen Römer oder Griechen, ber sich in allem Ernst todt lachte, weil er einen Esel Feigen fressen sah. Den Kerl halte ich für den glücklichsten Menschen, der jemals auf Erden ge-lebt hat, hahahaha!

El. Wir feben freilich noch Efel genug, die Feigen freffen, und ihre Bahl machft mit jebem Tage -

Oberft. Ich verftehe, mein Fraulein, hahahaha! Bas soll man babei thun?

GI. Lachen, bis einem die Geele ausfahrt.

Dberft. Gie find eine tofttiche Person, hol' mich der Teufel! Wenn ich ein einziges Regiment folder Lacher hatte, wir wollten auf bem Schlachtfelbe lachen, daß man die Ka-nonen nicht mehr hören sollte.

El. Enrolliren Gie mich unter Ihren Fahnen.

Oberft. Topp, mein Fraulein! Gie werden Bunder thun, wie die Jungfrau von Orleans.

GL Der Krieg ift ja ohnehin eine Urt von Beitstang, nur Schabe, daß die Janitscharenmusit ihn nicht zu furiren

wermag. Doch beim Tangen fallt mir ein, daß mein Tangmeister mich erwartet, eine kleine frummbeinigte Person, über die man sich frank lachen möchte. Erlauben Gie baber —

Oberft. O schicken Gie mir doch indeffen Ihre Frau Schwester her. Hoffentlich lacht sie eben so gern als Sie?

El. Uch nein, meine Schwester feufzt den ganzen Tag. Oberft. O meh!

El. Das macht die verdammte Liebe. Darum scheue ich auch die Liebe wie den Satan, der bekanntlich nur zu hohnlachen versteht; und ware es im Rath der Götter beschloffen, daß ich jemals heirathen sollte, so mußte mein Auserwählter ein Democrit sein, oder Sie, herr Oberst, hahahaha! (Sie verneigt fich, und entschläpft mit Lifetten.)

# Sunfzehnte Scene.

#### Der Oberft (allein).

Sahahaha! Ein allerliebstes Madden. Ja, wenn ich nur nicht so alt ware — aber was thut bas? — Ich kann ja noch lachen — hol' mich der Teufel! Ich bin capabel — So ein Madchen nach meinem Sinne ist mir noch niemals vorgekommen. — Freilich, wenn der alte Haudegen die junge stinke Dirne zum Altare führt, da werden die Leute gewaltig lachen — aber besto besser! Ich ärgere mich ja ohne= bin alle Tage, daß Niemand lachen will.

#### Sechzehnte Scene. Sbuard, Der Oberft.

Eb. Nun, bester Oheim, haben Sie sie gesehen? Oberft. Deine seufzende Amasia? Gott soll mich bewahren! ich will fie auch nicht feben. Es wird mir ohnebin fcon fauer genug, über dich zu lachen, bu Ritter von ber traurigen Gestalt, hahahaha!

Eb. O fie mird Ihnen gewiß gefallen.

Oberft. Ja, wenn es Fraulein Gerena mare -

Eb. Fraulein Gerena?

Dberft. Du Marr, bag bu bie nicht vorgezogen haft.

Ed. 3ch tenne fein Fraulein Gerena.

Oberft. Er kennt sie nicht? hahahaha! Nun bu sollst sie kennen lernen, und sollst Respekt vor ihr bekommen, und sollst sie lachen hören, Sapperment! sie lacht wie ein Engel: Er reift bie Thure linker Hand auf.) he da! liebe Schwestern und Brüder! kommt heraus! wir muffen Ratheversammlung halten.

## Siebzehnte Scene.

Der Oberforstmeister. Deffen Semahlin. Der Hofmarschall. Der Kriminalrath. Fräulein Anrore. Die Vorigen.

Mile. Bas gibt's? Bas haft bu vor?

Mur. Bas begehrft ba, rober Menfch?

Oberft. Lachen will ich über eure Karikaturen, und über meinen tragi-komischen Reffen. Gest euch in Birkel wie bei einer Hottentottenhochzeit. (Es geschieht.) Wir wollen Gericht halten über ben jungen Menschen. Ich für mein Theil kann seine Braut nicht leiben, sie ist eine seufzende Kreatur.

Rrim. Gie fagt ju allem ja.

Dberf. Gie liebt das Reue.

Mutt. Gie mufigirt fatt ju mirthichaften.

Anr. Gie ift ben Mannern gewogen.

Sofm. Sie fleht einen Soffourier für einen Sofmar-

Oberft. Da lob' ich mir ihre Schwefter Gerena.

Oberf. Ich ziehe ihre Ochwester Martha vor.

Mutt. Ihre Ochwester Gretch en ift ein feines Dabchen-

Rrim. Den meiften Verftand hat ihre Ochwefter Bar-

Sofm. Ihre Schwester Olympia wird eine Zierde jebes Hofes werden.

Aur. Doch den Schmud ber Sittsamkeit tragt nur ihre bolbe Schmefter Rofa munde.

Ed. Bas jum henter! woher hat meine Braut auf einmal ein Dugend Schwestern bekommen?

Oberft. Schweig'! — ich muß euch fagen — wenn ich anders vor Lachen bazu kommen kann. — baß ihre muntere Schwester Gerena mich bermagen bezaubert hat, hahahaha! baß ich halb und halb gesonnen bin, sie zu heirathen.

Oberf. In beinen alten Tagen?

Dberft. Berr Bruder, fie wird mich wieder jung lachen.

Rrim. Bruder Oberft, ich bin deiner Meinung.

Dberft. Das ift jum erften Mal in beinem Leben.

Rrim. Ich habe auch in meinem Leben noch kein Frauenzimmer gefunden, das mir so rasend allerliehst widersprochen hätte, wie Fraulein Barbara. Ich muß Euch sagen, mir wird bisweilen bange vor der langen Beile in meinen alten Tagen; denn wenn ich nun das Podagra habe und gern ein wenig bisputiren möchte, wer wird mich besuchen? — Da ist mir eingefallen, daß ich wohl am besten thäte, das Fraulein Barbara zu ehelichen, denn ich stehe euch dafür, sie bisputirt mir den Tod von den Lippen weg.

Oberft. Glud ju, Berr Bruder! hahahaha Google

Hofm. Jusqu'à ce moment hab' ich einige Bebenklichkeiten getragen, meine Gesinnungen zu verlautbaren, nun ich aber vernehme, daß mon cher frère le colonel und mon cher frère le conseiller, beide plus agés que moi, sich zu vermählen gedenken, so muß ich Euch notisziren, daß auch meine Wahl in der Person der Fräulein Osympia getrossen worden, puisqu'elle a un air de grandeur et de noblesse, qui reussira parsaitement à la cour.

Oberft. Bravo, Berr Bruber!

Mur. 3ch hab' ein Geelenbundniß mit Fraulein Rofamunde gefchloffen.

Mutt. Ich habe Fraulein Gretchen versprochen, sie in ber Wirthschaft zu unterrichten, und wenn mein Gemahl es erlaubt, so nehme ich sie in's Saus.

Oberf. Gehr gern, boch nicht ohne Fraulein Martha.

Ed. Bas bleibt benn mir am Ende übrig? Goll benn von meiner schönen Elise gar nicht die Rede fein? Erlauben Sie doch wenigstens, daß ich fie Ihnen vorstelle.

Oberft. Das hatteft bu thun follen, ebe mir bie Schmeftern kennen lernten.

Ed. Aber fie hat gar teine Ochwestern.

Dberft. Sahahaha! Marr, fie hat beren fechs.

Mutt. Der Menich ift fo verliebt, daß er meint, es gebe nur ein Frauenzimmer auf der Welt.

Dberf. Gie hat eine große Gippschaft.

Sofm. Une famille assez nombreuse.

Ed. Run so moge fie felbst mir und Ihnen das Rathsel erklaren. (Ab in Elisens Rimmer.)

Rrim. Es foll mich freuen, wenn fie widerfpricht.

Oberft. Das mare luftig.

## Achtzehnte Scene.

#### Eduard. Glife. Die Borigen.

Eb. (ber bie: jum Schein fich ftraubenbe Blife mit fanfter Bewalt nach fich zieht). Sie muffen mir folgen, schone Elife, ja Sie muffen mir begreiflich machen, wie es zugeht, daß niemand Sie, und Jedermann Ihre Schweftern gesehen hat.

EL. (verneigt fich tief gegen Alle).

Sofm. Voila ma chère Olympie!

Dberf. Gott gruße Gie, Fraulein Martha.

Mutt. Willfommen, Gretchen.

Rrim. Das ift die folaue Barbara.

Mur. Un mein Berg, theure Rosamunde.

Ed. (bei Seite). Ich errathe -

Oberft. Sahahaha! Fraulein Gerena, helfen Gie mir boch-lachen.

El. Gleich, herr Oberft, sobald die gange hochgeehrte Bersammlung mir verzeihen will, benn ich bin weder Olympia noch Martha, weder Gretchen noch Barbara, weder Gerena noch Rosamunde, sondern nur Elise von Sternthal, welche diesem Wildfang zu Liebe eine Komödiantin geworden ift.

Mue. Bie? Bas?

El. Bon ihm vernahm ich, baß Sie ungunftige Borurtheile gegen mich begten. — Er verrieth mir die verschiedene Denkart eines jeden unter Ihnen, und so beschloß ich, zu versuchen, ob es unter erborgten Namen mir gelingen möchte, Sie zu überzeugen, daß ich, als ihre Lochter und Nichte, gern in einen Jeden mich fügen werde.

Mile. Gi! Gi! Gi!

E1. Mit Ihnen, guter Vater, will ich Chroniken lesen — mit Ihnen, beste Mutter, die Leinwand begießen — (Zu Auroren.) Ihre Blumen und Kanarienvögel sollen schwesker- lich von mir gepstegt werden — (Zu dem Krhninalrath.) Mit Ihnen will ich disputiren bis auf & Blut — (Zum Oberst.) Mit Ihnen lachen zum Ersticken — (Zum Gosmarschall mit einer ceremonissen Verbengung.) Et vous, Monsieur, je serai charmée si vous me permettez de faire de tems en tems votre conversation.

Sofm. Serviteur très humble!

Oberf. Mir gefällt fie.

Mutt. Wenn fie Wort halt -

Mur. Gie batte glucklicher werben konnen.

Rrim. Mich argert nur, daß ich zu meinem Reffen nicht einmal fagen kann : Du haft Unrecht.

Oberft. Lachen muß ich, hahahaha! Aber hol' mich ber Teufel! Es geht mir jum ersten Mal in meinem leben nicht vom Bergen, denn ich hatte sie lieber felbst genommen.

Eb. 3ch habe Ihre Einwilligung?

Dberf. und Mutt. In Gottes Ramen.

Sofm. Embrassez moi ma chère nièce.

El. Nun hab' ich feine Rolle mehr zu fpielen, benn Sie Alle zu verehren, und meinen Eduard zu lieben, dazu bedarf es keiner Werstellung.

Eb. 3ch bin ber gludlichfte Menfch auf Erben!

Dberft. Doch nur, wenn du nach den glitterwochen mit mir in die Wette lachft.

(Der Borbang fällt.)



## Das

# zugemanerte Fenster.

Ein &uftfpiel in einem Aufguge.

#### Berfonen.

Baul Linbner, ein invaliber Hauptmann.
Malchen, seine Tochter.
Heinrich Linbner, sein Bruber, ein Korrektor.
Meister Küper, ein Maurer.
Franz, sein Cohn, ein Buchbrucker.

(Der Schanplay ift bes hauptmanns Zimmer in heinrich Lindners Saufe.)

## Erfte Scene.

#### Der Sauptmann und Malden.

(Malden fift mit ihrer Arbeit am Fenfier, ber Sauptmann ihr gegenüber an ber Banb. Er hat eine Pfeife Labaf geftopft und fchlägt Feuer an.)

#### Sauptmann.

Schlechter Schwamm — fangt fein Feuer — als mar' er aus einer Sklavenseele zubereitet.

Malch. Coll ich Licht bolen?

Sauptm. Lag nur. Ich rauche ohnehin nur, um nicht zu gahnen.

Malch. Gie follten fich mehr Bewegung machen.

Sauptm. In der Schlacht bei Sobenlinden hab' ich mich jum letten Mal bewegt.

Malch. Opagiren geh'n.

Sauptm. Sm! bie gange Belt geht fpagiren.

Malch. Defto beffer.

Sauptm. Ja, für ein Madden, welches gafft und begafft fein will, aber nicht für einen Invaliden, den die jungen herren mit ihren lorgnetten über den haufen rennen.

Malch. Gie lefen fo menig.

Sauptm. Bas foll ich lefen? Zeitungen voller Lugen und Schmeicheleien?

Malch. Gie follten fich eine Drechfelbant anschaffen.

Sauptm. Bas soll ich brechfeln? Kleine Kanonen, um Erbsen baraus zu schießen? Das möchte ben Deutschen allen-falls noch erlaubt werben.

Malch. Irgend eine Liebhaberei muß der Mensch boch baben.

Sauptm. Freilich in unfern Tagen lieben bie Menichen nichts mehr, fie haben nur noch Liebhaber eien.

Malch. Das mare fchlimm.

Sauptm. Es ift auch ichlimm. Die ehrlichen Leute find gestorben, alles Gute ift verdorben, bu bist ichlimm, ich bin ichlimm, die gange Welt ift ichlimm.

Malch. 3ch nicht, lieber Bater.

Sauptm. Go? aber ich?

Malch. Sie auch nicht, nein, wahrhaftig nicht. Rur Ihr Auge sieht zu scharf. Die Welt ist eine Bildergallerie, Die dem Dilettanten viel Vergnügen gewährt, doch des Kenners Blick entdeckt überall Fehler, selbst an Meisterstücken; badurch verdirbt er sich den Genuß, und darum behüte mich der himmel vor der Kennerschaft.

Sauptm. Gie wird uns leider von der Erfahrung auf-

Malch. 216 meine gute Mutter noch lebte -

Sauptm. Nun ja, die war ein bravet Beib; vermuthlich ein Engel, der im himmel eine Kleinigkeit verbrochen und darum 26 Jahr auf Erden wandeln muffen. Als sie noch lebte, kam mir die Belt auch bisweilen recht hell und freundlich vor, aber nun —

Mald. Mein Oheim war nie verheirathet und fühlt fich boch recht glucklich.

Sanptm. Dein Oheim hat bas Glud, ein Rarr gu fein. Malch. Ich! wenn es doch lauter folche Narren gebe! Sauptm. Bir haben nichts als diefes Saus, aber ich wette, wenn es heute in Flammen auflodert, fo macht es

ihm Vergnügen, bag bie armen Nachbarn bei bem Feller fich marmen können.

Malch. Ja, so ift er.

Sauptm. Niemals hat er Langeweile.

Malth. Wohl ibm!

Sauptm. Und wenn ich bente: nun hat er ben lieben langen Sag bei seinen Korrekturen geschwist, nun ift er gang erschöpft — so setz er sich hin und schnigelt Zahnstocher.

Malch. Er verdoppelt fein Leben.

Sauptm. Ein Menschenleben verdoppeln ift der Mühe nicht werth — Steh' auf, ich will ein wenig auf die Strafe schauen.

Malch. (aberlagt ihren Plat bem Bater). Das follten Gie öfter thun. Gier ift es immer fo lebhaft.

Sauptm. Bas fieht man denn? Nichts als gegenwartige Thorheit und funftigen Jammer.

Malch. Bewahre der himmel: Seh'n Sie, da wird ein Kind zur Taufe getragen. Der Mann, der so fröhlich voraus schreitet, ift gewiß der Water.

Sauptm. Kann wohl fein. Die Bater find allerdings solche Narren, fich zu freuen, wenn ihnen ein Kind geboren wird; und haben sie das Söhnlein unter taufend Sorgen groß gezogen, so wird es conscribirt und tobt geschlagen.

Malch. Da geht der junge Flint, oder vielmehr, er hupft und schwebt. Dem fieht man es an, daß er vor ein paar Lagen Brautigam geworden ift.

Sauptm. Der Marr! wenn er über Jahr und Sag wieber vorbei geht, fo ichleicht er an ben Banben.

Mald. Caffen wir die Menschen fich der Gegenwart erfreuen.

Saupim. Ja wenn wir für bie Wergangenheit kein Gebächtniß hatten und vor ber Zukunft keine Furcht empfanten, bann war' ich auch ein Pation ber Gegenwart; aber so — (er fiebt auf) ich mag bas thörichte Gewimmel nicht langer mit ansehen. Lieber sitze ich hier an der Wand und trommle mit den Zufien. (Er seht sich auf ten werigen Blat.)

Malch. Schade, daß bas Fenster nach dem Garten gu= gemauert morden.

Sauptm. Ja wohl ift es Schabe. Man konnte ben Sperlingen zusehen, wenn fie Buckererbsen freffen.

## Bweite Scene. Seinrich Lindner. Die Borigen.

Beinr. (mit Korrefturbogen). Guten Morgen, Bruber. Mimm es mir nicht übel, daß ich mit meinem ganzen Kram auf ein halbes Stundchen zu dir fomme; es raucht in meinem Zimmer.

Sauptm. Da haft du dich wohl auch einmal geärgert? Seinr. Geärgert? Gang und gar nicht. Ich habe mich vielmehr gefreut.

Sauptm. Ueber ben Rauch?

Seinr. Ueber den Rauch eben nicht, aber barüber, bag ich meinen lieben Bruder und mein scharmantes Muhmchen eine Stunde früher zu sehen bekomme.

Sauptm. Ra, fo fet' dich bin und treibe bein laugmei- liges Sandwerk. Mir wird übel vom blogen Bufeben.

Heinr. (fest fic und arbeitet). Ift boch ein weit frohlicheres Lagewerk als das beinige. Ich korrigire Druckfehler, bu korrigirft ben lieben Gott.

Sauptm. Mit nichten, ber liebe Gott ift gut.

Seine. Ja, ber ift gut.

Sauptm. Aber die Drudfehler in der Beltgefchichte, die werden von ben Menschen hinein gepfascht.

Beinr. Dafür gibt es hohe Korrektoren.

Sauptm. Ja wenn fie fo fleißig maren als bu!

Seinr. Es ift auch eine Kunft, ift nicht einem jeden verlieben.

Sauptm. Und boch verdienen fie mehr bamit als bu.

Seinr. Mehr? mit nichten. Ich verdiene mehr als ich brauche.

Sauptm. Und jene brauchen mehr als fie verdienen.

Seine. Das freut mich, hahaha!

Sanptm. Da haben mir's! Das freut ihn nun wieder.

Seinr. Gi, foll ich mich benn nicht freuen, daß ich glud- licher bin ale Könige und Furften?

Sauptm. Es ift aber nicht mahr! Du bift nicht gludlich.

Sein . Run, fo bilde ich mir es wenigstens ein und bas -

Sanptm. Das freut dich?

Beinr. Ja, bas freut mich.

Sauptm. Ich tenne icon beinen ewigen refrain. 2016 ich lahm geschoffen murbe, freutest bu bich auch.

Seinr. Ei, bewahre der himmel! Ich freute mich zwar, boch nicht darüber, daß du lahm geschoffen worden, sonbern barüber, daß du kunftig bei mir wohnen wurdest.

Sauptm. 216 ein armer Invalide, ber weder zu beifen noch zu brechen bat.

Seine. Bruder, wenn das wahr ware, das wurde mich außerordentlich freuen, denn so konnt' ich meinen letten Bisfen mit dir theilen, aber es ist nicht wahr; du hast eine honnete Pension. Sauptm. Gine fleine Penfion und eine große Tochter.

Seinr. Und ein gang artiges Saus, das ein paar hundert Thaler Miethe abwirft.

Sauptm. Das Saus gehört bir.

Seinr. Bir haben es beide von unferm Bater geerbt.

Sauptm. 218 ich Offizier murde, haft du mir meinen Untheil gang herausgezahlt.

Seinr. Den Benker hab' ich bir ausgezahlt. Damals waren bie Saufer spottwohlfeil; ihr Werth ift feitbem um bas Doppelte gestiegen.

Sauptm. Bas geht das mich an? ich habe bich quittirt und das Meinige verzehrt.

Heinr. Den Senker hast bu bas beinige vergehrt, so lange ich etwas habe. — Siehst du, lieber Bruder, fast mare hier burch beine Schuld ein verdammter Drucksehler stehen geblieben: Kater statt Nater. Ich bitte dich; rede nicht mehr so unchristlich. Das Saus gehört bir und mir.

Sauptm. Wenn ich bich beim Wort nahme?

Seinr. Das murbe mich berglich freuen.

Sauptm. Erinnerft du dich noch aus unsern Rinderjahren, daß damals ein Fenfter bier binaus in den Garten ging ?-

Seinr. O ja, aus diesem Fenster warnte uns die Mutter, wenn wir zu viel Johannisbeeren schmauften.

Sauptm. Warum ift es jugemauert worden?

Seinr. Das weiß ich nicht.

Hand Benn bas Saus mein mare, so ließe ich es wieder aufbrechen.

Beinr. Thu' bas, lieber Bruber.

Sauptm. Begen der Morgensonne; und ich schaue gern in's Grüne.

Beinr. Ich auch.

Sauptm. Und das Fenfter nach ber Strafe ließe ich gumauern.

Seine. Thue das, lieber Bruder.

Sanptm. 3ch fann bas Strafengemubl nicht leiben.

Seinr. Ich auch nicht.

Sauptm. Du fagteft ja noch geftern, es mache bir Bergnugen?

Seinr. Mun ja, aber bir gefällig zu fein, macht mir ein größeres, und wenn ich auf bie Strafe ichauen will, fo barf ich ja nur in meinem Zimmer bleiben.

Sauptm. Uber die Façade wird ein schiefes Unsehen bekommen?

Seine. Wenn ich nur beine Façabe freundlich febe.

Sauptm. Du batteft im Ernft nichts bagegen ?

Beinr. Lieber Gott, Bruder Paul Theophilus, es freut mich in der Seele.

Sauptm. Sabe Dank, Bruder Seinrich; auf der Stelle laffe ich einen Maurer holen. (Ab.)

## Dritte Scene. Heinrich. Malchen.

Mald. Das Planden hat meinen guten Vater recht erheitert.

Beinr. (immer fortarbeitent). Es ift eine ichone Ginrichtung vom lieben Gott, bag auch Kleinigkeiten die Menschen froh machen.

Malch. Ach ja!

Seine. Du kommst mir aber seit einigen Lagen so vor, als ob dir mehr als eine Kleinigkeit fehlte?

Malch. Uch ja!

Seine. Rann ich bir helfen?

Malch. 21ch nein!

Seine. Aber doch rathen ?

Malch. 21ch ja!

Seinr. Sat der Bater gebrummt?

Malch. Uch nein!

Seinr. Ober bas Berg gefluftert?

Malch. 21ch ja!

Seinr. Du bift verliebt?

Malch. Uch ja!

Seinr. Nun das freut mich. Sab' es auch wohl gemerkt; benn wenn man in seinem Leben ein paar taufend Romane korrigirt hat, so weiß man die Simptome an allen Fingern herzugahlen. Wen liebst du denn?

Malch. Uch ja!

Seinr. Narrchen, besinne bich. Uch ja wird er boch nicht heißen ?

Malch. Mein, er heißt Frang.

Seinr. Bermuthlich ein Vornehmer? Das ift auch fo Sitte in Romanen, daß die Verliebten ihre ehrlichen Zunamen ignoriren.

Malch. Frang Küper.

Seinr. Unser Nachbar, ber junge Buchdrucker? Ein feiner Mann.

Malch. Richt mabr?

Seine. Und ein ehrlicher Mann.

Malch. Gewiß!

Beine. Ein armer Teufel.

Malch. 21ch ja!

Seine. Mun bas freut mich.

Malch. Daß er arm ift?

Seine. Marrden, daß ihr euch liebt. Bie hat fich benn . bas gemacht?

Malch. Er fommt ja taglich in unfer Saus.

Seine. Ulfo barum bringt er die Korrekturbogen immer felber?

Malch. Ich glaube fast.

Heinr. Mir machte er weiß, es geschehe aus besonderer Freundschaft fur mich.

Walch. Bergeihen Gie, lieber Dheim -

Seinr. Du weißt, ich habe in meinem leben noch nicht verziehen, benn ich habe, Gott fei Dank, noch nie mit einem Menschen gegrollt, am wenigsten mit bir. Kurz und gut, ich bin ber driftliche Deckmantel gewesen, bas freut mich. Bermuthlich wollt ihr euch heirathen?

Malch. Ach ja!

Seinr. Wenn eher denn ?

Malch. Wenn er Brot haben wird, und wenn mein Vater einwilligt.

Seinr. Dein Bater wird fcon einwilligen.

Malch. Meinen Gie?

Seinr. Und zum täglichen Brote wird der liebe Gott wohl auch feine Einwilligung geben. Ehrlichkeit und Fleiß — Walch. Und Liebe —

Seinr. Die foll verzehren, mas jene erwerben. Stille, bein Bater fommt. Ich will gleich bei ihm antlopfen.

Walch. Aber Sie kennen ibn, fallen Sie ja nicht mit ber Thure in's Saus.

Seinr. Gei unbeforgt, ich will es fcon einfabeln.

#### Vierte Scene.

#### Der hamptmann. Die Borigen.

Sauptm. Mun, Bruber, ber Maurer ift beftellt.

Beinr. Das freut mich.

Sauptm. Das gibt ein herrliches Plagden, ba werb' ich funftig meine Morgenpfeife rauchen.

Beinr. Und deine Entel auf den Anien schauteln, hibibi! Malch. (bei Geite). Das nennt er einfabeln.

Sauptm. Che es an die Entel tommt, wird noch manche Pfeife verdampfen.

Seine. Bare ich an beiner Stelle, ich murbe bie jungen Leute sobalb als möglich mit einander verheirathen.

Sanptm. Ben?

Seine. Unfer Malden mit bem Berrn Ruper.

Sauptm. (auffahrenb). Bas?

Seine. Gie find beibe gefonnen, bich mit Enkeln gu erfreuen.

Sauptm. 3ch hoffe bu icherzeft.

Seinr. Gi, bas hoffe ich gar nicht.

Sauptm. Meine Tochter ichweigt?

Malch. (fpringt auf und fällt bem Bater mit Thrauen um ben Sals).

Sauptm. Malden!? Malden!?

Seinr. Borft bu mohi? Die hat ihre eigene Oprache.

Sauptm. Es ware hier wirklich von einer Berpfemperung bie Rebe?

Seine. Ich bin ber Bortführer und fage: ja, wir haben uns ein wenig verplempert. Nun, Malchen, mache bu bie Pantomime bagu.

Sauptm. Geh' mir aus ben Augen. Google

Dald. (tritt erfchroden gurud).

Seinr. Bruber, bu wirft boch nicht munderlich fein?

Sauptm. Ja, ich bin fo wunderlich, daß ich mein Kind nicht will verhungern laffen.

Seinr. Wird ichon fatt werden. Der junge Ruper ift ein fleißiger, ordentlicher Mann.

Sauptm. Mit einer Druckerei, die nachftens ftille fteben wird.

Seinr. Gi, marum bas?

Sauptm. Beil kein Mensch in unsern Zeiten Bucher kauft, und wenn sie Niemand kauft, so wird sie auch Niemand mehr brucken.

Seinr. Lieber Bruber, bas folgt gar nicht. Es werden jahrlich eine Menge Bucher gebruckt, die fein Mensch tauft.

Sauptm. Mie die von ber Literatur leben, find heut ju Lage feine glangenden Partien für junge Mabden.

Seine. Und wenn er auch keine Bucher bruckt, so gibt es boch immer eine Menge andere nothwendige Dinge: Neujahrswünsche, Proklamationen, Kombbienzettel, Ermahnungen zu freiwilligen Anleihen, Unterricht in fremden Sprachen — ber thut jest hoch nothig — Einquartirungszettel und bergleichen.

Sauptm. Nichts als Sunger und Rummer.

Seinr. Mit Gunft, lieber Bruder, als bu beine felige Frau heiratheteft, wie groß mar beine Lieutenants-Bage?

Sanptm. 3ch machte einen bummen Streich.

Beint. Den will fie auch machen.

Sauptm. Aber ich liebte meine Frau unaussprechlich.

Seinr. Du siehst ja wohl, daß sie ihre Liebe auch nicht aussprechen kann.

Sanptm. Wenn die Eltern eine Unbesonnenheit begangen haben, so muffen fie die Kinder um so ernstlicher davor warnen. Ich weiß, wie mir das Berg geblutet hat, wenn es meiner guten Frau in der Soldatenwirthschaft an Allem mangelte. Und kurg, daraus wird nichts.

Seinr. D meh!

Sauptm. Bon feinem Stande will ich nicht einmal reben.

Seinr. Daran thuft du mohl.

Sauptm. 3ch bin Sauptmann -

Seine. Bon Capernaum.

Sauptm. Gein Bater foll ein Sandwerfer fein.

Seinr. Der unf'rige mar ein ehrlicher Rramer.

Sanptm. Benn man in der Belt empor gestiegen ift, so will man boch auch nicht gern wieder herunter fteigen.

Seinr. Ich lieber Bruder! Es haben gang andere Leute als du bift, herunter fteigen muffen, und verzweifelt tief.

Sauptm. Sochmuth ift mein gebler nicht.

Seinr. Rein, lieber Bruder.

Sauptm. Das murbe fich fügen.

Seinr. Ja, lieber Bruder.

Sauptm. Doch Rahrungssorgen in der Che sind bas Grab ber Liebe. Darum soll meine Lochter keinen armen Teufel heirathen, und damit holla! (Ab.)

# Fünfte Scene.

Seinrich und Malden (gleich barauf) Frang Ruper.

Seinr. Zittere nicht, mein Taubchen, weine nicht. Baumwurzeln und Vorurtheile hebt man nicht mit einem Ruck aus ber Erbe.

Frang. Guten Morgen, Berr Lindner; ba bring' ich eine Korrettur.

Beinr. Immer her bamit.

Franz. Bas feb' ich?

Seinr. Gie seben eine ausgestreckte Sand, um die Korrektur zu empfangen.

Franz. Mademoifelle hat geweint?

Seinr. Gie weint auch noch.

Franz. Ich habe wohl kein Recht, barnach zu fragen — allein ber Untheil — ben ich an — einer fo wackern Familie nehme —

Seinr. Die Familie bebankt fich, mein werther herr Ruper.

Frang. Ich will nicht hoffen, daß Ihnen ein Unglud

augestoßen?

Beinr. Ein paar Druckfehler, sonft nichts auf der Belt. In dem Katechismus meiner Nichte ift hinter Glaube und Liebe die hoffnung ausgelaffen, und in dem Nechenbüchlein meines Bruders stehen die Nullen alle vor der Zahl.

Mald. Mein guter Oheim weiß Mles.

Seine. Ich aber bin ber Korrettor, und werbe ichon andeuten, wie und wo geholfen werben muß.

Frang. Gie wollen fich unferer annehmen?

Seine. Nach Bermögen.

Frang. Bie foll ich Ihnen banten?

Seinr. Durch Frohlichkeit.

Franz. Ich habe nichts Ihnen anzubieten -

Seinr. Das freut mich.

Franz. Nichts als ein redliches Berg.

Seinr. Das ift frembes Eigenthum , gehört ichon meiner Richte.

Frang. Darf ich mit bem Berrn Sauptmann fprechen?

Seinr. D ja, nur nicht von Liebe.

Frang. Nicht von meiner Liebe ?

Beinr. Dein, bavon will er burchaus nichts boren.

Frang. 3ch Unglücklicher!

Malch. Daber meine Thranen.

Seine. Mit Thranen richten wir hier nichts aus, aber die Röpfe wollen wir zusammen stecken, wollen und erkundigen, ob guter Rath nicht gar zu theuer ift. Ihr seid gesonnen, nach der Bater Beise, eine neue Birthschaft zu beginnen; dazu bringt Ihr mit?

Malch. Liebe -

Franz. Fleiß -

Malch. Genügfamfeit -

Franz. Ordnung -

Hein Chone Kapitalien. Nun, ich will mein Scherflein auch bazu legen. Ich raume euch meine Wohnung ein, und ziehe hinauf in's Dachftubchen.

Malch. Uch, lieber Oheim! Die bofe Treppe -

Heinr. Lag bu die Treppe in Ehren. Gind boch bie lieben Engelein sogar auf einer Leiter in ben Simmel gestiegen. Und mar' auch die Treppe schlecht, so bleib' ich fein zu Bause, und korrigire täglich ein paar Bogen mehr; bas kommt euch wieder zu gute.

Malch. Gie find der beste Mensch auf Erden!

"Seinr. Wenn ich ber beste bin, so hat der liebe Gott wenig Ehre von seiner Schöpfung. Doch weiter. Fur Dach und Fach mare gesorgt; aber die Ruche, et caetera! In meinem Gartden wachsen feine Brotfruchtbaume.

Franz. Wenn wir Frieden bekommen, fo wird auch wieber mehr gedruckt und gelesen werden.

Beinr. Benn ihr mit Eurer Sochzeit bis zum allgemeinen Frieden warten wollt, fo braucht ihr in eurem Leben teine Gevattern zu bitten. Aber wie ift's, herr Ruper? Sie haben ja noch Eltern?

Frang. Einen Bater.

Seine. Rann ber nichts fur Gie thun?

Franz. Er ist ein armer Sandwerksmann, und hat der Sohne viele. Vor dem Kriege mar er wohlhabend, ihm verbank ich schon meine eigene Druckeret. Nachdem er aber geplundert worden, und sein Saus in Flammen aufgelodert —

Seinr. Genug! So laffen wir den Alten aus dem Spiele, und suchen vor der Sand mit unsern eigenen Kapitalien auszureichen. Liebe, Fleiß, Ordnung, Genügsamkeit — war's
nicht so? — Den Beweis der Liebe erlaffe ich euch, und
die Genügsamkeit wird sich von selber finden; aber fleiß
und Ordnung, die muffen bewiesen werden, schwarz auf
weiß. Gehen Sie, mein lieber Herr Küper, holen Sie mir
Ihre Bücher, Einnahme und Ausgabe; wir wollen so lange
rechnen, bis wir ein fröhliches Facit heraus bekommen, das
will ich dann in einer fröhlichen Stunde meinem Bruder
insinuren.

Franz. In wenigen Minuten bin ich wieder bei Ihnen. Gott fegne Sie! (Ab.)

Seinr. Dich hat er ichon gesegnet.

Malch. 21ch! 3ch fürchte, mein Nater wird nicht nachgeben. (216.)

## Sech ste Scene. Heinrich (allein).

Die Menschen sind mahre Korrekturbogen. Ueberall stehen die Leidenschaften als Geper vor den Schriftkasten, und fahren hin und her, und vergreifen sich alle Augenblicke in den Buchstaben, und wenn der erste Bogen abgezogen wird, so ist weder Sinn noch Verstand darin, die Vernunft, als Korrektor, die Feder ansett. Ja, ja, die Vernunft ist allerdings ein recht braver Korrektor, und dennoch gibt es kein Buch ohne Drucksehler. (Er hat während dieser Rede seine Bapiere zusammen geframt.) Nun wird sich wohl der Rauch in meiner Stube verzogen haben. (Ab.)

#### Biebente Bcene.

Der Sauptmann und Weifter Riper (von einer anbern Geite eintretenb).

Sanptm. Nur hier herein, mein lieber Meifter. Sier an diefer Stelle ift vormals ein Fenfter gewesen, bas municht' ich wieder aufgebrochen.

Das fann gefchehen.

Sauptm. Und diefes Fenfter nach ber Strafe wollte ich jumauern laffen.

M. Rup. Das fann auch gefchehen.

Sauptm. Womit follen wir den Unfang machen?

Dt. Rip. Bomit es bem Berrn beliebt.

Sauptm. Ich dente, wir mauern vor allen Dingen biefes Fenfter gu.

Das fann gefchehen.

Sauptm. Dann haben wir aber fein Licht im Bimmer ?

DR. Rup. Rein, dann wird es ftodfinfter. Oogle

Sauptm. Go wollen wir doch lieber zuerft bas loch in bie Mauer brechen.

Dr. Ris. Das fann auch geschehen.

Sauptm. Boblan, mein lieber Meifter, fo mach' Er flugs den Unfang. Ich brenne vor Begierbe, bier hinaus in ben Garten ju fchauen. Biel Staub wird's mohl geben?

M. Rup. Ja, Graub mird's geben.

Sauptm. Das möchte mir auf bie Bruft fallen. Ich laffe Ihn allein, Er wird fich ichon tum meln.

Das foll geschehen.

Sauptm. Ich gehe indeffen in den Garten und will mich ergegen, wenn ich feinen Sammer hore und die erften Steine aus der Mauer fallen. (Ab.)

#### Achte Scene.

Meifter Ruper (allein. Er legt feinen Mantel ab, binbet bie Schurge vor und ergreift ten hammer.)

Einreißen ift leichter als aufbauen. D'rum wird auch heutzutage so manches eingeriffen, was noch Jahrhunderte hatte stehen können. — Frisch d'rauf los! (Er thut bie erften Schläge.)

Ift ein wunderlicher Mann, der herr Sauptmann, will nicht auf die Strafe guden. Ift boch immer etwas zu schauen, von fremdem Multar und bergleichen hubschen erfreulichen Dingen. Nun ja, sie kommen auch wohl in die Saufer und laffen sich ba beguden.

Sm! das klingt ja bobl? — ist mohl mehr Ralk als Stein? — Der Kerl ist ein Pfuscher gewesen, der diese Mauer gezogen hat. — Ei, was ergibt sich da? — ein Loch — eine Sohlung — die scheint wohl gar mit Fleiß ge-

macht zu fein? — Pop alle Better! was gudt mir ba beraus? — eine Schatulle ober fo em Ding —

Dieser Stein muß noch aus bem Wege, bann wird es ganz zum Vorschein kommen. — Richtig! eine Schatulle. Er bebt fie aus ber Mauer.) Nicht groß, aber sehr schwer. — Er sett fie nieber und betrachtet fie.) Gott behüte mich vor bose sen Gebanken! — Ich glaube, der Satan weiß, daß ich noch fünf unerzogene Kinder zu Hause habe, und daß ich rein ausgeplündert worden bin. —

Ich könnte das Ding heim tragen unter meinem Mantel, es frahte weber Suhn noch Sahn darnach und mir mare vielleicht auf immer geholfen. —

Fort, Satanas! (Er wirft seinen Mantel b'rüber.) Ehrlich wahrt am langsten. Ich will die Lockspeise gar nicht einmal seben, ich will mir die ganze Geschichte aus dem Kopfe hammern.

Ein probates Mittel gegen ben Teufel ift das Singen, bas kann er burchaus nicht vertragen. (Er fingt und arbeitet.)

## Mennte Scene.

#### Meister Rüper (unb) Franz.

Frang (mit feinen Rechnungsbuchern unter rem Arm, tritt eilig berein und flust, als er feinen Bater erblict).

Gott Gruß Euch, lieber Vater! wie treff ich Euch hier? M. Rup. Schonen Dank, mein Sohn. Du triffft mich überall, wo ein Maurer vonnothen ift; benn ich muß wohlfeil arbeiten, weil ich arm bin. Bier foll ein neues Fenfter ausgebrochen werben.

Franz. Wer hat Euch rufen lassen? M. Küp. Der Herr Hauptmann Lindner. Frang. Sabt Ihr feine Tochter auch gefehen?

Mr. Rup. Ei, mas geht mich feine Sochter an? Billft bu Thorschreiber werben, bag bu dich fo in Fragen übst? Nun ift die Reihe an mir. Wie kommft du benn in bieses Saus?

Frang. Des Sauptmanns Bruder ift Korrektor.

Dr. Rup. Korrektor? was ift das für ein Ding?

Frang. Er verbeffert die Drudfehler.

M. Rip. Barum macht ihr benn welche?

Frang. Das läßt fich nicht gang vermeiben.

M. Rüp. Nun freilich, wir find lauter fündige Menichen, Fehler werden überall gemacht; aber ich höre zum ersten Mal von einem Korrektor. Das muß ein tüchtiger Mann sein. Da bringst du ihm wohl eben ein Buch zu korrigiren?

Frang (verlegen). Nein - ja - nein , nicht eigentlich.

Mr. Rup. Nein, ja, nein? was soll bas heißen? warum stotterst bu? warum entfarbst bu bich? Franz, bu gehst boch nicht auf unrechten Wegen?

Frang. Bemahre ber himmel, bag ich meinem ehrlichen Bater jemal Schanbe machen follte.

Dr. Rup. Mun fo rud' heraus mit ber Sprache.

Frang. Euch verbant' ich alles.

D. Rup. Davon ift nicht die Rede.

Frang. Ihr habt mir die Druckerei gekauft -

M. Rup. Gei froh, daß du sie haft, jest mar' ich's nicht im Stande.

Franz. Ihr seib indessen burch ben Krieg verarmt und boch nehmt Ihr von mir keine Unterftugung an.

MR. Rip. Beil du felber wenig verdienft und weil ich

noch arbeiten kann. Um mich laß bich unbekummert. Silft bir aber einmal ber liebe Gott ju Bermögen, fo bent' an Deine armen Geschwister.

Frang. Das gelob' ich Guch von gangem Bergen.

M. Rip. Warum bift du mir aber von der Klinge abgesprungen? Dein munderliches Rothwerden will mir nicht aus dem Kopfe.

Franz. Lieber Vater — ich nabre eine Soffnung — weil fie aber noch im weiten Felde fteht, und weil fie vielzleicht in ber nachsten Stunde ganz verschwindet, so mocht' ich nicht mit Euch davon reben.

M. Rup. Warum nicht? eines Kindes Soffnung theilt ber Bater gern, und wenn fie im Monde ftunde.

Frang. Ich fragte nicht umsonft, ob Ihr bes Sauptmanns Lochter gesehen hattet? ein liebes, ichones Madchen, und ein frommes Gemuth wie meine Mutter.

DR. Rup. 3ch will nicht hoffen, bag der Teufel bich geblendet hat, dich in fie ju verlieben?

Frang. Ja, ich liebe fie wie meine Geele.

M. Rip. Gu! ber will hoch hinaus. Nun munbere ich mich nicht mehr, bag es mit ber Sprache nicht fort wollte. Meine Vorfahren im Sandwerk, die ben babylonischen Thurm bauten, geriethen auch ber Soffart wegen in Sprachverwirrung.

Frang. Gegen meinen Stand wird nichts eingewendet, ich bin ein Runftler.

M. Rip. Geht boch, mie ftolg.

Frang. Das Madden liebt mich wieder.

M. Rip. Daran thut fie fehr übel.

Frang. Der Oheim municht unfere Berbindung.

Dr. Rap. Aber ber Bater? be?

. Frang. Der Nater murbe auch nicht unerbittlich fein, wenn ich nur ein reichliches Auskommen hatte.

M. Rup. Da steckt's.

\*Frang. Gerr Eindner verlangte meine Bucher zu feben, bie bring' ich eben. Nun bin ich zwar, Gottlob! viemanben einen Geller schuldig, doch freilich hab' ich auch noch nichts erübrigen können.

DR. Rup. Sat denn das Madden Vermögen?

Frang. 26 nein!

M. Anp. Go folag bir's aus bem Ginne.

Frang. Das muß ich wohl.

Dt. Stap. Arbeite brav, fo wird's vergeffen.

Frang. Bergeffen wohl nie. Recht gludlich fann ich nimmer obne bas Madchen werben.

DR. Rap. Sm, bm - ift das bein Ernft ?

Franz. Weiß Gott!

M. Rup. Du hast ja wohl gar eine Thrane im Auge?

Franz. Ja, Bater.

M. Rup. Sm, hm — bas geht mir an die Seele. Was meinst du, Franz, wenn ich bich auf einmal zum reischen Manne machte?

Frang. Ihr ichergt.

Dr. Rap. (nimmt ben Mantel von bem Randen). Schau her. Frang. Bas ift bas ?

M. Rup. Ein eifernes Raftchen. Beb' es einmal auf. Frang (thut es). Es ift febr fcwer. Bas ift barin?

M. Rup. Bermuthlich Gold und Gilber.

Grang. Wem gebort es?

M. Rup. Das ift noch bie Frage. Es konnte auch wohl mir gehören. Ich hab' es hier in der Mauer gefunden.

Frang. Gefunden?

M. Rup. Noch weiß kein Menich ein Wort bavon. Trage es flugs nach Saufe, brich es auf, gable ben Schat und bann melbe bich als einen stattlichen Freier.

Frang. Bater, bas ift nicht Guer Ernft.

Dr. Rup. Marr, warum benn nicht?

Frang. Bas es auch fei, es gehört bem Berrn bes Saufes.

M. Rip. Der erfährt ja nichts bavon; und wenn bu bas Madchen heirathest, so bleibt ja bas Gelb boch in ber Familie?

Frang. Rein, bas thue ich nicht.

M. Rup. Wenn du sie aber auf keine andere Beise be-

Frang. Um diefen Preis mag ich fie nicht.

Dr. Rup. Das ift mir auch eine rechte Liebe. Oprach ber junge herr nicht eben, als ob fein ganges Glud an bem Madchen hinge.

Frang. Rein Glud ohne Bewiffenbruhe.

M. Rip. Wer weiß benn, wie viele hundert Jahre der Kasten da gestanden hat? Kein Mensch hat ein Recht daran. Franz. Um wenigsten ich.

M. Rup. Du könntest beinen alten Bater unterftugen, beinen armen Geschwistern forthelfen.

Frang. Uch wenn Ihr mußtet, wie Ihr mein Berg gerreißt!

M. Rip. Du willft alfo nicht?

Frang. Rein! nein! und follt' ich nimmer gludlich werden! D. Rup. (gen himmel blidenb). 200 ift der Zepter, ben

ich in diesem Augenblicke gegen meinen Sammer vertausche?
— Franz, komm an mein Berg! Du haft mir eine Todesangst von der Seele genommen. Sattest du eingewilligt, ich
hatte bich verfluchen muffen.

Frang. Ich bacht' es mohl, bag mein guter Bater mich nur prufen wollte, aber es ichmerzt mich boch, bag Ihr eine folche Prufung fur nothwendig hieltet.

W. Rüp. Bielleicht that ich es nur aus Stolz, Gott verzeih' mir die Gunde! Ich wollte bem Satan zeigen, welschen Sohn mir Gott verlieben — Komm, Franz, wir wollen unsern Fund dem Sausherrn anzeigen.

Frang. Da ift er felbft.

# Behnte Scene. Seinrich. Die Vorigen.

Heinr. Sind Sie schon wieder da? willtommen! -

Frang. Diefer ehrliche Mann ift mein Bater.

Seinr. Ihr Bater? — bas freut mich. Guten Tag, Meister! Ihr habt einen braven Sohn.

M. Rnp. Ja, den hab' ich.

Frang. Befter Berr Lindner, es hat fich bier etwas Befonderes gugetragen.

Seinr. Etwas Besonderes? In meinem Sause? Es bat boch nicht gespukt?

M. Rup. Die Mauer, die ich hier einschlagen mußte, fand ich bobl.

Beinr. Bobl?

Dr. Rup. Und in ber Boblung biefes Raftchen.

Seinr. Gi!

M. Rup. Geiner Schwere nach zu urtheilen - Seine. Ift wohl gar ein Schaft barin?

DR. Rup. Go fcheint es.

Seinr. Sahaha! Mun bas freut mich. Und Ihr mar't gang allein, als Ihr bas Raftden fanbet?

DR. Rnp. Gang allein.

Seine. Und Ihr bringt es mir felber? Sahaha! bas freu't mich noch mehr. (Er ruft binaus.) Malchen! Malchen!

Malch. (inwentig). Lieber Oheim ?

Seinr. Laß die Suppe nur immer anbrennen. Rufe geschwind beinen Bater. — Boren Sie, lieber Berr Kuper, und wenn Zunderlappen d'rin lagen, so soll das Kaftchen mir eben so lieb sein, als wenn es mit Gold gespiett ware? Denn einen Schat in der hohlen Mauer, den findet man wohl noch öfter als einen ehrlichen Mann.

DR. Sip. Da fei Gott für!

Seinr. Es gibt wohl ehrliche Leute genug — was man gewöhnlich so zu nennen pflegt, aber eine Versuchung, bei ber Niemand zugegen ift, als der liebe Gott und der Tenfel —

## Cilfte Scene.

Der Sauptmann. Malchen. Die Borigen.

Seinr. Solla, Bruder! eine curiose Neuigkeit. Sauptm. Vermuthlich haft du dich wieder gefreut? Beinr. Ja, und du wirst dich auch freuen.

Sauptm. Ueber eine Reuigkeit? schwerlich! benn feit vielen Jahren hab' ich felten eine gute vernommen.

Seine. Barum haft bu mir nicht vertraut, daß du eine Bunschelruthe besiteft?

Sanptm. 36? eine Bunfchelruthe.

Seinr. Oder hat ein Robold bir verrathen, daß an diefer Stelle in der Mauer ein Schat verborgen lag?

Sauptm. Ein Schat?

Seinr. Da fieh nur bies Raftchen. Meifter Ruper hat'

Sauptm. Das mar' ber Teufel!

Seine. Ob der Teufel d'rin ftect, wollen wir bald erfahren.

Sauptm. Saft bu es benn noch nicht aufgemacht?

Seinr. Ohne dich? mo benkft du hin?

Sanptm. Bas geht es mich an?

Seine. Gind wir denn nicht die Erben des Baufes?

Sanptm. Mein Erbtheil haft du mir langft ausgezahlt, ich habe teine Unfpruche mehr.

Seinr. Nun ja, das mare mir eben recht. Bas vorhanben war, theilten wir; was in ber Mauer flack, konnten wir nicht theilen.

Sauptm. Bas ein Menich in feinem Saufe findet, bas gebort ihm allein. Das Saus ift bein und folglich -

Beinr. Bruder Paul Theophilus, bu haft mich in beinem leben noch nicht bofe gefehen, aber nimm dich in Acht, beute konnt' ich's werden.

Malch. Lieber Oheim, fo machen Gie doch das Raftchen auf. Ich brenne vor Neubegier.

Seinr. Du haft Recht. Wir wollen es öffnen. Nielleicht ift alter Plunder d'rin und nicht ber Rebe werth. Meister, thut mir den Gefallen, schlagt mir Eurem Sammer den Deckel entzwei.

DR. Rup. Das fann gefchehen.

Seint. (mabrend Meifter Ruper mit bem Rafichen beschäftigt ift,

faßt er seinen Bruber mit ber einen hand, seine Richte mit ber andern, und führt fie etwas bei Seite). Ihr follt wiffen, dieser brave Mann ift unsers jungen Buchdruckers Vater.

Malch. (neugierig hinblidenb). Gein Bater ?

Beinr. Mit dem Raftden hatte er bavon geben konnen, benn er mar allein, ale er's fand, und ift ein armer Teufel.

Sauptm. Das macht ihm Ehre.

Seinr. Und mir eine große Freude.

Mr. Rup. Jest fpringt's auf — gratulire — lauter Golb. Sauptm. Glud gu, Berr Bruber!

Seinr. Eigentlich gebort es bir allein, benn ich mare in meinem Leben nicht auf ben Ginfall gekommen, bas Fenfter wieber aufbrechen zu laffen.

Sauptm. Sahaha! am Ende werde ich mohl fo groß= muthig fein, mit dir ju theilen ?

Seinr. Das wird mich freuen. (Er nimmt einige Golbftude aus bem Rifichen.) Ein Louisd'or von 1750? — Einer von 1752? — Lange hat der Schat eben nicht gestanden. — Sieh da, ein Papier! — Die Sand unsers Vaters!

Sauptm. (blidt binein). Ja, mahrhaftig.

Seint. (will lefen, feine Ruhrung hindert ihn baran. Er reicht es bem Sauptmann). Lies bu.

Sauptm. (lieft). »Der Feind ift im Unmarich. Ueberall führt er die wohlhabendsten Manner als Geißeln hinweg. Vielleicht wird auch mich dies Schickfal treffen —

Seinr. Leider hat es ihn getroffen!

Sauptm. (lieft). »Darum hab' ich all mein bares Geld zusammen gerafft — es find 16000 Thaler — das Fenster nach dem Garten zumauern laffen, und dies Raftchen barin verborgen. Gollt' ich nicht zurud tehren —"

Seinr. Uch! er ift nicht jurud gefehrt!

Sauptm. (lieft). "Go werden hoffentlich meine lieben, Gohne, Paul und Beinrich, das Fenfter wieder öffnen, und ben kleinen Schat finden, auf dem mein vaterlicher Segen ruht."

Seinr. Paul hat, ihn gefunden.

Sauptm. (lieft). »Den 13. Upril 1760."

Seinr. Im fiebenjährigen Rriege.

Sauptm. Sabe Dank, guter Bater.

Seinr. Cag mich noch einmal feben. (Er tagt bas Bapier verftoblen und trodnet fich bie Augen.)

Sauptm. Vor allen Dingen muffen wir den wackern Mann belohnen.

M. Rup. Wofür?

Seinr. Stille! ftille! — Bruder, wirst du Gottes Finger gewahr? — Dieser ehrliche Meister Kuper — und dieser junge Mensch, ein Upfel, der nicht weit vom Stamme gefallen ist — und Malchen, die ihn liebt — und du, dem der liebe Gott acht tausend Thaler zugeworfen — und ich, der ich meine acht tausend Thaler diesem jungen Menschen schenke —

M. Rnp. Was!?

Frang. D, Berr Lindner!

Malch. Ich mein guter Dheim!

Seinr. Bon Q und Uch ist hier gar nicht die Rede, sonbern von einem andern einsplbigen Wörtlein, das bein Bater aussprechen soll, wenn er mir und uns allen eine große Freude machen will.

Sanptm. Bon bem Bortlein ja?

Seinr. (nidt freundlich). 3a.

Sanptm. Mun ja!

Seinr. Bivat boch! (Frang und Malden tuffen bes Sauptmanns Sanbe. Dann fliegt Malden bem Meifter Ruper an ben Sals.)

M. Rup. 3ft bas 3hr Ernft, herr hauptmann? Sauptm. 3a! ja! ja!

M. Rip. Run so sprech' ich auch ja, in Gottes Namen! Ich bin freilich nur ein armer handwerksmann, aber bas muß ich Ihnen sagen: auf ben Jungen bin ich stolz. Ich hab' ihn auf bie Probe gestellt, ich hab' ihm bas Kästchen aufdringen wollen; er konnte, wie man zu sagen pstegt, sein Gtuck bamit machen, aber er hat es nicht genommen, nein, er hat es nicht genommen, Gott sei gelobt!

Sauptm. (fouttelt Frang bie Sand). Er foll mir ein lieber Sohn fein.

Seint. (ber fic vor Boblbehagen taum ju faffen weiß). 3ch freue mich über alle Magen.

Sanptm. Diesmal, Bruber, freue ich mich mit bir.

Beinr. Es gibt ja auch teine größere Freude auf ber Welt, als Undern Freude ju machen.

(Der Borbang fällt.)

# Die Glücklichen.

Ein Buftfpiel in einem Mufgunge.

#### Perfonen.

Der Minister von Sohenfels.
Der Gefretar.
Dottor Bohlring.
Annden, besten Tochter.
Bilhelm, ein junger Detonom.
Rammerrath von Rappensped.
Der Dichter Drachenschuß.
Gerr Borgebirg.
Gerr Gottlieb Merts.
Der Philosoph Dtenaftins.

(Der Schauplat ift in einem Dorfe, vor dem Saufe bes Doktore Bobis ring. Bur Geite eine Laube.)

## Erfte Scene.

#### Der Minifter unb ber Gefretar.

#### Minifter.

Sin freundlicher Ort. Hier wohnt also der Mann, den Sie als den glucklichsten preisen?

Sefr. Bier wohnt er.

Min. Ich habe mit einem Bohlring ftubirt, wir waren recht gute Freunde, vielleicht ift es gar berfelbe.

Setr. Doch wohl schwerlich, sonft wurde er Ew. Ercellenz nicht unbekannt geblieben sein.

Min. Man kommt aus einander, man weiß nicht wie. Ich begann fogleich eine glanzende Laufbahn, war Gefandter an fremden Höfen, trat bei meiner Zurücklunft in bas Ministerium —

Sefr. Das sind doch nun schon vierzehn Jahr, und ba ber Doktor Wohlring kaum eine halbe Meile weit von ber Residenz wohnt —

Min. So meinen Sie, hatte ich wohl etwas von ihm erfahren muffen? Lieber Gerr Sekretar, ein Minister weiß gewöhnlich besser, was auf hundert Meilen weit von ihm vorgeht, als was in seinem eigenen Sause geschieht. Ich lese in Ihren Augen die Bemerkung, daß ein solcher Stand nicht beneidenswerth sei, und oft mögen Sie Recht haben. Unser ewiges Bemühen ist ein Erforschen fremder Geheimnisse, unser Streben — ein Ueberlisten, unsere Freude — eine Urt von Schadenfreude. Wir leben nicht in der Welt, sondern in Zirkeln, wir sehen nicht Menschen, sondern Larven, und

uicht felten werden wir felbst barüber zu Larven. Wir fteben auf bem Gipfel eines Berges, die Weingarten am Fuße besfelben seben wir nicht, wohl aber die Walder und Gebirge auf fremdem Gebiete —

Setr. So muß es wohl thun, dann und mann vom Bipfel herab zu fteigen.

Win. Es thut wohl, und boch geschieht es so festen. Wir gleichen darin den Ginwohnern einer großen Stadt, die bisweilen alt werden, ohne die Merkwürdigkeiben ihres eigenen Wohnortes gesehen zu haben, weil fie immer denken: wir haben noch Zeit genug dazu. Daß ich hente dieser milden Luft genieße, und vielleicht gar das Seltenste auf Erden, einen glücklichen Menschen sehen werde, das verdank ich der Grille des Kursten und Ihnen.

Sekr. Doch muß ich Em. Excellenz bitten, nicht auf mich zu zurnen, wenn ich, wider meinen Willen, Sie getäuscht haben sollte. Ich selber kenne den Doktor Wohlring nicht, und halte ihn blos für glücklich, weil man ihn mir als sehr ungläcklich geschildert hat.

Min. Wie foll ich bas verfteben ?

Setr. Sie kennen ben Kammerherrn von Inrteffink? Er besitzt in bieser Gegend ein Gut, wo er biswoisen einige Wochen gabnt. Dann erkundigt er fich aus langer Weile nach des Doktors Lebensweise, und findet sie der seinigen so schnurftracks entgegen, daß er ihn nur bedauern kann, zumal da der Sonderling sogar die Ehre verschmäht hat, dei ihm zu speisen. Die spottende Schilderung des hofmannes gab mir die erste hohe Idee von dem Glücke des Landmannes.

Min. (lächelnb). Sie haben Recht. Es follte mich freuen, wenn wir endlich bier des Fürsten Wunsch erreichten; benu

Me, die bis jest vor mir erichienen find, um fich ihres Gudes zu ruhmen, habe ich mit Achfelguden entlaffen muffen.

Getr. Doch zweifie ich nicht, baf noch manche fich melben werben.

Min. Seute ift, dem Simmel fei Dank, der lette gu biefer feltsamen Prufung anberaumte Tag. Gie haben boch bem Schweizer gesagt, bag ich hier zu finden bin?

Setr. Er wird jeben Gludlichen bieber fenden, und fo werden Em. Ercellenz die feltene Freude haben, von lauter Gludlichen verfolgt zu werden.

Min. Vermuthlich wird man mich in bem fürftlichen Sagbichloffe suchen. Geben Gie bahin, empfangen Gie Fortunens Lieblinge, und schiefen Gie mir Einen nach bem Unbern ber.

Sefr. (ab).

#### Bweite Scene.

#### Der Minifter (allein).

Geh' ich in's Saus? Gebe ich mich zu erkennen? Wer steht mir benn bafur, daß sie Komödie mit mir spielen? — In dieser duftenden Laube will ich ruhen, und der Zufall möge walten.

#### Britte Scene.

Annchen (mit einem Rorbchen), Der Minifter (verborgen. Gleich barauf) Wilhelm.

Annch. Wo find benn alle meine Tauben? — Gewiß noch in des Vaters Gerste. Die Schmaroger! Wenn bas

Korn auf bem Felde reift, so werben fie mir ungetreu. Zum Glud geschieht bas nur einmal im Jahre.

Wilh. (fie aberrafchenb). Das ift schon mehr als zu viel. Annch. Gi guten Morgen, Wilhelm! Wo kommft bu ber?

Bilh. G'rades Weges aus der Stadt.

Munch. Bas haft du denn da gemacht?

Wilh. Nichts.

Unnch. Warum bift du denn hingegangen?

Bilh. Beil ich ein Marr war, fpricht mein Bater.

Munch. Dann muß es auch wohl mahr fein.

Wilh. Das ift noch die Frage,

Annch. Beichte mir.

Wilh. Ich habe feine Zeit.

Annch. Faffe bich furz.

Wilh. Als ich noch ein Knabe war —

Munch. Ei bu holft weit aus.

With. Muß ich benn nicht? Ich liebte bich schon, als ich noch ein Knabe war, und liebe bich noch immer.

Annch. Das weiß ich.

Wilh. Und werde dich ewig lieben.

Annch. Das hoff' ich.

2Bilh. Und bas fagte ich geftern beinem Nater.

Unnd. 3ch war ja babei.

Bilb. Er lachte mich aus.

Munch. Mein, bas that er nicht.

Wilh. Mun, er lachte boch.

Munch. Aber gutmuthig, wie er immer pflegt.

Bilh. Ich follte mir erft Brot fchaffen, meinte er.

Munch. Und hat wohl Recht.

With. Was soll ich anfangen? Ich kann ja boch meinen alten Vater nicht verlaffen?

Munch. Dein, bas barfft bu nicht.

Wilh. Er hat das Podagra; die ganze Wirthschaft liegt allein auf mir.

Annch. Eben begwegen.

Wilh. Ja, wenn ich eine eigene Wirthschaft hatte! O

- Annch. Saft ja auch zwei Jahr in Hofwyl ftudirt.

Bilh. Das bedachte ich so bin und ber in der vorigen Racht -

Anuch. Konntest bu benn nicht schlafen?

Wilh. Ich konnte wohl, aber ich durfte nicht, denn ich machte bei meinem kranken Vater; und da lag ein Zeitungs-blatt, das las ich aus langer Weile. Da ftand ein Befehl unfers Fürsten, daß alle diejenigen, die sich für glücklich hielten, sich bei dem Minister melden sollten. Flugs lief ich mit Tagesanbruch nach der Stadt.

Munch. Bum Minifter?

Bilh. Spornstreichs.

Unnch. Bift bu benn glucklich?

Wilh. Es kommt mir so vor. Ich habe einen braven Vater — wenn er nur nicht krank wäre! Ich liebe ein gutes Mädchen — wenn sie nur schon mein wäre! Ich bin gesund und frohes Herzens, und habe was gelernt — wenn ich nur schon Brot hätte!

Aunch. Wenn nur! Wenn nur! Alfo bift du doch nicht gludlich.

Bilh. Ei, ich möchte doch mit Niemanden tauschen.

Munch. Mun, mas fagte benn ber Minifter ?

Bith. Er fagte gar nichts.

Annch. Gar nichts?

With. Mein, denn er war nicht zu Saufe. Der Schweisger meinte, er mare beraus zu mir gefahren.

Annch. Zu bir?

Wilh. Ich glaube, ber Kerl wollte mich für ben Narren halten. Nun, ich ging bann wieder meiner Wege, und bachte: es foll nicht fein.

Unnd. Bas will benn ber Fürft mit ben Glüdlichen machen?

Wilh. Das weiß ich nicht. Vermuthlich will er feine Domainen an fie verpachten, damit er weniger bestohlen wird, benn bie Glücklichen ftehlen nicht.

Annch. Pfui, bu versundigft bich an den Unglud-

Wish. Berzeih' mir's Gott! Aber ich habe so meine Gebanken. Alls ich heraus vor die Stadt kam, begegnete mir ein Leichenzug. Der alte Domainenpachter wurde begraben, der seit fünfzehn Jahren das schöne fürstliche Gut in unserer Nachbarschaft besaß. Sapperment! dachte ich, wenn der Fürst wüßte, was ich für ein ehrlicher Kerl bin, er gabe mir das Gut, und Annchen ware mein.

Munch. Luftichlöffer, mein Freund.

Wilh. Luftschlöffer find Luftschlöffer, und zwar die wohlfeilften, benn fie koften nichts zu unterhalten.

Aunch. Nun bist du wohl recht mube, armer Scheim? Wish. Ich darf nicht mube fein, muß hinaus aufs Feld. Leb' wohl bis auf den Abend. Und apropos! Wenn der Minister mich besuchen will, fo sag' ihm nur, ich hatte keine Zeit. (Er geht lachend ab.)

Annch. Ich wozu brauchen wir ben Minister? Der kann doch keinen Regen schaffen, wenn es durre ist. — Run wird ber Vater bald heim kommen. Das Wetter ist schon. Ich will ihm sein Frühstück in die Laube bringen, das hat er gern. (Ab.)

#### Vierte Scene.

#### Der Minifter (allein).

Es tommt mir fast so vor, als fage ich in meiner loge, und fabe eine bramatische Idulle aufführen, so fremd ift mir bie Natur geworden. — Sollte mich die hoffnung tauschen, bier einen Glücklichen anzutreffen, so find' ich boch Gelegenbeit, zwei Glückliche zu mach en.

# Fünfte Seene.

#### Annchen. Der Minister.

Annch. (trägt einen kleinen Difd mit Mild, Brot und Krüchten). Das Brot ist kräftig, die Milch fett, die Birnen find voller Saft. Das wird dem Vater schmecken. (Bei ben letten Worten kommt fie vor die Laube.)

Min. Mir auch, mein fcones Rind.

Annch. Uch! - Bin ich boch erschrocken! - Sei ber Berr willfommen. Will ber Berr ju und?

Min. Bu dem Doktor Wohlring.

Annch. Der ift mein Nater. Den werden Gie aber fcmerlich ju fprechen bekommen.

Min. Barum nicht?

Munch. Er ift noch auf dem Felbe.

Min. Wenn er aber beim tommt?

Munch. Dann frühftudt er.

Min. Und wenn er gefrühftückt hat?

Annch. Dann besucht er Krante.

Min. Go wart' ich, bis er nach Saufe kommt.

Annch. Dann ift er nur einige Biffen, und gleich wieber hinaus auf's Felb.

Min. Go wart' ich bis auf den Abend.

Annch. Mein lieber Gerr, ben Abend ichenkt ber Bater und, namlich ber Mutter und mir, und auch ben kleinen Geschwistern; ba hat er keine Zeit, mit Fremden zu schwagen.

Min. Ei, fo muß er mir ein Stunden vor dem Schla-fengeben widmen.

Annch. Er geht aber nicht schlafen. Wenn wir alle zu Bette find, so steigt er noch auf sein Observatorium, und beobachtet die kleinen neuen Planeten, die so narrisch durcheinander laufen. Erst gegen Morgen ruht er einige Stunden. Dann fängt das Tagewerk von Neuem an, gerade so wie heute und gestern,

Min. Er unterhalt fich also nie mit Fremben?

Annch. Ich fann es bem Geren wohl im Vertrauen fagen: gern thut er es nicht; es ware benn ein Kranker, aber ber Gerr sieht mir gar nicht aus, als ob er krank ware.

Min. BBer weiß.

Annch. Es kommen wohl manchmal Fremde, und wollen feben, wie mein Bater aussieht, und wollen ihn loben, weil er viel Gutes thut; aber er läßt sich ungern befehen und loben, und kann er's gar nicht andern, so bestellt er sie auf den Sonntag. Nun haben wir heute erft Mittwoch, wenn also der

Berr burchaus mit meinem Bater fprechen will, fo tomme ber Berr auf ben Sonntag wieber.

Min. (bei Geite). Eine Antwort, die mein Schweizer wohl oft genug gegeben hat. Nun muß ich sie felber hören.

Mnuch. Sat ber Berr mich verftanben ?

Min. Laffen Gie mich immer noch ein wenig verweilen, mein schönes Kind.

Anneh. Warum nennen Sie mich schon wieder mein schon es Kind? Weil der herr alt ift, so mag es paffiren, aber es will sich doch nicht schieden.

Min. Sat noch tein junger Mensch Ihnen das gesagt?

Unnd. Das follte fich einer unterfteben.

Min. Aber ein gewiffer Wilhelm -

Annch. Kennen Sie ben? Er ift unfere Nachbars Sohn, wir find miteinander aufgewachsen, wir haben uns lieb, und wenn es Gottes Wille ift, so werden wir uns auch einmal heirathen.

Min. Gottes und Ihres Naters Bille?

Munch. Mun freilich, das versteht sich. Da kommt er eben.

## Sechfte Scene.

#### Doktor Wohlring. Die Vorigen.

Min. (bet Seite). Furmahr, es ift mein alter Universistätsfreund. Ich erkenne feine Buge.

Annch. Lieber Vater, das Frühstück wartet. (Halb lant.) Aber es sit auch ein Fremder dabei. Ich kann nichts dafür, ich hab' ihm genug zu verstehen gegeben —

Min. (fachelnt). Und gewiß unverblumt.

Dott. Kind, was machft bu? Verzeihen Gie, mein Berr. (An Aunden.) Geb' an beine Urbeit.

Annch. (bei Seite). Nun wird gewiß ber Frembe ben Rahm oben abschöpfen, und mein Vater wird die dunne Milch trinken muffen. (Ab.)

#### Siebente Scene.

#### Der Minifter. Der Dottor.

Dott. Mit wem hab' ich bie Ehre gu reben ?

Min. Rennen Gie mich nicht mehr?

Dott. Es ift mir mohl, als hatte ich Gie irgendwo ge- feben -

Min. Bir haben manche vergnügte Stunde gufammen verlebt. Ich heiße Sobenfels.

Dott. Sobenfels? - Doch nicht -

Min. Ihr Universitätskamerad.

Dott. Der Berr Minifter ?

Min. Laffen wir ben Minifter jest bei Geite.

Doft. Em. Ercelleng, wie fomme ich zu ber Ehre?

Min. Lieber Bohlring, ich habe Ihnen gefagt, bag ich Sobenfels beiße. Erlaffen Gie mir ben Doktor, ich erlaffe Ihnen Die Ercelleng.

Dott. Im Ernft?

Min. Meine Sand barauf.

Dott. Mun, fo freue ich mich von Bergen, Gie wieber gu feben.

Min. Nach mehr als zwanzig Jahren.

Dott. Mein Gott! ift bas icon so lange?

Min. Die Zeit ift Ihnen schneller verftrichen als mir.

Dott. Gin Bortheil des einformigen Lebens.

Min. Wie ift es Ihnen ergangen ?

Dott. But, febr gut.

Min. Gie waren arm?

Dott. Jest bin ich reich, bas beißt: ich habe fo viel als ich brauche.

Min. Nichts mehr?

Dott. Dann mar' ich vielleicht minber reich.

Min. Gie find ein gludlicher Urgt?

Doft. 3ch bleibe ber Matur getreu.

Min. Barum mablten Gie für Ihre Runft feinen grbfern Schauplas?

Dott. Chen weil ich die Matur liebe. Ich bin nicht Urgt allein, ich bin auch Candmann.

Min. Und Hagen nicht?

Dott. Borüber follt' ich flagen?

Min. Der Krieg -

Doft. Man ichrankt fich ein.

Min. Und ift nicht glüdlich babei.

Doft. Warum nicht? Millionen litten mehr als ich.

Min. Solamen miserum.

Dott. Dich batte ber Troftgrunde noch manche, wenn ich beren bedürfte.

Min. Baffen Gie boren.

Doft. Ich mußte Sie in meine Bauslichkeit einführen, und ich weiß nicht -

Min. Ob ich Ginn bafur habe?

Dott. Aufrichtig gestanden, ja. Manner Ihres Stan-

des werden fo oft beneidet, daß fie am Ende fich felbft beneidenswerth glauben.

Min. Ich bilbe mir bas nicht ein.

Dott. Gie find unvermählt?

Min. Ja.

Dott. Darum wurden Gie vielleicht nur lacheln, wenn ich mein hausliches Gluck Ihnen schilberte, und mir babei bie Thranen in bie Augen traten.

Min. Mein, lieber Wohlring.

Dott. 3d habe bas befte Beib, und Kinder, bie ihr gleichen. Gie war vor furgem bem Tobe nabe. Deine Runft, mit meiner Liebe verbunden, haben ihr das leben gerettet. Bald hoffe ich fie wieber in biefer Laube gu feben, und ein Beft zu feiern, bas die Engel mir beneiben follen. 3ch hab' ein kleines Fetb, bas mir Brot gibt; es bleibt auch wohl bann und mann ein Stud fur ben Urmen übrig, und fann ich ben Sungrigen nicht immer fpeifen, fo fann ich boch bieweilen bem Kranken helfen, bas bringt mir Liebe bei allen meinen Nachbarn. 3ch bin feinen Mugenblick mußig, und ber Bechsel meiner Geschäfte gibt ftets bem folgenden neuen Reig. Muf meinen Felbern blubt mir Befundheit. 3ch greife felbst mit an wo es gilt; und wenn ich Abends zwischen meinen Rindern mich behaglich nieberlaffe, und fie an mir berauf Erabbeln, um mir ben Ochweiß von ber Stirn gu trocknen — o herr von Sobenfels! bann empfind' ich eine fo fuge Abspannung und bie Abendsonne lachelt mir fo freundlich -

Min. Und alle die gräßlichen Begebenheiten, die wir zu erleben verdammt find, vermögen Ihre Zufriedenheit nicht zu erschüttern?

Dott. Es ist mir wohl bisweilen, wenn ich eine Zeitung lese, als ob eine kalte Tobtenhand mir das weite, fröhliche herz zusammendrückte; aber dann flüchte ich Abends auf mein kleines Observatorium, blicke hinaus in die unendlichen himmelsräume, sehe die Millionen Welten, die nichts von uns wiffen, die nicht einmal die Eristenz unsers winzigen Erdballs kennen — und schaudere vor der Größe des Schöpfers, den ich nicht fasse, nur ahne — und vertraue dem, der dieses Sternengewimmel an unsichtbaren Fäden leitet — und lächle über den sogenannten Ruhm der belebten Stäubchen, die sich Menschen nennen, und bedaure jeden Unsinnigen, der diesen Punkt im All mit Blute tränkt, um ein Pünktchen dieses Punktes zu erobern.

Min. Ich mein Freund! Ihre Philosophie wird nimmer die ber Könige werben. Gewiß hat Alexander ähnliche Betrachtungen vom Aristoteles gehört, und eine treffliche Lehre der Genügsamkeit gab ihm Diogenes; dennoch trieb der böse Rausch der Herrschlucht den Weltenzerstörer nach Assendam meines Besuchs, den Sie schwerlich errathen werden. Der Fürst hat einen einzigen Sohn, einen feurigen Prinzen, den er, wie sein Volk, zärtlich liebt. Die Begebenheiten unserer Tage haben ihn fürchten gelehrt, daß die Kriegsbegier, die Geißel der Völker, in ihm erwachen möchte. Dem wünscht er vorzubeugen, aber wie?

Dott. Schon ber bloge Bunich bezeichnet einen feltenen Fürsten.

Min. Daß ein philosophischer Unterricht biefen Zwed nicht erreiche, lehrt die Geschichte. Das Beispiel möchte wirksamer fein, und fich lebendiger in das junge Gemuth

pflangen. Rur gluckliche, gufriedene Menfchen follen ben Prinzen umgeben, und ihn gewöhnen, daß er bas mabre Glück nicht in ber Kerne, nicht im eitlen Schimmer fuche; damit einst das fuße Undenken an feine Anabenjahre ihn noch als Jungling und Mann begleite, und die tolle Gerrichfucht aus feiner Bruft verbanne. Bernen fall er, bag Farftenglud nur in ber Summe bes Untertbanenglud's beftebt. und daß er nur der Bater einer größern Famitie, nicht bas Saupt einer umichweifenden, Ochrecken verbreitenden Sorde ift. Daber der öffentliche Aufruf an Affe, bie nd ausgezeichnet gludflich wahnen, fich bei mir zu melben, um bes Pringen fünftige Gefellichafter aus ihnen ju mablen.

Dott. Bir leben in einer bofen Beit. Ihr Kabinet wird fonder Zweifel groß genug gewesen fein, um alle bie Gludlichen ju faffen.

Min. Gie irren. In meinem gangen Saufe war des Raumes nicht genug. Aber lieber Gott! welche erbarmliche Battungen von Blud habe ich ba fennen lernen!

Dott. Bermuthlich viele Kinder, Die reich an Spielzeug waren.

Min. Wie froh war ich, als ber lette Lag biefer feltfamen Audienzen anbrach. Es ift ber beutige.

Dott. Und boch find Gie bier?

Min. Mus guten Grunden. Die wenigen, bie etwa noch fich melben möchten, find bieber beschieben. Jest, mein Freund, antworten Gie mir : wußten Gie nichts von biefem Mufruf ?

Digitized by Google

Dott. Doch ja, ich habe bavon fprechen baren.

Min. land kamen nicht ju mir?

Doft. Das mahre Glud wird nicht gur Schau ge-tragen.

Min. Wie aber, wenn bas Baterland -

## Achte Scene.

#### Der Gefretar. Die Borigen.

Setr. Ich komme, Ew. Ercelleng gu melben, bag noch einige herren fich eingefunden haben.

Min. Schicken Sie sie her zu mir. (Reise.) Auch einen jungen Dekonomen, ber hier wohnt; Bilhelm ift sein Vorname, und sein Vater hat bas Podagra; weiter weiß ich Ihnen nichts von ihm zu sagen.

Sett. Der Ort ist klein, ich werb' ibn schon aufspuren. (215.)

Doft. Bollen Gie in mein Saus treten ?

Min. Laffen Sie mich immer hier ber reinen Luft genießen, es wird mir selten fo wohl.

Dott. Go erlauben Gie, daß ich mich entferne.

Min. Doch nur auf turge Zeit. Wir haben noch mit einander zu fprechen.

Doft. (ab).

Min. (ibm nachsebenb). Der Gekretar hat Recht: hier haben wir ben Glücklichen gefunden ober nirgen b.

## Mennte Scene.

Der Minifter. Der Kammerrath Pappenspeck (mit Brillanten an allen Fingern).

Papp. (triechend). Ich bin der Kammerrath von Pappenspeck. Mein Glück empfängt heute einen ansehnlichen XXVI. Bumachs durch bie Ehre, Em. Excelleng vorgestellt gu werden.

Min. Ohne Komplimente, herr Kammerrath. Worin besteht Ihr eigentliches Glud?

Papp. Noch vor zwei Jahren war ich ein erbarmlicher Kerl, benn ich war ein armer Teufel; jest hab' ich mir ein Summchen von einer halben Million verdient.

Min. Allerdings ein Glud, wenigstens ein Mittel bagu, wie fehr auch manche Philosophen ben Reichthum ichmahen mögen.

Napp. Das einzige Glud auf Erben, benn jebes andere fann ich kaufen.

Min. Meinen Gie?

Papp. Ich habe bereits ben Anfang gemacht. Ein prachtiges Saus, ein schönes Landgut, ben Titel Rammerrath und fogar eine schöne Frau hab' ich mir getauft.

Min. Gratulire.

Papp. Ich werbe für mein Gelb in allen Zeitungen gelobt. Wenn ich ein paar Thaler an die Armen schenke, so preist die ganze Stadt meine Wohlthatigkeit. Wenn ich hungrige Dichter zur Tafel bitte, so besingen sie meine Weisheit, und wenn ich an gewissen Tagen mein Hotel auf das prächtigke illuminire, so wird meine Vaterlandsliebe gerühmt. Das hab' ich alles für mein Gelb und noch weit mehr.

Min. Bie find Gie benn in fo furger Zeit zu bem vielen Gelbe gekommen?

Papp. Buerft begab ich mich in einige, vormals beutsche Provingen, als ich vernahm, bag berjenige, ber verborgene Summen angeben murbe, ben vierten Theil bavon erhalten

Digitized by GOOGLE

follte. Ich fpurte, sans comparaison, wie ein hund, ber nach Truffeln grabt, und legte auf biese Weise den Grundstein meines Glückes. Von da ging ich nach Wien, wo dieselben Lockungen meinen Eifer spornten und mein Summchen verdoppelten. Von da eilte ich nach Madrid, wo wiederum meiner Schlauheit der vierte Theil alles versteckten Silbers zu Theil wurde.

Min. Ja, ja, nun ift's begreiflich. Und Sie find ruhig babei?

Papp. Wollfommen ruhig.

Min. Das ift nicht minder ein Glud. Ich muß Ihnen aber fagen, mein herr Kammerrath Pappenspeck, bag unser Fürst die Grille hat, nur biejenigen für gludlich zu halten, die es nicht auf Rosten ihrer Nebenmenschen geworben sind.

Papp. Ei, da haben Se. Durchlaucht, mit allem Refpett gefagt, eine etwas beschränkte Ansicht; benn wo gabe
es wohl ein Glud auf ber Welt, bas nicht gewiffermaßen
eines Andern Unglud ware?

Min. (auf feine Bruft beutenb). 3ch meine, bier.

Papp. Und wenn nun vollends die hohen Regierungen selber zu gewiffen Dingen encouragiren? und selbige sogar orbonniren?

Min. Go beweisen sie leiber, bag in Zeiten ber Noth auf die Moralität ber Unterthanen keine Rucksicht genommen wird. Doch solche Erklärungen wurden uns zu weit führen. Meine Instruktion verbindet mich, nur benjenigen in die Liste ber Glücklichen einzuschreiben, dem man den Ursprung seines Glückes nicht vorwerfen kann.

Papp. Ach lieber Gott! ba werden Ew. Ercellenz mit einem Kartenblatt ausreichen.

Min. Wohl möglich.

Papp. Wenn Reichthum, Gewalt ober Ruhm einmal gewonnen find, so beugt die ganze Welt ihre Knie, und kein Mensch fragt nach dem Ursprung. (Ab.)

Min. Leider hat er Recht!

## Behnte Scene.

Der Dichter Drachenschuß. Der Minifter.

Drach. Ich habe bie Ehre, Em. Excellenz bie ffieben erften Banbe meiner Sonnete zu überreichen.

Min. Gehr verbunden. Bir wollen die Beiftesfrüchte zu biefen Naturfrüchten legen. (Er jegt bie Bachen enf ben Tifch.) Alfo ein Dichter?

Drach. Mein Name ift Drachenschuß. Mehr brauch' ich wohl nicht ju fagen ?

Min. Ich bedaure, mein herr Drachenschuf, daß meine vielen Geschäfte mir bisher nicht erlaubt haben, Ihre Werke zu lesen.

Prach. Em. Ercelleng haben gang Recht, bas gu be-

Min. In welchem Fache ber Dichtkunft haben Sie fich auggezeichnet?

Drach. In affen, boch besonders in dem dramatischen. Meine Stücke haben eine ftille, intenfive Gedrangtheit bei raftlosem Kampfe nach außen hin, Unspruchlosigkeit und Einfachheit bei bem sinnigen Uhnen des Sochsten, was die Religion uns bietet.

. Min. Lauter Eigenschaften, von welchen in Leffings Dramaturgie kein Wort zu finden ift.

Drach. (bie Achseln gudenb). Leffings Dramaturgie! Der gute Mann hatte Schlegels Vorlefungen nicht gehört.

Min. Bermuthlich werben Ihre Stücke auf allen Thea-

tern gespielt?

Drach. Auf teinem, bem Himniel sei Dant!

Min. Durauf find Gie ftolg?

Drad. Ich preife biefes Glud in' ftachlichten Zenien; benn wer möchte bem gemeinen Publikum gefallen?

Min. Was verstehen Gie unter dem gemeinen Pub-

Brach. Alle diejenigen, benen ber Sinn für meine Werke mangelt.

Min. Ein Dichter foll auf feine Zeitgenoffen wirken.

Druch. Gang und gar nicht. Er muß hober fteben als fie alle; er muß ein Jahrhundert vorausschreiben; er muß den Lichtpunkt am Firmament bezeichnen, zu welchem nach und nach die Staubmenschen sich empor winden muffen.

Min. Nach biefem Maßstabe hatten wir wohl noch me-

nige Dichter aufzuweifen?

Drach. Leider ftehen wir allein, ich und niede Freunde, und der unsterbliche Jakob Bohm!

Min. Manche verehren Bieland und Schillet.

Drach. Schwache Bemuther, afte Leute. Die liebe Su-

Min. Auch ich gehore ichon unter bie alten Leute, wir wollen also lieber bavon abbrechen. Belieben Sie mir nur zu fagen, warum Sie fith fur ausgezeichnet glücklich halten?

Drach. Das können Em. Excellenz nich fragen? Ich bin — um mich bescheiben auszudrücken — ber erste Dichter ber Nation! Rur bie Geweihten verstehen mich! Meine

Shauspiele mag Niemand seben! Ich spreche von Karfunkeln und laffe Lilien erscheinen, die kein Mensch begreift; mit einem Worte: burch hohe Begeisterung ist es mir gesungen, daß alle die sogenannten vernünftigen Menschen mich für toll halten. Ich besite folglich eine so überschwengliche, mystische Gabe, daß keines Sterblichen Geist ober Gefühl mein poetisches Gemuth erreicht! Und ich sollte nicht glücklich — sollte nicht der Glücklichste sein?

Min. Wohl Ihnen!

Drach. Ich werbe ben Pringen zu mir herauf ziehen, ben Fürsten ber Erbe zu bem Fürsten ber Geisterwelt! Er soll in poetischen Lichtstrahlen sich baben, und neugeboren unter sein staunendes Bolt treten.

Min. Ich werbe bem Fürsten Ihre Sonnete überreichen.

Drachenichuß (begeiftert).

In tiefer Geisterwelt, in jener bunkeln, Wo die Genie's den hohen Wirrwarr stehlen, Da will es stüstern, ja da will es munkeln, Es werden sich die brennenden Karfunkeln Mit silberweißen Lilien vermählen; Madonna selbst will den Spopten wählen, Um von Apollos zuckerreichen Runkeln Die Schale der Gemeinheit abzuschälen.

Sa! Diefe neue, fromme Gingemode — An ihrem Klingklang sollt ihr sie erkennen, Un ihrem ew'gen Lobern, ew'gen Brennen, An ihrem Ringen mit bem frühen Tobe. — Dem Kräft'gen Beil in biefer Kraftperiode! Er ist fürwahr ber Glücklichste zu nennen! (266.)

Min. Es ift Zeit, daß ich dem Fürsten rathe, ein Toll-

#### Eilfte Scene.

#### herr Vorgebirg. Der Minister.

Borg. Auf Ew. Ercellenz Verlangen, ben gludlichsten Bewohner biefer Jammerwelt zu schauen, habe ich die Ehre, mich zu prasentiren. Mein Name ift Vorgebirg, und meine Freunde nennen mich nur scherzweise bas Vorgebirg der guten Hoffnung.

Min. Gehr wohl, mein herr. Worin feten Gie Ihr Glud?

Borg. In die Gebuld, welche Tugend heut zu Tage die nothwendigste und ersprießlichste ift.

Min. Da mögen Gie Recht haben.

Borg. Wenn rings umber ber Teufel los ift, und wir nicht kapabel find, ibn ju bandigen, was kann man Beffers thun, als Gebuld haben?

Min. Freilich.

Borg. Nach empfangenem Backenstreich soll man flugs ben andern Backen auch binhalten.

Min. Das ist driftlich.

Borg. Was kann es helfen, baß hier und ba einer auftritt und bas Maul verzieht? Er macht sich nur Feinde —

Min. Aber boch bem emporten Bergen Luft.

Borg. Das ift eben unklug. Die Berzen konnen recht gut leben ohne Luft. Das predige ich täglich, und darum ist mir auch der Ruhm geworden, daß ich vom besten Geiste beseelt bin.

Min. Saben Gie, bei ben mancherlei Ummalzungen, felbst verloren?

Borg. 3ch eigentlich nichts, benn ich hatte nichts.

Min. Dann ift freilich das Predigen der Gebuld Ihnen leichter geworben.

Borg. Bitte um Vergebung; mein herz hat oft geblutet, wenn die Freunde jammerten. Der eine Alagre, er sei geplanders worden — Geduld, mein Freund! solche kleine Ergeplichkeiten sind unzertrennlich von der neuen Weltform. Der Undere schrie, man habe sein haus in Brawd gesteckt — Geduld, mein Freund! Das haus war ohnehin alt und unsbequem, wan wird es weit schöner wieder bauen.

Min. Und Ihre Freunde fcopften Troft?

Borg. Oft muste ich freilich meine Zuslucht noch zu höhern Troftgründen nehmen; ich muste beweisen, daß alles, was geschieht, blos darauf abzweckt, eine vollkoninnere gesellschaftliche Ordnung einzusähren, und folglich die Busis eines höhern Glücks zu legen.

Min. Und wenn man Ihnen zurief, bag übermil Roth und Sklaverei berrichen?

Borg. Dann verwies ich auf bie liebe Posterität, wie unsere gartlich geliebten Enkel in ber neuen Wonne schwimsmen und baben werden.

Min. Wiele mögen aber nicht um ber Entel willen in tiefften Glend friechen?

Vorg. Das find gemeine Seele, die blos an der Gegenwart kleben, und keine Rraft verfpuren, den erhabenen Standpunkt zu erklimmen. Solche begreifen und erkennen nicht, wie wenig sie un Grunde verlieren: ihre zeitlichen Güter, ihre Freude auf der Welt, ihre Existenz — was will das

fagen gegen das nen aufblichenbe Gange, bem zu Liebe jeber Beitgenoffe feine erbarmliche Einzelheit vergeffen fok und muß?
— Solche Berblenbete pflege ich benn, wenn fie schiede Beifter find, auf das griechische Fatum zu verweisen, und, wenn
fie gute Christen sind, auf ben nieben Gott.

Min. Der wolle und Allen Geduid verleihen!

Borg. Mir hat er fie bereits verlieben, unt folglich ift mein Glud außer Zweifel.

Win. Auf Wiedersehen, mein herr Vorgebirg ber guten Hoffnung: Ich werbe Ge. Durchlaucht bitten, bag Ihnen aufgetragen werbe, die Geschichte bes künftigen Jahrhunderts zu schreiben.

Borg. Das mare die Geschichte der Menschheit auf ihrer höchten Stufe. (26.)

Win. Ueber die abgeschmackten Propheten! die eine Weisgeschichte von 3000 Jahren vor Augen haben, und Eroberer bei Dugenden, und immer nach von hohen Planen für das Glück der Menscheit träumen.

# Bwölfte Scene.

#### Gottlieb Merks. Der Minifter.

Merke (prasentit fich mit großer Zubersicht und mont eine kurze Berbeugung). Ich erscheine vor Sw. Ercellong, um thich in die Reihe der Glücklichen zu stellen. Rein Rame ist Goetlieb Merke.

Min. Mich dunkt, ich habe ichon von Ihnen gehört.

Merts. Das glaub' ich gern.

Min. Gie find ein berühmter Regenfent?

Merks. Ich zermalme bisweiten auf meine eigene hand, was mir in den Weg tritt.

Min. Und barum halten Gie fich fur glucklich?

Merts. Das Zermalmen ist eine schöne Kunft. Sie ber rubt vorzäglich auf bem Imponiren. Das Imponiren nannte man vormals unverschämt sein, aber man hatte einen irrigen Begriff von ber göttlichen Unverschämtheit, einer Tochter bes noch göttlichern Egois mus. Dieser allein halt bie Urne, aus ber bie Quelle bes Glücks hervorströmt. Der Egoist, ber gehörig zu imponiren weiß, wird zum Mittelpunkt, um ben sich alles breht, er unterjocht die Geister, er zwingt sie burch gewaltige Rebensarten, ihn für einen großen Mann zu erkennen.

Min. Gehen Sie, mein herr. Mir imponirt man nicht.

Merks. Ich rathe Ew. Ercellenz, einen Mann wie mich mit großer Schonung zu behandeln. Ich habe bereits mehrere Bande von meinen sammtlichen Werken herausgegeben. Zwar muß es vor der Hand dabei sein Bewenden haben, weil sie Niemand kaufen will, allein die Nachwelt wird sie lesen.

Min. Schriftsteller vom dritten ober vierten Range sollten bas Publikum mit ihren sammtlichen Berken nicht behelligen.

Merts. Aber ich schreibe auch eine Zeitung, in ber jeder berühmte Name meinen Geißelhieben täglich zu Gebote steht. Ich bin ber beutsche Geoffron. Webe bem, ber sich erkahnt, über mich zu spotten! ich erklare ihn sogleich für einen Pas-quillanten, ich zertrete ihn!

Min. Mein Berr Gottlieb Merts, Sie scheinen nicht einmal zu wiffen, worin eigentlich Ihr Gluck besteht. Bernehmen Sie es von mir: es besteht in Ihrer ungeheuern Eitelkeit, die sich selber unaufhörlich kipelt, und Ihnen ein-

bilbet, Sie waren eine gewaltige Person. Ben Sie begeifern, ben balt, nach Ihrer Meinung, bas Publikum für bestleckt; und wenn Sie laut lachen hören, so können Sie sich gar nicht überreben, bag man über Sie lacht. Dieses Glück ist in ber That so groß, baß ich von Se. Durchlaucht nichts anders für Sie zu erbitten weiß, als eine freie Wohnung in einem gewiffen Hause. Und damit Gott befohlen!

Merts. Das ift boshaft bis jur Lächerlichteit. Go nahe bem Greisenalter fann ich Gie nur bemitleiben. (26.)

Min. Die personifizirte Unverschamtheit! Man muß sie lachend in den Staub treten, aus bem fie grinsend sich her- vor gewunden hat.

## Dreizehnte Scene,

#### Ofenaftins. Der Minifter.

Oten. Ich nahere mich einem Wefen, welches zwar im Unorgischen sich eben erft andeutet, doch im Reiche des Organischen mit heiterer Klarbeit hervorgeht.

min. Mein Berr, wenn ich Gie verfteben foll, fo muß ich bitten, beutlicher ju reben.

Sten. Ich bin ein Naturphilosoph und heiße Okena-

Min. Allen Respekt vor biesen Berren, boch muß ich Ihnen bekennen, daß ich nur ein armer Erdensohn bin, ben Ihre Flügel nicht zu erheben vermögen.

Ofen. Bielen bleibt bas Reich ber Lufte verschloffen. Darunter verstehe ich nicht blos jene Utmosphare, die uns umgibt, sondern noch vielmehr jene leichtere, in unerreichbaren

Söhen über und; bort gefchieht bie lette, fconfte Bermandlung ber Stoffe.

Min. Sie haben, wie es scheint, die Ratur in ihrer Werkstatt belauscht.

Ofen. Das Stickgas besteht aus Undronie und Wasserfäure. Jene ift der gestügelte Zustand, welchen alle feste Körper endlich erreichen können, oder die luftförmige Erde selbst, und so erlangen endlich alle Dinge, in der Vernichtung mit ihrem Gegensage, nur Eins, die Gottabnlichkeit.

Win. Befchranken wir uns vor ber Sand auf unfer irdiiches Leben.

Den. Das Leben ftrebt ein Weltganges aus fich zu er-

Min. In der Politik kennen wir allerdings ein folches Leben.

Ofen. Die gange Erdmaffe ftrebt nach ber letten Bollenbung. Uber nur ein kleiner Theil, die Atmosphäre, hat diefe erreicht. Die organische Welt wird, gleich ber anvrgischen, aus bem Waffer geboren.

Min. (idergenb). Die englische organische Welt sucht sich noch immer in ihrer Wiege zu behaupten.

Sten. Gelange es bem gewaltigsten Theil ber Erde, dem Nordpol, in ber füblichen Maffe sein Werk zu vollenben, so wurde die Polarität des Planeten, welche wir an ihm bemerken, aufhören, und, was nun Oft und Best ift, wurden dann die Pole sein.

Min. Sie könnten mir noch Stunden lang bergleichen Begeisterungen mittheilen, ohne badurch auf mein organisches Wesen zu wirken. Zur Sache; mein Herr Okenastins.

Verdanke ich die Ehre Ihrer Bekanntschaft der Ueberzeugung von Ihrem Glude?

Oten. Ja, ich bin der Gludliche, dem es endlich gelungen ift, die mahre Philosophie zu entdeden.

Min. Mich baucht, das hat ein jeder vor Ihnen geglaubt, von Pythagoras bis auf Fichte, und wird ein jeder nach Ihnen glauben.

Dten. Die Bahrheit wird nur einmal gefunden.

Min. Wie kommt es benn, daß ichon fo viele hundert Sekten fie fest ju halten mahnten?

Ofen. Weil keiner von Ihnen bis in den Orient, bis in das klare Dunkel, das finst're Licht der Naturphilosophie gedrungen war.

Min. Gollte man nicht die echte Philosophie an ihren Wirkungen erkennen? Macht die Ihrige bie Menschen beffer? verträglicher? bulbsamer?

Dfen. Im Gegentheil, fie lehrt auf alle biejenigen mit einem göttlichen Stolz herabschauen, die fie nicht fur bas Sochfte erkennen wollen.

Min. Das ift nicht fein.

Ofen. Sie ftrebt auch nicht fein zu sein, sondern mahr. Die Wahrheit kann nicht mit höflichen Geberben in Unterhandlung treten, sie muß allen Widerspruch trogig und höhnend vernichten. Darum bitte ich Ew. Ercellenz, zu veranstalten, daß künftig kein gemeiner Mensch sich erkühne, über die Naturphilosophie zu spötteln. Ich und meine Jünger haben uns bereits erschöpft in hohen, verächtlichen Redensarten über solche gemeine Seelen, aber der Unfug nimmt überhand. O daß wir echten Philosophen Schwerter hatten, um alle die zu vernichten, die an uns nicht glauben wollen! Min. Ich hore leiber, daß ich nicht hintergangen morben, als man gegen mich behauptete, es gebe heut zu Tage keine intolerantern Menschen auf dem Erdboden, als die Philosophen.

Oten. Tolerang in der Philosophie ware Hochverrath an der Bahrheit.

Min. Geben Sie, mein glacklicher Berr Okenastius. Ich werbe ben Fürsten ersuchen, bag er Ihnen bie ganze Utmosphare über seinen Staaten einraume, um ber schönsten Berwandlung ber Stoffe bort nach Gefallen beizuwohnen, und bie Gottahnlichkeit zu erlangen.

Ofen. Sie wird mir werben. Ihnen, mein herr Misnister, kann ich nichts Befferes wunschen, als ben bochften Schmerz, benn biefer bilbet oft neue, bobere Organe, und beren scheinen Sie sehr zu bedürfen. (Ab.)

Min. Simmelstochter! Philosophie! warum bift du fo tief gesunken? ober vielmehr so boch gestiegen?

## Vierzehnte Scene.

#### Bilbelm. Der Minifter.

Wilh. Es hat mich ein Mann von Felde gerufen. Sind Sie etwa ber herr Minifter?

Min. Ja.

28ilh. Ei, so hat mich Ihr Schweizer boch mahr berichtet. Er sagte, Sie waren heraus zu mir gefahren. Na, sein Sie schönstens willkommen. Womit kann ich bienen?

Min. Gie find bei mir gewefen?

Wilh. Diefen Morgen.

Min. Mus welcher Urfach?

Bill. Die fteht im Bochenblattchen.

Min. Gind Gie einer von ben Gludlichen?

Wilh. So halb und halb.

Min. Rur halb und halb? Damit kommen wir nicht burch.

With. Ei warum benn nicht? Es kommt ja nur auf ben Fürsten an, so bin ich es ganz.

Min. Worin besteht denn Ihre halbe Glückfeligkeit?

Bith. Mir fehlt eigentlich nichts auf der Belt, nur daß es mir bisweilen fo vorkommt, als ob mir Alles fehlte.

Min. Gi, wie bas?

Wilh. Ja, mein lieber, gnabiger Berr Minister, ich will es Ihnen wohl vertrauen, ba ich sehe, bag Sie ein Mensch sind wie unser einer. Ich hab' ein Mabchen gewaltig lieb, und wenn bas Mabchen meine Frau wurde, so war' ich ber glacklichste Mensch im ganzen Lande.

Din. Warum beirathen Gie fie nicht?

Bill. Es hapert mit dem Gelde, wir haben beide nichts.

Min. Und auch nichts gelernt?

Wilh. Sapperment! Herr Minister, ba sind Sie falsch berichtet. Ich bin ein tüchtiger Dekonom, bas will ich jedem beweisen.

Min. Go follten Gie eine Domaine pachten.

Bilb. Ja, bas pachtet fich auch nur fo. Da muß man Caution stellen. Die wurde sich benn auch wohl finden. Die Leute wissen, bag ich fleißig bin, und baß ich meine Sache verstehe. Aber die hohen Gönner Iwo soll ich bie hernehmen?

Min. Bedarf man auch noch der Gönner, wenn man etwas gelernt hat?

Wilh. Ich will Ihnen im Bertrauen fagen, wie es bei Bofe zugeht.

Min. (ladelnb). Sie? Mir? - Nun?

With. Da ist der Fürst, der meint es wohl gut. Der hat wieder seine herren Minister, die meinen es auch wohl recht gut, aber sie verstehen alle von der Landwirthschaft viel weniger als unser Größenecht, und haben auch keine Zeit, unser einen gründlich anzuhören. Da muß man laufen von Pontius zu Pilatus, vom Gekretär zum Schreiber, vom Schreiber zum Kammerdiener, die haben gute Freunde, die haben Wettern u. s. w. Da muß unser einer zurück stehen.

Min. Saben Gie bas felbft erfahren ?

Bill. Ich nicht. Man hört benn fo.

Min. Ift es bier auf bem Canbe Sitte, auf bloges Borenfagen Bofes von ben Leuten zu reben?

Wilh. Bewahre ber Himmel! Sab' ich bas gethan?

Min. Von ber Regierung fordert ein Jeder die grundlichste Untersuchung, hingegen erlaubt ein Jeder sich ohne Bedenken, so obenhin zu beurtheilen.

Win. Sie durften am wenigften klagen, Sie, ju bem

der Minifter felber fommt.

- Wilh. Das ift freilich mahr.

Min. Dem er selber eine Domainenpachtung antragt.

Wilh. (gang erftarrt). Wie?

Min. Deren Besiger diesen Morgen begraben worden.

Will. Was!!

Min. Unter ber einzigen Bedingung -

Bilb. Bie?!

Min. Daß er die Tochter des Verstorbenen beirathet.

Digitized by GOOGLO

Bilh. O weh! Da fällt mir die Butter wieder vom Brote.

Min. Gie ichlagen es boch nicht aus?

Bilh. Lieber, gnabiger herr Minister! 3ch bente, bas DRabchen muß reich fein?

Min. Gehr reich.

Bilb. Gi, fo bekommt fie Manner genug. Geben Sie mir die Pachtung ohne bas Madchen.

Min. Sie ift aber auch fehr hubsch und sogar mit mir verwandt.

With. Ei, so kann es ihr ja nicht fehlen. Bitte, bitte! bie Pachtung allein.

Min. Gie beißt Unnchen.

Wilh. Ja es gibt der Unnchen viele auf der Welt, doch für mich nur ein einziges.

## Fünfzehnte Scene.

Der Doktor. Annchen. Die Vorigen.

(Aunchen fest eine Blafche Bein und Glafer auf ben Tifch.)

Dott. Gnabiger herr, ich bringe Ihnen einen frischen Trunk. Freilich nur auf meinem eigenen Sugel gewachsen, aber rein wie meine Gesinnungen gegen Sie.

Win. Che wir die Glafer füllen, mein lieber Bohlering, laffen Gie mich noch einmal auf den Gegenstand meines Besuches zurucktommen. Die letten sogenannten Glucklichen, die mich bis hieher verfolgten, haben mir auf's neue den Beweis geliefert, daß die meisten Menschen ihr Glucknur in befriedigter Eitelkeit finden. Gie allein sind mahrhaft

XXVI.

gludlich, Sie find der Mann, den der Fürst sucht — Folgen Sie mir nach Hofe.

Doft. Ich, gnabiger Berr! Bas begehren Sie von mir? Ich trage ja nicht, wie jener stolze Grieche, mein ganzes Glud mit mir herum. Ich bin nicht Philosoph genug, um sagen zu durfen: außer mir selber bedarf ich nichts. Meine Umgebungen, meine Lage, meine Beschäftigungen, meine Gewohnheiten und Bequemlichkeiten — Alles das sind wichtige Theile meines Gluds, die ich zuruck lassen, die ich verlieren wurde. Glauben Sie mir, ich wurde bei Hofe nur die Bahl ber Unzufriedenen vermehren.

Min. Manches ließe fich erfegen.

Doft. Wodurch?

Min. Auszeichnungen, Bermögen -

Dott. Bar ich benn glucklich, wenn bas mir Erfat ge-

Min. Ich habe Ihre Weigerung voraus gesehen, und sie freut mich, benn sie beweist mehr als alles andere, daß ich meinen Mann gefunden habe. Bleiben Sie. Der Prinz soll zu Ihnen kommen. Das durfen Sie mir nicht abschlagen. Einige Jahre in diesem Zirkel, und er wird das Köftlichste gewinnen, bessen ein Fürst bedarf: er wird die Menschen lieben lernen.

Dott. Wenn ber Pring, ohne alles Gefolge, auf einige Zeit Geburt und Rang vergeffen und mein Sohn sein will, so will ich gern sein Bater werben.

Min. Ich halte Gie beim Bort. Von Belohnung fei nicht bie Rebe.

Doft. Beber jest noch fünftig.

Min. Doch meine ich, es fei auf Erben kein Sterblicher

fo gludlich, daß nicht ein Zumachs feines Glud's denkbar mare?

Dott. Ich bin nicht so hoffartig, das leugnen zu wollen.

Min. Die Berforgung Ihrer Tochter jum Beifpiel -

Dott. Die liegt mir allerbings am Bergen.

Min. Berden Sie einwilligen, wenn ich für einen braven Mann um sie werbe?

Dott. (verlegen). Onabiger Berr -

Billen! (febr erfcproden). Ich ich bitte Gie um Gottes Billen!

Min. Ein fleißiger Landmann mit einer anfehnlichen Domainenpachtung in Ihrer Nachbarschaft.

Dott. (ju Annden). Warum wirft du fo bleich? Zitt're nicht. Du kennft beinen Vater. Rebe felber.

Bilb. (leife in großer Angft). Unnchen! Unnchen!

Min. Dun, mein icones Rind?

Aunch. Ach, Herr Minister! nehmen Sie mir's nicht übel — ba steht schon Siner — ich kann nicht von ihm laffen — mein Vater weiß barum — und meine Mutter auch.

Min. Der ift arm.

Wilh. Urme Leute lieben fich auch, mit Respekt zu melben.

Aunch. Er ift fleißig, wir find noch jung, wir konnen warten.

Wilh. Da hören Sie es. Bemühen Sie sich nur nicht weiter, sie wird boch nicht ja sagen, und wenn sie ja sagte, so läge ich in ber nächsten Viertelstunde im Bache, bas hatten Sie auf Ihrem Gewissen.

Min. Bewahre ber Simmel! Mein junger Freund,

lieber gebe ich Ihnen felbft die Pachtung, und bitte mich gur Sochzeit.

Wilh. Topp!

Min. Lieber Wohlring, verzeihen Gie einem Söfling, bag er, ju feinem Vergnügen, bie jungen Leute ein wenig gequalt hat. Der Zufall lehrte mich ihr Verhaltniß kennen, ber Zufall feste mich in ben Stand, hier, außer Ihnen, noch zwei Glückliche zu machen.

Wilh. und Anuch. (fliegen einander in die Arme). Unnchen! - Bilhelm!

Min. (fcentt ein). Jest ein Glas Bein. Es werbe allen Glücklichen gebracht, die deffen nicht bedürfen, um ihre Bergen zu erfreuen!

(Der Borbaug fällt.)

# Sorgen ohne Noth

u n b

Moth ohne Sorgen.

Ein &uftfpiel in funfaugen.

Erfdien 1810.

#### Perfonen.

Bebefroft, ein reicher Raufmann.

Beloife, feine Richte.

Pauline, beren Gefpielin.

Reichsfreiherr Magnus Golofernes von Belg auf Belgenborf und Gulenburg.

Magifter Sonubrian, fein Bac- Totum.

Bran Linfe, feine Saushalterin.

Bris Berde.

Bancratius Bachtel.

Sante Eufebia, )

Tante Trubchen, Debefrofts Comeftern.

Tante Rebella,

Gin Bebienter.

#### Borbericht

' zu ⊗orgen ohne Noth 2c.

Dieses Luftpiel hat das Schickfal erlebt, an mehreren Orten verbosten zu werden, weil sich der Berfasser hie und da kleine Anspielungen auf die jetigen Zeiten erlaubt hatte, in der Meinung, daß solches einem Lustspieldichter wohl gezieme. Um nun durchaus kein Aergerniß zu veranlassen, ist er sein Stud noch einmal forgfältig durchgegangen, hat jedes Wortlein abgewogen, alle jene Auswächse weggeschnitten, und hofft nunmehr, daß auch die strengsten Eensoren nichts Anstößiges mehr darin sinden werden.

# Erfter Act.

(Bimmer in Bebefrofts Canbhaufe.)

## Erfte Scene.

Beloife (zeichnet), Pauline (foneibet Gilhonetten aus).

pfaul. Dich werbe balb auf meine Kunft reifen können. Sel. Dabei murbest du verhungern: die Silhouetten find aus der Mode.

Paul. Aber das Reisen, liebe Mamsell, das Reisen macht fureur, wie man in Wien zu sagen pflegt. Du mein Gott! Hören Sie einmal den Herrn Onkel reden: vor vierzig oder fünfzig Jahren reiste Niemand, höchstens ein Bankelsanger mit einer Mordgeschichte, oder ein Barenführer, der seinen Affen tanzen ließ. Jest aber ist eine immerwährende Wölkerwanderung; man reist auf's Musiziren und Deklamiren, auf Optik und Akustik, auf Dramaturgie und Kraniologie. Bleibe im Lande und nähre dich redlich, hieß es vormals. Heut zu Tage bleibt man nicht im Lande, und nährt sich so gut man kann.

Sel. Du haft Recht, sonft gab es nur Zugvögel, jest gibt es auch Zugmenschen; allein ihr Guben ift bas Golb.

Paul. Ach ja, bas liebe Gold! Warum könnte man nicht auch burch Silhouettenschneiden dem alten Plutus eine Gabe entloden? Er belohnt ja Alles, die Ehrlichkeit ausgenommen.

Sel. Und bie Wahrheit.

Naul. Und die Treue. Seben Sie ba unsern Berrn Nachbar. Ift das nicht der Reichsfreiherr von Pelz, wie er leibt und lebt?

Sel. (ladent). Ja mahrhaftig.

Paul. Ift bas nicht die vornehme Nase, welche bis in bie Wolken reicht? Die bunne Oberlippe, die sich nie mit Wig besudelt? Der flache hinterkopf, an bem tein Organ ein Platchen fand?

Sel. Du haft bich felbft übertroffen.

Panl. Und hier sein Schildenappe der Magister Schnubrian. Sucht biese Nasenspige nicht jede Ruche? Triefen bie lateinischen Flodeln nicht von biefer Sangelippe ?

Sel. Bum Sprechen.

Paul. Bas haben Sie denn unterdeffen ausgebrutet?
— Ei pfui! Ein Hymen mit einer Schellenkappe! Ein Umor mit Krallen und Pferbeschweise.

Sel. Das find die gebührenden Attribute.

Panl. Mehmen Sie sich in Acht! Mit ben beiben jungen Berren ift nicht ju fpagen.

Sel. Darum follen fie mir auch nie zu nabe tommen.

Paul. Man muß fur nichts fcmoren.

Sel. Sprichwörter machen mir nicht bange.

Panl. Freilich, fo ein Berr Reichsbaron, ber wird teinen Funken aus Ihrem Riefelbergen schlagen.

Bel. Beber er noch ein Unberer.

Paul. Benn nur erft ber Rechte fommt.

Sel. Der Mann aus bem Monbe.

Baul. Gleichviel, mo es ihm herzutommen beliebt. Der Mann aus bem Monde wurde vermuthlich fein Glud unter ben Damen machen; benn unter allen Fremben ware er

der Fremdeste, und bekanntlich ziehen wir ja das Fremde immer ein wenig vor.

Sel. Mun fo will ich auf ihn marten.

Maul. Bielleicht ift er ichon ba.

Sel. (ladenb). Ift er dir begegnet?

Saul. Ber weiß! Der hubiche junge Menfch geftern bei der Brude.

Sel. Ich ber!

Panl. Uch ber! Das klingt ja mahrhaftig, als wenn von einem Sandwerksburschen bie Rebe mare. Gie werden mir boch gesteben, daß es ein gar feiner junger Mann war.

Hel. O ja!

-Paul. Gin-großes feuriges Muge.

Sel. D ja!

Paul. Eine geiftreiche Phyfiognomie.

Sel. Du haft ja febr genau auf ihn Acht gegeben ?

Manl. Mur Schade, die linte Achfel war ein wenig zu boch.

Sel. Da bift du boch blind gewesen; benn er ift gewach= sen wie eine Canne.

Paul. Go? 3ch bachte, Gie hatten ihn gar nicht bemerkt.

Hel. Ich mußte ja wohl.

Panl. Freilich; benn Gie angelten auf ber Brude, und ließen Ihren Sandschuh in's Waffer fallen, und ber junge herr fprang hinein, so haftig, als ob er ein Kind retten mußte.

Sel. Es war fehr unbefonnen und fehr verwegen.

Paul. Aber doch febr artig. Und wie er nun, vom Baffer triefend, den Sanbichub zitternd überreichte —

Sel. Zitternd? Gang natürlich vor Froft.

Paul. Ja, bas Berg fror ihm in ber Bruft, man konnte

es beben feben, und die Bahrheit ju gefteben, auch Ihre Stimme hatte nicht die gewöhnliche Festigkeit.

Sel. Traumerin! Ich war erschrocken, und sagte ihm ein alltägliches Kompliment.

Paul. Mich baucht, er antwortete auch etwas?

Sel. Rann fein, bas hab' ich vergeffen.

Paul. Er fei zur glücklichen Stunde ausgewandert, weil bas Schicksal ihm vergönnt habe, einer so schonen Dame einen Ritterdienst zu leiften.

Sel. gleichgültig). Go? Sagte er bas?

Paul. (pathetifd). Oprach's und verfdwand.

Sel. Mich baucht, er ging in bie Muble.

Paul. Ohne Zweifel, um fich ju trodinen.

Sel. Er ichien ein Frember ju fein.

Saul. Der Mann aus bem Monde ift er aber nicht; benn er war mit dem Waffer zu vertraut, und im Monde foll es fein Waffer geben. Aber wer er ift, woher er kommt, wohin er geht? Das möchten wir doch für unfer Leben gern wiffen.

Sel. Bir ? 3ch bitte im Singular zu fprechen.

Paul. Mun ich meine, wir von Gottes Gnaden!

# Bweite Scene.

## Vorige. Bebefroft.

Bebef. Da haben wir's! Mein Kompagnon ift richtig gestorben.

Paul. Ift er todt? Nun da gibt es einen reichen Sageftolz weniger in ber Belt.

Bebef. Und mich hat er jum Erben eingefest.

Paul. Da hat er Baffer in bie Gee getragen.

Bebef. Bas foll ich nun wieber mit bem Gelbe maden? Bie foll ich es anlegen? — Bo unterbringen?

Paul. Ochwere Gorgen!

Bebef. Ja, bas weiß Gott! und nun liegt bie gange Sandlung auf mir allein! auf mir, bem landliche Rube so behaglich ift. Nun foll ich wohl gar nach der Stadt auf's Comtoir.

Sel. Gie haben ja sichere Leute, lieber Oheim, auf die Sie sich verlaffen konnen.

Bebef. Sichere Leute? — Wo gibt es benn heut zu Tage in der Belt Menschen, auf die man fich verlaffen kann? Für Gelb verrath Pythias den Damon und Pylades den Orest.

Sel. Wenn die Welt einmal als Komet auf Reifen geht, so muß fie von Ihn en feine Atteftate mitnehmen.

Bebef. Heute ift ein Ungludstag! Lauter Gorgen fturmen auf mich ein! Da feht einmal ben Beutel. Ift es nicht zum Rafendwerden? Taufend Dukaten sind barin.

Raul. Da feb' ich eben noch keine Urfache zum Rafend-

Bebef. Bor fünfzehn Jahren macht einer meiner Korrespondenten Bankerott; ich verlor eine Kleinigkeit. Bas geschieht? Der Mann hilft sich nach und nach, und ist so verdammt ehrlich, daß er mir heute seine Schuld mit fünfzehnjährigen Zinsen schieft.

Paul. Gi, ber Mann ift brav!

Bebef. Brav hin, brav her! Bas mach' ich mit bem Getbe? Sabe ich noch nicht Gorgen genug? In ben Sanbel kann man nichts stecken.

Paul. Aber in die Lotterie. Es gibt eine ungeheure Menge

prachtiger Cotterien. — Man will durchaus, daß alle Men-

Bebef. Sabe ich dem nicht schon Lose in Allen? (Birft ben Beutel auf ben Tisch.) Verdammter Mammon! Ich weiß nicht, wo mir ber Kopf steht.

Bebef. D ja, das weiß ich recht gut. Ich habe Geld zu vermahren und zwei Madden zu verforgen.

Sel. Gine bankbare Richte.

Maul. Und eine nafeweise Pflegetochter.

Hel. Aber bin ich benn nicht schon verforgt? Ich brauche wenig.

Bebef. Dein funftiger Dann besto mehr.

Paul. Ei, wer ift benn ber ?

Bebef. Ber anders als ber herr von Pelg!

Baul. Erb-, Lehn- und Gerichtsherr auf Pelzenborf und Eulenbura --

Bebef. Wo fein Ziegel auf bem Dache mehr fein ift.

Paul. Und boch wollen Sie ihm Ihreschöne Nichte geben? Bebef. Ich? Bewahre der Himmel! Ich kann den Kerl nicht ausstehen.

Bel. 3ch auch nicht.

Paul. 3ch auch nicht.

Bebef. Aber beine felige Mutter bat bich feierlich mit ihm verlobt.

Sel. Leider!

Bebef. Ich ftant babei, und bis mich in bie Lippen. Hel. Hatten Sie boch lieber ein Wörtchen d'rein gerebet! Bebef. Das ließ sich nicht fo thun.

Saul. Warum benn nicht?

Bebef. Erstens habe ich Respekt vor bem Willen eines Sterbenden, und zweitens kannte ich meine Schwägerin, eine kreuzbrave Frau, aber selbst ein Fraulein von Geburt, stolz auf ihre herkunft.

Sel. Und weitläufig verwandt mit bem Baron Delg.

Bebef, Und wer die Ehre hatte, mit ihr verwandt zu fein, für deffen Fehler war fie blind.

Sel. Auch hatte ber Baron fich nur erft furglich hier nieber gelaffen: fie kannte ibn noch zu wenig.

Bebef. Und du felbft bezeigteft teinen Biberwillen, geborchteft mobigemuth.

Sel. 3ch mar ja noch ein halbes Rind, und bann eine fterbende gute Mutter. — Satte fie mich gebeten, bem Satan meine Sand zu reichen, ohne Bedenken mare es geschehen.

Bebef. Mun fo finde dich in bein Schickfal; der Kontrakt ift unterschrieben:

Panl. Wenn nur der Brautigam felber fich anders be- fonne?

Bebef. Das wird er mohl bleiben laffen.

Banl. Mein Gott, mas machen wir benn?

Bebef. Bochzeit machen wir.

Sel. Nimmermebr!

# Dritte Scene. Borige. Magister.

Mag. Phöbus leuchte freundlich in dieses Saus. Sel. Für heute hat sich Phöbus schon empsohlen.' Mag. So trete an bessen Stelle die keusche Luna. Bebef. Ihr Diener, Berr Magister! Woher so spat? Mag. Wir kommen von der Jagd.

SeL Gind Gie auch ein nimrod?

Mag. Ich nein! Labor et sudor in venatu, fpricht Cicero ober eigentlich Kikero. Ich trage nur bas Pulverhorn und ben Tabaksbeutel, und höre ben gnabigen herrn feine Jagbgeschichten ergablen.

Bebef. Wo ift benn ber gnabige Berr?

Mag. Er fouttelt ben Staub von seinen Fußen; wird aber sogleich ein paar blutende Rebhuhner auf ben Altar feiner Bottin opfern.

Sel. Gie meinen vermuthlich die Röchin ? Mag. Ich meine die Bottin ber Schalkhaftigkeit.

## Vierte Scene.

Borige. Baron (mit ben Rebhahnern).

Bar. Bon soir! Ich bin ba!

Sel. (verneigt fic). Im plurali, wir find auch ba.

Bar. Sabe benn auch nicht paffiren wollen, ohne meiner Bergens-Königin ein Zeichen meiner Liebe zu hinterlaffen. (Ueberreicht ihr bie Rebhubner.)

Sel. Bitte, mein königliches Gewand ju verschonen.

Bar. (zu Paulinen). Kleine Person, nehme Sie bas, und trage Sie es in die Ruche.

Paul. (bei Geite). Rleine Perfon? Lächerliche Perfonage. (Erägt bie Rebhahner fort.)

Bebef. Um Bergebung, herr Baron, ift die Flinte noch geladen?

Bar. Scharf gelaben!

Bebef. Go muß ich bitten, fie einstweilen in ben Wintel zu stellen. Man hat Exempel, baß so ein Ding lodgeht. Bar. Gie haben Recht, Herr Nachbar, es ift mir sel-

Digitized by GOOGLE

ber widerfahren, als ich noch täglich mit bem König auf bie Jagd ritt. Wir frühstückten einmal im Grünen: ich hielt in ber einen Hand eine Bratwurft, in ber andern meine Flinte. Sehen Sie, so hielt ich sie.

Bebef. Ich bitte Gie um Gottes Billen - -

Bar. Der König ftand mir gerade fo im Schuf, wie Sie jest ftehen.

Bebef. Ich will aber nicht so stehen. (Geht auf die andere Sein.)

Bar. Der Sahn war gespannt, bas wußte ich nicht. Zum Glud lege ich zufällig die Flinte über ben linken Urm. (Thut es und richtet bieselbe abermals auf Bebefroft.)

Bebef. (wieber ausweichenb). Und fie ging los?

Bar. Sie ging richtig los, that aber keinen Schaben, benn sie nahm blos einem Lackeien bas Ohr mit.

Sel. Rleinigkeit!

Bar. Seine Majestät waren doch ein wenig ungehalten. Mein lieber Baron von Pelz, geruhten Sie zu sagen, das muffen Sie heute durch einen Meisterschuß wieder gut machen. Ich lächelte. (Bu heloise.) Sie wissen, wie ich zu lächeln pflege.

Bel. Nein, mahrhaftig, bas weiß ich nicht.

Bar. Ich lächelte und schwieg. Der Büchsenspanner lub mein Gewehr. Gleich barauf stieg ein Sabicht mit einem jungen Sasen in die Luft. "Wer schafft mir den Sasen?" rief der König: "boch ohne den Sabicht zu verletzen." Ich ergriff mein Gewehr, ich schoß; der Sabicht behielt die Kuzgel in den Klauen, und der Hase siel Gr. Majestät zu Füzgen. — War's nicht so, Magister?

Mag. Bort für Bort. Der hafe lief bavon.

Bar. Bravo, rief ber König, und fiel mir um ben Sale.

Nicht mahr, Magister ?

Dag. Bang recht. Allerhöchftbiefelben brudten Soch-

Bebef. Gie ftanden babei?

Mag. Mit nichten. Der herr Baron haben es mir foon einigemal vertraut.

Bar. Ja, wenn Seine hochselige Majestat noch zu les ben geruhten, jest mare ich langst Erb-Land- Jagermeister. Bie?

Mag. Procul dubio.

Bar. Meinetwegen. Man hat benn auch allerlei Unterthanen, die man gludlich macht, man ift auch ein Candesberr, und der Schulmeister besingt meinen Geburtstag so gut wie ein Hofpoet.

Mag. Much meine Mufe greift bisweilen ichuchtern in bie Leier.

Bar. Nun wird er ben Gaul bald wieder fatteln muffen.

Mag. Bu einem Epithalamio.

Bar. Mur nichts La hmes, das verbitte ich mir.

Mag. Bu Deutsch: ein Sochzeitgebicht.

Bar. Bermablung, will Er fagen. Unfer eins macht nicht Sochzeit.

Sel. Wollen ber Berr Baron fich vermablen ?

Bar. Schalthafte Frage, meine holde Braut!

Sel. 3ch halte mich ber Ehre unwürdig.

Bar. Beunruhigen Sie fich beswegen nicht! Freilich ift bas Geschlecht ber Pelze uralt -

Bebef. Und meine Richte ift blutjung.

Bar. Aber man hat Erempel. Nicht mahr, Magister?

Mag. Große Beispiele in ber Beltgefchichte -

Bar. Ein paar Konige von Frankreich follen fich fogar mit Kaufmannstöchtern aus Florenz vermablt haben.

Mag. Mus bem Baufe Medicis.

Bar. Da hören Sie es. Dafür halte ich mir ben Dagifter, bag er mich gelegentlich an fo etwas erinnern muß.

Bel. Bermuthlich hatten aber bie Kaufmannstöchter aus Florenz Luft zum Seirathen? Ich hingegen, Berr Baron, ich werbe in ein Alofter geben, und ben himmel bitten, bas uralte Geschlecht ber Pelze in seinen heiligen Schut zu wehmen. (Ab.)

## Fünfte Scene. Bebefroft, Baron, Magifter.

Bar. Ei, mas will fie bamit fagen ?

Mag. Ein Sabterfugium.

Bar. Bleibe Er mir jest mit feinen Poefen vom Salfe.

Bebef. Reue Gorgen will fie mir bereiten.

Bar. Bielleicht bag bie Ehrfurcht - - -

Bebef. Ich, was weiß ein hubsches Madchen von Chrfurcht! Sie hat einen verbammten Biberwillen gegen das Beirathen. Alle unglücklichen Chen auf brei Meilen in die Runde spürt sie aus, und wenn ich Abends einmal von Gorgen ausruhen will, so muß ich lauter Jammergeschichten hören.

Bar. Das wird fich geben. Die Baroneffe von Pels --

Bebef. Benn fie es mur ichon mare!

Bar. 3ch halte mich an den Kontraft.

Bebef. Das eigenfinnige Madchen will lieber die 10,000 Ehlr. verkieren, die meine felige Schwägerin Guer Gnaden gelieben.

XXVL

Bar. Sat die Gelige mir Gelb geliehen? Davon weiß ich nichts.

Bebef. O ber Wechsel ift vorhanden.

Bar. Ift wohl möglich. Ich erinnere mich beffen nicht. Sabe mehr zu benten, nicht mahr, Magifter?

Mag. Die Regierungsgeschäfte - - -

Bar. Da hören Sie es! Und bann die vielen Briefe! Seit ich nur ein Wörtchen fallen laffen, wie ich gesonnen sei, um der Posterität willen eine Gemahlin zu erkiesen, seitbem regnet es Briefe aus allen Provinzen. Noch gestern bot man mir eine Gräfin an, mit Aussteuer von 50,000 Stecknadeln, nota bene, jeder Stecknadelkopf ein Diamant. Nicht wahr, Magister?

Dag. Bom reinften Baffer.

Bar. Aber Ihnen gab ich mein Bort, und noch nie hat ein Pelz fein Bort gebrochen. Sagen Sie das Ihrer schönen Nichte; sie ist und bleibt die Auserwählte. — Bon soir, mein lieber Bebefrost! Nächstens werde ich Sie zur Tafel bitten.

Bebef. Unterthänigster Diener!

Bar. Nichts von Unterthänigkeit. Wir kommen ja balb in eine Art von Verwandtschaft. (Mit bem Magifter ab.)

# Sech fie Scene. Bebefroft (allein).

Hol' ber henker bich und beine Verwandtschaft! Bare ich nur die Gorgen los! Zwar das Madchen schaffe ich mir wohl vom halfe, aber das Geld, bas verdammte Geld! hat man kein's, so muß man sich qualen, um welches zu schaffen, und hat man welches, so weiß man nicht wohin damit. — Wo ble ibe ich

nun wieder mit den 1000 Dukaten? Alle Kisten und Kasten sind voll. Keine Nacht kann ich schlafen aus Furcht vor Räubern. — Wenn ich nur einen Baumeister wüßte, der mir einen Thurm un ter der Erde baute — drei hohle Bäume im Eichenwäldehen habe ich schon mit Geldsäcken gefüllt. Es ist doch besser in unsern nachgreifigen Zeiten, die gefährliche Lockspeise zu vertheilen, als alles auf einen Klumpen zu häufen. — Ja, ja, ich thue wohl am besten, wenn ich eine Blendlaterne anzände, und dies Säckhen gleichfalls in den nächsten besten Baum werfe. Brennt mir dann das Haus über dem Kopfe, so habe ich doch noch meine Bäume, wenn sie der Blis mir nicht spaltet. (Ab.)

#### Siebente Scene.

(Das Cichenwalben, bier und ba ein hohler Baum — Nacht.) Bachtel (tritt auf).

Eine alte Pistole habe ich gefunden. Ein paar Holzapfel waren mir lieber gewesen. Effen soll ich, und habe nichts! Ach wie tugendhaft könnte der Mensch sein, wenn er keinen Magen hatte! Die Engel durfen sich gar nicht bruften mit ihrer Tugend; denn es sind nur Köpfchen mit Flügeln d'ran. Ich aber muß effen. Meine Schuld ift es nicht. Arbeit will mir niemand geben. Bei einem Advokaten wollte ich sch reiben, der sagt: man schreibt jest nicht. Bei einem Kaufmann wollt' ich handeln, der sagt, man handelt jest nicht. Bei einem Bauer wollte ich pflügen, dem waren seine Ochsen spazien gegangen. — Was fange ich nun an? — In der ganzen Welt ift Krieg! Wohlan, so erkläre auch ich ber ganzen Welt den Krieg! Erobern will ich nicht, ich will nur effen; 'aber effen muß ich, es komme woher es wolle.

Mein Schutzeist hat mir die alte Pistole in den Weg geworfen. Gie ist zwar ohne Sahn, sieht aber sonst noch aus wie eine Pistole. So ein Ding imponirt, und wer imponiren kann, dem gelingt Alles! — Heda! Gewissen! warum klopfst du an die Brust? — Warte, bis der Magen schweigt, dann darfst du reden. Horch, es rasselt ein Fuß im Grase. (Berbirgt fic.)

## Ante Scene.

#### Berche (tritt auf).

Beschriebenermaßen liegt die Wohnung des reichen Bebefrost am Ausgang dieses Balbchens. — Was blinkt denn bort im Mondenschein? — Ja, ja, das sind die zwanzig Bligableiter, von benen der Müller mir erzählte. — Krabbelts mir doch in der Brust, je naher ich komme. — Es war ein allerliebstes Mädchen — nicht regelmäßig schön, aber sie hatte so ein Friede und Freude gebendes Gesicht, und das sind die dauerhaftesten Gesichter. Der Oheim soll ein narrisscher Patron sein. Was kummert's mich? — Wollte Gott, die Welt bestände aus lauter Narren, so gabe es mehr zu lachen. und die Bösewichter wären nicht so verdammt consequent. — Ich will ihm meine Dienste anbieten, bedarf er meiner nicht, so bedarf ich seiner, das wird er ja wohl begreifen.

## Mennte Scene.

#### Lerde, BBachtel.

Bacht. Die Borfe ober bas Leben! Lerche. Mein Freund, es foll mir lieb fein wenn Er eine Borfe bei mir findet. Ich fuche fcon feit vielen Wochen vergebens barnach in allen Tafchen.

Bacht. Die Stimme ift mir bekannt.

Lerche. Den Bag habe ich irgendmo gehört.

Bacht. Bruber lerche!

Lerche. Bruber Bachtel!

Bacht. Bergensbruder!

Lerche. Geh', bol bich ber Teufel! Bift bu ein Strafenrauber geworben ?

Bacht. Die Pistole ift ohne Sahn.

Berche. Gleichviel!

Badt. Wenn du mußtest, wie es mir ergangen, seit wir in Salle uns trennten!

Lerche. Doch mohl nicht übler als mir ?

Bacht. Ich armes Finbelkind! Dein Bater ließ mich ftubiren.

Berche. Und jum Dank wolltest du ben Gohn plundern. Bacht. Bore, Lerche, mich hungert febr. Noth bricht Gifen.

Berche. Bormals pflegteft du ju fagen: Cerberus ift toll geworden, und hat ben Teufel gebiffen, ber nun wieder bie Menschen beift, und bu felber — Schäme bich!

Bacht. Aber so erwäge doch. Ich hatte an ben Musenbruften mich noch lange nicht satt gesogen, als dein Bater in schweren Zeiten verarmte. Nun konnte er mir nicht helfen, konnte nicht einmal den eignen Gohn unterflußen.

Berche. Ich, hatte er nur felbft einen Rothpfennig übrig gehabt.

Wacht. Da saß ich armer Teufel, wußte Alles nur halb, und hungerte gang. Mein fammtliches Mobiliar-Bermegen Tennst du; ich habe es dir in Halle einmal gezeigt.

Lerde. Die Windel mit dem iconen Bappen, und ber alte romische Pfennig?

Bacht. Gang recht; die brachte ich mit aus dem Findelhause, und die babe ich auch noch; denn es gibt mir kein Mensch eine Mablgeit bafür.

Lerche. Du hatteft Schriftsteller werben follen.

Wacht. Brüderchen, das murde ich auch. Ich schrieb ein mystisches Trauerspiel; die Zuschauer gahnten oder lachten. Ich schrieb Söllenbrande, Pechfackeln, Brandraketen, nichts wollte zünden. Ich schrieb Feuerschirme, Löscheimer, Wasserzuber, nichts wollte löschen. Ich trug meine Dienste an, wo ich nur eine Schüffel rauchen sah; aber die Leute hatten überall so wenig in der Schüssel, daß sie nichts abgeben konnten. Endlich fand ich die alte Pistole —

Lerche. Das schien bir ein Wink bes Schicksals -

Bacht. Ich bachte an Karl Moor und bergleichen be-

Berde. Und fo machteft bu bein Probeftud an mir?

Bacht. Aber du haft wohl gefeben, ich habe tein Genie gum Rauber, und nun ich bich wieder habe, will ich lieber mit dir betteln geben.

Berche. Ich gebe nicht betteln.

Bacht. Bovon lebft bu benn ?

Lerche. Bon Kopf und Sanden, nachdem es fallt. Bo ein Groschen zu verdienen ist, da stehe ich bereit wie ein Lazaroni. Ich kann Suppliken entwerfen und Spunnrader ausbeffern, ich kann ein Stuck Feld ausmeffen, und im Nothfall es auch pflügen. Rurz, ich kann Alles, nur nicht stehlen.

Bacht. Da kannft bu boch immer noch verflucht wenig. Lerche. Geit mein Bater tobt ift Google

Bacht. (ploglich ernft unb gerührt). Ift er tobt?

Ach, fie haben einen wackern Mann begraben, und mir war er mehr.

Lerche. Mun bin ich bir wieder gut. Meine alte Mut-

Bacht. Lebt die edle Frau noch?

Lerde. Gie lebt.

Bacht. Und verlor Alles?

Lerche. Mues? Mich hat fie noch!

Bacht. Gin Bunder, daß ber Gram fie nicht verzehrte.

Lerche. Da fennst bu meine Mutter nicht, bie ift noch aus ber alten Welt, bie vertraut auf ben lieben Gott!

Bacht. Lebt der liebe Gott auch noch? Mun, Gott fei Dank! Ich muß dir fagen, Bruderchen, es kommt mir bis-weilen vor, als fei er maufetodt. Wo haft du beine Mutter gelaffen?

Lerche. In ber nächsten Mühle.

Bacht. Bie? Du haft fie bei bir.

Lerche. Das verfteht fich.

Bacht. Meine Wohlthaterin mir fo nabe?

Berche. Du fannft fie feben, fobald bu willft.

Bacht. Db ich will ? Aber nun ift mir's boch fatal.

Berche. Bas benn?

Bacht. Die Geschichte mit ber Piftole. 3ch fann ber braven Frau nicht so feck unter die Augen treten.

Lerche. Siehst du wohl?

Bacht. Du wirft es boch verschweigen?

Berche. Wenn du Befferung gelobft.

Bacht. Bruber, ich will hungern wie ein Kamehl in

ber Bufte. Aber wie kommft bu mit beiner Mutter in biefe Gegend?

Lerche. Daheim leuchtete feine Soffnung mehr. Da machte ich es wie Aeneas, ich nahm meinen Anchises auf ben Ruden, und trug ihn aus ben Flammen.

Bacht. Aber wohin?

Berche. Das weiß ich felbst noch nicht. Wir haben Verwandte in Rußland. Aber meine Mutter ift alt und franklich, wir kommen langsam vorwarts. Jest rubt fie aus bei einem ehrlichen Müller, bem ich ein Stück land nivellirt habe, um mehr Baffer auf seine Muble zu schaffen. Indeffen sich hier und da ein ehrliches Unterkommen. Es mußte doch mit bem Teufel zugehen, wenn ein gesunder Cohn, der den festen Billen hat, seine alte Mutter nicht mehr ernahren könnte.

Bacht. In Gorgen, wie ich febe, tragft bu fcmer genug. Lerche. Ich Gorgen? Gott behute! Glaube mir, Bachtel, es ift mit bem Leben, wie mit bem Schwimmen: wer fich ohne Furcht ben Bellen überläßt, und gang gemächlich Sanbe und Fuge bewegt, ber schwimmt; wer aber mit Krampfen in's Baffer geht, ber sinkt unter.

Bacht. Sieb boch, ba macfelt ein licht auf uns gu.

Berche. Kennst du das Haus dort in der Ferne?

Bacht. Es gehört einem reichen Sonberling.

Lerche. Der eine allei liebste Richte hat. Laß und ein wenig zurücktreten; mich intereffirt, mas hier aus- und eingeht. (Berbergen fich hinterm Gebufch.)

## Behnte Scene.

Bebefroft (fcleicht mit ber Blentlaterne herbei, laufcht, beffest bie boblen Baume, mablt einen, und wirft feinen Cad binein).

Bieber eine Gorge los! Um tausend Dukaten ift mir bie

Bruft leichter geworden. Wenn ich nur auch meine Richte mit fo einem Druiden vermahlen konnte. (26.)

## Gilfte Scene.

Lerche, Bachtel (treten leife berbei).

Bacht. Pos alle Sagel! Nun sehe ich, bag bu Glud baft. Nun gehe ich bir nicht mehr von ber Seite. Du bift ein wahrer Sabekuk: ba kömmt ein Rabe und bringt bir taufend Dukaten. Sortest du es klingeln, wie der Sack fiel? Welche himmlische Musik! Geschwind laß uns theilen.

Lerche. Da haben mir ben Spigbuben! Mit welchem Rechte?

Bacht. Res nullius cedit primo occupanti.

Berche. Es ift ja fremdes Eigenthum.

Bacht. Es tann ja auch wohl dem Teufel zugehören. Der Kerl fab fo ziemlich aus wie ein Gespenft.

Lerche. Sicher mar es ber alte Bebefroft.

Bacht. Meinetwegen. Ich fuche Vogelnefter in hohlen Baumen, bas kann mir niemand wehren. -

Lerche. Wachtel, haft bu ben Rapnal gelefen?

Bacht. Bas gehr mich Rannal an!

Lerche. Es gibt ein Land in Indien; wenn ba die Leute auf ber Strafe etwas finden, so hangen sie es an den nachften Baum, und niemand rührt es an, bis der Eigenthumer sich melbet.

Bacht. Goll ich etwa ben Gad bier an einen Baum bangen ?

Lerche. Du follft ihn liegen laffen.

Bacht. Biff du toll?

Lerche. Mein, aber ehrlich.

Bacht. Allzu ehrlich fein, ift auch eine Collheit. 3ch fteige binein.

Lerche. Da mußt du vorher mit mir bich boren.

Bacht. Bruderchen, bedenke doch, deine alte Mutter - -

Lerche. Die nahme feinen Seller bavon.

Bacht. Borteft du denn nicht? Der Narr war ja felber frob, daß er das Geld los wurde.

Lerde. Allein verschenken wollte er es nicht. Rurg und gut, versprich mir, es nicht anzurühren, oder ich trage es auf der Stelle wieder in's Baus.

Wacht. Es ift aber doch fatal, wenn einem die gebratenen Tauben in's Maul fliegen, und man foll das Maul zuthun.

Lerche. Vortheil wollen wir bemoch baraus schöpfen. Ich habe ein Planchen. Komm jest zu meiner Mutter. Diese Nacht sollst bu erfahren, wie es sich mit fröhlichem Gewiffen so ruhig auf einem Kornfack schläft.

Bacht. (wehmuthig nach bem Baume blidenb). Ja, wenn ich ben Gelbfack gum Kopfkissen machen burfte! (Beibe ab.)

(Der Borhang fällt.)

## Zweiter Act.

(Ein tables gothisches Bimmer auf bem Schloffe Belgenborf.)

## Erfte Brene.

## Magifter (lieft in einem Folianten).

Win Laufer im gerriffenen Bamms bringt bas Brübftud und geht wieber.) Der Geruch bes Frühftud's entzieht meinen Geift ben gelehrten Betrachtungen. Morgenftunde

hat Gold im Munde; ein angenehm klingendes Sprichwort; benn selbst auf den Lippen hat das Gold noch einen Zauber-klang. Allein die Morgenstunde mit einer Tasse Kaffee im Munde ist nicht minder reizend. O du schwarzes belebendes Getränke! Das trockene Gehirn des Gelehrten befeuchtend, die Zunge der alten Jungfrau lösend, den Magen des tapfern Schmarogers erwärmend, wie lange schon habe ich deinen erquickenden Duft entbehren mussen! Leider ist deine Poesie der Prosa des warmen Biers gewichen.

# Bweite Scene.

## Magifter. Baron (gahnenb).

Mag. Unterthanigsten guten Morgen, Guer Sochfreis berrlichen Gnaben!

Bar. Großen Dank, mein lieber Magister! Er ift boch noch ein Mann, ber auf alte gediegene Rebensarten halt. Ein unterthäniger guter Morgen! bas hört man selten in unsern freigeisterischen Zeiten.

Mag. Darum fteht auch die Welt, so zu sagen, auf bem Ropfe.

Bar. Mur auf meiner Burg herricht noch bas alte Decorum. Sier find noch Sirschgeweihe und Familienwappen und golbleberne Tapeten. (Gest fich jum Frühftud.) Bo bergleichen gefunden wird, ba fließt noch altes reines Blut.

Mag. Es fließe wie ber Oronoto zwischen taufenbjahri-

Bar. Meine Balber fangen an, verbammt lichte zu werben.

Mag. Um so milber wird bas Klima. Digitized by GOOGLE

Bar. Das foll mir lieb fein; benn wir haben vorigen Binter icon recht herzhaft gefroren.

Mag. Da fammtliche Defen Rauch hervorbringen, fo wurde klüglich beschloffen, nichts hineinzulegen.

Bar. Aber so ein warm Bier mit Sonig ift wohl so gut wie ein Ofen. Wie?

Mag. Ich kann folches vor ber Sand nur a priori bejahen.

Bar. Bas beißt bas?

Mag. Das heißt: ich ftelle mir bie Birkung vor, allein ich empfinde fie nicht.

Bar. Da, ba! man leere ben gangen Topf.

Mag. Der iconfte Beweis a posteriori.

Bar. Pfui, pfui, Magister! in meiner Gegenwart muß man nicht von folden Dingen reden, und noch jumal beim Frubstud.

Dag. Em. Sochfreiherrlichen Gnaben verzeihen -

Bar. Nun diesmal mag es verziehen sein — Weiß man auch, warum ich das Bier jedem andern Frühftuck vorziehe?

Dag. Um ber hohen Gefundheit willen -

Bar. Reinesweges.

Mag. Der weil der Kaffee ju hoch im Preife fteht ---

Bar. Ach warum nicht gar! Auch nicht. Was kummern mich die Preise! Nein; sondern weil mein Urahnherr, der berühmte Hermann von Pelz, der die teutoburger Schlacht gewann, schon Biersuppe getrunken hat. — Kennt Er einen gewissen Lacitus?

Mag. Muerbings!

Bar. 3ch tenne ibn nicht; aber er foll aus einer alten romifden gamilie abstammen, und ber bat es gefagt.

Mag. Die Römer nahmen jum Frühftud einen Schlud Rrauterwein; die Griechen tuntten ein Studlein Brot in unverfälschten Bein; die Germanier schlürften das Bier aus Mundtaffen von Sirnschabeln, bis endlich ber eble Kaffee aus japanischen Porzellan die antiken Frühftude verdrängte.

Bar. Darum fehlt es auch überall an ber antiken

Kraft.

Mag. Freilich zu der Zeit als Agamemnon den Ajax mit einem Rinderbraten tractirte, wegen der im Zweikampf gegen hektor bewiesenen Lapferkeit —

Bar. Ich weiß von bem Duell nicht ein Bort, und die Familie Ujar ift mir nicht bekannt; aber das weiß ich, daß ein Minderbraten mehr Kraft gibt, als eine Mandeltorte, und barum, mein lieber Magister, trage ich Ihm auf, mache Er mir aus seinen alten Buchern einen Rüchenzettel zu meiner Vermablung.

Mag. Griechifch? Momifch? ober Deutsch?

Bar. Gleichviel, wenn es nur alt ift.

Mag. Go wollen mir mit einer spartanischen Suppe ben Unfang machen. Es steht nur zu bezweifeln, daß die Sochfreiherrliche Braut selbiger Suppe Geschmack abgewinnen werbe.

# Dritte Scene. Borige. Fran Linfe.

Linfe. 'R Gnaden, da bringe ich meine Monats-

Bar. Gehr mohl, meine liebe Frau Linfe, lege Gie selbige nur auf den Tisch.

Liufe. Ja, was kann mir bas helfen? Auf bem Tische liegen schon zwanzig bergleichen. Ich muß Geld haben.

Bar. Sie wird mir boch nicht zumuthen, bag ich Gelb gablen foll?

Linfe. Bahlen will ich schon felber; rucken 'R Onaben

nur erft beraus!

Bar. Meine liebe Frau Linfe, ich habe befchloffen, diefen Monat kein Geld zu geben.

Linfe. Go? Wovon foll ich benn wirthschaften?

Bar. Wovon es Ihr beliebt.

Linfe. Bas foll ich benn auf die Tafel fegen?

Bar. Ich werde mir taglich ein Rebhuhn ichießen.

Linfe. Ja, wenn der alte Buhnerhund noch lebte!

Bar. Wie? Mein Muftafa?

Linfe. Das arme Thier war langft vor hunger zum Bindspiel geworden. Run haben Sie ihn gestern auf ber Jagd so strapazirt, heute Morgen hat er das Zeitliche gefegnet.

Mag. Ei, ei!

Bar. Jammerschade! er war nicht alter als breizehn Jahre.

Mag. In der Blute feiner Jahre. In primo flore exstingui, fagt der Plinius.

Linfe. So wird es uns Allen noch ergehen, bem Herrn Magister und unserm Bischen Rindvieh und mir und den lieben Gansen, und endlich 'R Gnaden selber, mit Respekt zu melben, der Koch und der Kutscher sind schon davon ge-laufen.

Bar. Werden wieder kommen. Unterdeffen kann ber Jager kochen, und ber Magister thut mir wohl ben Sefallen, ein wenig nach ben Pferden zu sehen.

Mag. Es ift zwar nicht allerdings mein gach -

Bar. Gin Belehrter muß alles verfteben.

Linfe. Wenn er auch nur Gelb machen konnte!

Mag. Bielleicht, wenn Ew. Sochfreiherrlichen Gnaben in Ihrer Beisheit fich herabließen, gegenwärtige Frau Linfe mit etwas Geld zu verseh'n — —

Bar. (fpringt auf). Schon wieder Geld? — Wer bin ich? Wie? Ein Ebelmann, ein Pelg! Habe feierlich erklart und mein Wort gegeben, in diesem Monate keinen Heller auszugahlen. Wer kann mir zumuthen, mein Wort zu brechen? Wie?

Linfe. Gehr mohl, 'R Gnaben, fo geh' ich meiner Bege.

Bar. Ist das der Dank für alle meine Wohlthaten? Ich glaube, Sie murde aus Respekt und Liebe zu mir nicht brei Tage hungern.

Mag. Die schwache menschliche Natur.

Bar. Gebe ber Magister ein wenig hinaus. Ich werde biefer Person eine Privataudienz ertheilen.

Mag. Ich will unterdeffen anbefohlnermaßen die hochfreiherrlichen Pferde in Augenschein nehmen, und zur Geduld ermahnen. (26.)

## Vierte Scene. Baron. Fran Linfe.

Linfe. Mun, mas wollen 'M Gnaben von mir ?

Bar. Gie ift eine vernünftige Perfon.

Linfe. Gi, die Bernunft ift feine Röchin.

Bar. Sie steht schon dreißig oder vierzig Jahre in meinen Diensten.

Linfe. Barum nicht lieber gar ein Jahrhundert!

Bar. Gie hat mabrend biefer Zeit manches erfahren.

Linfe. Ja, das weiß Gott!

Bar. Als die hubiche junge Perfon das Umt der Schliffel von mir empfing, war ich noch ein febr junger herr, und Ihr ftets gewogen.

Binfe. Ich lieber Gott! meiner Unschuld haben Gie

nachgestellt.

Bar. Dies Rapitel wollen wir nicht berühren. Bon Ihrer Unschuld weiß ber Magister bie beste Auskunft zu geben.

Linfe. Die bofen Bungen fcmagen viel.

Bar. Man muß nur immer darauf los leben, so boren bie Zungen endlich wieder auf zu schwaßen. Sie, meine liebe Frau Linse, hat d'rauf losgelebt, hat sich wohl befunden, ift bick und fett geworden, hat nicht ein Schäfchen, sondern eine ganze herde in's Erockene gebracht —

Linfe. 3ch arme Perfon! 3ch habe fo ehrlich gebient,

baß es eine Schande ift, bavon ju reben.

Bar. Und num fordert Gie plöglich Ihre Entlaffung: ift bas recht?

Linfe. Beil 'M' Gnaden verlangen, daß ich schaffen foll, wo nichts ift.

Bar. Meine liebe Frau Linse, halte Gie mich nicht für eigensinnig, weil ich Ihr heute tein Gelb gebe. Fürwahr, ich habe viele Grunde bagu, unter andern auch biesen, daß ich fein Gelb babe.

Linfe. Go belfe uns Gott!

Bar. Er bat geholfen burch eine reiche Braut.

Linfe. Davon reden Gie fcon feit zwei Jahren.

Bar. Nunmehr werde ich jur That schreiten. Die Braut

ift freilich nur eine Art von burgerlicher Kreatur; allein fie schwimmt im Golbe, und das Gold ift bekanntlich ein abeliches Metall.

Linfe. Go wird boch auch meines Bleibens nicht lange mehr fein. Ich weiß schon, wie es hergeht, wenn ein alter Sagestolz ein junges Madchen nimmt.

Bar. Beiche unanftandige Redensarten!

Linfe. Da wird im Saufe bas unterfte gu oberft gefebrt, und ich habe feine Luft, mich umkehren gu laffen.

Bar. Wird auch Niemand begehren. Versorge Sie nur Rüche und Keller zu ber Vermählungsfeier, borge Sie Wein und Speisen — —

Linfe. Es will aber niemand mehr borgen.

Bar. Munter, meine liebe Frau Linfe, murre Sie nicht, harre Sie noch ein wenig, und follte Sie auch bis-weilen einigen Mangel an Nahrung verspuren, so trage Sie muthig um der Ehre willen. (Ab in's Rabinet.)

Linfe. Dhne Geld feine Ehre! Das weiß ich beffer.

# Fünfte Scene.

### Frau Linfe. Magifter.

Mag. (ftedt ben Ropf gur Thur herein). Gind ber Berr Baron verschwunden?

Linfe. Ja, mein alter Schat, und wir thun am beften, wenn wir auch verschwinden.

Mag. Gi ei, mein Ochat, mich bunkt, bas fei nicht temperi ober tempori, wie Plautus mehreremal sich ausbruckt.

Sinfe. Da haben wir ichon wieder den Gelehrten, der XXVI.

immer nur meint, was andere Leute vor ein paar taufend Jahren gemeint haben.

Mag. Nicht boch, mein eignes Judicium gibt zu bebenten, daß nunmehr die versiegten Goldquellen auf's neue ftromen werben.

Linfe. Aber nicht fur uns. Was foll benn eine junge Frau hier auf bem Schloffe thun, wenn fie nicht vor langer Beile sterben will? — Regieren, wirthschaften, sich in Alles mischen. — Ihre Buchhaltung untersuchen; meine Rechnungen beleuchten. — Was kömmt benn babei heraus? he?

Mag. Das Facit möchte nicht erfreulich fein.

Linfe. Nun alfo! Daß doch die Gelehrten fo dumm find! Sie kommen mir vor wie die Peterfilie, mit der ich den Rand meiner Schuffeln bestreue, die kann man auch nicht genießen.

Mag. Es gab boch eine Zeit, wo meine holde Barbara gang andere Gesinnungen hegte.

Linfe. Bethören ließ ich mich durch Ihre verdammten Berse; benn ich habe ein afthetisches Gemuth. Seit zwanzig Jahren bin ich Ihre Frau, bin eine ehrliche Frau Magisterin, und niemand weiß darum als der Trauschein, der in meinem Kasten liegt.

Mag. Ift bas meine Sould? Culpa est a me procul, fagt Terenz. Sabe ich nicht zu wiederholtenmalen ben Baron ersucht, eine eheliche Berbindung zwischen uns zu ftiften? Sat sein hochfreiherrlicher Eigensinn es je verstatten wollen?

Linfe. Giferfucht mar es und weiter nichts.

Mag. Und habe ich nicht, ba periculum in mora war, als ein rechtschaffener Magister ein geheimes Bundeniß vollzogen?

Linfe. Mues mabr. Damals mußten mir ichweigen, weil man ohne Geld nicht reden barf. Mun aber bat ber himmel unfre Bemühungen gesegnet; nun will ich fort, will mich ber Belt als Krau Magisterin prafentiren und bie gebührenbe Ebre empfangen.

Mag. Gehr wohl, mein Ochan!

Linfe. 3d will eine Saube tragen und eine Saloppe von fdwarzem Atlas, fo gut als die Frau Paftorin.

Mag. Meinetwegen!

Linfe. Ich, und das Pfand unf'rer Liebe -

Mag. Das fteht freilich auch noch im Verfas.

Linfe. Barbar! Du haft es von meinem Bergen geriffen, und weit von bier es Miethlingen anvertraut.

Mag. Wir durften es ja bier nicht produgiren. Much folgten mir barin blos bem Beispiel eines berühmten Philofopben, Johannes Jacobus Ruffovius.

Linfe. Meine Gehnsucht nach bem garten Knaben ift erwacht.

Dag. Es muß nun icon ein berber Bengel fein.

Linfe. Bird die Stimme ber Ratur mir ibn verratben?

Dag. Im Fall die Natur ju fcmeigen beliebt, fo wird der romifche Nummus fprechen, ben ich um feinen Sals gehängt.

Linfe. Und die Windel mit dem freiherrlichen Wappen von meiner eigenen Sand gestickt.

Mag. Beldes Babrzeichen mir zu jener Zeit etwas bedenklich vorkam.

Linfe. Gie werben boch bie alten Grillen nicht wieder-Digitized by Google Fäuen?

Mag. Je nun, die alte Liebe wird fie befiegeln.

Linfe (mit Rarrifatur). Lieben Gie mich benn noch ?

Mag. Rleine Bere!

Linfe. Großer Ochelm!

Mag. Guße Medferei.

Linfe. O Pancratius!

Mag. O Barbara!

Linfe. Die fconen Tage unf'rer erften Liebe -

Mag. Gie warden wiederkehren.

Linfe. In meinen Armen.

Mag. Deo favente. (Beben Arm in Arm ab.)

# Sech fte Seens.

(Bimmer bei Bebefroft.)

Beloife, Pauline (treten ein, bann) Bebienter.

Paul. Wiffen Gie auch, bag ich anfange, mich vor bem Spazirengeben zu furchten?

Sel. Doch nicht wie Werther, weil mit jedem Schritte

eine fleine Welt gertreten wird ?

Paul. Nein, sondern weil mit jedem Schritte neue Menschen hervorwachsen, als hatte Deukalion nach ber Gand-flut fie bier ausgefaet.

Bel. Ich du meinft bie beiben jungen Leute?

Banl. (nachspottenb). Ja, ich meine bie beiben jungen Leute. Die Bekanntschaft bes einen haben wir schon gestern gemacht. Indessen hat sich noch ein herr Bruber, ober was er sonst sein mag, zu ihm gesellt, der mir auch so verdächtig aussieht, als ob er die handschuh wohl aus dem Waffer holen möchte.

Bel. Bas mogen bie Menfchen wohl im Schilbe führen?

Paul. Spigbubereien sonder Zweifel. Benigftens führen fie die in den Augen.

Bel. Der eine hat ein ehrliches Goficht.

Paul. Co? Bermuthlich der Ritter vom naffen Sand- fcuh?

Sel. 3a.

Paul. Nun, so muß ich wohl ben andern in meine Protektion nehmen, ber hat ein Paar Augen wie Karfunkel.

Sel. Man bort, bag bu neuere Dichter lieft.

Paul. Dich tann auch felbft Gleichniffe erfinden. Ihr Mitter gum Exempel - -

Sel. De in Ritter? Bift bu narrifch?

Paul. Ihr Ritter hat die Augen eines Krokodills, nam= lich gang unbeweglich, immer ftarr nur auf Sie geheftet.

Bel. Du siehst immer mehr als ich.

Panl. Meine Wenigkeit war für ihn gar nicht auf ber Welt. Der Karfunkelritter hingegen schien sehr wohl zu bemerken, daß ich neben Ihnen hertrippelte. Er machte mit feinem hute einen halben Zirkel — sehen Sie, so — das galt und Beiben; der Und're warf sein Kompliment g'rade vor sich hin, blos Ihnen in die Schürze.

Sel. Gi wie scharf bemerkt! Die Leute haben bich gewaltig intereffirt.

Baul. Muf bem Canbe freut man fich im Frühlinge über bie erften Bugvogel, wenn es auch nur wilbe Ganfe maren.

Bed. (tritt ein). Gin Paar Fremde bitten um Erlaubnif, aufzuwarten.

Paul. Da haben wir's! — Bie nennen sie sich? Bed. Lerche und Bachtel. Paul. Richtig, es find Bugvogel, und feine von ben fchlechteften. - Durfen fie kommen ?

Sel. Gie haben vermuthlich mit meinem Oheim zu fprechen.

Paul. Ulfo nur herein! (Bebienter ab.)

## Siebente Scene. Vorige. Lerche. Wachtel.

Lerche. Entschuldigen Gie unf're Rubnbeit -

Bacht. Unfre Verwegenheit -

Lerche. Wir find Reisenbe -

Bacht. Go eine Urt von ewigen Juben -

Lerche. Ehrliche Leute.

Wacht. Und folglich arme Teufel.

Berche. Bir munichen Berrn Bebefroft zu fprechen.

Bacht. Es hat aber feine Gile.

Bel. Mein Oheim ichlaft noch.

Bacht. Defto beffer!

Lerche. Mein Freund hat Recht; benn biefer Morgenfolummer gewährt mir bas Gluck, ber liebenswurdigften Sterblichen meine Gulbigung barzubringen.

Wacht. (zu Pauline). Mein Freund hat die fatale Gewohnheit, mir die Worte vor dem Munde wegzuschnappen.

Hell. Wenn wir noch in den Zeiten der Troubadours lebten, so murbe ich glauben, ein Paar folche Herren vor mir zu seben.

Lerde. Bu allen Zeiten hat die Schönheit Dichter gewedt.

Paul. Bielleicht ein Paar reifende Runftler.

Bacht. Bir fuchen Ibeale.

Sel. Die muß man fich felber ichaffen.

Lerche. Bisweilen erfpart die Natur dem Runftler biefe Mube.

Paul. Kommen die Berren weit her ?

Bacht. Nicht weit genug, um lugen zu burfen.

Sel. Mich bunkt, ich hatte ichon geftern bas Ber= gnugen.

Lerche. Der Zufall war mir gunftig.

Paul. Gie hatten erfaufen fonnen.

Sel. Gie haben mich fehr erschreckt.

Lerche. Dann habe ich mein Glud zu theuer gekauft.

Paul. Es war freilich ba fein Strubel, wie in Schillers Ballabe.

Berche. Die Strudel sind nicht immer das Gefährlichste-Baul. Fürwahr, Sie hatten der Mamsell bei der Dame Ihres Herzens eine schwere Verantwortung zuziehen können.

Lerche. Ich-hatte noch nie geliebt.

Paul. (zu Bachtel). Konnen Gie bies auch von fich ruhmen?

Bacht. 3d rabme mich felbft nicht gern.

Sel. (zu Lerche). Der himmel erhalte Ihnen Ihre Frei-

beit, benn Freiheit ift das iconfte Jugendglud.

Berche. Der leichte Ginn, ben mir die Natur verlieben, möge mich schüten! Ich gehöre mahrlich nicht zu ben Glückstindern; aber ich heiße lerche, und bisher war ich frei wie die Lerche, und schwang mich singend empor, wenn auch die Erde unter mir noch mit Schnee bedeckt war. Sollte ich je das Unglück haben, mich zu verlieben

Bel. Gie haben Recht, es ift ein Unglad.

Manl. Gine Rrantheit.

Bacht. Eine Peft.

Berche. Und ich murde febr heftig lieben.

Bel. Guten Gie fich bavor!

Bacht. Ich murbe rafend merben.

Paul. Dehmen Gie fich in 2icht!

Sel. Jede andere Thorheit ift minder lacherlich.

Berche. Reine fo unüberwindlich -

Paul. Reine fo anfteckend.

Bacht. Reine fo füß.

Sel. Man verliert nicht blos die Vernunft -

Lerche. Auch die Freiheit —

Paul. Much den Frohsinn.

Bacht. Und bas Embonpoint.

Sel. Die Liebe macht einseitig -

Lerche. Ungebuldig —

Paul. Blind -

Bacht. Stockblind -

Bel. Gie erftickt ben Trieb ber Ehre -

Lerche. Gie will allein herrichen.

Paul. Rurg, fie ift eine Erfindung -

Bacht. Bom Teufel felbit.

Sel. Man muß fie flieben.

Lerche. Wenn man fann.

Paul. Wenn man nur will.

Bacht. (achfelgudent). Der Bille ift gut.

Lerche. Leider feffelt oft die Schönheit -

Sel. Ein verständiger Mann muß die Schönheit nur als ein Kunstwerk betrachten.

Bacht. Bie eine Bachsfigur.

Manl. Muß falt bleiben.

Bacht. Wie ein Galamanber.

Hel. Ich hore meinen Oheim fommen. Leben Gie wohl, herr Lerche, bewahren Gie Ihre Schwingen! (Best in ihr Bimmer.)

**Naul.** Leben Sie wohl, herr Bachtel oder Salaman= der! Bewahren Sie Ihre Unverbrennlichkeit! (Bill gehen.)

### Ahte Scene.

#### Vorige. Bebefroft.

Bebef. Pauline, wo willst du bin ? (Leife.) Fremde Menichen, wer sind sie? Was wollen sie?

Paul. Die Berren Lerche und Bachtel, ein Paar luftige Bogel. (Bill fort.)

Bebef. (leife). Go bleib' boch. Du weißt, ich bleibe nicht gern allein mit Kremben.

Paul. D, gefährlich find biefe nicht, wenigstens nicht fur Gie.

Bebef. Bas fteht zu Ihren Diensten, meine Gerren? Lerche. Bir suchen Brot bei einem reichen Manne, ber gern hilft.

Bebef. Bas treiben Gie benn fur eine Kunft ober Sandwert?

Lerche. Wollte Gott, ich mare ein Sandwerker!

Bacht. Besonders ein Buchsenschmied oder Schwert-feger.

Lerche. 3ch habe ftubirt, mein Berr.

Wacht. Ich auch.

Bebef. Da bebaure ich Gie.

Berche. Bum Glud feine fogenannte Brotwiffenschaft.

Bacht. Bobei man gewöhnlich bas Brot entbehrt.

Lerde. Ich verftehe die doppelte italienische Buchhaltung.

Bebef. Wir haben jest nur weiße Blatter.

Lerche. Ich bin erfahren im Fabrikmefen.

Bebef. Bo gibt es benn Fabrikanten?

Lerde. Ich bin vertraut mit der Schifffahrtskunde.

Bebef. Mue Schiffe werden gekapert.

Lerche. Mun fo habe ich Ropf, guten Billen und bin ein ehrlicher Mann.

Bebef. Gratulire zum Ropf, danke für den guten Billen und zweifle nicht an der Ehrlichkeit. (Bu Bachtel.) Nun! Gie, mein Berr? Was haben Gie denn gelernt?

Bacht. Die Menfchen zu amufiren.

Bebef. Dann find Gie überall willkommen.

Bacht. Ich mache Verse in der neuesten mystischen Manier.

Bebef. Bravo!

Wacht. Ich philosophire: "Der Urbegriff und die Wefenheit aller Dinge ift das Sein. Das Sein ift das felbst schaffende, das sich selbst entzweiende und zugleich wieder vereinende und das sich felbst bedingende."

Bebef. Braviffimo!

Bacht. Ich fann auch die Schabel betaften. Ich bin ein Chemiker, kann aus Knochen eine kraftige Suppe kochen.

Bebef. Das ift so übel nicht. Knochen finden Gie jest überall.

Wacht. Ich kann auch Branntwein aus Kartoffeln brennen.

Bebef. Auch bas ift gut. Ber bie Menschen um ihre Bernunft bringt, der ift bisweilen ihr Bohlthater. Gie gefallen mir, mein Berr. Bir machen nabere Bekanntschaft.

Lerche. Die nuglichen Kenntniffe weisen Gie gurud?

Bebef. Fröhlichkeit, mein Berr, ift jest die gesuchtefte Bare.

Lerche. Bohlan, ich besitze noch eine Runft, die vielleicht höhern Berth in Ihren Augen hat: Ich kann verborgene Schatze finden.

Bebef. Das ware der Teufel! Zwar habe ich des Gelbes schon mehr als zu viel; aber aus Curiosität — —

Lerche. Dies Spazirftodien ift meine Bunfchelruthe.

Bebef. 3ch meinte, nur die Gabel maren die eigent= lichen Bunfchelruthen.

Lerche. Gie scheinen an meiner Kunft zu zweifeln.

Bebef. Geitbem ber Professor Jung wieder Gespenster erscheinen läßt, seitbem zweifle ich an gar nichts mehr.

Berche. Stellen Sie mich auf die Probe. In gefährlichen Zeiten wird ja überall Geld vergraben und versteckt. Es kann nicht fehlen, daß nicht auch in diefer Gegend hier und ba etwas verborgen lege. Was gilt die Wette, ich finde es?

Bebef. (bei Geite). Der Mensch macht mir bange für meine hohlen Baume. (Laut.) Boren Gie, mein herr Schatz-graber, wenn Gie wirklich biese Kunft verständen — die einzige, die nicht nach Brot geht, so wurden Gie ja nicht hilfe bei mir suchen.

Berde. Ich habe Ihnen ichon erklart, daß ich ein ehr= licher Mann bin, frembe Schage berühre ich nie.

Bebef. Herr Phonix, wenn das mahr ist, so bleiben wir beisammen.

Lerche. Ich bin jeben Augenblick erbotig, ben Beweis gu liefern.

Bebef. Am hellen lichten Tage?

Lerche. Das gilt mir gleich.

Bebef. Mit biefem Gtochen?

Lerche. Muf ben Gulad-Infeln geschnitten.

Bebef. (bei Seite). Sm, der Mensch redet mit einer Zuversicht — ich glaube zwar an keine Hererei — aber meine Dukaten. (Lant.) Wohlan, ich führe Sie ein wenig in der Begend umher.

Lerche. Wir folgen meinem Stochen.

Bacht. Goll ich die Ehre haben, Gie zu begleiten?

Bebef. Gehorsamer Diener, Berr Poet! Bleiben Gie nur inbeffen hier bei bem Frauenzimmerchen, und sprechen Gie mit ihr von der Knochensuppe. (Golt aus einem Binkel hut und Stock.)

Lerche (bei Seite). Wieder einmal ein Beweis, daß Charlatanerie am meisten zu Brote huft.

Bebef. Belieben Sie voran ju gehen. (Beibe ab.)

#### Mennte Scene.

#### Wachtel. Pauline.

Bacht. Gie geben zu suchen, mas ich bereits gefunben habe.

Paul. Gehr galant, mein herr Poet, Mpftiker, Ochdebellehrer, Suppenkoch, Branntmeinbrenner.

Bacht. Dich verstehe noch mancherlei.

Paul. Sind Sie auch ein Freund der Bahrheit? Bacht. Gin Kenner und ein großer Liebhaber.

Saul. Run fo erlauben Sie mir zu fagen, bag es mir fcheint, als ob Sie beide ein paar Spigbuben maren.

Bacht. D, das scheint nur so.

Banl. Man follte barauf fcworen.

Bacht. Es tommt barauf an, mas Gie Spigbuben ju nennen belieben.

Paul. Mun ich bente, die Bebeutung bes Worts ift fo giemlich allgemein.

Bacht. Bariirt aber nach Zeit und Umftanden. Manches wird morgen bewundert, was gestern noch für Spigbuberei gegolten.

Paul. Gie weichen dem Befenntniß aus?

Bacht. Bas foll ich bekennen, allerliebste Mamfell? Ja, ich habe Gie belogen.

Manl. Dacht' ich's boch!

Bacht. Ich schmahte bie Liebe und bin Ihr Sklave;' ich prabite mit Kalte und brenne lichterlob.

Paul. Dun, biefe Luge möchte bei gutmuthigen Perfonen Bergeihung finden; aber bie Schatgraberei - -

Bacht. Bar nur ein Behitel, um bas Vertrauen bes alten herrn ju gewinnen.

Sanl. Und wenn nun nichts gefunden wird ?

Bacht. Gold wird sicher gefunden.

Baul. Gie scheinen Ihrer Sache fehr gewiß?

Bacht. Bollte der himmel, ich mare eben fo gewiß, bei Ihnen Mitleid zu finden!

Paul. Machen Gie mir in allem Ernft die Cour?

Bacht. Mit folden gefährlichen Dingen fpage ich nicht.

Saul. Mein Gott, Sie find mir ja völlig unbekannt!

Bacht. Es wird nur von Ihnen abhangen, mich tennen zu lernen.

Paul. Einen Mann kennen zu lernen, wer barf fich bamit ichmeicheln?

Wacht. Wenn er verliebt ift, so schaut man ihn durch und burch.

Paul. Gie baben mich taum gefeben.

Bacht. Das ift eben schlimm. Bas wird's erft merben, wenn ich Sie öfter febe?

Panl. Poffen, Poffen! mabre Liebe tommt langfam.

Bacht. Bei mir hat sie ben furgeften Beg burch bie Augen genommen.

Panl. Bertrauen ift der Liebe Begleiter.

Wacht. Ich wenn ich doch recht viel zu vertrauen hatte!

Paul. Machen Sie mit Wenigem den Anfang. Ich bin zwar keine Freundin von Biographien, deren Gegenstand der Verfasser selbst ist; denn die liebe Sitelkeit guckt gewöhnlich aus dem Tintenfasse; weil nun aber Niemand sonst vorhanden ist, der Zeugniß von Ihnen geben könnte — —

Wacht. Topp! Gie nehmen Interesse an mir? bas begeistert meine Ehrlichkeit. Vernehmen Gie also meinen erbarmlichen Lebenslauf, und — soll er fröhlich enden — so laufen Gie mit.

Naul. Ich nehme das blos fur ein Dedikations - Rompliment.

Wacht. Ich bin geboren, und auch fo ziemlich wohle geboren, wie ich mir einbilde, aber wo und von wem, das weiß Gott!

Maul. Also wohl gar ein Findelkind?

Bacht. Aber von vornehmen Eltern, die mich gewiß

noch einmal suchen werden; benn ich lag in einer feinen Binbel und ein prächtiges Wappen war darein gestickt, und eine rare Munze hing mir um den Sals. Auch spure ich einen großen Sang auf and'rer Leute Kosten zu leben, bin also vermuthlich von vornehmer Serkunft.

Baul. Bie find Gie benn ju bem Namen Bachtel ge-

Wacht. Das ist nur mein Interims-Name. Ich hatte einmal als Knabe eine Wachtel pfeifen gelehrt. — Sie pfisst das alte Liedchen: Freut euch des Lebens! was heut zu Tage kein Mensch mehr singt. Da ging eines Tages der Vater von meinem Freunde Lerche vorbei, börte den kleinen Virtuosen, wollte ihn mir abkaufen, bot viel Geld, bekam ihn aber nicht; denn der Vogel war mir zu lieb. Doch bald nacheher sah ich eine arme Frau in Verzweiflung, deren Mann ertrunken war. Ich hatte ihr nichts zu geben; da lief ich zum alten Lerche, verkaufte ihm meine Wachtel, und brachte der Frau das Geld.

Paul. Gi, bas hatte ich Ihnen nicht zugetraut.

Wacht. Ich will mich auch eben nicht breit damit machen. Im Grunde war ich den Vogel nun überdrüßig; ein paar Wochen früher hatte ich es wohl nicht gethan. Inbessen, wie es in der Welt zu gehen psiegt — es werden einem oft Dinge hoch angerechnet, die wenig kosteten, und wieder andere gleichgültig übersehen, die vielleicht ein schweres Opfer enthielten. Der alte Lerche hatte mich lieb gewonenen um der Geschichte willen. Er nahm mich aus dem Finbelhause, gab mir zum Undenken den Namen Wachtel, und eine tressliche Erziehung mit seinem Sohne und so weiter.

Paul. Richt und fo weiter. 3ch will Mles wiffen.

Bohlthater verarmte und konnte mir nichts mehr geben. Der luftige Bachtel fing an sich zu maufern.

Paul. Belder Bufall führte Gie in unf'ie Begenb?

Bacht. Wir hörten von bem Canblein Eldorado, von bem reichen Bebefrost et Rompagnie, ber seine Zimmer mit harten Thalern pflaftert, und als wir vollends vernahmen, bag auch bie Grazien zu seiner Rompagnie gehören —

Paul. Ift etwa Ihr Freund auch ein wenig verliebt?

Bacht. Bir haben Beibe bas Bergensfieber.

Nanl. So mag er fich nur huten, es nicht laut werden ju laffen; benn Mamsell Beloise kann auf ber Belt nichts weniger leiber als einen Liebhaber.

Bacht. Gi das ift bei Frauenzimmern eine feltene Ibiofonkrafie. Soffentlich boch nicht ansteckend?

Paul. Bas mich betrifft, ich bin ein gewöhnliches Frauengimmer, und bulbe bergleichen Geschöpfe.

# Behnte Scene. Vorige. Bebefrost.

Bebef. Es gibt boch noch Menschen auf ber Belt. Bacht. Taufend Millionen pflegt man gu rechnen.

Bebef. Das ift eine dumme Rechnung. Findet man einen auf zehn Quadratmeilen, fo kann man auch zufrieben sein.

Paul. Gind Sie so glucklich gewesen, einen zu finden? Bebef. Ich glaube fast.

Bacht. Der zweite empfiehlt fich unterthanig.

Bebef. Sie sind ein Freund von Herrn Lerche: das spricht allerdings für Sie.

Panl. Sat er benn wirklich Ochage gegraben?

Bebef. Du mußt nicht alles wiffen. Geb', zeige bem Gerrn bas grune Zimmer an. Laffen Gie Ihre Sachen nur zu mir bringen!

Wacht. Meine Sachen? Ich bin einer von den fieben Beifen Griechenlandes, ich trage Alles bei mir.

Bebef. Go versorge bie herren mit Allem, was fie branchen. Birft bu ?

Paul. Ei, da muß ja etwas außerordeutliches vorge-fallen fein. Rommen Sie, mein luftiger Berr!

Wacht. Freut Euch des Lebens! — Nivat, Berr Bebefrost et Rompagnie! (Mit Baulinen ab.)

## Eilfte Scene. Bebefrosk (allein).

Ja, ja, ich entsinne mich. Lerche hieß der Beamte, der vor zwanzig Jahren — als der große Diebstahl in meiner Kasse geschah, und ich Steckbriese in ganz Deutschland herumsandte: — durch seine schlaue Bachsamkeit den Dieb erwischte, mir alles wieder schaffte und durchaus keine Belohnung von mir annehmen wollte. Er habe nur seine Pflicht gethan, so schrieb er und blieb dabei. Ohne ihn hätte ich damals Bankerott machen mussen. Dhue ihn hätte ich damals Bankerott machen mussen. Der Apfel kullt nicht weit vom Stamme. (Auft in Geloisens Rummer.) Halvise, komm zum Vorschein!

# Bwölfte Scene.

Bebefroft. Beloife.

Spel. Bas befehlen Gie?

Bebef. Es ift mir eine euriofe Begebenheit widerfah-

ren. 3ch muß fie Jemanden mittheilen, fonft druckt fie mir bas Ber, ab.

Bel. Saben Sie wieder unvermuthet Geld empfangen? Bebef. Nein, diesmal habe ich welches verschenkt. Bel. Ei, find Sie krank?

Bebef. Spotte nicht. Du haltst mich wohl fur hartherzig? Leider muß man es werden; benn die Welt taugt nichts. In meinen frühern Jahren habe ich oft verschwendet und überall Undank geerntet. Das hat mich jahe gemacht. Jest schenk ich nur ehrlichen Leuten und barum schenk ich selten.

Hel. Sie machen mich in der That neugierig. Bebef. Wie gefällt dir der junge Mensch? Hel. Der Schapgraber? Ein Windbeutel.

Bebef. Mit den Urtheilen über Manner find die Beiber den Augenblick fertig.

Sel. Und irren felten.

Bebef. Irren wohl; aber schämen sich beffen nicht.

Sel. Wohlan, ich bin bereit, mich zu schämen.

Bebef. Die taufend Dukaten, die mich gestern Abend fo verbrieflich machten, weil ich nicht wußte, wo ich sie laffen follte -

Bel. Mein Strickbeutel ftand ju Dienften.

Bebef. 3ch ging in's Eichenwalbchen und warf fie in einen boblen Baum.

Hel. Mun wahrhaftig, embarras de richesses.

Bebef. Erfahrung hat mich gelehrt, daß tein eiferner Raften fo ficher ift, ale ein hohler Baum.

Bebef. Dun tannft bu benten, bag mir doch nicht

wohl zu Muthe murbe, als ber junge Menich fich vermaß, mit feiner Bunfchelruthe verborgene Schafe zu finden.

Bebef. Lache nicht. Er hielt Bort: er fand richtig meine taufend Dufaten.

Sel. Go hat er auch ichon vorher gewußt, daß sie da lagen. Bebef. Das ist ja eben ein größ'res Wunder, als wenn sein Spazirstock wirklich eine Bunschertuthe ware. Freilich hat er's gewußt, er hat mich zufällig belauscht, er ist arm wie eine Kirchensparbuchse, und hat doch das Geld nicht angerührt.

Sel. Im! — Allein in welcher Absicht führte er sie bahin? Bebef. Um mich zu beschämen, und bas ift ihm auch gelungen. Mit nüglichen Diensten wies ich ihn zurud, die Alfanzerei ließ ich mir gefallen. Zugleich erkannte ich in ihm ben Sohn eines grundehrlichen Mannes, dem ich seit vielen Jahren hoch verpflichtet bin. In dieser doppelten Ueberraschung schenkte ich ihm mit vollen Händen, was er gewissermaßen mir geschenkt batte.

Sel. 5m — ja — weil er kein Spitbube gewesen war. Bebef. Und noch jumal in seiner Lage. Er hat eine geliebte Person hier in der Rabe.

Sel. Gine geliebte Perfon ?

Bebef. Die franklich ift und Mangel leidet. Er hat mit ihr, ich glaube, nach Rugland reifen wollen.

Bel. Geine Frau?

Bebef. Vermuthlich. Sie konnte nicht weiter, muß sich erft erholen, da hat er sie bei unserm reichen Muller einquartirt. So viel erfuhr ich aus seinen unzusammenhangenden Reben; benn die Freude machte ihn ganz verwirrt. Sest

eilt er hin mit Flügeln an den Fußen. Der ehrliche Menfch! Es war recht rührend. Ich habe versprochen, für ihn zu sorgen. Er mag hier wohnen.

Bel. Mit feiner Frau?

Bebef. Es wird fich wohl ein Platchen finden, jumal ba bu nun balb bas Saus verlaffen wirft.

Sel. Bollen Gie mich verftogen?

Bebef. Marrden, beine balbige Sochzeit -

Bel. 3d will aber nicht beirathen - -

Bebef. Heirathen mußt bu, da ist bei Gott keine Gnade! Wenn du ben herrn von Pelz nicht magst, und ihn los werben kannst, so nimm meinetwegen einen Andern. Es laufen noch ein Dutend herum, die alle nach deinem Gelde schielen. Wähle dir ben ehrlichsten; aber bald: benn es sehlt mir ohnehin nicht an Sorgen, und ich habe weber Riefen noch Drachen in meinen Diensten, um eine schöne Prinzessin zu bewachen. Thust du nicht bald dazu, so verschenke ich dich einmal plötslich wie meine Dukaten. Apropos, deine drei Tanten kommen heute heraus; ich habe sie eingesaden. Es ist so ein gewöhnlicher Schlag von alten Jungfern, spielen gern, medistren gern, trinken gern Thee. Die mögen dir, wenn du halbstarrig bleibst, einen Spiegel beiner Zukunft vorhalten. Gott befohlen. (Ab.)

Sel. Die drei Lanten! Mun, die haben noch gefehlt. (Ab.)

(Der Borbang fallt.)

### Dritter Act.

(Boriges Bimmer.)

# Erfte Scene.

Selvife. Pauline (im Borlefen begriffen).

Panl. »Ende bes vierten Ucts. Funfter Uct: erfte Scene: Mirabella tritt auf.

Soll Liebes glut die Fieberwuth erweichen, und der Karfunkel sich im Dunkel zeigen, soll es thauen auf die blauen Hyazinthen, und die Leier tonen in den schonen Quinten" — Aber mich daucht, Sie hören mir nicht zu?

Sel. D ja.

Paul. Das Stud ift boch gang in ber vortrefflichen neuen Manier gefchrieben.

Sel. Ja — es ist recht schön.

Paul. Birklich? — Bas fagen Sie zum Schluf bes vierten Acts, wo die Blumenfeelen vor der Morgenröthe hinzieh'n und freundlich blinken, wie die Jupiters-Trabanten?

Sel. Lag mich zufrieden. Ich bin verdrießlich.

Panl. Um so lieber sollten Sie zuhören. Die neue Poesie ist ein so artiges Glockenspiel, eine so respektable Polterskammer, daß man sich gefund lachen möchte, wie jener Karbinal, deffen Uffe mit dem Kardinalshute davon lief. Uber darf man nicht wiffen, warum Sie verdrießlich sind?

Sel. Warum? warum? Du kannft noch fragen? — Die beiben Ubenteurer, die mein Dheim in's Saus genommen.

Paul. Gi, die werden uns die Zeit vertreiben. Google

Sel. Es find impertinente Menschen, besonders ber eine : er verwendet fein Auge von mir.

Paul. Und fieht babei aus wie ein Epigramm.

Sel. O nein, im Gegentheil: er unterfteht fich, mit gartlichen Blicken mir laftig zu werben. Bas bilbet ber Menfch fich ein?

Pant. Er ift vermuthlich in dem Irrthum, daß Gie ein Frauenzimmer waren, und vielleicht halt er Gie gar für ein fcones Rrauenzimmer.

Sel. Mach seinem Belieben; aber sagen foll er mir es nicht.

Nanl. Bat er es denn ichon gefagt?

Sel. Du borft ja, mit ben Mugen.

Paul. Satte ich boch faum geglaubt, daß man mit fo Bleinen grauen Augen fo verftandlich reden konnte!

Sel. Kleine graue Augen — bift du blind? fie find ja bimmelblau und mehr als zu groß.

Paul. Go? Auch wohl möglich. Unfer eins gibt fo genau nicht Acht.

Sel. Du ärgerst mich. 21s ob ich Ucht barauf gegeben batte! Das sieht man ja wohl, ohne es zu wollen. -

Paul. Freilich, er faß Ihnen bei Tifche gerade gegenüber. Sein Appetit war nicht ber beste; aber schwagen konnte er brav.

Sel. Er fpricht ziemlich vernünftig.

Baul. Ihr Obeim war gang entzückt.

Sel. Inu ja, er ift so übel nicht; aber -

Paul. Aber die großen blauen Mugen -

Sel. Ich, mas tummern mich feine Mugen!

Paul. Ich wette, er fann bas nicht von ben Ihrigen fagen.

Sel. Es ware febr schlecht von ihm, wenn er feine kranke Frau vergaße.

Paul. Sat er eine Frau?

Bel. Bift bu taub? Ja, ja, er hat eine Frau.

Maul. 26, nun verfteh' ich.

Sel. Bas verftehft bu?

Maul. Woher wiffen Gie es benn?

Sel. Bon meinem Obeim: er hat es felbst gefagt.

Naul. Der abscheuliche Mensch! Er treibt noch Sandel mit gartlichen Bliden?

Sel. Go find die Manner!

Paul. Aber vielleicht hat feine Frau Die Schwind- fucht?

Sel. Lag die Poffen!

Baul. Da lob' ich mir ben Bachtel; ber ift ein feiner Junggefelle, heiß wie Gewurg, aufrichtig wie ein Spiegel, und verliebt wie ber Monat Mai.

Sel. Du wirft bich boch nicht verplempern?

Paul. Ber fann für fich fteben!

Bel. Deine gold'ne Freiheit - -

Paul. Man vertauscht bisweilen bas Solibe gegen bas Angenehme, Gold gegen Blumen — —

Sel. Die fcnell verwelten.

Paul. Das fagte meine Großmutter auch, als fie jum vierten Male heirathete.

Sel. Du warft im Stande, ihn zu heirathen?

Paul. Bas weiß ich, was ber liebe Gott beschloffen bat! Er ift ein Findelkind, ich bin ein Baisenkind; er ist ein Bogel unter dem Himmel, ich bin eine Lilie auf dem Felde, folglich paffen wir so ziemlich zusammen.

Sel. Es thut mir leid, baf eine Perfon, die mit mir erzogen worden, fo gemeine Gefinnungen hegen kann.

Panl. Der Simmel wolle fie ftets bavor bewahren.

Sel. D mit mir hat es feine Gefahr.

# Bweite Scene. Borige. Baron.

Bar. 3ch fomme, ich fomme -

Sel. (bei Seite). Das fei Gott geklagt!

Sanl. (bei Seite). Kommen und Willfommen ift zweierlei.

Bar. Bas habe ich gethan Ihnen zu Liebe, meine schöne Braut!

Sel. Doch niemanden tobt gefchlagen?

Bar. Faft mich felber tobt geschlagen; benn ich tomme zu Fuß wie ein gemeiner Kerl. Duß mich auch gleich segen. (Bu Baul.) Be ba! einen Stuhl!

Paul. (leife). Grobian; als war' ich eine Dagb! (Sie foiebt ihm einen Stuhl fo haftig unter, bag er ploglich b'rauf fallt.)

Bar. Sachte, fachte, fleine Person!

Sel. Bie tommt es benn, bag ber herr Baron fich auf einmal Ihrer Suge errinnerten?

Bar. Meine Wagenpferbe haben jur Aber gelaffen, und meine Reitpferde brauchen eine Frühlingskur.

Panl. Im Berbfte?

Bar. Sonft geh' ich so wenig zu Fuße, als eine Chineferin. Schon als ich noch ein kleiner Junker war, ritt ich einen Gothländer; als ich ein junger herr wurde, kaufte mir mein hochseliger Papa einen schönen Meklenburger. Nachmals hielt ich immer fünfzig Engländer mit silbernen huf-

eifen befchlagen, und fo bin ich burch die Welt geritten, bis auf den heutigen Zag.

Sel. Gine eble Beftimmung!

Bar. Allerdings. Man ift vornehm, man reitet, man probugirt fich zu Pferde Vormittag und Nachmittag, das errinnert an die guten alten Ritterzeiten, und so wird man der Belt nuglich.

Sel. Die undankbare Belt erkennt es nicht immer.

Ber. Man thut seine Pflicht, man reitet und ist groß im Stillen. Wenn ich Ihnen vollends von meinen Wettrennen erzählen sollte, wie ich fünf Meilen in fünf Minuten zurnchegelegt, und wie der Wind, der mir in den Rücken blies, zwei Minuten später zum Ziele kam als ich. Allein das Gehen hat mich angegriffen; ich bitte um eine Taffe Kaffee oder Chocolabe.

Sel. Pauline, forge bafur.

Paul. (bei Seite). Wenn ich fie ihm nur vergiften durfte! (26.)

### Dritte Scene. Baron. Heloife.

Bar. Ich habe auch sonst noch allerlei mit meiner schönen Braut zu reben, von wegen ber Vermählung, die ich nunmehro auf den Dreisigsten dieses Monats — ist mein Namenstag — festgefest habe.

Sel. Ich, lieber Gerr Baron, ich habe Ihnen ichon taufendmal erklart, daß ich gar nicht heirathen will.

Bar. Und mas habe ich Ihnen jederzeit geantwortet? Gie muffen!

Sel. Wiber meinen Willen?

Bar. Gie werben ju Ihrem Glude gegwungen.

Sel. Benn ich es aber für mein Unglud halte?

Bar. Gleichviel, wenn ich es nur beffer verstebe; und Sie werben es mir einft noch Dank wiffen, bag ich mit ge-bahrender Beharrlichkeit Ihren jungfäulichen Fanatismus bekampft habe.

Sel. Auch wenn mein Frohsinn, meine Freiheit babei gu Grunde geben ?

Bar. Muß alles zu Grunde geben, bann kommt bas Neue, bas Beffere.

Bel. Worin besteht benn bies Beffere?

Bar. Sie nehmen Theil an manchen Vorzügen meiner hohen Geburt — man nennt Sie gnäbige Frau — Sie siegeln mit meinem Wappen — Sie sigen in uns rer Kirche auf einem erhabenen Plate, und alle Bauern betrachten Sie mit unterthänigem Respekt. Sie burfen sich ber hohen und niedern Jagd bedienen — auch wenn ber Pfarrer sterben sollte, mir einen Kandidaten der Theologie empfehlen — ja, Sie mögen sogar ben ersten Dieb begnadigen, der an meinem eigenen Galgen gehangen werden soll. Wie? Was sagen Sie dazu? (Panline bringt und prafentirt ihm eine Tasse Kassee, er trinkt.)

Bel. Leider ift mein Berg verftodt fur alle biefe Berr- lichkeiten.

Bar. Go muß es fich öffnen burch einen beilfamen Druck.

Hel. Herr Baron, wenn Sie im Stande waren, auf dem feltsamen letten Willen meiner Mutter zu bestehen, so wurden Sie mich zur Verzweiflung bringen. (Leife zu Banline.) Schaff' mir ihn vom Salse! (Ab.)

# Vierte Scene.

#### Baron. Pauline.

Bar. (seinen Kaffee foldirfent). Ich habe Schwarz auf Weiß, und Zeugen obendrein.

. Manl. 26, ach! Mein Gewiffen!

Bar. Belde Jammertone vernimmt mein Ohr?

Paul. Es zuckt - es brennt - es zerreißt meine Bruft.

Bar. Bas ift ber fleinen Perfon wiberfahren ?

Paul. Die Geelenangst wirft mich zu Ihren Fußen.

Bar. Man ftebe auf - man explicire fic.

Paul. Die Verzweiflung meiner Gebieterin — ein schwarzes Verbrechen — Sie hat mich bestochen.

Bar. Waren es Cichorien ?

Paul. Ich nein, er war vergiftet.

Bar. (springt auf). Vergiftet? (Sinkt jurud.) Vergiftet! Ich bin ein Kind bes Tobes. Hilfe! Hilfe! Es rinnt mir schon burch alle Abern, und verbrennt mein altes Blut.

Paul. Bergeihung, gnabiger Berr!

Bar. Sol' bich ber Teufel! Silfe! Bilfe!

Panl. Gein Gie barmherzig in Ihrer letten Stunde!

Bar. Meine lette Stunde? O bu Krokobill! Schaff' mir einen Argt - ich erbrofle bich!

Manl. Geben Sie großmuthig aus ber Welt!

Bar. Ich will nicht aus ber Welt gehen. O bu Gabrach! Hilfe!

### Sunfte Scene. Borige. Helvise.

Bel. Beld ein Bettergefdrei?

Bar. Sa, Barbarin! Sabe ich bas um Gie verdient?

Man schaffe Del und Milch herbei! Man gieße mir Fluten in den Sals!

Sel. Gind Gie narrifch geworben ?

Bar. Meuchelmörberin! Das Gift, Gift!

Sel. Gift? Bas foll bas beißen?

Panl. Der Berr Baron bildet fich ein, Gie haben ibn in einer Taffe Raffee vergiftet.

Bar. Ich bilbe mir ein?

Bel. Wie tommen Sie auf ben wunderlichen Ginfall?

Bar. Gie haben mich nicht vergiftet?

Sel. Sehe ich benn aus wie eine Giftmifcherin ?

Bar. Aber biefe Rreatur hat zu meinen Fugen ben entfestlichen Mord bekannt!

Paul. (leife). Ich follte ibn ja fortschaffen : es fiel mir in der Gile nichts Befferes ein.

Bar. Nun? Gie leichtfertige Person, wird Gie ant-

Paul. Em. Gnaben haben vermuthlich getraumt?

Bar. Bas? Gie will mir meine funf Ginne abbisputiren?

Maul. Me fünf eben nicht.

Bar. Sie hat nicht hier zu meinen Fußen gewinfelt?

Paul. Gi bewahre! Saben Gie Zeugen? Saben Gie Schwarz auf Beiß?

Bar. Das ift bie completefte Unverschamtheit, die mir in meinem Leben vor die Augen gekommen.

Sel. Sein ste ruhig, Berr Baron, Sie find nicht vergiftet, und wenn Sie jemals von meiner Sand sterben follten — —

Bar. Bon Ihrer Sanb?

Sel. Go marbe es nur geschehen, indem ich Ihnen — und dann mir felbst den Dolch in die Bruft ftieße.

Bar. In meine Bruft?

Sel. Rur auf biefe Beife kann Ihr edles Blut mit meinem unedlen fich mischen. (Ab.)

Bar. Bah! bah! Sabe ich sie nur erst auf meiner Ritterburg, ba soll sie, außer Stecknabeln, nichts Spisiges in die Sande bekommen, und die verruchte Person spanne ich in ben polnischen Bock! (Ab.)

Paul. Farmahr, ber liebe Gott bulbet eine Menge Drohnen in feinem großen Bienenftod.

# Sechfte Scene.

### Pauline. Wachtel.

Bacht. Ich suche Gie, schone Pauline!

Paul. Pauline? Gind wir ichon fo bekannt?

Bacht. Ja, mahrhaftig, alte Bekannte; benn seit ich fühlen lernte, hat Ihr Bild mir vorgeschwebt.

Paul. Aber mir nicht das Ihrige.

Bacht. Ber weiß! Befinnen Gie fich nur!

Paul. Eine drollige Zumuthung..

Bacht. Das Schickfal hat uns munderbarlich jufammen geführt.

Paul. Und wird uns gang natürlich wieder aus einander führen.

Wacht. Lebendig scheide ich nicht von Ihnen. Machen Sie mit mir, was Sie wollen — boch vor allen Dingen — machen Sie mich ju Ihrem Manne.

Paul. Ueber Sals und Kopf?

Bacht, Das gibt bie beften Chen.

Banl. Saben Sie etwa auch einen Schat gefunden? Bacht. Uch nein! Ich bin ein pauvre Diable!

Paul. Unter welchem Strohdach wollen wir unfere empfindfame Birtbicaft beginnen?

Bacht. Mein Planchen ift gemacht, ich bleibe bier im Saufe.

Vaul. Go?

Bacht. Es gefällt mir bier gar gu mohl.

Manl. Gehr ichmeichelhaft.

Bacht. Ich will mein Leben theilen zwischen Arbeit und Liebe.

Paul. Der Plan mare fo übel nicht.

Bacht. Ochlagen Gie ein.

Paul. O, da ist vorher noch vieles zu bedenken.

Wacht. Das Bebenken vorh er ist gar nicht mehr gebrauchlich in ber Welt, nicht einmal in der politischen, und wahrlich über dem vielen Bedenken geht die beste Zeit verloren. Wenn ein Paar Menschen sich herzlich lieb haben, so wie wir — —

Paul. So wie wir? Ei hort boch!

Bacht. Wer fann Ihnen auch nur eine Stunde erfegen, um die Ihr Glud verfpatet wird?

Panl. Ja, wenn es mit dem Liebhaber schon seine vollige Richtigkeit hat --

Bacht. Laffen Sie hören: mas forbern Sie von Ihrem fünftigen Gatten ?

Baul. Er muß brav und gutmuthig fein.

Bacht. Das bin ich.

Paul. Er muß nicht übel ausfehen.

Bacht. Man hat mir gefagt, ich mare ein bubicher Junge-

Manl. Bleiß und Ordnung muß er lieben.

Bacht. Ber Gie liebt, ber liebt alles Gute.

Banl. Er muß feine Launen haben.

Bacht. Fröhliche Laune ift mein Erbtheil.

Maul. Dug nicht ichmollen.

Bacht. Doch bisweilen um der Berfohnung willen?

Manl. Micht eifersuchtig fein.

Bacht. Das ift ber fcwerfte Punkt.

Paul. Auf ben bestehe ich.

Bacht. Und wenn ich in ber Noth auch ben noch verspreche?

Manl. Mun, bann wollen wir feben.

Bacht. Nicht boch, fühlen, fühlen! (Mimmt fie beim Ropf und fußt fie.)

Paul. Sind Sie rasend? Ich werbe schreien.

#### Siebente Scene.

Borige. Lerche (aus ber Mitte). Heloife (aus ihrem Rabinet).

Lerche. Bachtel, was fommt bir an?

Sel. Pauline, fcamft bu bich nicht?

Bacht. 3ch bin im Parabiefe.

Paul. 3ch fcame mich wohl; aber es hilft mir nichts.

Bel. Ich will nicht hoffen - -

Paul. Ich habe es auch nicht gehofft; aber ich fürchte, es ift geschehen.

Sel. Ungludliche!

Lerche. Saft bu beine Freiheit verfchergt?

Bacht. Berichergt? Reinesweges. In allem Ernft über Borb geworfen in ein Meer von Wonne.

Berde. Unglücklicher!

Bacht. Für ein Paar Unglückliche seben wir boch noch fo ziemlich munter aus.

Paul. Bier fteht meine Boblthaterin: fie enticheibe über mein Schicklas.

Bacht. (fallt auf beibe Rnie). Erbarmen, holbe Mamfell!

Bel. Ihr rennt in euer Berderben.

Wacht. Ich es ift ein fo angenehmes Berberben.

Lerche. Ich muß bich warnen.

Bacht. Barne mich nach ber Sochzeit!

Set Ihr feib alsa wirklich entschloffen, einen bummen Streich zu machen ?

Paul. Bur Balfte ift er fcon gemacht.

Bacht. Und wir brennen vor Begierbe, die andere Salfte bingu ju fügen.

Sel. Bobian, ich unternehme es, ench zu etabliren; boch unter einer Bedingung.

Bacht. Juchhe! meine Pauline!

Hel. Nicht zu früh gejauchtt! — Ihr mußt mich zwor von ben Nachstellungen bes Baron Pelz befreien.

Wacht. Ich schlage ihn todt!

Sel. Wenn ihr es babin bringt, bag er fcbriftlich mir und feinen Rechten entfagt, so will ich fur euch forgen.

Wacht. Schreiben muß er. Ich fete ihm die Piftole auf die Bruft.

Sel. Mit Gewalt ift bier nichts auszurichten.

Bacht. Go fommt Pauline mit ber Beiberlift ju Silfe.

Banl. Eben finne ich barüber nach. Es ift nicht leicht, was meine Gebieterin begehrt; aber wenn fie freie Sand mir laffen will -

Sel. Uneingeschränkt -

Maul. Wenn ich allenfalls mit fremben Febern mich schmücken burfte ---

Sel. Womit bu willft.

Pauli. So folge mir der junge Herr, daß ich Ihn seine Rolle lehre.

Budt. Die Liebe wird an mir ben gelehrigsten Schuler finden. (Beibe ab.)

## Adte Scene. Heloise. Berde.

Set. Die Bahnsinnigen! Berche. Die Berblenbeten! Bel. Gie taumeln in ben Mgrund -Lerche. Gie flattern um bas Licht. Set. Wer bat jemals Glud in der Che gefunden ? Lucipe. Das wird fo felten in ber Che gefucht. Sel. Man begebt eine Thorbeit. Lerche. Wenigstens ein Wageftuck. Sel. Man verläßt Eltern und Gefdwifter -Lerche. Freunde und Vaterland - -Set. Und giebt mit einem wildfremben Menfchen Lerche. Allenfalls in eine Bufte. Sel. Ift das nicht rafend? Lerche. Gine Art von Bezauberung. Sel. Aber die Reue, mein Berr, die Reue - -Lercher Behe, wo blofe Furie erscheint! Bel. Die Binde faut von ben Augen - -Lerche. Die schöne Rauberbinde - -Bel. Man legt bie Carve ab ---Berche. Man sieht sich ungeschminkt - Digitized by Google XXVI.

Sel. Die getraumten Bolltommenheiten verschwinden -Lerde. Die überfehenen Sehler ichleichen hervor -Sel. Erft war man blind für große Fleden ---Berche. Mun wird man icharffictig für Kleine Punkte. Bel. Erft fand man fogar die Fehler pikant -Berche. Mun findet man bie Tugenben langweilig -Sel. Der Ueberdruß fchafft Launen -Lerche. Die Launen machen fritt'lich -Sel. Man geht fich aus dem Bege -Lerche. Man wirb eisfalt. Bel. Das ift ein treues Gemalbe aller Eben -Lerche. Mit feltenen Musnahmen. Sel. Rennen Gie bergleichen ? Lerche. Doch hie und ba. Sel. Bielleicht ift Ihre eigen e Che ein folder Phonix? Berche. 3ch hoffe, mich beffen einft rühmen zu durfen. Sel. Warum nicht jest icon? Berche. Mur die Beit bricht Rofen. Sel. Gie leben alfo noch in ben Flitterwochen? Lerche. 3ch lebe blos in der Soffnung. Bel. (für fic). Der Bofewicht verleugnet feine Frau. Lerche. Meine Geliebte haft ben Cheftand. Sel. (für fic). Ober führt er gar ein Madden mit fic

herum? **Lerche.** Sie glaubt nicht an wahre Liebe. **Herche.** Sie glaubt nicht an wahre Liebe. **Lerche.** Freiheit ist ihr Wahlspruch. **Lerche.** Die Wenigsten beharren babei. **Lerche.** Diese Wenigen sind boch auch selten glücklich. **Herche.** Meinen Sie?

Lerde. Die Belt meint es.

Sel. Die Welt? bas beißt ein paar taufend Menschen, bie ein paar taufend andere Begriffe von Glückfeligkeit haben, und nur in dem einzigen Punkte übereinstimmen, daß sie gar zu gern einen Dritten für unglücklich halten. Aber ich versichere Sie, mein herr, die unvermählten Frauenzimmer sind durchaus die glücklichften.

Berche. 3ch mußte ein Tirefias werden, um bem wi-

Sel. Diefe Rube, beren fie genießen --

Lerche. Wie in einer dunklen ftillen Berbftnacht -

Sel. Diefe Unabhangigkeit ---

Lerche. Bie eine Blume im Bafferglafe -

Sel. Niemand bekummert fich um fie.

Berche. Und fie bekummern fich um Jebermann.

Sel. Rein gebietenber Chemann -

Lerche. Der gartlich umarmt fein will.

Bel. Reine ichreienden Rinder -

Lerche. Die fich liebkofend an die Mutter hangen.

Sel. Reine Wirthschaftsforgen - -

Lerche. Gin Tifch mit einem Couvert.

Sel. Mit jebem Jahre wird ihr Schickfal beneibenswerther ---

Lerche. Und ftiller.

Sel. Bis fie endlich fanft binuberfclummern -

Lerche. In den Armen einer treuen Magb.

Sel. Ungequalt von Gorgen für die Machbleibenden.

Lerche. Wie auch ungeftort von ihrem Schluchzen.

#### Meunte Scene.

#### Borige. Pauline.

Paul. Die brei Tanten find eben angekommen.

Bel. O meh!

Lerche. Wer find biefe brei Zanten?

Paul. Drei alte ehrbare Jungfrauen.

Lerde. Vermuthlich lauter Originale zu ber Schilde rung, welche Sie fo eben entwarfen?

Sel. Allerdings brei glückliche Perfonen; nur - - - Banl. Rur werben fie Anbern bisweilen etwas laftig.

Hein Oheim hat die feltsame Grille gehabt, sie einzuladen, um mir gleichsam ein Bild meiner Zukunft aufzustellen, wenn ich durchans led ig bleiben wollte.

Berche. Gi, ba hat er ja gerade das verfehrte Mittel

gewählt.

Sel. Freilich! benn wenn auch diefe Personen nicht gerade zu ben liebenswürdigsten gehörten, so folgt baraus noch nicht, daß ich ihnen gleichen mußte.

Lerche. Gie werden jebem Stande eine Zierde leihen.

Bel. D fehr galant.

Paul. Die lieben Tanten find gefonnen, vier Bochen bier zu bleiben.

Sel. Bir haben doch Karten im Saufe?

Paul. O ja!

Sel. Go fete nur gefchwind einen Gpieltifch' jurecht.

Pant. (fest ben Spieltifch), Und bann ein Dugend Thee-

# Behnte Scene.

Borige. Enfebia, bann Trubchen, bann Rebetta.

Enf. (im Eintreten zu Baulinen). Liebes Kind, ich habe mich leise aus bem Wagen geschlichen; benn mein Peterchen schlummert noch. Man muß ihn nicht wecken, hörst du? Man muß auch keinen Larm auf dem Hofe machen, bis er von selbst erwacht. Er befand sich ohnehin gestern nicht ganz wohl.

Saul. Bermuthlich ein Pflegefind ?

Enf. Nicht boch, mein Peterchen, mein alter Mops!
— Ah bonjour, ma chere nièce! Diesmal hatte ich in ber That ein Opfer gebracht; benn es wird morgen auf bem Markte ein Straffenrauber gehangen, und mir war schon ein Plat an einem Fenster versprochen, wo man ben Kerl ganz in ber Nahe kann zappeln seben.

Bel. Ich bedaure febr, bag Gie bes Bergnugens fich beraubt baben.

Enf. Bergnugen? Ach nein! mir wird ohnmächtig, wenn ich nur baran bente. Jum Glud ift noch eine ganze Banbe im Gefängniß, und ber herr Kriminalrath hat mir versprochen, bag wenigstens noch drei ober vier bammeln sollen. (Eritt vor ben Spiegel, und ordnet ihren Pub.)

Trubch. (tritt auf. Bu Baulinen). O liebes Rind! forge boch vor allen Dingen für mein Sanschen. Guße Milch; aber fie muß nicht abgerahmt sein.

Paul. Wie alt ift bas Kindlein?

Trubch. Nicht boch, mein Sanschen, mein alter Kater - Votre servante, ma nièce! Fast mare ich zu Sause geblieben; benn ich befürchtete einen Unglücksfall.

Sel. Bie fo, liebe Zante?

Trubch. Dreimal habe ich biefen Morgen grande pa-

tionco gespielt auf eine gludliche Fahrt, und nicht ein eingigesmal ift es ausgekommen. (Tritt anch vor ben Spiegel, Beibe verbrangen fich wechselweise.)

Reb. (tritt auf. Bu Baulinen). O mein Gott! ich will boch hoffen, daß Ihr Ruffe und Mandeln im Saufe habt?

Paul. 3ch bente ja.

Meb. Sonft mußte ich auf ber Stelle wieder umtehren; benn ich hatte fur mein Nickelchen einen ganzen Sack voll mitgenommen, und ber Schlingel von Bebienten hat ihn unterwegs verloren.

Paul. Bermuthlich auch ein vierbeiniges Befen?

Reb. Mein Nickelchen, mein Sichhörnchen, das fuße Gefcopf! — Lag bich umarmen, liebe Nichte! — Fast hatte ich das Vergnügen entbehren muffen, denn in dem Sause mir gegenüber sollte morgen eine Sochzeit gefeiert werben.

Sel. Bu ber Gie eingelaben maren ?

Reb. Das nicht; aber ich hatte boch nach und nach bie Sochzeitgafte ankommen feb'n, und gehörig gemustert. (Erlit and vor ben Spiegel.) Bum Gluck ift die Braut in der vorigen Nacht bavon gelaufen, bas gibt eine standalose Geschichte.

Euf. (leife). Wer ift benn ber frembe Dusje!

Sel. (ihn prafentirenb). Berr Lerche, ein junger Mann, ben mein Oheim in's Saus genommen.

Lerche. Und ber fich glücklich schätt, brei so liebenswürdigen Damen vorgestellt zu werben. (Die Tanten machen preciose Anire.)

Meb. (letfe). Bas meinst du, ma soeur? der Mensch ist manierlich!

Eus. Dja, ma soeur! Erndch. Allerdings, ma soeur! Busammen. . Neb. Aber fage mir um's himmels Billen, liebe Nichte: wie bift du angezogen ?

Enf. Bas ift bas für eine Mobe?

Trubch. Und wie sist bas Alles!

Sel. Der neue frangösische Schneiber Monsieur Montoton hat mir bas Kleid gemacht.

Reb. Monsieur Montoton? Ei ei!

Euf. Der hat jest großen Bulauf.

Trubch. Die Rathin Polter lößt auch bei ihm arbeiten.

Reb. Die follte boch lieber für ihre Kinder forgen.

Enf. Die armen Burmer laufen barfuß herum.

Erndch. Gie hat genug mit ihren Liebhabern gu thun.

Reb. Den einen hat ihr die Frau von Hering abspenstig gemacht.

Enf. Belden benn, ma soeur?

Reb. Den biden Bergrath, ber alle Abend fechs Bouteillen Portwein trinkt.

Ernbch. Der Mann ift Vormund für die ekhard'ichen Rinder; die foll er um ihr Bigchen Urmuth betrogen haben.

Enf. Und die alterfte Tochter verführt.

Reb. Mun an der war nicht viel zu verführen.

Trudch. Da hast bu Recht, ma soeur.

Reb. Gie ift fcon einmal in's Bad gereift.

Enf. Jest treibt fie es mit dem jungen Mergel.

Ernoch. Der Malchen Born hat figen laffen?

Enf. Derfelbe, ma soeur.

Reb. Der alte Born — es bleibt aber unter uns — er soll eine Kaffe angegriffen haben.

Trubch. Dazu hat ihn ficher die hochmuthige Frau ver-

Euf. Die konnte nie Staat genug machen.

Reb. Und foll noch obend'rein dem Manne Sausfrounde guführen.

Trubch. O bas ift ja gang bekannt.

Enf. Davon fprechen bie Rinder auf der Strafe.

Bel. Ift Ihnen Thee ober Kaffee gefällig?

Reb. Thee.

Euf. Gruner Thee.

Ernoch. Aber ftart.

Reb. Wo ift benn mon frère?

Eus. Ach ja, mon cher frère?

Ernoch. Bo ftectt benn mon frère?

Sel. Er hat vermuthlich noch Geschäfte. Bollen Gie nicht unterbeffen eine Partie L'Hombro fpielen?

Euf. Das fann geschehen.

Erubch. Bum Beitvertreib.

Reb. Ein halbes Stundchen.

Paul. Die Karten find bereit. (Die Santen eilen jum Sifch und arrangiren fich.)

Euf. Aber bas sage ich bir, ma soour, wenn bu mir wieber, wie neulich, bie Spadille verpaffest — (fest fic, ihr zur Rechten Trubchen, bieser jur Rechten Rebetta).

Trubch. Gi, wer hieß bich casco spielen!

Reb. Zwei Fische bift bu mir noch schulbig, ma soeur!

Enf. Das ich nicht mußte! (Gibt Rarten , jeber neun, bie abrigen bleiben liegen.)

Reb. Besinne bich nur. Ich sollte bir sechs Groschen beraus geben und hatte nur funfe.

Euf. Wir wollen une barüber nicht entzweien, ma soour. Ernbch. Ich frage.

Meb. In paffe.

Enf. Tourné! - Aber um Gottes Billeu, mein Deterchen?

Trubd. Ift mein Sanschen verforgt?

Reb. Saft bu an mein Nickelden gebacht?

Paul. Spielen Sie gang ruhig, bas eble Bieh foll an mir eine zweite Mutter finden. (Get ab.)

Trudch. Ich paffe.

Euf. (fchlägt bas Blatt um). Coour. (Eufebia tauft außer tem aufgefchlagenen noch vier Rarten, bann tauft Arubchen, dann Resbetta; Trubchen fpielt aus.)

Lerche. (leife ju Heloife). Ob diese Damen auch wohl fonst von einem coeur wissen?

Hel. Herr Lerche, es sind meine Lanten, sehr vernünftige Personen, die ein forgenfreies Leben führen, und mit Recht aller Thörinnen spotten, die Mannern ihre Ruhe opfern. (Ab.)

Lerche (für fich). Uch, ich bin noch weit vom Ziele! foll ich meine Ruhe, meinen Frohsinn hier einbuffen? Lieber gebe ich zu ben saporogischen Kosacken. (Ab.)

Meb. (Bu Trubden). Das Spiel war verloren, wenn du Pique ausspielteft!

Erndch. Rein, es war verloren, wenn bu den Buben ftachft.

Reb. Ei, warum nicht gar! Lag bich boch bebeuten.

Euf. Ihr habt Beibe Unrecht, ich hatte ja noch bie Dame.

Meb. Die hatte fie abtrumpfen muffen.

Ernoch. Womit benn?



Enf. Es war ichlau von mir, daß ich die Bafte durchließ, dadurch kam sie an Trumpfen zu kurz, und meine Dame wurde frei.

Erubch. Satte fie bie Bafte nicht ausgespielt, fol mare meine Dame nicht gefallen, und ich behielt einen Trumpf abrig.

Reb. Meine Bafte mar unbefest; wenn fie mit der Manille forberte, mußte fie ohnehin fallen.

(Der Borhang fallt.)

# Vierter Act.

(Auf bem Schloffe bes Barons.)

# Erfte Scene.

Magister. Baron.

Bar. Man bente fich mein Ochrecken.

Mag. Um so mehr, ba es oft zu geschehen pflegt, baß vornehme Personen vergiftet worben.

Bar. Eben beswegen. Ware ich ein Gelehrter, ober so etwas bergleichen, so hatte ich mir nichts weiß machen laffen. Solch Wolk vergiftet man nicht.

Mag. Bitte um Verzeihung! Es gibt benn boch eine Urt von Giftmischern, bie auch bem Gelehrten beschwerlich fallen. Gie beißen und laffen ihr Tröpflein in bie Bunde fallen.

Bar. Beifen? Opricht ber Berr von Ochlangen?

Mag. Ja, von einer Ochlange.

Bar. Sier ift aber von einer Frau die Rebe, von einer Gemahlin wollte ich fagen; wenn fie ben Gemahl ermorden will, wer kann es hindern? — Die gottlose Person ließ sogar verlauten, sie wolle einen Dolch mir in die Bruft —

Digitized by Google

Mile jugleich.

man bente fich — in meine Bruft ftogen, und hinterbrein fich undriftlich entleiben.

Mag. Umgekehrt hat einft bie berühmte Arria es mit bem Patus gemacht, indem fie den Dolch zuerst in ihren Busen stieß, und dann besagten Patus ermahnte, ein Gleides zu thun, mit den Worten: »es schmerzt nicht."

Bar. Dummer Schnack! ben Teufel mag's nicht schmerzen. Prr! es thut mich schaubern; benn trot meiner Geburt, bleibe ich boch immer noch gewiffermaßen ein Mensch, weßhalb ich auch nunmehr mit einigem Widerwillen baran benke, mir jenen Satan ehelich beizulegen.

Mag. Gi so sollten ber Berr Baron — ein zweiter Theseus — biese Uriabne auf bem kahlen Felsen ihres Eigensinns verlaffen.

Bar. Ja, ja, wenn nur bas verdammte Gelb nicht mare. Man braucht's, Herr, ich sage Ihm, man braucht's.

Mag. Concedo.

Bar. Vor alten Zeiten burfte man nehmen, wo man fand. Aber lieber Gott! Das schöne Faustrecht! Es gilt ja heut zu Tage nichts mehr. Derjenige Raiser, ber es aufgehoben —

Mag. Maximilian —

Bar. Sat alle Mésalliancon auf seinem Gewiffen, bas fag' ich.

### Bweite Scene. Borige. Frau Linse.

Linfe. Ma, nun bekommen wir gar Gafte!

Bar. 3d bin nicht zu Saufe.

Linfe. 3ch auch nicht, und in ber Ruche ift vollends nie-

mand zu hanse; aber der hirt, ber eben unf're drei Schafe heimtrieb, der hat's schon verrathen, daß 'R Gnaden ben Kopf zum Fenster hinaus gesteckt haben.

Bar. Ei was! Wenn ich auch meinen Kopf bisweilen produzire, so bin ich darum boch immer nicht zu Saufe.

Linfe. Das habe ich auch gefagt. Aber die fremde Mannsperson will sich nicht abweisen laffen. Er spricht, er ware ber Stallmeister von der jungen Gräfin Pelz.

Bar. Grafin Pelg? Was? Wohl gar eine Verwandte? Mir ist zwar nicht bewußt, daß ein Zweig meiner Familie in den Grafenstand erhoben worden; doch ist solches gar wohl möglich.

Linfe. Aber fie wollen bier ju Abend fpeifen und bas ift unmöglich.

Bar. Meine Gaftfreiheit foll niemand in Zweifel gieben.

Mag. Wenn der Fremde seine tessera mithringt —

Linfe. Ja, wenn er bas Effen felber mitbringt.

Bar. Man führe ben Stallmeifter zur Mubieng.

Mag. Wird wohl nur ein servus equarius sein. (Ab.)

Linfe. Er mag fein, wer er will, wenn er nur balb wieber geht. Wir haben jest Neumond, ba kann bie Grafin auch bei Nacht reifen.

Bar. Bo benkt Sie bin, Frau Linfe? Man muß bas alte bamaftene Simmelbette in Stand zu fegen suchen.

Linfe. Sab' ich benn nicht icon vor fieben Jahren einen Schlafrock fur 'R Gnaben b'raus gemacht?

Bar. Aber bie eine Seit ift boch noch brauchbar, und ber himmel.

Linfe. In den haben fich fcon langft die Daufe und bie Spinnen getheilt.

#### Dritte Scene.

Borige. Magifter. Wachtel (in altbeutscher Tracht).

Bacht. Mit Chrfurcht betritt mein Fuß die geheiligte Freistatt. Erblice ich hier ben ehrwürdigen Ueberreft der Pelze? Mag. Leibhaftig.

Linfe (bei Seite). Der Menfc fieht aus wie ein Gauner.

Wacht. 3th beuge meine Knie im Namen aller Bewohner ber orcabischen Juseln.

Bar. Wer ift der Herr? Was will Er mit seinen Inseln ? Wir sipen hier auf festem Lande.

28acht. Ja, ich sehr Land und jauchze gleich dem Geefahrer nach dem Sturme. Ich habe bie Chre, Stallmeister
der Gräfin Maribille von Pelz zu sein.

Bar. Ift ber Berr ein Ebelmann?

Bacht. Seit vier hundert Jahren wurde das Amt eines Stallmeifters in der hochgraft, pelgischen Familie ftets mit Ebelleuten befest.

Bar. Magister, man reiche bem herrn Stallmeister einen Stuhl.

Bacht. Nein, ich werbe meine Glieber nicht eber zur Rube fügen, bis Ew. Gerrlichkeit ein Troftwort ausgesprochen, meiner jungen Graffin und ihrem Bolke den machtigen Schut feierlich angelobt haben.

Bar. Man erklare mir die Bemandtniß; benn mir ift ganzlich unbekannt, wo und wie die Pelze die grafiche Burbe errungen.

Wacht. Sonder Zweifel glangt der Name Ritter Sans von Pelz in Dero uraltem Stammtafel?

Bar. Bas follte er nicht! Er war ein Seld, der das heilige Grab erobern half; doch leider auf der Ruckfahrt Schiffbruch litt und feine Lorbeeren in den Wellen begrub. Bacht. Mit nichten! Der Sturm warf sein Schiff an eine Klippe der orcadischen Inseln. Es scheiterte: Ritter Hand schwamm auf seinem Schwerte an das Ufer, und fand daselbst ein wildes Wolk, welches ihn mit Ehrfurcht aufnahm, wie die Peruaner ihren Manko Rapak. Er civilisirte diese Wilden, sie lernten nach und nach Thee und Kaffee trinken, Karten und Komödie spielen, sie lernten auch mit Kanonen schießen. Fühlend, wie glücklich sie geworden, wählten sie dankbar den wohlthätigen Fremdling zum regierenden Grafen. Icht hundert Jahre blühte und regierte sein Geschlecht.

Bar. Gi ber Teufel! Das hatte ich wiffen sollen. Wo liegen benn die verdammten Inseln ?

Bacht. Gie liegen im Meere.

Bar. ©0?

Mag. Es werben bort Baringe gefangen.

Bacht. Und Wallfische.

Linfe (bei Geite). Und Gimpel.

Bacht. Der lette Graf von Peli -

Bar. Der lette?

Wacht. Ich leider! Er hieß Garlieb; benn er mar uns Mllen gar ju lieb.

Bar. Ift fonft fein Familiennahme, klingt auch ein wenig gemein.

2Bacht. Er hatte eine fcone erwachfene Tochter -

Bar. (forrigirent). Gine Comteffe -

Bacht. Und einen Gohn noch in ber Biege.

Bar. Ginen jungen Erbgrafen -

Bacht. Muf bem Sterbebette -

Bar. Woran ftarb mein Berr Better?

Bacht. In ben Ruhpocken. Auf bem Sterbelager ver-

Digitized by GOOGIC

traute er die Vormunbicaft feines einzigen Sohnes einem benachbarten schriften Fürsten, der den jungen Grafen ermordete, als er eben sein Supplein aß, den Thron bestieg, und die edle Grafin zwingen wollte, ihm ihre Hand zu reiden. Da raffte sie alle ihre Kostbarkeiten und auch mich zusammen, setze sich bei Nacht und Nebel in ein Fischerboot, wir wurden sieben Wochen lang auf den wilden Fluten umber getrieben, und endlich bei Narnberg an die Kufte geworfen.

Bar. Ich will hoffen, daß fie ihre Koftbarkeiten rettete? Bacht. Sie rettete vor allen Dingen mich, ihren treuesten Anecht.

Bar. Sonft nichts?

Bacht. Ich leiber! Sonft nur wenig.

Linfe (bei Seite). Dacht' ich's doch, es ift Bettelvolk.

Bacht. Dann einige Millionen an Diamanten, was will bas fagen fur eine Dame von foldem Range.

Bar. Nu, nu, es ift doch fur's erfte ein Mothpfennig.

Mag. Aera auxiliaria, wie Ovid sie nennt.

Linfe (bei Seite). 3ch muß die Diamanten erft feben.

Wacht. Der erfte Hoffnungestrahl, ber in die Seele ber Grafin Maribille fuhr, war die Nachricht, daß noch ein Pelz in Deutschland lebe, ein Pelz, seiner großen Ahnen wurdig. Bar. Sier fitt er.

Linfe (bei Geite). Uber fahl.

Bacht. Sogleich beschloß sie, ibn aufzusuchen, sich ibm

Bar. Wird nicht verstattet.

Bacht. Ihre Diamanten will sie in Gold verwandeln, Solbaten werben, ein Kriegsschiff ausruften, und an der Jand des erhabenen Vetters ben ihr geraubten Thron wies berum besteigen.

Bar. Un meiner Banb?

Wacht. "Schnellsuchs!" rebete sie mich an — Schnellsuchs ist mein Name — "Ich werde ihn sehen! Ist er ein Greis, so werde er mein Vater; ist er ein Jüngling ober Mann — o Schnellsuchs" — hier brach sie ab!

Binfe (bei Ceite). Aba! will's ba binaus? --

Mag. Die Gade ift magni penderis.

Bar. Ich werbe meine graffiche Coufine auf meiner Ritterburg beschüßen; boch was die Expedition gur See betrifft, so will dergleichen nicht immer gelingen. Anthibabe ich schon seit mehreren Jahren keine Urmee kommandirt, bin aus der Uebung gekommen.

Bacht. Hier bedarf es nur einer majeftatifcen Ericheinung. Die Biller der orcabifchen Inseln, die seit 800 Jahren mit Liebe und Treue an ihren Pelzen hingen, werden
ichnell zu den Waffen greifen, sobald die schone Maribille in Begleitung Ew. Herrlichkeit bas Ufer betritt.

Bar. Magifter, mas meint Er bagu?

Mag. Res est consilii, fagt ber große Cafar.

Bar. Ich verlange nicht zu miffen, mas ber große Ca= far faat --

Mag. Bas mich betrifft, wenn ich bie Gache überlege; ponderire und erwäge, fo fage ich fur's erfte noch nichts.

Linfe. Ich aber sage: es ift lauter Carifari. Sie wol- len 'R Gnaben nach Umerika locken.

Bar. Man enthalte fich ber verwegenen Rebensart. (Trompetenftoff in ber Berne.) Bas vernimmt mein Ohr?

Waite. Die Ankunft ber Gröfin. Sie zu melben wurde ich aus ber nächsten Schenke hieher gefandt. Ich eile, ihr ben Steigbugel zu halten. (Ab.)

#### Vierte Scene.

#### Baron. Magifter. Fran Linfe.

Bar. Magister Schnubrian, man empfange sie in meinem Namen. Man ziehe weiße Sanbschuhe an, und führe sie an ben Fingerspisen die Treppe herauf. Der Jäger und der Laufer sollen paradiren, sich aber nur von ferne produziren. (Magister ab.) Sie, Frau Linse, reiche Sie mir hastig meinen alten Treffenhut und auch das Schwert, welches mein Urgrofvater im schwedischen Kriege erbeutet.

Saxen. M Gnaden, nichts für ungut, es find lauter

Bar. Halt Sie das Maul! Bin ich ber Mann, ber Faren bulbet?

Linfe. Ich bleibe dabei, es ift Bettelvolf. (Ab in's Rabinet.)
Bar. Bettelvolf und Diamanten! wie reimt fich das?
Und wo ware denn die Unmöglichkeit? Pelze können regieren, das wird Niemand leugnen.

Linfe (gurudfomment). Sier find Sut und Degen.

Bar. (fomudt fic bamit). Man ziehe fich ein wenig in ben Sintergrund. Es will fich nicht geziemen, daß man bei diefer Feierlichkeit mir so nahe stehe.

Linfe (bei Geite). Run fist er auf feinem Stedenpferbe!

# Sanfte Brene.

#### Vorige. Pauline. Magister. Wachtel.

(Bauline in einem mit Golbe reich befehten Amagonen = Kleibe, auf bem Ropfe einen hut mit Straußfebern, bie aus einer biamantenen Agraffe hervorfteigen; alle Binger voll Brillanten, tas Geficht burch eine Menge Schönpfläfterchen unkenntlich gemacht, fpricht mit verftellter Stimme.)

Paul. Voilà mon Cousin.

XXVI.

Dig Med by Google

Ich hab' ihn gleich erkannt;
es hat mein klopfend Gerz ihn schon Cousin genannt.
Ich sah zu jeder Zeit, die Vettern und die Basen,
der Pelze edlen Stamm, geschmuckt mit solchen Nasen.
Bar. (bei Seite). Sie hat Recht, es ist eine Familien-Nase.
Vanl. Chrwurd'ger Ueberrest von meinem alten Stamm!
Es fleht um beinen Schut ein hart verfolgtes Lamm,
es hüpft zu beinem Knie, es blott zu beinen Füßen,
du wirst, ein echter Pelz, das Herz ihm nicht verschließen.
Bar. Ergebenster! (3n Bachtel.) Warum dust sie mich

Bacht. Die orcabische Boffprache.

Bar. Ift mir nicht geläufig.

benn, und rebet in lauter Berfen?

Bacht. Berfe machen ift beut ju Tage feine Runft.

Bar. Ich weiß mohl, es ift ein Sandwerk, ein burgerliches.

Bacht. Nur ein wenig Mystik und Reimgeklingel — Bar. Gi, dafür hab' sich meinen Magister. Seba, Schnubrian! Antworte er für mich. Ich werbe schon bie Geberben hinzufügen.

Mag. (pellt fich in Bofitur).

Grüß dich Gott, du schöne Hyazinthe mit den blißenden Feuersprißenden Aeuglein schwarz wie Tinte. Höre auf zu trauern in diesen veralteten gothisch gestalteten wankenden Mauern. Siehe, du bist willkommen

und aufgenommen vom thatig preisenden, Liebe beweisenden, brüderlich speisenden, Silfe verheißenden Freiherrn von Pelz.

Bar. Der verftehts!

Bacht. Der fommt aus ber neueften Schule.

Paul. O du schone

holde Sirene, welche Töne

vernimmt mein Ohr!

Hoffnung gunbet,

mir verkundet

ber Aefthetit fcone Blute ein poetifches Gemuthe.

Ein Karfunkel

beleuchtet bas Dunkel

meiner Macht;

Rettung find' ich

wo sturmwindig

mein Schickfal fract.

Bar. Dun frifch b'rauf los, Magifter!

Mag. Rube, garte Taube,

in der erfrischenden,

Dufte mifchenben,

Sorge vermischenden

kühlen Laube,

wo fich flatternde

Wöglein wiegen,

wo fich fonatternde Elftern vergnügen.

Manl. Bor' auf bu Coman! - Mich feffelt jebe Strophe, die von der echten Modeleier klingt! Mich bunkt, ich sei an meines Baters Bofe, wo jeber Dage neue Lieber fingt. 3d bore noch, wie mir bie atte Rofe aus einer Worlefung bas Reuffte bringt. Go haben fie im Klingel - Chor gefungen bie Knaben all! O fuß' Erinnerungen! Doch jest will mir bas Berg vor Behmuth brechen; benn mich verfolgt bes griechichen Schickfals Born, und wo die Sorgen wie Zaranteln ftechen. da fingt umfonft ber Knabe Bunberborn. 3d muß allein mit meinem Better fprechen , er feb' in meiner Bruft ben blut'gen Dorn. Er reiche mir ben Urm, ber Bochgefinnte. und nehm' in Ochug bie weiße Spaninthe! Bar. Gehorfamer Diener!

(Pauline faßt ihn unter ben Arm, und fahrt ihn in's Rebengimmer.)

# Sechfte Scene.

Bachtel. Magifter. Fran Linfe.

Linfe. herr Stallmeifter Schnellfuchs von den prcabiichen Infeln, mir machen Sie nichts weiß.

Bacht. Beiß machen? Einer fo ehrmarbigen Dame? Das ware fcmarg.

Mag. Und mir breben Gie auch feine Rafe.

Wacht. Dreben? Eine so respektable Mase! Das ware naseweis.

Linfe: Gefteben Gie nur, es ift nicht richtig.

Bacht. Salten Gie und für Gefpenfter ?

Meng. Sie fahren etwas im Shilde.

Bucht. Einen Soffnungsanter.

Linfe. Sie wollen ben Berrw Buron prellen; nichts für ungut?

Mag. Gie wollen im Truben fifcheir-

Sinfe. Imar ift Ihr Planimir noch ein Rathfel —

Bacht. Unfer Plan ift, leben und leben laffen.

Meng. Wenn: Gie hier noch Gelb zu finden hoffen --

Bacht. O nein, wir find feine Schafgraber -- --

Linfe. Ma, warum haben Gie denn das Mabreben er-funden?

Mich Die fektsame Hifferia?

Wieldichte weifeln?

Linfe. Wo find benn Ihre Paffe, mein herr Gtall- meifter !

Mag. Ja, bie Urkunben:

Wacht. Ehrwirdige Dame! — Hochgelahrter Gerr! Wenn man auf ber Flucht begriffen ift, fo reist man gewöhnlich ohne Paffe.

Linfe. Aber man hat doch allerhand Beweife und Bahrzeichen -

Mag. Probas mihf ista, fpricht Rifero.

Bacht. (bei Seite). Sie seten mir gewaltig zu. (kont.) Ich besitse allerdings ein Paar koftbare Resiquien von dem theuren hochgräffichen Kinde, welches in meinen Urmen ermorbet wurde. Kann hatte es die kleine Seele ausgehaucht, sonahm ich ihm die Windel, in der es gezappelt, und die bei dessen Geburt geprägte Schaumunze, die an seinem Salschen hing. Meine Thränen sließen wie Waldströme, indem ich diese Kleinodien hervorziehe. Sehen Sie, hier ist die Winbel; betrachten Sie den Haldschmuck. (Reicht die Windel bem Magister, und die Mänze ber Fran Linse.)

Mag. Sm, diese Windel zeigt allerdings bas Sochfreiherrliche velzische Wappen. (Gibt fie gurud.)

Linfe. 3ch verftebe mich nicht auf frembe Mungen. (Gibt fie gurud.)

Bacht. (reicht nun ihr bie Binbel, und ihm bie Mange.) Beichauen Sie nach Belieben!

Mag. Binfe. \ Bas feb' ich?

Bacht. Gie sehen die miserable Berlaffenschaft von einem erlauchten Kinde, beffen Schabel mit allen Organen versehen, einen großen Regenten versprach.

Linfe. Magifter Ochnubrian!

Mag. Frau Linfe!

Linfe. Das ift die Windel - -

Mag. Das ift ber romifche nummus - -

Linfe. 3ch falle in Ohnmacht!

Mag. Ich stupescire!

Bacht. Was foll bas heißen?

Linfe. Barbar! Wie alt war bas Kind?

Bacht. Es hatte noch feine Bahne.

Mag. Und wann ward es ermorbet?

Bacht. Es geht nun in die vierte Boche.

Linfe. Berbammte Luge! Der holbe Knabe, ber in biefer Windel einst geschlummert, murde jest schon einundzwanzig Jahre gablen.

Mag. Und zwei Monate.

Bacht. Bas Teufel! (Bei Seite.) Ich glaube sie kennen mich.

Linfe. Rebe, Barbar! Brich bas Mutterberg! Befenne bein Berbrechen!

Mag. Bermalme auch bas Baterberg. Et patris pater esse metu probor, sagt Ovid.

Bacht. Bollten Gie nicht bie Gute haben, fich etwas umftanblicher ju expliziren? Bielleicht bin ich im Stande, Ihre fcone Bergen zu beruhigen.

Linfe. Ja, die ichreiende Matur entreißt mir bas Bebeimniß.

Mag. Gegenwartige für eine Jungfrau paffirende Dame erkenne ich seit zweiundzwanzig Jahren für mein ebeliches Gemabl.

Bacht. Go?

Dag. Schon als ich noch ben Mufenfit frequentirte, wurde fie meine Mufe.

Linfe. Bas Mufe! 3d murbe feine Frau.

Mag. Gie beschenkte mich in ber Kolge mit einem Sprößling — -

Bacht. Den Gie in's Finbelhaus trugen ---

Linfe. Mus gewiffen Urfachen, Die Gie nichts angeben. Bacht. Doch, wer weiß!

Linfe. In meinen Thranen gebabet, wickelte ich bas bolde Knablein in diefe Windel -

Maa. Mit mannlichem Ochmerk bing ich biefen Romer an feinen Bals - -

Linfe. Die bochfreiberrlichen Creditoren nahmen balb barauf die Guter, in deren Rabe mein fuger Pancratius Digitized by Google athmete -

Bacht. Pancratius? Ein unpoetifcher Rame!

mag. Wir mußten folgen auf diefe ferne Burg -

Linfe. Da hofften wir beffere Zeiten.

Mag. Aber bie Zeiten wurden immer folochter.

Linfe. Genug, Barbar! — Run rebe, nun weißt bu alled!

Bacht. Wie wird mir! Go ohnmächtig, so weinerlich - es fleigt mir herauf wie die Blason in einem Gesundbrunnen - es bruckt mich - es queticht mich -

Linfe. Warum verdreht ber Berr bie Angen?

Mag. Barum geberbet fich ber herr wie ein Mimiter in einer frangofischen Tragodie?

Bacht. Gags die Ratur Ihnen nichts von mir ?

Linfe. Das Gie ein Spisbube And, ber Mörder meines einzigen Kindes.

Bacht. Und Gie? Bas fagt die Matur Ihnen?

man. Sie fagt mir: hie niger est! hune tu Romane caveto!

Wacht. Ift es möglich, bag die berühmte Stimme ber Matur fo lügenhaftes Beug zu Ihren beiberfeitigen Bergen rebet? mahrend die fugen Worte: Mama! Papa! mir auf ben Lippen fcwehen!

Mag. Was? } (3ugleich.).

23acht. Ich bin ber kleine Pancratius.

Beibe. Gie?

Wacht. Ich!

Beibe. Du?

Wacht. Ich!

Linfe. Eine Ohnmacht (Ginkt auf einen Stubi.)

Bacht. Das ift in ber Orbnung.

Mag. Auch mich ergreift ein Gewindel. (Gintt auf ben anbern Stubi)

Riadit. Das gebührt sich. Auch ich fichle meine Lebensgeister ermatten. (Ginkt auf ben britten Stufe). Da lieg' ich sammt meiner vornehmen Geburt, auf die ich mir sa viel zu gute that. O Schieksat, du waltest über mir, wie in den neuesten Transcripieten; aber ich will dir tragen auf eine ungriechische Weise.

Limfe. Mein Gohn! Wo bift bu?

Wacht. Sier, meine theure Mama! (In ihren Armen.):

Linfe. Ja, mir fagt mein Gerg: es ift mein Pan-

Monden. O big' Natur schweigt nie, menn fie nur erstweiß, war sie vor sich hat.

Mag. Wo ift mein Sohn? Dilecte flile

Bacht. Sier, mein vortrefflicher Wara! (Bu feinen Minnen.)

Mag. Bundersame Regung ber Ratur, bie beim ersten Blick mir zugeflüstert: aliquid habere occultum, wie Galluft fich ausbruckt.

Anse. Bergu mir!

Wacht. Je, Mame!

Mag. Rein, ju mir!

Wacht. Ja, Papa! Rommen fie lieber Beibe zu mir, bag wir ein rührendes Kleeblatt bilben.

Linfe (fieht auf). Ich manke - -

Mag. Ich tqumle - (aufftrhenb).

Wacht. In meine Urun! Gin Schaufpiel far Botter, ben alten Saturn ausgenommen.

Linfe. Aber wo kommft bu ber?

Mag. Welche Fata?

Bacht. Theuerste Eltern, ich will Ihnen bas Alles in ber Folge so lang und breit erzählen wie ein Bach, ber aufthaut und seine Ufer überschwemmt. Aber jest vor allen Dingen eine Frage: wollen Sie mein Glud befördern?

Mag. Procul dubio!

Linfe. Sabe ich benn nicht feit zwanzig Jahren von jedem Thaler bes Barons die Salfte für dich zurück ge-legt?

Mag. Sabe ich benn nicht feit zwanzig Jahren vierzig

Banbe gefdrieben, um bir einen Schat zu fammeln ?

Wacht. Nun so boren Sie: Ich bin ein ehrlicher Kerl; aber so eine Urt von Schelm, bas verträgt sich wohl mit einander. Stallmeister auf ben orcabischen Inseln bin ich nicht, und die poetische Dame ist auch keine Grafin Pelz —

Linfe. Das habe ich wohl bemerkt.

Mag. Aber cui bono?

Bacht. Mamfell Bebefroft will ben herrn Baron burchaus nicht heirathen.

Linfe. Gie muß; benn wir brauchen Gelb.

Wacht. Das schaffe ich Ihnen ohnehin. Die Gräfin Pelz ist Jungfer Pauline, die Freundin und Vertraute ber Mamsell Bebefrost, und — mit Ihrer Erlaubniß — meine Berzgeliebte.

Mag. So! fo! } (jugleich.)

Bacht. Wenn wir es dahin bringen, daß der herr Baron seinen Rechten freiwillig entsagt, so durfen wir uns heirathen und werden versorgt.

Linfe. Das läßt fich boren.

Bacht. Dann nehme ich ben lieben Papa und bie liebe Mama ju mir, und fie fpielen mit den lieben Enkelchen.

Linfe. Ich bu lieber Gott! mir wird fcon wieber gang

ohnmächtig.

Mag. Ich erblicke bereits die Nepotes.

Bacht. Gie feben, worauf es ankommt.

Linfe. Ja ja, wir feben.

Mag. Und überlegen.

Bacht. Den herrn von Pelz nimmt die Mamfell boch in keinem Fall; lieber geht fie in ein Klofter.

Mag. Dann ware ohnehin unfers Bleibens hier nicht langer.

Linfe. Mit leeren Sanden kamen wir nicht zu bir.

Bacht. Run theuerfte Urheber meines Lebens, fo fteben Sie mir bei! Ihr Ginfluß, Ihre Schlauheit - -

Linfe. Gorge nicht, mein Pancratius, wir werben ibn bearbeiten --

Mag. Bir benten und handeln fur ihn fcon feit zwan-

Linfe. St! ft! er fommt!

### Siebente Seene. Borige. Baron.

Bar. Ich bin entzückt von der Grafin Pelz. Solche erhabene Gefinnungen hegte man nur im vierzehnten Jahrhundert.

Linfe. Die alte Tugend ftrahlt aus ihren Mugen.

Bar. Und ber alte Abel.

Mag. Eine mahre Reliquie aus der Ritterzeit.

Bar. Und icon ift fie auch.

Binfe. Gin pelgifches Familiengeficht.

Mag. Auf ben erften Blick hatte ich fie fur eine Pelgin erkannt.

Bar. Meint ihr wirklich?

Bacht. Bir befigen an zweitaufend Familienportraits, bie alle Em. herrlichkeit wie aus ben Augen geschnitten find.

Bar. Das ware ber Teufel!

Wacht. Vor allen eins, welches bie Grafin Maribille mit befonderer Zartlichkeit zu betrachten pflegt.

Bar. Ihr Brautigam vielleicht!

Bacht: Ich nein, bas Original ift fcon vor hundert Jahren Todes verblichen; aber feufzend hörte ich fie lifveln: Mur einen Pelz, der dir gleicht, will ich als Gemahl umfaffen!

Linfe. Biren Sie?

Bar. 3ch bore - und ahne.

Wacht. Und ale wir biefen Saal betraten, in bem Ihre Vorfahren geistig mit ben Sporen klirren, ale ihr Auge Em. Herrlichkeit erblickte, so las ich beutlich, bas jenes Bilb sich ihr vergegenwärtigte.

Bar. Ja, fie fchof Blicke auf mich, wie die Pfeile von

der Urmbruft meiner Ahnherren.

Linfe. Gi, 'R Gnaden, bas mare eine Spekulation!

Mag. Balhalla thut sich gleichsam auf.

Wacht. Wenn Em. Serrlichkeit mich nicht verrathen wollen, fo muß ich fagen: es steht nur bei Ihn en; regierender Graf von ben orcabischen Inseln- zu werben.

Bar. Meinen Gie, Berr Stallmeifter ?

Bacht. Muf mein unterthäniges Wort!

Linfe. Da sollten 'R Gnaben nicht lange fackeln — — Mag. Brevi manu zugreifen.

Bar. Es mußten aber boch einige Schlachten geliefert werben.

Bacht. Benn Ew. Berrlichkeit erscheinen, fo liegt bas gange Bolf zu Ihren Fugen.

Bar. Sm! hm! es ware fo übel nicht. (Schreitet majeftas tifc auf und nieber)

Linfe. Ich, wenn ich mir 'R Gnaben mit bem Bepter in ber Sand vorftelle -

Mag. Und mit ber Grafenkrone auf bem Saupte --- Bar. Man murbe fich benn auch barein zu finben wiffen.

Wacht. (fniend). Mein kunftiger Gebieter wolle vergonnen, daß ich der Erste sei, ber ihm hulbigt.

Mag. (fulend). Ein alter treuer Diener gleichermaßen.

Linfe (tnient). Und eine getreue Dagb.

Bar. Stehen Sie auf, herr Stallmeister! Steht auf meine Linder! wir bleiben euch in Gnaden gewogen.

Wacht. Ich mage zu erinnern, daß Dero erlauchte Vorfahren beim Untritt ihrer Regierung stets biejenigen besonders zu begnadigen pflegten, welche bas Gluck hatten, die ersten Darbringer ihrer Bergen zu sein.

Bar. Much ich werbe biefe ehrmurbige Familiensitte beibehalten. Ich ernenne Sie jum Dberftallmeister, Ihn Magister Schnudrian jum Minister oder Abmiral, was Er lieber will, und Sie, Frau Linse, jur geheimen Kammerrathin — —

Bacht. O biefe Gnade -- - Binfe. Diefe Bulb -- -

Mag. Gratias gratiasque habeo, spricht Plautus.

Bar. Go mare benn bas Bichtigfte vollbracht.

Bacht. Bir haben blos noch bie Infeln in Befig gu nehmen.

Mag. Und bie Einwilligung ber hochgraflichen Erbin gu acquiriren.

Bacht. Das erftere ift eine Rleinigkeit.

Mag. Veni vidi vici! ruft Casar aus.

Bacht. Benn nur bas Lettere feine Schwierigkeisten findet!

Bar. Bie fo, herr Oberstallmeister von Schnellfuch6? Sagten Sie nicht, die Grafin habe bereits von wegen ber pelzischen Physiognomie ihr herz zu mir geneigt?

Bacht. Allerdings; allein ich fürchte —

Bar. Bas fürchten Gie?

Bacht. In unserm letten Nachtlager wollte verlauten, daß Em. herrlichkeit — ich kann es kaum glauben —

Bar. Bas fonnen Gie faum glauben?

Bacht. Sochbiefelben hatten fich bereits mit einer Burgerstochter - wie foll ich fagen -

Linfe. Da haben wir's!

Dag. Das ift ein schlimmer Cafus.

Bar. Man schweige. Es ist etwas an ber Sache, mein lieber herr Oberstallmeister. Ich wollte mir eine gewisse Person an die linke hand trauen laffen, wegen einiger baren Vorzüge, welche sie bieser Ehre würdig machten. — Aber ich könnte bessen ungeachtet meine rechte hand —

Bacht. Ich verstehe Ew. Herrlichkeit; aber meine Gräfin ist in diesen Dingen ein wenig eigenstunig; sie wird bei de Hande begehren.

Linfe. Das fann man ihr nicht verdenken.

Mag. Es ift ein figlicher Punkt.

Bar. Minifter Schnubrian, wie fangen wir es an?

Mag. Wenn Em. Gerrlichkeit ein Absagebriefchen schreiben wollten - - -

Bar. Schreiben! Schreiben! bumme Zumuthung! Bann hat Er jemals gesehen, bag ich geschrieben habe? Man. Beift so viel als schreiben laffen.

Bar. Run freilich, wofür hat man benn feine Rathe?

Mag. Ich fege mich auf ber Stelle.

Bar. Gege Er fich und fcreibe Er! - »Mabemoifelle!"

Mag. (fdreibt). »Mabemoiselle!»

Bar. »Da Gie" — und so weiter.

Mag. "Da Gie bes hohen Standes, zu welchem ich Sie erheben wollte, unwurdig befunden worden"

Bar. Gang recht. "Go will ich hiemit" und fo weiter. Mag. "Go will ich biemit allen meinen Unfpruchen

auf Ihre kleine Perfon formlich entfagen."

Bar. Gang recht. Punftum!

Bacht. Bornehme Leute faffen fich furg.

Mag. Mun Dero Unterfdrift.

Bar. (unterschreibt). Magnus Solofernes von Pelz. — Was fagen Sie bazu, mein lieber Oberstallmeister? Sie festhen, mit welcher Leichtigkeit ich Briefe biktire.

Batch. Beil ben Unterthanen eines fo weisen Regenten!

Bar. Jest, mein lieber Minister, bie Staats-Caroffe anspannen, binfabren, überreichen.

BBacht. Bollten Ew. Berrlichteit nicht lieber meine Benigkeit mit diesem Gesandtschaftsposten beehren?

Bar. Much bas. Die kleine hochmuthige Person thut

ba brüben jenfeits bes Bad's wohnen. Ihr Oncle ift ber reiche Bebefroft, ber so fett ift als ein Dachs im Serbste. Ich spreche nahmlich allegorisch von seinem Reichthum.

Bacht. Bas bor' ich ? Auch ber Big fteht Em. Berr- lichkeit ju Gebote.

Bar. (schmungefin). Manchmal. Es bleibt unter uns. Es schieft sich eigentlich nicht für mich. Den Wis überläßt man gewöhnlich nur folchen Leuten, die das Unglück haben, studiren zu muffen. Seben Sie, mein lieber Oberstallmeister. Ich will unterbeffen die ruhende Gräfin durch meinen Antrag in ein fröhliches Erstaunen segen.

Bacht. 3ch furchte nur, die plogliche Freude, Die schwachen Nerven --

Bar. Run, nun, ich werbe es ihr nach und nach beis bringen.

Als mußte ich von Nater und Mutter scheiben. Doch nur auf kurze Zeit. (Ab.)

# Ahte Stene.

Vorige (opue) Wachtel.

Bar. Der gute Mensch! Er hat ein gewaltiges Attachement für seinen Regenten. Nun wir werben ihn auch künftig noch zu allerlei erheben. Was steht ihr ba, gleichsam wie die Schafe, wenn es bonnert? — Nicht wahr, ihr könnt nicht fassen, nicht begreifen, was in den höhern Regionen sich zuträgt?

Meg. Es ift, als ob ein Mondstein plöglich aus den Wolken berabsturzte.

Bar. Das Rubeftunblein ber Grafin ift nun vorüber.

Ich werde fie in meine alte Ruftkammer führen, wo die Sarnische unserer Uhnen mit Beu ausgestopftzu betrachten find.

Linfe. Das Beu hat ber Rutider icon langft fur bie Pferbe gebolt.

Bar. Dort, unter bem Panier ber Pelze will ich meinen heroischen Entschluß ihr beklariren. (Ab in's Rabinet.)

### Mennte Scene. Magister, Fran Linfe.

Linfe. Deklarire du nur. Indeffen wollen wir unsere Sabseligkeiten zusammen packen, und bem geliebten Pancratius folgen.

Mag. Aber me bleibt die geliebte Schwiegertochter? Einfe. Gi die fclaue Dirne wird fich fcon ju helfen

wiffen.

Mag. Puella Lesbis, wie Ovid die Sappho nannte.

Linfe. Aber follen wir gang ohne Abschied bavon gieben?

Mag. Warum nicht? Gleich ben Gefandten beim Musbruch eines Krieges.

Linfe. 3ch meine nur wegen der sogenannten Undankbarkeit. Man hat doch ein Gewiffen.

Mag. Pauper colit amicitias ingratas, spricht Mar- tial. Das heißt zu beutsch: Gin armer Teufel muß sich gar nicht mundern, wenn die Freunde verschwinden.

Linfe. Go merben wir benn ein neues Leben beginnen.

Mag. Deo favente.

Linfe. Wo hatte ich nur die Augen, daß ich ben füßen Pancratius nicht auf der Stelle erkannte?

Mag. Er ift unfer leibhaftiger Oprößling.

Linfe. So glatt und hoch war auch Ihre Stirn, mein XXVI.

theurer Ochnubrian, ehe die Zeit ihre Furchen barauf ge-

Mag. Go wölbten fich auch Ihre Lippen, meine vortreffliche Barbara, als Gie noch im Befit einiger Bahne waren.

Linfe. Go feurig blisten auch Ihre Augen, ebe bie gelehrte Purpurrothe fie umzog.

Mag. So ringelte fich auch Ihr Saar in braunen Locken, ehe es die ehrwardige Ufchenfarbe erhielt.

Linfe. Wir werden uns nun auf's neue verjungern.

Mag. Ja, bas werben wir.

(Der Borbang fallt.)

# Fünfter Act.

(Bimmer bei Bebefroft.)

### Erfte Scene.

Eufebia, Rebetta, Erndden (fpielen noch); Selvife (fide in einiger Entfernnug fibenb).

Eus. (311 Reb.). Ma soeur, du machst alle Augenblicke Fehler. Reb. Das kommt dir nur so vor, ma soeur, weil du die Finessen vom Spiel nicht verstehst.

Euf. Sie hatte ja Codillo verloren, wenn du Ereff ausspielteft.

Trudch. Ich habe gewonnen, bezahlt mich nur.

Bel. (far fic). Rein, lieber Obeim, unvermählt will ich bleiben; aber nie follen Gie mich an Beift und Berg fo austrocknen sehen, wie diese Kartengespenfter.

Reb. (ju Euf.). Ich begreife nicht, ma soour, wo bu beinen Kopf haft.

Enf. Gei unbeforgt, er ftebt auf ber rechten Stelle.

Trudch. Vier Matador und die Erst en, bezahlt, bezahlt! Eus. und Reb. (jugleich). Sie hat abscheuliches Glück!

Sel. (für fich). Und am Ende ift eine Spadille boch immer beffer als ein Mann; benn man wird nie von ihr betrogen! Aber die Manner — ach die Manner! so seufzt unser Geschlecht nun schon seit sechs tausend Jahren. (Die Tanten fpielen während der folgenden Seenen immer fehr eifrig fort, und ihre Geberden verrathen, daß fie fich öfters zanken.)

### Bweite Scene. Borige. Bebefrost.

Bebef. Run hab' ich es fatt! nun fann ich nicht mehr!

Euf. Ah mon frère!

Meb. Mon cher frère! (fpringen auf mit ben Karten in ber Sanb.

Trudch. Mon aimable frère!

Bebef. Willfommen, willfommen! Laft euch nicht foren!

Euf. Wie geht es mit beiner Gefundheit? - In mir ift bas Ausspielen!

Reb. Saft bu noch bein Zipperlein? (Bu Eufebia.) Bud' mir nicht in die Karten!

Erndch. Trinkft bu pprmonter Waffer? — Ich habe gefragt.

Bebef. Ja, ja, ja. Gest euch nur wieber.

Ernbit. Mun, wenn bu erlaubst. Bir find eben bei einem intereffanten Spiele.

Enf. Gie fpielt mit rafendem Glud.

Reb. Sie hat ichon zwei Gulben von mir gewonnen. (Gest fich wieber.)

Bebef. D, wie ist man boch beneibenswerth, so lange

noch Geminn oder Verluft eines Gulbens bie Geele erfreut ober betrübt.

Sel. Bas fehlt Ihnen, lieber Dheim? Gie scheinen fehr bewegt.

Bebef. Mit mir ift es aus. Die Wellen ichlagen über

mir zusammen; ich weiß mir nicht zu helfen.

Sel. Um's himmels Willen! was ift Ihnen wiber- fabren?

Bebef. Dent' bir nur! mein Oftinbienfahrer, ber Gee-

Bel. Der ift bei ben philippinischen Inseln gescheitert; bas baben Gie mir ichon vor acht Wochen ergablt.

Bebef. Den Teufel ist er gescheitert! Es war eine falsche Nachricht. So eben erhalte ich Briefe: er ist glucklich im Bafen eingelaufen.

Sel. Gratulire!

Bebef. Bo bleibe ich nun mit ber Labung ?

Sel. Neue Reichthumer.

Bebef. Neue Sorgen, weiter nichts. Alle Speicher find voll. Aber bas ift noch nicht einmal alles. Das Glud verfolgt mich wie ein angeschoffener Bar. Gine Staffette aus Hamburg: Ich habe bas große los in der hamburger lotterie gewonnen.

Sel. Gratulire!

Bebef. Aergere mich nicht mit beinen Gratulationen. Du weißt, ich brauche wenig, liebe die Rube, habe weder Kind noch Rind, bin wider meinen Willen Kaufmann geworden, weil mein Vater darauf bestand, habe mich endlich d'rein ergeben, weil ber alte Commis, ben er mir zum Kompagnon gab, für alles sorgte. Der hat ben dummen

Streich gemacht zu fterben, und nun weiß ich weder aus noch ein.

Sel. Mehmen Gie fich einen Unbern.

Bebef. Ja, du meinst wohl, die ehrlichen Leute waren so häufig zu haben, als eure Strohhute? — Und nun noch obend'rein die große Landwirthschaft. — Da kommt eben der Verwalter und macht mir auch den Kopf noch warm. Da gibt es eine Weinlese, wie seit zwanzig Jahren keine gewesen: es sind nicht Fässer genug vorhanden. Wo soll ich die nun hernehmen?

Seiten auf Gie herein.

Bebef. Spotte nur, naseweise Person, bu bift auch nur geschaffen, um meine Plagen zu vermehren. Dich soll ich verheirathen, und weiß noch immer nicht an wen?

Bel. Dbarüber machen Gie fich teine Gorgen!

Bebef. Wenn man so leichtsinnig bachte, wie bu, wenn man seine Pflichten und ben lieben Gott nicht stets vor Augen hatte. Dich bin furwahr ein geplagter Mann, und ware ich ein Engländer, ich hinge mich auf!

### Dritte Scene.

#### Borige. Lerche (mit Papieren).

Berche. Die Rechnungen habe ich in Ordnung gebracht, und fiebzehn Briefe liegen ju Ihrer Unterschrift bereit.

Bebef. (burchläuft bie Rechnungen). Wirklich? Go fcnell?

Lerche. Wenn nur auch gut.

Bebef. Gut, recht gut.

Lerche. Ich werbe alle meine Rrafte aufbieten, um mir in biefem Sause Wohlwollen zu erwerben.

Bebef. Soren Sie, junger Mann, ich fange an gu vermuthen, bag ber himmel Sie mir gum Trofte gefandt.

Berche. 3ch wurde ftolg barauf fein.

Bebef. (geht haftig auf und ab, nach einer Paufe). Hören Sie ---

Lerche. Bas befehlen Gie?

Bebef. (fieht ihm eine Beile ftarr in's Geficht, und geht bann wieber auf und ab, nach einer Baufe). Goren Gie, Eurz und gut, ich mache Gie zu meinem Kompagnon.

Lerche. Mich, herr Bebefrost? Mich armen Frembling? Bebef. Urm? bas hat nichts zu bedeuten. Frembling? Mit nichten!

Lerche. Gie fennen mich noch fo wenig - -

Bebef. Es gibt Menschen, die man in zwanzig Jahren nicht kennen lernt, und wieder andere, von benen man auf der Stelle weiß, woran man mit ihnen ift.

Lerche. Geseth, ich ware Ihres Vertrauens wurdig — und ich bekenne, bag ich so stolz bin, mir damit zu schmeischeln — so habe ich doch nichts, gar nichts in Ihren Bond zu legen, als meinen Pleiß und meine Redlichkeit.

Bebef. Ein schönes Kapital, bas ich zu schähen weiß. Wie? Nichts hatten Sie? Wir wollen boch gleich einmal sehen, ob Sie ein guter Rechner sind? Fünfzehn tausend Thaler zwanzig Jahre lang Zinsen auf Zinsen gehäuft, wie viel kömmt heraus?

Berche. Das möchte fich leicht auf fünfzig taufend Thaler belaufen.

Bebef. Nun hören Gie: fünfzehn taufend Thaler hat Ihr Bater mir vor zwanzig Jahren gerettet, bas war bamals ungefähr mein ganzes Vermögen; ohne ihn ware ich

jest vielleicht ein armer Schlucker. Sat er meinen Dank verschmäht, so will ich es nun bem Sohne vergelten. Da nehmen Sie das Lotterielos und legen Sie es in meinen Fond.

Lerche. Ein Lotterielod? Benn Gie bamit zufrieden find. Ich muß Ihnen aber zuvor sagen, ich habe einigemale in die Lotterie gesett, und nie etwas gewonnen.

Bebef. Dieses hat aber schon gewonnen, und zwar das große Los.

Lerche. Dein Berr, ift es möglich?

Bebef. Bemuhen Sie sich nicht mit Danksagungen. Sie werden für mich arbeiten, werben mir die Sorgenlaft von den Schultern malgen, da ift es noch eine große Frage, wer dem Andern schuldig bleibt.

Lerche. Mein Gott! traume ich? - O meine Mutter! Sel. (bei Geite). Geine Mutter?

# Vierte Scene.

Vorige. Wachtel.

Bacht. Biktoria, Mamfellchen! hier bringe ich Ihren Freibrief!

Bel. Gott fei Danf!

Bacht. Gie find erlöft!

Bebef. Wie? Wovon?

Bacht. Bon einem Manne.

Bel. Da lefen Gie, lieber Obeim.

Bebef. (lieft). »Da Gie bes hohen Stanbes — unwurbig — allen meinen Unsprüchen förmlich entsage." — Run ba haben wir's! wieder eine neue Gorge!

Sel. 3ch athme frei.

Bebef. 3d erftide.

Lerche (bei Seite). Ich wage zu hoffen — —

Hel. Durch welche Lift gelang es Ihnen so schnell?

Wacht. Wir spielten Komobie und spielten, ohne Ruhm zu melden, gut. Auch waren wir mit bem alten Reichsbaron leicht fertig geworden; aber seine Umgebungen waren so zahe, und hatten so weit riechende Nasen, daß mir schon anfing, bange für ben Erfolg zu werden.

Sel. Ja, biefer Magifter und biefe Frau Linfe -

Bacht. Ich bitte ihrer zu schonen; benn er ift mein Berr Papa, und sie ist meine Frau Mama.

Sel. Wie?

Lerche. Du haft beine Eltern gefunden ?

Wacht. Es war eine der rührendsten Erkennungsscenen, die seit vielen Jahren im deutschen Drama vorgekommen sind. Ein andermal mehr davon. Rurd, ohne diese glückliche Entbeckung ware unser Plan gescheitert. Nun ist's gelungen, und ich stehe hier des Lohns gewärtig.

Sel. Ich halte Wort. Lieber Oheim, diefer junge Mann und meine Pauline find verrudt; fie wollen einander heirathen.

Bacht. Um wieber vernünftig ju werben.

Sel. Auf den Fall, daß sie meine Erlöfung bewirken, habe ich Beiben Berforgung zugesagt im Bertrauen auf Ihre Gute.

Wacht. Hochgeehrter Herr, Sie können mich zu Allem brauchen. Saben Sie schlasiose Nächte? Ich lese Ihnen die neuesten philosophischen Schriften vor. Wollen Sie ein Liebhaber-Theater errichten? Ich spiele die Helden, und meine Frau die Gurlis. Sammeln Sie alte Klaffiker? Mein Papa wird Ihnen die Varianten nachweisen. Haben Sie eine Leinwandfabrik? Meine Mama versteht sich auf bas Bleiseinwandfabrik?

den nach ber chaptalichen Methode. Kurg auf mein Bort, Gie follen fur Ihr Gelb Freude an uns erleben.

Bebef. Meinen Sie benn, Sie hatten mir einen Ge-fallen damit gethan, daß Sie diefe hochmuthige Prinzeffin Riefelberz in ihrem Eigensinn bestärkten? Einen Mann soll sie nehmen, das habe ich fest beschlossen; benn ich will wiffen, wo mein verdammtes Geld am Ende bleibt.

Bacht. D, ba kann ich auch bienen. Sabe ich ben ein en glücklich über Bord geworfen, so kann ich auch wohl einen andern fischen.

Bebef. Unter biefer Bedingung.

Sel. Wird nichts baraus. Wo ift Pauline?

Wacht. Sie führt ben verwitweten Brautigam noch ein wenig an bem berühmten Seile, bas die Damen so behende zu regieren wissen. Doch nun erwarte ich sie jeden Augenblick mit Lorbeeren gekrönt, den Schwiegerpapa zur Rechten, und die Schwiegermama zur Linken. Ich eile entgegen, um sie im Triumph hereinzuführen. (Ab.)

### Fünfte Scene. Borige ohne Wachtel.

Lerche. Gie find alfo nun gang frei, Mabemoifelle ?

Hebef. Ja, Gottlob! Bebef. Ja, leider! } (Bugleich.)

Lerche. Und festen Ginnes, Ihr Berg ber Liebe auf emig zu verschließen?

Sel. Es gibt feine mabre Liebe.

Lerche. Wenn es also eine mahre Liebe gabe ? -

Sel. Mein Berr! Gie erlauben fich seltsame Fragen.

Berche. Im Bewußtsein meines innigen Gefühls. Berr

Bebefroft, Sie haben mir viel gegeben, mich hoch erhoben, und boch ftebe ich in Gefahr, bei Ihnen weit mehr zu verlieren.

Bebef. Wie fo? Wie fo ?

Lerche. Ich war freilich nur ein armer Flüchtling; aber ich hatte immer frohen Muth. Ich stolperte mit leichtem Sinn über alle Steine, die mir das Schickfal in den Weg geworfen, und sah dabei mit hellen Blicken stets in eine befere Zukunft. Nun ift mir aber das Ungluck widerfahren, mich in Ihre schöne Nichte zu verlieben.

Bebef. Wahrhaftig?

Lerche. Und so zu verlieben, daß ich vor Bergensangst vergeben möchte.

Bebef. Ocharmant.

Bel. (will geben). Ich will nicht ftoren.

Bebef. Gi, du follft bleiben. Reden Sie nur weiter!

Lerche. Uch, ich habe feine Worte.

Bebef. Run, so schreiten Sie zur That, herr Kompagnon, nehmen Sie mir auch biese Sorge noch vom Halse. Heirathen Sie das Mädchen!

Lerche. Uch wenn sie wollte - -

Bel. Rein, fie will nicht -

Bebef. Gehr turg angebunben.

Lerche. Jebe Stunde meines Lebens murbe ich Ihnen bankbar weihen.

Bebef. Salt! Balt! Bo blieben meine Gefcafte?

Sel. Gein Gie unbesorgt, liebes Obeim, bas ist so façon de parlor.

Lerche. Gie franken mich tief.

Sel. Ich will nichts weiter hören.

Lerche. Run wohl! Ich liebe Gie ju febr, um Ihnen

nicht burch jedes Opfer die kleinste unangenehme Empfindung zu ersparen. herr Bebefroft, Sie haben mir ein Glud gegeben, bas meine kuhnsten Soffnungen überstieg; aber ich konnte es nur durch meine Ruhe erkaufen. Nehmen Sie Ihr Los zurud. Ich kann hier nicht bleiben.

Bebef. Bie? Bas? Lieschen, bore boch!

Bel. Meinetwegen mogen Gie immer hier im Saufe bleiben.

Lerche. Nein, bas kann ich nicht, und wenn Sie mir biesen Muth zutrauen, so wiffen Sie freilich nicht, wie sehr ich Sie liebe.

Bebef. Run ja, das mare mir eben recht. Kaum bin ich ber Soffnung froh geworden, kunftig Ruhe zu genießen, so jagt mir die Jungfer Nichte meinen ehrlichen Kompagnon aus dem Sause.

Sel. Aber ich will ihn ja nicht vertreiben, ich will feine Freundin fein.

Bebef. Ich will eine Narrin fein. Du hörft ja, bag er jum henter geht, wenn bu nicht vernanftig wirft.

Bel. Es thut mir leid; aber -

Bebef. Aber ich bitte bich um Gottes Willen, Lieschen, ich bin ein alter Mann, ich fann heute ober morgen fterben, was fanget bu bann an?

hat uns ohnehin nur gum Besten. Er ist ja schon verheirathet.

Bebef. Er ift foon verheirathet?

Lerche. 36 ?

Hel. Sagten Sie nicht selbst: er habe eine geliebte Per. son, mit der er reife, die bei unserm Müller wohne? Er sei

entzückt gewefen, er fei hingesprungen. Run, ich will boch hoffen, daß fie feine Frau ift.

Lerche. Meine Mutter.

Bebef. Da borft du's, Lieschen, du bift ein albernes Ding.

Lerche. Meine arme Mutter, mit ber ich zu einem fernen Verwandten reisen wollte, und beren Kranklichkeit mich hier zurückgehalten. Um ihretwillen war ich hoch entzückt, als mich ber Zufall mit diesem großmuthigen Manne in Verbinbung brachte. Allein ich weiß, auch sie wird ihre Armuth lieber ertragen, als ihren sonft so fröhlichen Sohn vermiffen.

Bebef. Mun, Mamfell, was hat Gie nun noch einzuwenden?

Sel. Ich kann bem Geren meine Achtung nicht versagen. Bebef. Paperlapap! Sier ist von Liebe die Rede. Sat er beine Uchtung, so muß er auch beine Liebe haben; benn die kömmt bei ben Mabchen immer früher als die Achtung. Folglich her mit ber Sand.

Sel. Lieber Dheim, Sie geben mit meinem Bergen um, wie mit Ihrem Lotterielos.

Bebef. Run ja, bu follst auch ein großes Cos gewimnen, einen braven Mann.

Bel. Ich muß ihn doch erft näher kennen lernen.

Lerche. O, gewähren Sie mir nur die kleinste Soffnung. Hel. Wenn wir erst einige Jahre mit einander gelebt haben —

Bebef. Warum nicht gar ein Gaculum! Er foll wohl um bich bienen, wie Jakob um bie fcone Rabel?

Lerche. O mit Freuden! Dringen Gie nicht weiter in Ihre schöne Richte. Ochon bies eine Wort macht mich un-

aussprechlich gludlich. Sie foll mich tennen lernen, und fie wird mich lieben.

Sel. Gehr ftolg!

Lerche. Auf ein Berg, in bem Gie herrschen.

Bebef. Gott sei Dank! Die Sache ift richtig. Seba, Schwestern! Eine nagelneue Beirath.

Die Zanten (fpringen auf). Gine Beirath? Gine Beirath? Bie? 280?

Bebef. Berr Lerche, mein neuer Kompagnon, und Mamfell Beloife, meine geftrenge Nichte.

Bel. Lieber Obeim , mas machen Gie ?

Eanten (burcheinander). Gratulire! Gratulire! Ei, wie hat fich benn bas fo schnell gemacht? Nun, wir werben es wohl erfahren; wir haben nur noch funf Beete abzuspielen — (Rennen wieber an ben Kartentisch.)

Bebef. Da sigen sie schon wieder.

Sel. (ju Lerche). Bringen Gie mir Ihre Mutter — heute noch.

Berde. Diefe Ginlabung gilt mir fur ben erften Rug.

Sel. So weit find wir noch nicht.

Bebef. Aber fo weit werden wir kommen. Dem Simmel fei Dank, ich febe Land.

Bel. Ueber Gie rufe ich Webe, wenn es nur eine Rlippe ift.

# Sechfte Scene.

Borige. Wachtel. Pauline. Magister. Fran Linfe.

Bacht. Da bringe ich meine ganze werthe Familie.

Mag. Mit einem Salve ! und Salvete ! betrete ich bie- fes Ufpl.

Linfe. Bitte tausendmal um Vergebung. Mein Sobn,

ber liebensmurbige Schelm, hat versichert, daß wir eine freundliche Aufnahme finden murben.

Bebef. Die ganze Gegend foll willtommen fein; benn heute baue ich mir ein Sans- Souci und Monrepos.

Bacht. Ich baue mir ein Sauschen in Urfabien.

Lerche. Ich baue einen Tempel ber Liebe.

Sel. Wenn nur Niemand Luftichlöffer baut!

Wacht. Mich baucht, hier fei indeffen ein kleines Bun- ber vorgegangen.

Banl. Sier feb' ich Augen bligen, bort Augen nieberschlagen. - Bas hat bas zu bebeuten?

Bebef. Marrin, bas verftebft bu nicht?

Paul. Sat bas Stundlein auch gefchlagen?

Sel. Schweig', und fage mir lieber, mas aus bem Baron geworden ift.

Paul. Das mag Gott wiffen. Ich bin ibm glucklich entronnen. Er zeigte mir bie herrlichkeiten feines Parts, ftolperte über kunftliche Ruinen, bie langft zu wirklichen Ruinen geworben find, lagerte fich wider Billen zwischen bemoofte Steine, und unterbeffen lief ich bavon.

Bacht. In meine Urme.

Linfe. In meinen mutterlichen Bufen.

Mag. In mein Baterherg.

Wacht. O meh, ba hat ihn ber Teufel auch ichon bergeführt.

### Siebente Scent. Borige, Baron.

Bar. Gehorsamer Diener! — Ich bin außer Athem. Ei ei, Consine, was ist Ihnen angekommen? Bier ift kein schieflicher Aufenthalt für Gie.

Bebef. Wen fuchen ber Berr Baron ?

Bar. Die junge Grafin Pelg, meine Braut.

Bebef. Geit wann ift unf're Pauline jur Grafin erhoben worben ?

Bar. Ihre Pauline?

Panl. Ja, mein gnabiger Cousin. Ich habe gefunden, daß eine Landung auf den orcadischen Inseln doch wohl zu gefährlich sein möchte, und daher beschloffen, in diesem Safen der Rube mein Schifflein vor Anter zu legen.

Bar. Einem Thron wollten Gie entfagen?

Paul. Ich mein gnabiger Coufin, ich habe bas Unglück gehabt, mich in meinen Stallmeister zu verlieben, und die Liebe verschmaht auch einen Thron.

Bor. Ich febe bie Grafin Pelz; aber ich hore fie nicht. Bebef. Bas Grafin Pelz! Die Gespielin meiner Nichte, unsere ehrliche Pauline.

Paul. Die sich Ihnen zu Gnaden empfiehlt, und alle ihre Rechte auf die orcadischen Inseln Ihnen formlich abstritt. (Läuft bavon in Geloisens Zimmer.)

Bar. Bas foll das heißen, herr Oberftallmeifter von Schnellfuchs?

Bacht. Ber ift im Stande, die Lannen einer fconen Dame zu expliciren?

Bebef. Die muthwillige Dirne hat fich einen Spaß mit Ew. hochfreiherrlichen Gnaben erlaubt.

Bar. Einen Spaß? Mit mir fpaßt man nicht.

Sel. Bergeltungerecht, herr Baron! Saben Gie boch auch Ihren Scherz mit mir getrieben.

Bar. O, was das betrifft, so kann noch immer Ernst baraus werden.

Sel. Zu fpat! Ich habe Schwarz auf Weiß. (Racht ihm eine fpottifche Berbeugung und geht ab.)

Bar. Wie ift mir benn? Ich weiß nicht, wo mir ber Ropf eigentlich ftebt.

Bacht. D, er fteht noch auf dem alten Flecke.

Bar. Mein lieber Berr Bebefroft, ich bin gefonnen, fünftige Boche die Vermahlung mit Ihrer Nichte zu feiern.

Bebef. Bu fpat! Als fie Ihre Treulosigkeit erfuhr, ba hat fie par dobit ober aus Verzweiflung biefem jungen Manne bie Sand gereicht.

Bar. Diefem Mosje?

Lerche. Der bie Chre bat, fich Ihrer Gnade gu empfehlen. (Folgt Geloifen.)

Bar. Ich weiß nicht - es will mich fast bedünken, als ob fie mich Mue fur'n Marren bielten.

Bacht. Em. Berrlichfeit find febr fcarffictig.

Bar. Er ift alfo fein Stallmeifter ?

Bacht. Uch, wer kann beut zu Tage behaupten, er fei etwas!

Bar. 3d werbe mich an Ihm vergreifen.

Bacht. Ich ziehe mich zusammen wie ein Igel.

Bar. 3ch werbe meine Fauft ballen.

Bacht. 3ch raume ben Rampfplat. (Läuft fort.)

Bar. (will ihn verfolgen).

Bebef. (hat Eusebien unterbeffen vom Spieltisch geholt, und vertritt ihm mit bieser ben Beg). Ich habe die Ehre, Ihnen meine Schwester, die Demoiselle Eusebia Bebefrost vorzustellen. (Eusebia knirt und rennt wieder jum Spieltisch.)

Bar. Gehorsamer Diener! (Erblickt ben Magister.) Er ist auch hier, Magister?

Mag. Ja, ich bin bier, und gedenke auch bier gu bleiben. Bar. Wie, Schnudrian? Er mare im Stande, mich zu verlaffen?

Mag. Der Wint bes Schickfals.

Bar. Undankbarer!

Mag. Ich habe eine geraume Zeit mit Ew. hochfreiberrlichen Gnaben gehungert. Fames saevit sagt Valorius Flaccus; fames dura, sagt Horaz. D'rum bitte ich, mir nicht zu verargen, daß ich in Unterthänigkeit entweiche. (Eilt auf ben Auffpien in Geloisens Zimmer.)

Bar. Warte, ich will bir einen Denkzettel - (Bill ihm nach.)

Bebef. (hat unterbeffen Rebetta geholt, und vertritt ihm mit biefer ben Beg). Ich habe die Ehre, Ihnen meine zweite Schwefter Rebetta vorzustellen. (Rebetta fnirt und rennt dann wieber jum Spieltifch.)

Bar. Gehorsamer Diener! — Sieh' ba, Fran Linse! Ich will nicht hoffen, daß auch Sie Theil an dem verruchten Komplott genommen?

Linfe. Bemahre ber Simmel! Ich habe es immer gut mit 'R Onaben gemeint.

Bar. Mun fo finde ich doch noch eine treue Geele.

Linfe. 3ch habe bei Ihnen ausgehalten bis auf das lette Pfund Mehl.

Bar. Das ist löblich!

Linfe. Als aber auch biefes auf die Neige ging, ba gebot mir mein Gewiffen, 'R Gnaden nicht langer beschwerlich zu fallen. (Berneigt fic, und wadelt fonell ab.)

Bebef. (hat unterbeffen Trubchen geholt, und vertritt ihm mit XXVI.

biefer ben Beg). Ich habe bie Chre, Ihnen meine britte Schwe-fter ---

Bar. Geben Sie zum Teufel mit Ihren Schwestern! Trudch. Das ist ein Grobian! (Rennt wieber zum Spieltisch.) Bar. Was ist mir widerfahren! mir, einem Pelz!— Ihr Geister meiner Ahnen, ihr Ritter und Knappen! Ihr Pelze allesammt! Wendet euch um in euren Gräbern! Rehrt dieser gemeinen Oberwelt den Rücken zu! Ich werde mich auf eine schickliche Weise in Wuth versegen! Ich werde meine Basallen versammeln, ich werde den Schulmeister an ihre Spize stellen, sie sollen mit Feuer und Schwert Alles verwüsten, verbrennen, verheeren, vernichten und verderben. (Rennt in blinder Wuth fort, indem er den Kartentisch unwerst.)

(Die Tanten fcreien burcheinanber.)

Enf. Meine Karten!

Reb. Deine Darten!

Erndch. Dein Geminnft!

Bebef. (bat beibe Arme in bie Ceite geftemmt, und lacht aberlant).

(Der Borbang fällt.)

## Das

# arabische Pulver.

Eine Poffe in zwei Aufzügen.

Rad Solberg frei bearbeitet.

Erfdien 1810.

#### Perfonen.

Herr Drüfensped, ein Goldmacher. Frau Drüfensped.
Louise, ihre Tochter.
Hans Drüsensped, ihr Better.
Mah, ihr Bebienter.
Chevalier von Burft.
Frau von Tröbel.
Rips, ein Boet.
Merks, ein Beitungsschreiber.
Riebrach, ein Reisenber.
Löwe, ein Bolizei-Inspektor.
Ratharinchen, ein Rammermäbchen.
Taps,
3 zwei Spihbuben.

## Erster Act.

(Eine Strafe. Rechter Sand Drufenfpede Bohnung, linter Sand ein Birthebaus.)

## Erfte Scene.

Taps und Pack.

Taps (allein).

Sine hubsche große Stadt. Je mehr Sauser neben einander steben, je mehr Narren wohnen beisammen, das ist ausgemachte Wahrheit, folglich werde ich hier mein Stückehen Brot wohl finden. — Aber was zum Henker! Ich will ein sogenannter ehrlicher Mann sein, wenn das nicht mein alter Kamerad Pack ist.

Pack (einen Raften mit allerlei Kram am Riemen vor fich her tragenb). Gi, Bruber Laps! Nach langen Jahren finden wir uns wieder auf dem Felde der Chre. (Sie umarmen fich über bem Raften.)

Taps. Ich bachte, Brüderchen, bu hingst schon langst am Galgen. Aber ich merke, bu verstehst bein Sandwerk aus bem Grunde. Stehlen ist keine Kunft, aber nicht ertappt werden, das verrath ben Meister.

Pack. Ich banke bir, Brüberchen. Es thut mir wohl, von einem so berühmten Manne gelobt zu werden. Meine Eltern haben mir eine vortreffliche Erziehung gegeben, ber ich Shre zu machen suche. Auch barf ich, ohne Ruhm zu melben, versichern, baß ich, bei meinen vielen Abenteuern nur ein einzigesmal mit ber Justiz in Collision gekommen bin.

Digitized by Google

Zaps. Wie halfft bu bir ba heraus?

Pack. Durch eine Kleinigkeit. Ich ließ ihr meine beiben Ohren, und fie schenkte mir bagegen ein Bappen auf bem Rucken.

Zaps. Beffer ein paar Ohren zu wenig als zu viel, befonders bei ftartem Froste, ober wenn start gelogen wird.
Du trägst vermuthlich beswegen eine polnische Muse?

Pack. Freilich, mein Brüberchen, barum gruße ich auch bie Leute nur wie ein Grenabier, indem ich die Sand an die Müße lege. Aber erzähle mir doch, wie ift es bir benn ergangen?

Taps. So la la. Ich vertrage mich so ziemlich mit Iobermann, nur nicht mit der verdammten Polizei. Bor vierzehn Lagen wollte sie mir eine Wohnung gratis ausdringen, aber solche Wohlthaten segen mich nur in Verlegenheit; darum ließ ich eine schriftliche Danksaung zurück, und reifte in der Stille ab.

Pact. Berdienste finden überall Reiber, befonders im Baterlande. Bas beneft du nun zu beginnen?

Taps. Das weiß ich selber noch nicht; es kann mir aber nicht fehlen, benn ich verstehe so ziemlich Alles. In Augsburg war ich praktizirender Arzt, da vertrieb mich die Fakultät, obschon sich niemals ein Patient über mich beschwert hat.

Pact. Bermuthlich maren fie Me geftorben?

Eaps. Gleichviel, sie waren ihrer Krankheit los geworben, und bas ist die Sauptsache. Ich habe keinen langer als brei Tage aufgehalten, während meine Herren Kollegen Monate lang kurirten. Und wie mancher junge Augsburger hat mir seinen Reichthum zu verdanken; benn ohne meine Pillen wurden die alten zähen Oheime noch Olympiaden durch gehustet haben.

Bad. Bon bir lernten fie fterben, und barin befteht bekanntlich die größte Beisheit.

Zaps. In Nurnberg war ich Prophet. Da ftromte bas Gelb mir zu! Unglücklicher Weise prophezeite ich einmal, bag im Jahre 2138, am 7. September, Nachmittags um 2 Uhr, ber Stadtthurm einfallen wurde; bas nahm ber Burgermeister übel, ba prophezeite ich mir selber allerlei Verdrießlichkeiten, und ging bavon.

Pact. Prophezeiteft bu aus Raffee?

Eaps. Ich nein, Bruderchen, der ift jest zu theuer; bingegen an Karten fehlt es nicht, benn gespielt wird noch immer genug in der Welt.

pad. Mit Rarten und Candfarten.

Taps. In Frankfurt am Main war ich Fechtmeifter.

Pact. Davon haft bu ja in beinem Leben nichts ver-ftanden?

Taps. Marr, wenn man nur das lehren durfte, was man wirklich versteht, wie viele Professoren mußten herunter vom Katheber! Ich ließ mir pranumeriren, erwog aber nachber, daß Fechten fur junge Leute eine gefährliche Kunst ist. Sie verlassen sich barauf, werden verwegen, und rennen in's Unglud. Lieber ging ich im Stillen zum Thore hinaus.

Mact. 21ch fo!

Eaps. Dann trieb ich mich am Rhein herum, war Polititer in den Kaffeehaufern, Bufprediger in Konventikeln, Deklamator unter fconen Geistern, und hatte endlich das Gluck, ein paar Mistiker kennen zu lernen.

Bact. Bas fint bas fur Ceute?

Taps. Das find Leute, die mit den Fuffpigen auf ber Erde, und mit den Köpfen im dritten himmel fteben. Was

sie da oben gewahr werden, das geben sie von sich für die Maulaufsperrer, die unten lauern, es begierig schmausen, und dadurch in einen erhabenen Taumel versest werden. Die Hauptsache dabei ist der Glaube, der lehrt sie Geister seben und Gold machen.

Pack. Gold machen ?!

Saps. Ja, mein Bruberden, ich mache Golb.

Pact. Go recht, mas man Gold nennt?

Zaps. Das verfteht fich.

Pack. O Em. Gnaben! Mein gnabiger Gerr von Taps! Ich bitte, mich als ben geringften Knecht unter Dero hoben Gefolge aufzunehmen.

Taps. Kann geschehen, mein lieber Pack. Ich pflege meine alten Freunde nicht zu vergeffen, zumal wenn ich sie brauchen kann. Dieser Fall möchte eintreten. Ich sebe, daß du da einen kleinen Kram feil bietest.

Pack. Ach lauter Lumpenware! Flecktugeln, Zahnburften, Raucherkerichen — benn es wird jest viel geräuchert es ist nur, damit man Zutritt in die Häuser bekommt.

Saps. Der Weife tann Mues nugen. 3ch habe bier bereits einen Glaubigen gefunden, den Berrn Drufenfped -

Pack. Ich kenne ibn, er ist ein Alchymist; er laborirt gewaltig.

Taps. Er wird balb aufhören zu laboriren, denn ich ftehe ichon mit ihm in Unterhandlung. Es fehlte mir nur noch ein Vertrauter, auf deffen Ehrlichkeit ich mich verlaffen konnte. Den habe ich nun in dir gefunden, mein lieber Pack.

Pack. D Ew. Gnaben urtheilen allzu gnadig von mir. Wenn ich meine Ohren noch hatte, mit Freuden wurde ich fie fur Ew. Gnaben opfern.

Zaus. Sieh, hier hab' ich ein Pulver. Es ift reines Gold, und kaftet mich selber an die hundert Thaler. Wenn ich bas in ben Schmeltiegel thue, so bekomm ich reines Gold guruck.

Pack. Ia, bas will ich wohl glauben. Ist bas die ganze Kunft?

Zaps. Freilich, bu Marr.

Barum habe ich mir benn bie Muhe genommen, bich Em. Gnaben ju tituliren?

Taps. Du kannft mich immerbin auch als Spisbube Em. Gnaden tituliren, bas ift nichts neues.

Nact. Aber wir theilen ?

Zaps. Muf meine Chre!

Pack. Da hab' ich einen koftbaren Burgen.

Taps. Du nimmst das Pulver und steckst es unter beinen übrigen Kram. In einer Viertelstunde gehst du hier vorbei, als von ungefähr, und wenn der Herr Drusenspeck das arabische Pulver von dir zu kausen begehrt, so gib es ihm wohlseil. Sprich, es sei gut, um die Flecken aus den Kleidern zu vertilgen. Weiter verlange ich nichts von dir.

Pact. Fast-schäme ich mich. Gin alter Runftler, und eine so leichte Rolle.

Taps. Mein Freund, ich habe de klamirt, bas war noch weit leichter, und habe doch viel Gelb damit gewonnen. Jest geh' beiner Wege. Man darf uns nicht beisammen erblicken. Haft du dein Pulver an den Mann gebracht, so komm vor das Thor in die schwarze Kase, da theilen wir die Beute.

Mach. Und fuchen bas Beite.

Taps. Bift bu auch ein Poet?

Pack. Sapperment! Ich habe einen gangen Bogen in ben Klingklingel - Almanach geliefert. (Ab.)

## Bweite Scene. Taps (allein).

Es ist eine mabre Wonne, wenn man einen alten treuen Freund wieder findet. Ich nuß nun suchen, wie ich ihn mitguter Manier um seinen Untheil prelle. — Meine mystische Vorlesung von gestern Abend wird nun wohl den Herrn Drüsenspeck schon hinlanglich vorbereitet haben. Dergleichen wirtet wie ein gewisses Gas, von dem neulich in den Zeitungen stand, daß alle, die es einsaugen, zu fröhlichen Narren werben. Doch ich will nicht zu ihm gehen, ich will mich suchen lassen. Hier unten aus meinem Zimmer (er bentet auf das Birthshaus) kann ich die Straße beobachten. (Er geht hinein.)

#### Dritte Scene.

Drufenspeck und Lowe (fommen aus bem Saufe).

Druf. (gefleibet, aber in ber Nachtmute, mit einem Blafebalg unter bem Arme, ein Schurzfell vorgebunden, Geficht und Hande vom Ruß geschwärzt). Wie gesagt, mein werther Herr Lowe, wenn Sie ein Graf wären oder so etwas dergleichen, so würde ich Ihnen vielleicht meine Tochter geben; aber da Sie blos ein ehrlicher Mann sind, ein Polizei-Inspektor, und da ich einige Tonnen Goldes im Vermögen habe, so können Sie mir nicht verdenken, daß ich höher hinaus will.

Lowe. Baren Gie wirklich fo ungeheuer reich, fo warde ich es gar nicht gewagt haben, um Ihre fcone Tochter zu werben, benn es ift mir wohl bekannt, bag reiche Dadochen nur reiche Dummköpfe heirathen durfen. Allein man fagt —

und felbst Ihre Frau Gemahlin bestätigt es — Sie hatten bas Ihrige verdistillirt.

Draf. Meine Frau ift eine Narrin. Es ift mahr, ich habe bis jest ben Stein ber Beifen noch nicht gefunden, aber mein herr, ich bin höchstens noch einen Schritt davon.

Lowe. Es find icon viele über diefen Stein geftolpert.

Druf. 3ch werde mich breit d'rauf fegen.

Lowe. Ich bedaure Ihre Berblendung.

Oraf. Bemuhen Sie fich nicht. Es gibt ganz andere Berblendungen in der Belt, die als große Beisheit ausgeschrien werden, und ich wollte es keinem rathen, dawider zu mucken. Ber zulest lacht, lacht am besten, und damit Gott befohlen!

Lowe. Ja mohl Gott befohlen! Ich fürchte, Sie werben zu spat mein ehrliches Gemuth erkennen. (Ab.)

## Vierte Scene. Driffenspeck (allein).

Ehrliches Gemuth! was soll mir das? Für Gelb kann ich ehrliche Gemuther bei Dugenden kaufen; die stehen überall am Markte und laffen sich von den reichen Gemuthern mit Koth besprigen. Ich sage und bleibe dabei: das Goldmachen ist in unsern Tagen die nothwendigste Kunst. heute hab' ich die letten zwei hundert Louisd'or auf mein Gutchen aufgenommen, und mit diesen gelange ich sicher zum erhabenen Biele. Ich sehe schon im Geist, wie die Gallawagen bei mir vorsahren werden, ein Finanzminister nach dem andern, und ein gewisser Berr Adam Omith, der vom National-Reichtum soll geschrieben haben, ich wette, der kommt zu mir in die Schule. Doch freilich muß ich selber noch zuvor

bei dem großen Taps in die Schule geben. Seute hoffe ich ihn zu bewegen, daß er sein orientalisches Brunnlein mir fließen laffe.

## Fünfte Stent.

Drufenspect. Seine Frau. Louise.

Fr. Druf. Gi, mein Schat! Gott bewahre, wie fiehft bu aus!

Druf. Wie feh' ich benn aus?

Fr. Driff. Wie ber leibhaftige Teufel.

Druf. Meine faure Arbeit bringt's nicht anders mit fic.

Fr. Druf. Ja, bu barfft wohl fagen: bringt nichts anbers mit sich.

Druf. Bore, Madame, bas verstehft bu nicht. 3ch trachte nach bem Bochften! und es wird mir werden.

Louife. Die ewige Geligkeit; benn das Goldmachen führt zur Armuth und die Armuth ift eine Arzenei der Geele.

Druf. Bore, Mamfell, bu bift eine naseweise Kreatur.

Fr. Druf. Leider hat fie Recht. Bift bu nicht schon seit vielen Jahren ein Antichrift?

Druf. Ein Alchimift, willft bu fagen, ba! ba! ba!

Fr. Druf. Und unfer Bischen Sab und Gut geht im Rauch auf.

Druf. Wenn es aber fommt, fo fommt es mit Ginemmale, und wer weiß, was heute geschieht.

Fr. Druf. Das haft bu mir icon hundertmal gefagt.

Louife. Und von meiner Berlobung haben Sie noch nicht ein einzigesmal gesprochen.

Driff. Davon kann auch nicht eher die Rede sein, bis das Gold gemacht ist.

Louife. O weh! bann werd' ich eine respektable alte Jungfer.

Fr. Driff. Mein Schat, was hat denn Ihr Gold mit Louisens Verlobung zu schaffen ?

Druf. Meinst du benn, Madame, daß die Fürsten und Grafen anbeißen werben, wenn ich ihr nicht jahrlich eine Zonne Goldes zu Stecknadeln gebe?

Louife. Come nimmt mich ohne Brautichat, ohne Stedenadelgelb.

Druf. Aber er spekulirt auf die ungeheure Erbschaft.

Louife. Lieber Papa, gerbrochene Topfe.

Oraf. Pack' bich hinein, Mamfell, und schweige ehrfurchtsvoll ober ich enterbe bich. Und bu, Mabame, gleichfalls noch blind für bein Gluck, banke Gott, baß bein Gemahl
ein Golbmacher ift! Geh' in bein Kammerlein und stricke mir
einige Paar Strumpfe, beren ich sehr benothigt bin.

Fr. Druf. Da haben wir's! Golb kann er machen, aber bie Strumpfe find gerriffen. (Ab.)

Louife. Wenn Sie mir ben Geliebten rauben, fo merben Sie auch meinen Lebensfaben gerreißen. (Ab.)

## Sech fie Scene. Drufenfpect. (Gernach) Mat.

Druf. O wenn bie Lebensfaben mit Golb durchwirft find, so halten fie ewig, und ich wette, daß Methusalem ein Golbmacher war. Se! Mag! Trage mein Schurzfell und ben Blasebalg hinein und bring' mir meine Perucke. — Ich muß eilen, bem großen Taps ein Wort an's Berg zu legen. Ihn hat mir ber himmel zu rechter Zeit gesandt, benn ber Teufel ware kapabel, meine legten zweihundert Louisd'ers

burch ben Schornstein zu führen. (Mas bringt die Berude. Dräfen fped fest fie auf, wafcht fic bie Sanbe mit ber Rachtmage, und Bedt fie bann als Schnupftuch in die Tafce.) Geb', Mas, bin in bas Wirthshaus, und bitte den großen Taps, er wolle die Gnade haben, sich herqus zu bemuben.

Man. Meint der herr ben Lumpenterl, ber geftern bei uns mar?

Druf. Unverschamter! er ift ein Golbmacher!

Mag. Ja warum nicht gar! fein Kleib hat auf bem Ellenbogen ein Loch.

Druf. Daß doch gemeine Geelen immer nach folden lödern urtheilen. In Beifteraffembleen bedarf man teines irdiichen Prunks. Beb'.

Mat. Da fommt er felber.

## Siebente Scene. Taps. Die Borigen.

Zaps. Mir fagt mein Vertrauter, der himmlifche Muttibut, daß ein Durftender mich ju fprechen begehre.

Driff. Unterthänigster! Ja, hier fteht die durftige Geele. (Reife.) Görft du, Mag? bei dem braucht man nicht einmal einen Mag, um gemeldet zu werben, der hat einen Muktibuk.

Laps. Bas ift Ihr Begehren? Rurg, mein Berr! Beber Augenblick umschlieft Ewigkeiten!

Druf. Uh mein herr! Das Glud Ihrer Bekanntichaft bat mir eine ichlafiose Nacht verursacht.

Taps. Schlaf? ich erinnere mich kaum bes Buftanbes, welchen man Schlaf zu nennen pflegt. Ich schlafe nie.

Draf. Die!?

Zaps. Der Schlaf ift eine Unvollfommenheit ber irbi-

fchen Natur. Sobald fich ber Menfch zu ben Beiftern erhebt, bedarf er keiner folchen armfeligen Erquidung mehr.

Druf. Uch! wenn Gie Die Gnade haben wollten, einen ehrlichen Mann in biefer Beisterwelt ju prafentiren -

Taps. Einen ehrlichen Mann? wo find' ich solden? Des Menschen Beruf ift Spigbuberei! Den Fuchs, ben Bolf, ben Geier und ben Pfau wollte ber Schöpfer in Giner Natur verbinden, und so entstand ber Mensch!

Druf. Gine fatale Rregtur.

Eaps. Zu Baffer und zu Cande hab' ich die Belt burchfreuzt, und nur Einen gefunden, der aus diefem Staube fich empor geschwungen: mein theurer Lehrer, Albufago Marfagius, ein Uraber von Geburt.

Druf. Rommen Gie aus Arabien?

Saps. Alles Licht tommt aus dem Orient.

Druf. Gie leuchtender Stern! Ich beschwöre Sie im Mamen Ihres theuren Lehrers, Albufago Marfagiue, laffen Sie einen Ihrer dichten Strahlen auf mich Unwurdigen fallen!

Taps. Sie ergreifen mich bei dem heiligsten. Bas ift 3hr Begehren?

Druf. Ochon feit vielen Jahren ftubir' ich die Kunft der Kunfte, wie ich bereits gestern in Demuth verlautbart.

Zaps. Ih Gie meinen bas Goldmachen?

Drif. Uch ja, bas liebe Goldmachen!

Zaps. Gie wollen alfo nichts weiter, als biefe elende Runft von mir lernen?

Druf. Bur's erfte mare mir icon bamit geholfen. . .

Zaps. Mit folden Kleinigkeiten geb' ich mich ungern ab. Indeffen, ba ein Funke des großen Beltlichts, bas aus

Ihrem Auge blist, mir verrath, baf Sie unter den gemeinen Menschen nicht der allergemeinste find, so will ich Sie meiner Ausmerksamkeit wurdigen.

Druf. Bier fteh' ich und brenne.

Taps. Mennen Sie mir die Begweifer, denen Sie bisber auf diefer Bahn gefolgt.

Oraf. Ich besitze kostbare Manuskripte: ben Theophrastus Paracessus Bombastus ab Hohenheim, von der Quintessenz der Elemente, vom Stein der Beisen, vom Sulphure
aolis, mit welchem die Luna gefärbt wird, vom Macrocosmo
und Microcosmo

Taps. Lauter bummes Zeug, mein herr. Ich habe, gleich Ihnen, Jahre lang folchen Wuft ftubirt, und am lesten Tage war ich so klug als am ersten; bis ber große Albufago Marfagius in einer Viertelftunbe mich spielend lehrte, was ich Aeonen lang vergebens gesucht.

Druf. In einer Biertelftunde? o ich bitte -

Zaps. Als ich vor hundert zwei und dreißig Jahren meisnen großen Lehrer verließ —

Druf. Bor hundert zwei und breißig Jahren !?

Mat (bei Seite). Der ewige Jube.

Saps. Da untersagte er mir ausbrücklich, biese geringe Runft Andere zu lehren. Allein vor Aurzem empfing ich einen Brief von ihm — sehen Sie, hier ist er.

Druf. Ei das sind wunderliche Figuren.

Zaps. Er ist batirt aus hegira vom 23. des Monats Goral im sechshundert und britten Jahre. Da schreibt er nun: Allabricamo Triel Sluki Elmacino Eben Alfantara Masaki Gombada.

Drus. Bas ist das für eine Sprache, wenn ich fragen darf?

Zaps. Theils coptifc, theils arabifc, eigentlich bas alte phonizische, welches Bileams Esel sprach, und welches man in unfern Tagen Sanskritta zu nennen pflegt.

Druf. Das verfteh' ich nicht.

Zaps. Ferner fcreibt er: Mihynki Caraffa Almanzera Tariff Elbrunadora Alcantara.

Druf. Alcantara! bas ift ja eine Stadt in Spanien?

Taps. Alcantara bedeutet im coptischen eine Summe Gelbes, ungefähr tausend Thaler in europäischer Münge. Für biese Summe erlaubt er mir, solche Personen, die ich murbig befinden möchte, bas Arcanum zu lehren.

Druf. Sonder Zweifel hangt es aber von Ihnen ab, ob Sie auch für weniger -

Zaps. O nein! hören Sie was er defiwegen schrzibt: Aitzema Granganor Monomotava Lacangondaro Mihoppi Madagasear Rencollawat.

Druf. Ja, ja, bas ist freilich schön gesagt, aber es beweist boch eben noch nicht, daß es gerade tausend Thaler sein muffen?

Saps. Mein Gott, boren Gie benn nicht? Mihoppi Madagascar Rencollawat?

Driff. Gesetzt aber Sie wollten aus purer Grofmuth — Taps. Ich barf nicht. Er gibt eine sehr gründliche Raison bavon an: Bramini Muhames Nadir Kloocombra Caffares Canunor Kleaneri.

Druf. Das ift freilich fehr bestimmt gesprochen. Aber mein Theurer, was nust Ihnen denn bas Geld, da Sie taglich Gold machen können, so viel Ihnen beliebt?

Zaps. Sanz recht. Mir nuge der Plunder gar nichts. Ich werfe ihn unter die Bettler, beren es heut zu Lage eine XXVI. Menge gibt. Aber es kömmt mir nicht zu, die Grunde meines Meisters beprüfen zu wollen, und gegen seine Befehle darf ich nicht raisonniren. Bramini Muhamos Nadir, an diese Worte muß ich streng mich binden. Also, mein herr, wenn Sie entschloffen sind —

Druf. Ja, wenn ich nur mußte -

Taps (vornehm ladelnb). Ob Sie etwa mit einem Gauner ju thun haben? Wie?

Deuf. Gi bewahre ber Simmel!

Zaps. Ich kann Ihnen das nicht verdenken. Leider gibt es jest gerade so viele Spisbuben, als Beine, die auf der Welt herum wandeln, und wenige erkennen das Zeichen auf der Stirn des Auserwählten. Darum sollen Sie auch mir nicht eher trauen, bis Sie eine Probe meiner Kunst gesehen.

Druf. O mein herr! ich wage es nicht, ju zweifeln. Ich erblide in Ihnen den Macrocosmos und Microcosmos.

Taps. Ich ware nicht werth, die Schuhriemen des Albufago Marfagius aufzulöfen, wenn diefer große Mann Schuh
truge. Bohlan, mein Herr: merken Sie auf die Borte:
Muktibuk Talla Somma Rikliki.

Druf. Muktibuk Talla Somma Rikliki.

Eaps. Diese wiederholen Sie breimal, während ber Mercurius in der Pfanne siedet. Dann faffen Sie mit dem Daumen. und dem kleinen Fingerlein drei Priesen von dem arabischen Pulver, werfen es in den Liegel und das Gold wird erscheinen.

Druf. Vortrefflich! aber wo bekomm ich das arabische Pulver?

Saps. In allen Apotheken. Auch pflegen die herumtrager, die mit kleiner Lumpenware handeln, es immer mit fic ju führen, benn man bedient fich besfelben, um Flecken aus ben Kleidern ju vertilgen. Fur wenige Grofchen bekommen Sie ein ganges Pulver.

Druf. Bie? ein fo miferables Pulverlein?

Saps. In ben Mugen bes Beifen ift Alles miferabel und auch wiederum nichts miferabel; benn die erhabenften Krafte ber Natur entwickeln fich in ben gemeinften Korpern.

Druf. Freilich, freilich. Mat, da nimm biefe zwei Groichen, laufe in die nachfte Upotheke —

Taps. Bird nicht einmal vonnöthen sein. Ich sebe ba eben einen Gaffenkramer auf uns zuschreiten, vermuthlich ift er bamit verseben.

## Ach te Scene. Pack. Die Vorigen.

Pact. Bahnftocher! Geifentugeln! Stiefelmachs! Ber fauft?

Druf. Komm Er boch naber, mein Freund.

pack. Bu Befehl, Ew. Gnaden. Brauchen Sie Bahnftocher? ich habe deren die vortrefflichften. Und wenn Sie keinen einzigen Jahn mehr im Munde haben, nur ein paarmal gestochert, so wachsen sie alle wieder. Brauchen Sie Seifenkugeln? die meinigen sind so beschaffen, daß man die schwärzesten Seelen damit rein waschen könnte. Brauchen Sie Stiefelwachs? das meinige macht das Leber so glänzend, daß die Benus, wenn sie aus dem Bade steigt, sich darin spiegeln könnte.

Druf. Mein, mein Freund, von allebem brauche ich nichts. Es find mir aber einige Flecken auf mein Kleib ges kommen —

DATZed by Google

pack. O, ich habe Fleckfugeln! wenn ber Mond fich ihrer bediente, fo murben alle feine Flecken verschwinden.

Druf. Ich halte nicht viel von Fledkugeln. Aber bas arabifche Pulver, hat Er bas?

Bact. D ja, Em. Gnaben, bas führ' ich anch, es ift meine geringfte Bare. Befehlen Gie viel bavon?

Druf. Je nun, für ein paar Grofchen.

Pack. hier ist ein Packden. Aber ich wunschte, Ew. Gnaben kauften etwas Roftbareres. Ich habe hier eine Tinte, mit ber man Wechsel schreiben kann, die in brei Tagen wieder verschwinden; Bleististe, welche die prächtigken Zeichnungen hervorzaubern, wenn man nur zu Zeichnen verfteht; Ohrringe, welche in alle Ohren passen, nur nicht in die meinigen

Druf. Schon gut, mein Freund, ein andersmal. Sest hab' ich weiter nichts nöthig.

Pad. Gind Em. Gnaben ein Deutscher?

Druf. Das hört Er ja wohl.

Pack. Und haben nichts weiter nothig? Ich! was find Ew. Gnaden fur ein glücklicher Mann! — Zahnftocher! Geifenkugeln! Stiefelwachs! Wer kauft! (25.)

Druf. Der arme Teufel weiß nicht, welche Schage er mit fic berum tragt.

Zaps. Er ift nur ein Bertzeug in ber Sand bes Beifen.

Druf. Belieben Gie herein in mein Caboratorium ju treten. Ich gitt're vor Begierbe, eine Probe anzustellen.

Taps. Auf Ihr Begehren will ich Zeuge fein, boch nur von ferne fteben.

Draf. Muktibuk Talla Somma Rikliki! (Beibe ab.) Mat. Ich weiß, hol' mich ber Teufel nicht, was ich

bavon benten foll. 3ch glaube, wenn ich bas Maul auffperre und gar nichts bente, fo thue ich am beften.

## Mennte Scene. Fran Drufenfvect. Mas.

Fr. Druf. Bo ift mein Mann geblieben ?

Das. Da binein ift er gegangen in fein Laboratorium, mit bem Berrn Muktibuk, ober wie ber Rerl fonft beißen mag. Jest geht es im vollen Balopp auf bas Bolbmachen los.

Fr. Druf. Der fremde Gauner wird ihn um fein lettes

Beld betrügen.

Mat. O diesmal kauft ber herr bie Rate nicht im Sacke. Es wird erft eine Partie Gold fabrigirt, und wenn es fertig ift, bann bekommt ber frembe Berr ein Spottgelb, taufend Thalerden.

Fr. Druf. Das ift so ziemlich ber Reft von unserm Vermögen.

Mat. Bagatelle. Wir werben nun balb bie Stiefeln mit goldenen Sufeifen befchlagen.

Ar. Druf. Aber wenn ber Rerl bas Golbmachen verftunbe, marum nahme er benn Belb?

Mat. Erlauben Gie, er hat bazu gar wichtige Grunde.

Fr. Druf. Die möcht' ich Bunbershalber wohl horen ?

Mas. Podoliki Alcantara Mahomes Nadir Bramini. Was können Sie bagegen einwenden?

Fr. Druf. Bas beifit benn bas?

Mas. Ja, bas weiß ich nicht.

Rr. Drif. Marr, wie tannft du benn wiffen, ob bie Grunde gut find?

Mat. Ei, es klingt boch so pastetisch. Digitized by Google

## Behnte Scene.

#### Drufenspeck. Taps. Die Borigen.

Druf. Ich mein herr! Ich tuffe Ihnen die Sande, die Füße und Alles, was Ihnen beliebt! ich erdrucke Sie in meinen Urmen! ich speise Sie bis auf den letten Knochen! da! da sind zwei hundert Louisd'or wohl gezählt. Sagen Sie dem herrn Albufago Marfagius, daß ich ihn anbete!

Fr. Druf. Mein Schat, find Sie narrifch geworden ? Druf. Ja, Gottlob! ich bin narrifch geworden vor Freu-

ben! Bore, Madame, ich fann Gold machen.

Fr. Druf. Bar' es möglich!

Druf. Ich fage bir, Madame, das feinste Gold! und hiermit schenke ich bir hundert tausend Thaler zu Stecknabeln und eine Million zu Sanbschuhen, und einen Gulben gib noch heute an die Urmen.

Fr. Druf. Uch! ach! mir wird ganz schwindlich!

Druf. Siehst du nun, Madame, wie du mit beinen Spottereien dich versundigt haft?

Fr. Druf. Ich vergib mir, mein theurer Ochat!

Druf. Es sei vergeben. Seute vergebe ich bem Teufel und seiner Großmutter, und bir, Mag, schenke ich fur beine treuen Dienste zwanzig taufend Thaler.

Mat. Pop alle Sagel! wo ift nun gleich eine Graf- fcaft jum Berkauf?

Fr. Druf. Ich muß fort! ich muß in alle Buden laufen, ich muß Silberzeug, Brillanten einkaufen, ich muß mir einen prächtigen Wagen bestellen, und einen Kutscher und Pferde und Affen und Papageien, und schöne Geister, und Bibliotheken, und Dedikationen — für Gold ist Alles zu haben! (Rennt fort.)

Das. 3d muß nur geschwind noch einmal in's Beinhaus laufen, benn wenn ich nachber ein Graf werbe, fo will fich bas nicht mehr fcbicken. (96.)

## Eilfte Scene.

#### Drufenivect. Tavs.

Taps. Mein Berr, ich warne Gie, nicht allzufreigebig ju fein. Mein großer Meifter, Albufago Marfagius, empfiehlt befonbers bie Demuth.

Druf. Uch ja, mein theuerfter Boblthater! ich will fo bemuthig fein, wie ein Deutscher. 3ch will mir einige Berjogthumer faufen, und fo in aller Demuth mein Bolf regieren.

Taps. Thun Gie bas, mein Berr, ich werbe Gie in Ihren Staaten befuchen.

Druf. Gie follen jederzeit mit Hofequipage abgeholt. merben.

Taps. Jest rufen mich bie Beifter nach ber Infel Ceplon auf den Berg Ubam, um Zeuge von der Einweihung eines Maturphilosophen ju fein. Darum leben Gie wohl.

Druf. Durfte ich bitten, meinen gehorsamften Refpekt an ben herrn Albufago Marfagius zu vermelben?

Taps. Goll geschehen. Bergeffen Gie nur nicht: Muktibuk Talla Somma Rikliki.

Druf. Cher wollte ich meinen eigenen Ramen vergeffen.

Taps. Und wenn Gie biefe fraftigen Borte ausspreden, fo erinnern Gie fich bisweilen an Ihren verschwundenen Diener. (Ab.)

Druf. Unterthanigfter Knecht! - Dun will ich geschwind

Vormittag noch ein paar Millionen machen, und bann ein Gläschen Lokaier trinken. Muktibuk Talia Somsaa Rikliki! (Ab.)

(Der Borbang fällt.)

## Zweiter Act.

(Bimmer in Drufenfpede Bohnung.)

## Erfte Scene.

Rathr. Berr Mag, ich empfehle mich Ihrer Protektion. Mag. Mein schönes Kind, Sie haben ein Paar Augen

im Ropfe, die sich selber protegiren.

Rathr. Gehr galant, Berr Mag.

Mat. Uebrigens heiße ich nicht mehr Mat, sonbern bin ber Herr von Matenhausen, sintemal ich zwanzigtausenb Thaler besite.

Rathr. Zwanzigtaufend Thaler!

Mat. Nicht im Papiergeld, sondern in purem Golde.

Rathr. Ein junger Mann, wie ber Berr von Magenhausen bedarf bes Golbes nicht, um liebenswürdig zu erscheinen.

Mat. Gervitor! (Bei Geite.) Das figelt.

Rathr. Da die gnadige Frau von Drusenfpeck mich zu ihrer ersten Rammerfrau erhoben hat, so munschte ich vor allen Dingen zu wissen, wie ich in meinem neuen Dienste mich zu benehmen habe?

Dat. Da fann ich nicht bienen, mein fcones Rinb;

benn ich bin in meinem Leben noch keine Kammerfrau ge-

Rathe. Ober, wie man überhaupt hier im Saufe zu leben pflegt?

Mag. Ja meine liebe Jungfer -

Rathr. Mamfell, wenn ich bitten barf.

Mas. Berzeihen Sie, man kann sich irren. Also, meine liebe Mamfell, bis jest war bie Orbnung hier im Hause so: Vormittags wurde gehungert, und Nachmittags gedürstet. Aber seitbem wir ben Muktibuk erwischt haben —

Rathr. Wer ift der?

Mat. Ich glaube, mit Respekt zu melben, es ift ber Gott sei bei und! bas geht uns aber nichts an. Alle Teu-feleien muß ber gnabige Herr verantworten; ber macht bas Gold und wir verzehren es.

## Bweite Scene.

Die Borigen. Fran Drufenfpeck (fantaftifch getleibet, mit hohen Geberbufchen auf bem Ropfe).

Fr. Druf. Run? was steht ihr ba und plaudert? Man werfe lieber einen Blick in bie Ruche, um zu erfahren, ob der neue Roch in gebührender Thätigkeit ift?

Mat. O in der Ruche bin ich schon gewesen. Das ist eine mahre Luft, den Spektakel mit anzusehen. Da hängen Fasanen und Kapaunen und Schinken, das einem das Maul wäffert. Der neue Herr Roch fährt hin und her wie ein Sturmwind, und parlirt lauter französisch. Unfangs verstanden ihn die neuen Rüchenjungen nicht, aber sie bekamen Ohrfeigen, daß es klatschte, und nun verstehen sie jedes Wort.

Fr. Drif. Benn er nur Die toftbaren Gemurge nicht fpart.

Mat. Lothweis hat er fie in die Cafferollen geworfen.

Fr. Drif. Pfundweis soll er sie hineinwerfen, man sage ihm bas. Ich werbe kunftig offene Tafel halten, und ba muß nichts fehlen, die Tische muffen knacken und brechen. Meine liebe Femme de Chambre, Sie hat ja sonst schon bei hohen Herrschaften gedient, mir ist manches wieder entfallen, man hat mehr zu benken; Sie wird mich baher bisweilen erinnern, wenn in der löblichen Etikette manquirt werden sollte.

Rathr. Berde nicht ermangeln. Ich habe zulest bei der Frau Grafin Pfefferstein gedient, eine Dame, die den Ton der großen Belt beffer inne hat, als ihr Baterunfer.

Fr. Druf. Ich werbe mich nach biefer Dame bilben. Bar fie reich?

Rathr. Man sprach von einer Million, die fie im Ver-

Fr. Druf. (verächtlich). Sm! eine Million -

Rathr. Gie gab zweimal wochentlich ein Diner.

Fr. Druf. Ich werbe achtmal wochentlich ein Diner geben!

Rathr. Sonntags war Concert.

Fr. Druf. Bei mir foll alle Tage Concert fein.

Rathr. Die größten Birtuofen ließen fich hören.

Fr. Druf. Bei mir foll Jebermann fich hören laffen.

Rathr. Sie pflegte dabei eine gewiffe vornehme Gleichgultigkeit zu affektiren; mahrend der schönften Paffagen flufterte fie mit ihrem Nachbar.

Fr. Druf. Ich werde fehr laut mit ber gangen Gefell=

Rathr. Haben Em. Gnaben auch Krämpfe?

Fr. Druf. Rein, die habe ich nicht.

Rathr. Rrampfe muffen Em. Gnaben fich anschaffen, benn bie Grafin Pfefferstein bekam beren alle Tage.

Fr. Druf. Meine liebe Femme de Chambre, in ben Rrampfen muß Gie mir ein wenig Unterricht ertheilen; hab' ich es nur erst einmal kapirt, so will ich wohl Krampfe guieber Stunde bekommen.

Rathr. Haben Ew. Gnaden auch schon Liebhaber? Fr. Druf. Nein, mein Kind, ich habe einen Mann.

Rathr. Das hat nichts zu bedeuten. Die Grafin Pfefferstein hatte auch einen Gemahl, und außerdem noch brei Liebhaber.

Fr. Druf. Go? wirklich? — Uber wie bleibt es benn ba — Sie verfteht mich wohl — ich will fagen mit ber Tugend?

Rathr. In ber letten Boche vor Oftern mar bie Frau Grafin immer fehr tugenbhaft, und fand fich mit dem lieben Gott ganglich ab.

Fr. Druf. Einmal im Jahre?

Rathr. D, bas ift genug.

Fr. Druf. Mun bas will ich benn auch thun. Man avertire mich, wenn bie lette Woche vor Oftern eintritt.

Rathr. Wenn Em. Gnaden fich nun noch eine Bibliothet und einen Borlefer anschaffen, so mare bas Wichtigste geschehen.

Fr. Druf. Bie fomm ich aber zu ber Bibliothet?

Rathr. Gie laffen ein Dugend Glasschranke von Mahagoniholz machen, mit Bronze reich verziert, mit grunseibenen Vorhängen umzogen, und auf biese Schranke setzen Gie Vasen und Marmorbuften von Römern und Griechen, so ift bie Bibliothek fertig. Fr. Druf. Aber bie Bucher?

Rathr. Da lagt man einen Buchbinder kommen, ber nimmt bas Mag von den Schränken und liefert die Bücher Ellenweis, en maroquin doré sur tranches.

Fr. Druf. Er foll fie klafterweis liefern. Aber ber Bor- lefer? mo find' ich ben ?

Rathr. O ber ift noch wohlfeiler zu haben. Man engagirt irgend einen reifenden Deklamator. Sie reifen jest bei Dugenden in der Belt herum.

Fr. Druf. Meine liebe Femme de Chambro, laffe Gie bem Thorschreiber fagen, baf er mir bei erfter Belegenheit einen solchen Bindbeutel zuschicket.

#### Britte Scene.

Drufenfpeck (gleichfalle in Staat). Die Borigen.

Draf. Sei gegrüßt, Madame. Ich sehe, bu haft bich bereits mit dem geziemenden Schmucke angethan.

Fr. Druf. O an Schmucke foll es bir nicht fehlen, mein Schat. Ich warte nur noch auf die Liebhaber, und auf ben Worlefer, und auf die Virtuofen.

Druf. Bie Madame? Du gedentft bir auch Liebhaber jugulegen?

Fr. Druff. Ja, mein Schat. Die Gräfin Pfefferstein hat beren brei gehabt, folglich brauche ich wenigstens ein halbes Dugenb.

Druf. Du bift aber schon ein wenig alt, meine liebe Mabame.

Fr. Oruf. Für mein Gelb kann ich so jung werben als mir beliebt.

Rathr. Gine Bebe.

Fr. Druf. Da hören Sie es. Ich will boch hoffen, daß es mit bem Golbmachen feinen guten Kortgang bat?

Deilf. Des geht ganz vortrefflich, da sei außer Sorgen. Ich habe schon ein ganzes Packen von bem arabischen Pulver verbraucht, und immer bas feinste Gold erhalten. Höre Mag, geh' auf die Straße. Vielleicht findest du den Herumträger wieder, der mit Zahnstochern handelt. Kaufe mir sogleich für einen ganzen Gulden von dem arabischen Pulver. Oder, wenn du den Kerl nicht gewahr werden solltest, so geh' nur in die nächste beste Upothete. Man findet dieses Pulver überall.

Mat. Gehr wohl, 'R Gnaden. Könnt' ich wohl biefen Rachmittag meine zwanzig taufend Thaler bekommen?

Draf. D ja, mein Cohn, ich will bir mohl fo viel gu recht machen; schaffe bu nur Pulver genug berbei.

Mag. Ich werbe gleich einen Schiebekarren mit nehmen, bamit Em. Gnaben ein paar Millionen auf einmal machen können.

Druf. Thu' bas, mein Sohn, du bift ein verständiger Burfche.

Mat. Owenn man reich wird, fo wird manauch flug. (Ab.)

#### Vierte Scene.

#### Die Vorigen ohne Mat.

Fr. Ornf. Aber mein Schat, wenn die ganze Belt erfahrt, bag in bem arabischen Pulver bas Golb enthalten ift, so wird ja bald Jebermann Gold machen?

Driff. Das hat nichts zu bedeuten. Saben die Leute ben Muktibuk? haben fie den Rikliki? stehen fie mit dem gro-

Ben Albufago Marfagius in Verbindung? Sei folglich unbekummert, meine liebe Madame.

Fr. Druf. Du barfft mich nun nicht mehr Mabame inennen, bas ichickt fich nicht.

Druf. Seut bift bu noch Mabame, morgen werb' ich bich jur Prinzeffin machen.

Fr. Druf. Bort Sie, meine liebe Femme de Chambre? gur Pringeffin! bas kann mir bie Grafin Pfefferstein boch nicht nachthun.

Druf. Ber ift benn biefe Bleine frembe Perfon?

Rathr. Die gnädige Frau haben die Gnade gehabt, mich zu Dero erften Kammerfrau zu creiren.

Druf. (betrachtet fie burch bie Brille). So, fo. Ein recht artiges Kagchen. (Er fneipt fie in bie Baden.) Ich werde Sie denn auch zu meiner Kammerfrau creiren.

Fr. Drif. Gi ei, mein Ochat! in meiner Gegenwart — Rathr. D, ber Berr Graf von Pfefferftein hatte oft die Gnade, mich in Gegenwart seiner Frau Gemablin ju fuffen.

Fr. Druf. Und mas fagte fie bagu?

Rathr. Gie fpielte unterdeffen mit ihrem Mops.

Fr. Druf. Sorft bu, mein Schat? fobald ich einen Mops haben werbe, so magst bu meine Femme de Chambre tuffen.

Druf. Gott fei Dant! es wird fünftig vornehm in meinem Saufe zugeben.

## Sunfte Scene. Chevalier de Wurft. Die Vorigen.

Chev. (fturgt herein und fallt Drufenfped um ben Sale). D mein alter Bergensfreund! Ich bin entgudt Gie wieder

zu sehen! Wie geht's? Was machen Sie Gutes? Noch immer beim Alten? Immer noch ber ehrliche, brave Drüsenspeck, von dem wir oft zu sagen pflegen: wenn die Tugend ausstirbt, und die Weisheit zu Grabe geht, so kann er allein sie beide wieder fortpflanzen. Ah! Sie auch hier! meine Gnädigste? Verzeihen Sie meine Zerstreuung. Aber was seh' ich! ist es die Tochter oder die Mutter? Wenn ich den Anstand, die Würde betrachte, so glaube ich, es sei die Mutter; seh' ich aber die blühende Jugend auf diesem Antlit, so verkenn' ich die Tochter.

Druf. Mein herr - ich weiß nicht - ich habe nicht die Chre -

Fr. Druf. 3ch fann mich auch nicht entfinnen -

Chev. Bie? Gie erkennen Ihren alten getreuen Chevalier de Burft nicht wieder?

Druf. In der That, mein Gedachtniß -

Chev. 216 Gie vor fieben Jahren auf bem Kaffeehause täglich die Zeitungen lafen, haben Gie mich ba nicht Billard spielen feben?

Druf. Das ist wohl möglich.

Chev. Erat ich Ihnen nicht einmal auf den Fuß und bat Gie fogleich um Verzeihung?

Druf. Das ift mir entfallen.

Shev. Und Sie, meine Inabigste, wie lange ift es benn her, als unsere Prinzeffin sich vermählte? Sie wollten die Allumination mit ansehen, kamen in's Gedrange, eine Lampe fiel auf ihr Rleid, und ich hatte die Ehre, Sie wegen bieses Unfalls zu tröften.

Fr. Druf. O jest entfinne ich mich.

Chev. Seit jenem feierlichen Tage habe ich ftets bie

gartlichste Freundschaft für bieses Saus genährt, und eine innere Stimme flüsterte mir unaufhörlich zu: Chevalier de Wurft, mit diesem Sause mußt du dich naber verbinden. Zum Unglück hatte ich einen Oheim, den alten Comthur de Wurft, der wollte durchaus — wie alte lente sind — mit einer jungen Gräfin Sternheim mich vermählen. Mein Herz empört sich, aber was sollte ich machen? Der Alte hatte ein Vermögen von anderthalb Millionen, und ich war sein Erbe. Glücklicherweise starb er plöglich am Schlage, und ich benutzte solglich den ersten Augenblick der Breiheit, um hieher zu eilen, wo ich der Tochter eines so ebten Paars mein Herz, meinen Rang und meine anderthalb Millionen zu Füßen lege.

Druf. Gehr viel Chre, mein Berr Chevalier. Rennen Sie benu meine Tochter?

Chev. Ich kenne die Mutter, das ift mir genug. Von ihr konnte nur eine Gragie geboren werden.

Fr. Druf. Q ich bitte - Gie beschämen mich - hört Sie Femme de Chambre ?

Rathr. Ein febr artiger Ravalier.

Druf. (leife). Merkft bu nun, Mabame, baß gang anbere Freier fich melben als ber Rusje Bone?

## Sechfte Scene.

#### Fran von Trödel. Die Vorigen.

Fr. v. Ar. (Rürzt berein und fallt ber Bran Orkseusped um ben hale). Ich meine theuerste Cousine! Ich breche in Freubenthranen aus, da ich so gläcklich bin, Sie in meine Arme zu schließen, und Sie, mein verehrter Cousin, ich brücke Sie an mein zärtliches Herz! Druf. Ei ei — ich weiß nicht — die Ehre biefer Berwandtschaft —

Fr. Druf. Es ift mir nichts davon bewußt.

- Fr. v. Er. Mein Gott! Sie werben doch das kleine Lieschen Solzberg nicht vergessen haben? Wor einigen Jahren heirathete ich ben Herrn von Tröbel, aus einer sehr alten Familie; boch darum hing mein Herz nicht minder warm an meinen lieben Werwandten. Mein guter Mann ist ein wenig stolz, er wollte mir den Umgang mit den lieben Meinigen untersagen, aber ich habe gepoltert und gestichelt, und gemault, bis es mir gelungen, ihn durch meine Sanstmuth zu überzeugen, daß große Verdienste dem Abel gleich zu schäften überzeugen, daß große Verdienste dem Abel gleich zu schäften lind. Alsobald schrie ich zu allen Thüren und Fenstern hinaus: Kutscher! angespannt! ich muß zu meiner theuren Coufine! zu meinem vortressichen Cousin!
- Druf. Sehr erfreut! Rur will mir noch immer nicht beifallen, auf welche Weise es bem lieben Gott gefallen hat, eine Verwandtschaft zwischen uns zu ftiften?
- Fr. v. Tr. Sa ha ha! Man hört es wohl, daß Sie mehr unter Ihren Buchern als in der Welt leben. Den Belehrten verzeiht man dergleichen. Satten Sie denn nicht einen Grofivater?

Druf. Ja, den hatt' ich.

Fr. v. Er. Und hatte biefer Grofvater nicht einen Stiefbruder, beffen Nichte einen Better von der leiblichen Muhme meiner Schwägerin heirathete? Begreifen Sie es nun?

Druf. Ah fo! jest wird es mir flar.

Fr. Druf. 3ch freue mich unendlich, in einer fo verehrungemurbigen Dame eine fo nahe Verwandtin zu erblicken.

XXVI. DIA8ed by Google

Fr. v. Er. Sans complimens. Wir wollen kunftig als Schwestern mit einander leben. Nur eine Equipage, eine Tafel, einen Beutel, das ift so meine Manier. — Ih sieh da, herr Chevalier de Wurst! Wir haben uns lange nicht bei hofe gesehen?

Chev. Unter uns, meine Gnabigste, Ge. Durchlaucht ber Erbpring haben mich allzusehr in Affektion genommen. Ich verliere meine Zeit.

Fr. v. Er. Es geht mir eben fo mit ber Pringeffin.

Chev. Darum ziehe ich mich etwas zurud.

Fr. v. Er. Gerabe mein Fall.

Druf. (leife). Borft bu, Madame? Das find verbammt vornehme Leute.

Fr. v. Er. Kunftig, mein lieber Chevalier, wollen wir besto öfter hier zusammenkommen. Es sind vortreffliche Menschen, und fehr gebilbet. Ich werbe mich gleichsam hier etabliren.

Shev. Ich schmeichle mir mit ber Soffnung, ein Glied biefer respektabeln Familie zu werden.

Drif. Bir miffen die Ehre ju fchagen.

Fr. Druf. Wir find gang penetrirt.

## Siebente Scene.

## Sans Drufenfpeck. Die Borigen.

Sans. Guten Tag, Berr Better! guten Tag, Frau Muhme!

Druf. Gi ei, icon wieder ein Bermanbter ?

Fr. Druf. (mit großen Bliden ihn meffent). Das möchte noch die Frage sein.

Sans. Bas ift benn ba zu fragen? ich bin ja ber Sans Drufenfpeck, mein Bater und ber Berr Better maren leibliche Bruberskinber.

Druf. Uch fo! ift Er ber?

Sans. Ja ber bin ich.

Fr. Druf. Wie kommt es benn, bag man Ihn jum : erften Male fieht?

Sans. Meine Mama hat immer gefagt, Sie lebten in ben Tag hinein, und murben balb auf bem letten Loche pfeifen; ba braucht' ich auch nicht her zu geben.

Draf. Ei bie liebe Mama!

Fr. Oraf. Seine Mama ift jederzeit eine übermuthige Person gewesen.

Sans. Aber nun hat meine Mama erfahren, bag ber Berr Vetter Golb machen kann, ba hat sie gesagt: Hans, jest zieh' beinen Sonntagsrock an, und geh' hin, und bringe ein schönes Kompliment von mir, nämlich von meiner Mama, an ben Herrn Vetter und an die Frau Muhme, und sprich, bu hattest immer großen Respekt und Liebe für sie gehabt —

Druf. Ift benn bas mahr?

Sans. De, es ift nicht mahr, aber meine Mama fagte, ich follte nur fo fprechen, benn Gie könnten Golb machen, und ba mußte man fo fprechen, und wenn Gie ber Teufel felber maren.

Druf. Mein Sohn, Er ift ein bummer Efel.

Sans. Das hat mir die Mama auch schon oft gesagt, bu lieber Gott! Ein jeber rebet, wie ihm ber Schnabel gewachsen ift. Ich soll auch die Jungfer Muhme beirathen, wo ift fie benn?

Druf. Sieh da, schon wieder ein stattlicher Freier.

18 \* Google

Chev. Junger Menfich, fomm' Er mir nicht in's Ge-

Sans. Pos Belten! vor Ihm fürcht' ich mich auch noch nicht.

## Ach te Scene. Rips. Die Vorigen. Rips.

Erlauben Sie, mein werthester Gonner! Der Musen Vertrauter, Beschützer und Kenner! Schon lang' ift mein Berz im Stillen erklungen, Jest hab' ich es laut in die Leier gefungen. Druf. Gehorsamer Diener! Wer ist ber Berr? Rips.

Auf Mufen = Gefilden ein Aehrenlefer, Berühmt von der Elbe bis zur Wefer, In Rupfer gestochen von Muller und Lips, Mein Name ist Rips.

Druf. Sabe nicht die Ehre den Serrn zu fennen. Rips.

Nicht meine so frömmelnde Sonnete, Als ob fie ein Schlegel gedrechselt hatte? Nicht meine mystischen Glödlein? Nicht meine satprischen Bödlein? Druf. Nichts von Allem, mein Herr. Fr. Druf. Pfui, wer wird sich mit Böden einlaffen! Rips.

Nun fo eil' ich, ale Chrfurchtezeichen, Ein Bandchen vermifchte zu überreichen; Es finge meine Mufe tect

Den erhabenen Drufenfped! Druf. Das klingt narrifch genug. Rive.

Auch fie, die holdeste ihres Guschlechts, Man schaue links, man schaue rechts, Auch sie empfange aus meinen Sanden

Der fibuchternen Mufen fromme Openben.

Fr. Driff. Der Herr foll: bedankt fein. (Leife.) Bas meint Sie, Fomma da Chambra? Konnte man ben wohl zum Vorleser gebrauchen?

Rathr. Warum nicht? Wenn Em. Gnaden ihn erft ein wenig berausstaffirt haben.

Fr. Driff. Golite er auch wohl Livree trogen ? Rathr. Wenigstens tragen folde Leute ums liebe Brot

Rathr. Wenigstens tragen folde Beuto ums liebe Brot auf beiben Achseln.

Deff. Sann ber Gerr mir mohl ein Gebiebt auf ben Duktibuk machen ?

#### Rips.

Muktibuk, Sabakuk, Kalmuck, Seiduck oder Feideschnuck, Durch der Reime lieblichen Schmuck, Befördr' ich ihn zum Druck. Druk. Na. wir mukken hekannten werden.

## Markute Sexue. Marks Die Borigen.

Merks. Mein Gerr, ich vornehme mit Vorgnügen, daß Sie ein Goldmach er find. Ich bin ein Chuenmachar, namlich der Zutungeschreiber Merks, und komme. Ihnen meine Dienste anzubieten.

Druf. Worin besteh'n selbige Dienste?

Merke. Ich werbe Ihren Ruhm in einigen Belttheilen verfünden.

Druf. Steht bas in Ihrer Macht?

Merts. Böchentlich zweimal.

Druf. Und was zahlt man bafür?

Merts. Pfui, mein herr, so etwas bezahlt man nicht. Allenfalls ein Sonorar.

Druf. Konnten Gie auch wohl bemirken, daß mein Ruhm dem großen Albufago Marfagius zu Ohren tame?

Merte. Warum nicht? Zwar ift er mir unbefannt, aber barauf fommt es auch nicht an. Sat er etwas gefchrieben?

Druf. Er hat einen Brief in phonicischer Sprache an ben berühmten Laps geschrieben.

Merts. Gehr wohl. Ich werbe biefen Mittag bei Ihnen speifen, und, wenn Gie meinen Erwartungen entsprechen, in meinem nachsten Blatte biefes Briefs ruhmlich erwähnen.

Druf. Ohne ihn gelefen ju haben?

Merts. Das ift gar nicht vonnöthen.

Druf. Berfteben Gie benn bas Phonicifche?

Merts. Ich verstehe Mues, und spreche über Mues. 3mar bin ich nur klein von Person, wie Gie sehen, aber, was Jupiter nur einmal vermochte, bas vermag ich täglich; bie geharnischte Minerva entspringt wöchentlich zweimal aus meinem Kopfe. Ich bin ber Ruhmspenber, ber Gutige, für Mue, die meine Ueberlegenheit anerkennen, aber ich bin auch schrecklich, wie eine congrevische Rackete, wenn man es wagt, an meiner Gewaltigkeit zu zweifeln. Ich klammere mich an, und stecke in Brand. — Betrachten Sie biesen gegenwärtis

gen Poeten, seben Sie, wie er zittert bei meinem Anblick. Vormals hab' ich ihn gelobt, weil er schlechte Verse auf mich machte; vor Aurzem hat er sich erkühnt, ein Epigram gegen mich zu schleubern, und nun zermalm' ich ihn! Denn ich bin ich, um mich breht sich alles, ich trete in den Staub oder trage in die Wolken. Jest mablen Sie mein herr!

Oraf. (bei Seite). Das ift ein verfluchter Kerl, mit bem ift nicht zu spaßen. (Laut.) Mein gewaltiger Herr Merks! Ich werbe mich gebührend mit Ihnen abfinden.

Merks. Ach ich höre ichon, daß Sie wirklich ein großer Mann find. Sie sollen auch eine recht artige Lochter besigen? Ich bin noch unvermählet. Diefer Wink sei Ihnen genug.

# Behnte Scene.

## Riedrach. Die Vorigen.

Riedr. Um Berzeihung, ich komme hier in vornehme Gefellschaft, die ift mein Element. Ich habe die Ehre, mit meiner gewöhnlichen, noblen Unbefangenheit mich selber zu prasentiren. Mein Name ist Riedrach, ich bin ein Reisenber, und da ich vernommen, daß hier ein reicher, gastfreier Mann hauft, so gebenke ich bisweilen hier zu speisen.

Drüf. Go?

Fr. Druf. Gind Gie vielleicht ein Deklamator?

Riedr. Fi donc! Ich bin ein Kunstler und Schrift-steller oben d'rein. Ich laffe meine Reisen brucken, und ba erzähl' ich lang und breit, wo es mir bene gegangen ift, wo ich gut gespeist habe, zwischen wem ich geseffen, welche Komplimente man mir gesagt hat. Solchen Leuten mach' ich benn wiederum bie gebührenden Komplimente, wenn sie brav,

liberal, ebel, gefchmackvoll u. f. w. Auf diese Beise bezahl' ich denn weine Zeche.

Druf. Alfo ber Gerr fcreibt Bucher ?

Ritor. Eigentlich nur Bniefe, aben es werden Budber baraus. Der Berleger bezahlt bas Reifegelb.

Duff. Rehmen Sie fich nur in Icht vor bem. herrn Merke.

Riebe. (verächtlich). D ber Merks, ber -

Merke. hier steht er vor Ihnen.

Miedr. Uh, gang gehorsamer Diener! Ich bin außerorbentlich erfreut, Ihre Bekanntschaft zu machen, Gie großer, Gie einziger Mann!

Merte (protegirend). Ich habe Ihre Schriften mit Berganugen gelefen.

Riedr. In meiner nachsten Reise werbe ich brei Briefe gang allein Ihrer werthen Person wibmen.

Meria. Ich merbe Ihre nachfte Reise bem Publikum empfehlen.

Mirbu, Ich werbe fo, frei fein, ein Examplar, ju überfenden.

Marks. Ich werde es an die Nachweit: spediren. Drus. Da, kommt meine Lachter.

## Cilfte Scene.

## Louise. Die Borigen.

Fr. v. Er. Embrassez wai, ma chare Cousing. Chav. Mein schönes Fraulein, Sie sehen einen Ritter gu Ihren Fugen, ber bereit ist, auf ewig Ihre Fesseln ge tragen.

Sans. Guten Tag, Jungfer Muhme. Meine Mama hat gefagt, ich foll Sie beirathen.

Merks, Madamoiselle, ich heiße Markel mehr brauche ich Ihnen nicht zu sagen. Zwar hab' ich bein Gerg Ihnen anzuhieten, aber einen Kopf!

Louife. Meine Gerren, ich bin erstaunt und verwirrt --Druf, Sabe ich bir nicht gesagt, Mamfell, es werben fich gang andere Freier melben, ale bein Come?

## Dwölfte Scene.

## Mat. Die Vorigen.

Mat. Ich 'R Gnaden, ich bin in der gangen Stadt herumgelaufen, in alle Apotheken, in alle Gamurgbuben, fein Mensch kennt bas arabische Pulver. Ich habe den Auten genug vordemonstrirt, daß man Gold daraus macht, aber da sprachen sie: ich mare in den April geschieft marden, ich wär' ein Narr, und 'R Gnaden wären, Respekt zu melden, auch ein Narr; es gabe gar kein anabisches Pulver, Sie wärren betragen worden.

Dung. Ich? betragen?! (Mae fteefen bie Rinfe gufonmen und murmeln: betragen?).

In Druff. Mein Schap! ich will nicht hoffen? Dun ift bie Sache schop, sprweit gekammen, bie ganze Siabt ift in Allarm; nun mußt du Gold machan, bu mass wollen ober nicht, das sag sich bir.

Oruf, Sei du gung ruhig, Mahane, bas Bofts hab' ich hier: (auf ben Kopf beutenb) Muktibuk Palla Somma Rikliki, Das Pulper wird fich auch finden.

## Dreizehnte Scene. Löwe. Taps. Pack. Die Vorigen.

Lowe. Ja, mein Berr, es hat fich gefunden. Sier bring' ich die beiden Spisbuben.

Druf. Bas feh' ich! Der große Taps unter Polizei= mache?

Lowe. Ich war ben beiben Kerls ichon langft auf ber Spur. Eben wollten fie fich aus bem Staube machen, als meine Spurbunde fie erwischten.

Fr. Druf. Ich ma chère Cousine! ich bekomme Rrampfe! Fr. v. Er. Ich werde Ihnen fogleich Eropfen ichiden,

die nehmen Sie auf Zucker, wenn Sie den Zucker anders noch bezahlen können. Sa ha ha! (Ab.)

Fr. Druf. Wir find ganglich ruinirt!

Chev. O meh! o meh! (Schleicht auf ben Beben bavon.)

Sans. Ich gehe meiner Wege, benn die Mama hat gefagt: wenn der Berr Vetter fein Gold machen konnte, fo fruge fie ben Senker nach ber Verwandtschaft. (26.)

Rips. Bei so bewandten Umftanden werde ich hier in Prosa reden, und meine schon gebundenen Exemplare wurbigern Händen anvertrauen. (Er ninmt bas eine Banbchen vom Tifche, bas andere zieht er bem Drufensped aus ber Tasche und geht ab.)

Werts. Mein Serr, ich stelle mich an, als ob ich Sie bebauerte, so wie ich es mit meinen Feinden zu machen pflege, wenn ich mich über sie ärgere. (Ab.)

Riedr. Ein fataler Zufall. Ich komme um mein diner. Indeffen gibt die Geschichte mir doch Stoff zu einem vertrauten Briefe. (216.)

Fr. Druf. Ich Femme de Chambre! Bas muß ich erleben!

Rathr. Wo kein Gelb ift, da ift auch keine Femme de Chambre. (Macht einen kurgen Knir und geht.)

Mas. Bo bleibt es benn nun mit meinen zwanzigtaufend Thalern?

Druf. 3ch bin gang confternirt.

Mat. Davon werd' ich aber nicht fatt. Länger mag ich in diesem Sause nicht hungern. Ich habe den Teufel von Ihrem Muktibuk! (216.)

Druf. (3u Bad). Sat dieser Mensch mir nicht das arabisiche Pulver verkauft?

Pack. Muerbings habe ich bie Ehre gehabt, und Em. Gnaden werden nicht über mich klagen, benn für zwei Grosichen haben Sie ein ganzes Packhen reines Golb empfangen.

Druf. herr von Taps, wie foll ich bas verstehen?

Taps. Wie es Ihnen beliebt. Sie sehen einen Beisen vor sich, ber gegen sein Schicksal kampfet. Die ganze Belt ift spartanisch gefinnt: Stehlen darf man, aber sich nur nicht erwischen laffen. Sätten die Spurhunde der Polizei diesen meinen gegenwärtigen Kameraden nicht bei den Ohren gefriegt —

Pact. Bei ben Ohren haben Gie mich nicht gekriegt, ba hatten fie weit ju laufen gehabt.

Druf. Benn Ihr großer Meister Albufago Marfagius bas mußte -

Zaps. Er wird es nie erfahren.

Lowe. Werft bie Betruger in ben Thurm.

Pact. Go geht's, wenn man ber fcmachere Theil ift.

Taps. Mur das Gelungene bringt Ruhm. (Beibe ab.)

Lowe. Sier find Ihre geretteten zweihundert Louisd'or.

Berben Gie mir nun noch bie Sand Ihrer iconen Cochter verfagen?

Fr. Druf. Gei foin Gel, gib fle-ibm.

Druf. Meinetwegen. Aus Dankbarkeit. Und ich versfpreche euch, von biefem Augenblicke an, nie wieder einem Menschen zu trauen, und wenn er aus dem Monde kame. Ich habe die gerechte Strafe empfangen, weil ich meinen großen Lehrer, den Theophrastus Paracessus Bombastus ab Hohenheim verließ, und einem Abufago Marfagius nachhinkte. Nun aber, mit diesen zweihundert Louisd'ors, kehr' ich reumuthig zu ihm zuruck. In wenigen Lagen schaffe ich euch Gold, und werde ein zweiter Boy reis. (266.)

Fr. Duff. Ich mein Gott! Er fangt wieder an gu la-

Lowe. Den Mohren wasche man nicht weiß. Zum Glücke bin ich wohlhabend. Wenn der lette Louisd'er durch ben Shornstein gestogen ift, so komme er zu mir — (er umarmt Louisen) und lerne an mir, daß nur in stiller Händlichkeit bes Lebens Glück, der wahre Stoin ber Weisen gefunden wird.

(Der Borhang fällt.)

# Seodore.

# Ein Singspiel in einem Aufzuge.

(Den Stoff hat eine mahre Begebenheit geliefert.)

## Perfonen.

Der Raifer. Major Billitoff, ein reicher Gutebefiger. Marie, feine Schwefter. Iman Petrowitfch, ihr Oheim. Feobore.

(Der Schauplat ift ein Bimmer auf bem Landgute bes Majors, an ber Strafe zwischen Mostau und Betereburg.)

## Erfte Scene.

#### Marie (allein).

Der Frühling ist erschienen, Die jungen Birken grünen, Beilchen hauchen Duft; Es bringen laue Weste Gesieberte singende Gäste, Die Schwalbe zwirschert im Reste Und ber Guckguck ruft.

Mit finblichem Gemuthe Seh' ich in jeber Blute Eines Gottes Spur; Bo fich bie Burmchen regen, Bo fich bie Sonnen bewegen, Da prangest bu mir entgegen, Tempel ber Natur!

## Bweite Scene.

## Marie. Der Major.

Maj. Guten Morgen, Schwester. Du singst fo fröhlich?

Mar. Die Lerchen verstehen es beffer.

Maj. Ja, die Lerchen find gluckliche Gefchopfe.

Mar. Und weißt bu auch warum?

Maj. Beil sie ihre Freiheit jubelnd besingen.

Mar. Nicht boch. Die Lerchen frei? Wo benkst bu hin?
— Des Frühlings herolde, ber Liebe Sanger — zwei wichtige Uemter; Sie haben vollauf zu thun vom ersten Morgenroth bis Sonnenuntergang. Nein, ich preise bie Lerchen glücklich, um ihrer Genügsamkeit willen. Schon im

April, wenn bei uns noch Alles mit Schnee bebeckt ift, wenn kaum eines Hugels Spige ober ein hohes Plagchen im Felbe sich entblößt, ba kommen bie genügsamen Gafte schon und nehmen vorlieb mit dem Plagchen, und begrüßen es aus den Lüften mit ihrem schmetternden Gesange. Singegen kenne ich Menschen, benen Berge und Thaler auf einige Meilen in die Runde grünen, und die boch den schönften Frühlingsmorgen mit Seufzern begrüßen.

Maj. Du meinst mich?

Mar. Ben fonft? fcame bich! Ein Mann von breifig Jahren, Major burch Glud und Verdieuft, Besiter eines schönen Candgutes, ber Bruber einer liebevollen Schwester, und boch eine Urt von Misanthrop!

Maj. War ich bas immer?

Mar. Nein, das verbrieft mich eben. Du warft ein munterer Knabe, ein froher Jungling: warum bift bu ein schwermuthiger Mann geworben?

Maj. Du willst es wiffen ?

Mar. Ochlimm genug, baß ich erft barnach fragen muß.

Maj. Wohlan, du follst es wiffen. — Ach Schwester! Ich liebe!

Mar. Gi, das große Unglud! Du liebst boch nicht bie Prinzeffin Turanbot?

Maj. Ich schäme mich meiner Bahl.

Mar. Dann liebst du auch nicht.

Maj. Diese Scham ift meine Marter.

Mar. Die meinige ift Neubegier.

Maj. Feodore -

Mar. Unfere hubiche Unbefannte?

Daj. Drei Monate find nun verfloffen, als ich eines

Abends in der Dammerung an unserm Kruge vorüber ging. Ein schönes, halb erstarrtes Madden saß weinend im Schnee. »Warum weinst du ?" fragte ich. Sie stutte und schwieg. »Du frierst, mein Kind. Warum gehst du nicht hinein?" Sie sah mich mit bethranten Augen an, und schüttelte den Kopf. »Fehlt es dir an Gelde?" fragte ich wieder und griff in meine Tasche. Sie zeigte mir den Zipfel ihres Schnupftuches, in den sie einige Kopeken gebunden hatte.

Mar. Kurg, fie wollte nicht hineingehen, weil betruntene Goldaten im Kruge waren. Du haft mir bie Geschichte schon hundertmal ergahlt.

Maj. Ich zeigte mit dem Finger nach unserm naben Gute. "Saft du kein Obdach," sagte ich freundlich, "so folge mir."

Mar. Sie schwankte, bis sie erfuhr, daß du eine ehrbare Schwester habest; dann folgte sie dir und warf sich in meine Urme.

Maj. Seitbem entfaltete Sie mit jedem Tage neue Reize bes Körpers und ber Seele.

Mar. Und diefe Reize haben den Berrn Bruder gefeffelt? Maj. Rur emig!

Mar. Gi ei! es kam mir anfangs freilich so vor, als ob sie beinen Augen wohl gefiele; boch schon seit mehreren Wo-chen schienft bu sie zu meiben?

Maj. Ich bekenn' es dir mit Scham und Verdruß: Un= fangs meint' ich ein Recht zu haben —

Mar. Gie als eine Abenteurerin ju behandeln?

ŀ

Maj. Ihre holde Sittsamkeit hat mir bie Schranken angewiesen.

Mar. Darüber hatte ich bich gleich am ersten Morgen XXVI.

eines beffern belehren können. Ich habe fie geprüft, ihre Seele ist rein.

## Majoe.

Rein wie ber Aether ift ihre Seele, Des Rummers Burbe tragt ihr Beift.

#### Marie.

Doch was fie angftlich uns verhehle? Rein fanftes Forschen ihr entreißt.

#### Major.

Sie leibet fill und feine Klage Berrath bes fillen Jammers Grund.

#### Marie.

Durch Thranen lachelnd bei jeber Frage, Berschließt fie bittend bee Fragenben Munb.

#### Beibe.

heffen wollen und nicht können — Ach es brudt wohl schwer! helsen können und nicht bürsen, D das schwerzt noch mehr!

Mar. Warum hat fie aber Geheimniffe für und? — Sie erkennt ja, bag wir es gut mit ihr meinen. Bisweilen kommt es mir boch verbachtig vor.

Maj. Rrante bie Unschuld nicht.

War. Gie franket die Freundschaft. Wer ist fie? Wo kommt sie her? Warum allein? Zu Fuße? Wohin wollte sie? schwerlich zu uns, und doch bleibt sie hier — und doch verrath auch wieder ihre Aengklichkeit, daß sie hier nicht bleiben will, sondern daß irgend ein Plan sie beschäftigt. Mit großer Neugier durchläuft sie stets die ersten Artikel der petersburgischen Zeitung. Was soll das heißen? — Neulich entstel ihr ein Wort: sie hoffe uns nun bald zu verlaffen.

Maj. Berlaffen? — Das hoffte fie? — Gebrauchte fie wirklich den Ansbruck hoffen?

Mar. Ja ja, lieber Bruder, ich kann dir nicht helfen.

Maj. Uch Schwester! Ich kann nicht ohne fie leben.

Mae. Ein folimmer Troft für mich. Gie geht, du folgst,

Maj. Aber muß fie benn geben? — Marie! es gabe vielleicht ein Mittel fie zu halten —

Mar. Run freilich, wenn bu -

Maj. 3ch biete ihr meine Sand, mein Berg, meinent Rang, mein Vermögen -

Mar. Einer Unbefannten ?

Maj. Ihren Ramen, ihre Schickfale kenn' ich nicht, aber ihr Berg.

Mar. Einem Madden, das bn auf ber Strafe gefunben ? einer Bettlerin?

Maj. Bahrlich sie ift nicht bazu geboren! Eine Ungluckliche, beren Noth unser Mitleid, beren Tugend unsere Achtung erwarb.

Mar. Und aus beiden ift Liebe geworben.

Maj. Die reinfte feurigfte Liebe!

Mar. Man mußte zuvor boch miffen -

Maj. Bas fie bem Freunde verschwieg, wird fie dem Gatten entbeden.

Mar. Und wenn das Entdeckte nicht erfreulich ware? dann bereut der Gatte zu spat. Du solltest wenigstens die Rückfunft unsers Obeims abwarten. Du weißt, wie warm auch er sich für Feodoren intereffirte, fast warmer, als seinem Alter geziemt; du weißt, daß er, troß seiner Gicht, nach Mostau reifte, um ihr dort auf die Opur zu kommen;

19 '

weil sie einst im Gespräch verrieth, von Moskau habe sie ihr Weg zu uns geführt. Nun erwarten wir ihn täglich und ftundlich.

Maj. Ich nicht, ich erwart' ihn nicht, denn ich wurde mich schämen, den leisesten Verdacht gegen Feodorens Unschuld zu hegen. Ich bitte dich, Schwester, bereite sie vor; denn du siehst mich entschlossen, ihr noch heute mein Serz zu öffnen. Wenn sie das hört, wenn sie eine Schwester in der Wohlthäterin erblicket, so wird vielleicht meine Liebe ihr Vertrauen erwecken. Wo nicht, so soll das meinige sie beschämen. "Feodore," will ich zu ihr sprechen, "ich halte dich für ebel, du wirst einen edlen Mann nicht täuschen. Ich will nicht wissen, wer du bist; ich will an den hellen Blick der Unsschuld glauben, der mein Serz dir gewonnen."

Mar. Steht es so um bich? Bohlan, ich versuch' es noch einmal, ihr Geheimniß zu erforschen. Vielleicht daß beine Liebe mir den Schlüffel leiht. Gesett aber, es entspreche ihr Bekenntniß unsern Bunschen, nur ihr Stand, ihre Geburt öffneten eine Kluft zwischen ihr und dir — wirst du jedes Vorurtheil überwinden?

Maj. Der Liebe Glud erfest mir Mues!

Mar. Much die Gnade beines guten Monarchen? Er, ber um unsers Baters willen sich so vaterlich an dir bewiesen, wird er einen solchen Schritt billigen?

Maj. Wenn er fie fieht und fennt?

Mar. Uber wird er fie feben? wird er fie fennen?

Maj. Bielleicht! vielleicht noch heute. Ich vergaß dir ju sagen — ein Kourier eilte jest eben vorbei; der Monarch, in seine Staaten jurudkehrend, hat wenige Meilen von hier übernachtet. Er fahrt an unserm Landhaus dicht vorüber;

ich barf hoffen, baß er sich meiner erinnern, aussteigen und verweilen werbe. Dann stelle ich Feodoren vor. Alles Gute, alles Schöne findet leicht den Beg zu seinem edlen Gerzen. Er wird meine Bahl billigen, und ich werde um so eifriger ihm dienen.

Mar. Ja, es gibt noch ein Senfforn des Glaubens; bei ben Verliebten ift es zu finden. Denen ist fein Berg zu boch, sie versegen ihn schnell und fahren luftig auf ebener Straße.

#### Major.

Reiner Liebe Zaubermacht Wird mich fühn und hoch erheben, Denn ein neues fröhlich's Leben Ift in mir erwacht! Zu jeber guten Hochherzigen That, Durch Flammen und Fluten Bahnt Liebe den Bfad! Wo helben verzagen, Im blutigen Krieg, Darf Liebe noch wagen, Ihr lächelt der Sieg! Reiner Liebe Zaubermacht u. f. w. (Ab.)

Mar. Guter Bruder! Dein Stündlein hat geschlagen, bavon traumete dem Helben nicht, als er in Preußen und Finnland sich so wacker tummelte, daß er auf der Land-straße, von seinem eigenen Kruge, in die Gefangenschaft eines ruffischen Madchens gerathen wurde.

## Britte Scene.

## Feodore. Marie.

Feod. 3ch bitte um Flachs, liebes Fraulein. Der, bem Sie mir gestern gaben, ift gesponnen.

Mar. Bie, Feodore? ich gab bir Arbeit auf brei Tage. Du bift allzufleißig.

Feod. Sie scherzen. Bollte Gott, ich konnte Ihre Wohlthätigkeit durch meinen Fleiß vergelten. Sie haben mich so liebreich aufgenommen, Sie behandeln mich so gart, ach! und ich habe nichts! verstehe nichts! kann Ihnen nur mit Worten, nur mit Thranen danken.

Mar. Wenn bu im Ernft wunschest, dich noch bankbarer zu beweifen - ?

Feod. Ronnen Gie zweifeln?

Mar. Nun wohl, es fteht in beiner Macht, reichlich zu vergelten, mir und meinem Bruber.

Feod. Wodurch?

Mar. Durch Vertrauen.

Reod. Ud!

Mar. Du nahrft geheimen Rummer -

Feod. Ja.

Mar. Bielleicht könnten wir helfen ?

Geod. Ach nein!

Mar. Wir thaten bas fo gern.

Feod. Das weiß ich, aber es fteht nicht in Ihrer Macht.

Mar. Nun, fo erleichtert wenigstens Mittheilung jeben Rummer.

Feod. Ich barf nicht!

Mar. Bas hindert bich?

Feod. Ein strenges Berbot, ein heiliges Gelübbe. Mur Einem Menschen auf Erden darf ich klagen, was mich qualt.

Mar. Ber ift er? Barum suchest bu ihn nicht auf?

Frod. 3ch habe ihn schon lange gefucht, Gott wird mir helfen, bag ich nun balb ihn finde!

Mar. 230?

Fend. In Petersburg.

Mar. Warum geheft du nicht babin ?

Feed. Der Augenblick ift noch nicht gekommen.

**Mar.** Hättest du vielleicht — dir etwas vorzuwerfen? Jugend fehlt, Reue versöhnt. Um verschwiegenen Busen einer Freundin barfst du ohne Gefahr bein Serz erleichtern.

Feod. Rein, liebes Fraulein, ich bin Ihrer Gute nicht

unwürdig.

Schon am erften Lebenstage hat ber Rummer mich gewiegt, Und ber Mutter bange Rlage Bu bes Kindes Lall'n gefügt; Trüb und falt war meine Jugend, Thränen trocknen ihre Luft; Aber Unschuld, aber Tugend Wichen nie aus meiner Bruft.

War. Ich glaube bir gern, und möchteft bu balb ben Lohn beiner frühern Leiben ernten! Das Schickfal hat bich wunderbar zu uns geleitet; möchteft bu bei uns Gluck und Rube finden!

Feed. Dicht bier ift meiner Ballfahrt Biel.

Max. Wer weiß! Dein Bruder liebt bich — er ift reich, angefeben, von ebler Gestalt, und, was mehr als Alles, er ift ein ehrlicher Mann. Er wird bir Antrage machen,

von denen bu nicht erröthen darfft. Ich werde mit Freuden bich Schwester nennen, und vielleicht als Schwester das Bertrauen gewinnen, welches du der Freund in fo hartnäckig versagft.

Feed. Ihr Bruder hat die heiligsten Ansprüche auf meine Achtung, meine Dankbarkeit, und — warum soll ich es nicht bekennen? auf meine Liebe; aber — ich gehöre mir nicht an. Verhüten Sie, liebes Fraulein, daß er mit mir spreche, wenigstens jest noch nicht. Ich darf jest nur Einem Bunsiche, nur Einer Empfindung in meinem Herzen Raum geben. Ich mußte ihn betrüben, und das ware mir so schmerzlich!

Marie.

Er hofft — laß ihn hoffen — mehr verlangt er nicht. Die Lieb' ift ein Kind, ein fröhliches Kind, Es baut in die Luft, es schreibt in den Sand; Es hat auch ein Spielwerf, die Hoffnung genannt, Bon dem es ein goldenes Fädchen spinnt. Immerhin zeig' ihm ein trübes Gesicht, Aber — zerbrich ihm sein Spielwerf nicht. (Ab.)

## Vierte Stene.

#### Reodore (allein).

Auch bas noch! — Qualt nicht schon ber Vorwurf mein Berz, baß ich, seit bem Aufenthalt in biesem Sause, mich öfter auf Traumen ertappe, bie vielleicht nie — wenigstens nicht eher mich umgauteln sollen, bis ich meinen großen, meinen frommen Zweck erreicht? — Sat nicht schon mehr als einmal bas Bild bieses jungen Mannes jene ehrwürdigen Züge in meiner Seele geschwächt, die mit heiligem Muthe mich begeistern sollen? — O vergib! vergib!

standhaft bleiben — und nie vergessen, wer seine lette Hosfnung auf mich baute. Reine füße Lockung soll das herrliche Biel mir aus den Augen rücken! — Geschwind, Feodore, stärke dich durch das schauerliche Lied, dessen Zöne dich so oft die in's Innerste bewegten. (Gie ergreist eine Guitarre, die auf dem Lisch und schlägt Accorde zum Gesange.)

> In bes Irtisch weiße Kluten Misch' ich karge Thranen hier, Und des Nordlichts feur'ge Ruthen Flimmern blutig über mir! Unter diesem ew'gen Eise Schlummert schon ein treues herz, Nur in dem gebeugten Greise Brennt noch immer der alte Schmerz! Und von thränennassen Stusen Steig' ich langsam in die Gruft — Und ich darf den Lob nicht rufen, Weil ein hilflos Kind mir ruft! (Sie läßt die Guitarre finken und weint.)

## Fünfte Scene. Der Major. Feodore.

Maj. Feodore, du weinst?

Fend. Ich fang ein Lieb, bas ich oft als Kind gehört. Die alten einfachen Lieber find ruhrend.

Maj. Bat meine Odwefter mit bir gefprochen ?

Feod. (verlegen). Gie mar gufrieben mit meinem Fleife.

Maj. Davon ift nicht bie Rebe. Sat fie nicht von mir gesprochen?

Fend. Von Ihnen?

Maj. Zu bir?

Fend. Dia, bas geschieht täglich. Die gute Schwester spricht gern von bem geliebten Bruber, und bie bankbare Baise bort es gern.

Maj. Du weichst mir aus - bu willft mich nicht verfteben?

Feod. Ich bitte Gie um Gottes Willen! schonen Gie meiner!

Maj. Ochonen? — Daß ein ehrlicher Mann bie reinsten Empfindungen verschweigen foll, bas nennst bu fonen?

Feod. Zurnen Sie nicht — betrachten Sie mich als eine Kranke, die man auch mit dem Angenehmen nicht überraschen darf, bis der Argt es erlaubt.

Maj. Wo find' ich biefen Argt? Nenne mir ihn, daß ich ihn befrage.

Feod. Ich! ich harre feiner mit findlichem Berlangen!

Maj. Und wenn er fommt - ?

Feod. Dann hoff ich ju Gott, er werde mir helfen! Dann lachelt mir die Zukunft!

Maj. Und mir ?

Feod. Ihr Glud wird mein Gebet fein.

Maj. Rathfelhaftes Mabden! hab' ich bein Vertrauen nicht verdient?

Fevd. Kann man bas Berbiente immer geben?

#### Major.

D wann bricht bein holber Munb Diefes harte Schweigen !

#### Repbore.

D wann wird ben Ankergrund Mir bie Hoffnung zeigen ? Digitzed by Google

#### Beibe.

Das verkannte Herz Schließt fich wiber Billen, Blutenb, boch im Stillen, Dulbet es ben Schmerz.

Major.

Aber wenn es bulbenb bricht, Moge bir ein Gott verzeihen!

Feodore.

Mir wirb eine heil'ge Pflicht Bu vollenben Kraft verleihen!

Beide.

In ber Tugenb Geleite, Auf ber Liebe Schwingen, Jedes Ziel erringen Kann Beharrlichfeit.

Mar. (öffret bie Thur). Der Oheim ift gekommen ! (Sie verschwindet.)

Maj. (bei Seite). Sa! Wenn er in seinen Rachforschun= gen glucklich gewefen ware!

## Schfte Scene.

Jwan Petrowitsch. Die Borigen.

Maj. (ihm entgegen). Billkommen, lieber Oheim!

Aw. Petr. Da bin ich, da bin ich. Hatte auch wohl zu Bause bleiben konnen, ware eben so gescheit gewesen. Guten Tag, mein lieber Reffe! Man hat mir auf den Anüppelsbrücken die Anochen ganz verdammt durch einander geschütztelt. Es ist mir schon recht geschehen. Was hatte ich in Mosstau zu suchen? (Er schielt wiber seinen Willen nach Leodoren.) Guten Tag, Feodore!

Fend. (budt fich ehrerbiethig).

3w. Petr. (bei Seite). Die Seuchlerin! — Wer fah' es ihr an? — Sol' mich ber Teufel! fieht fie nicht aus wie ein Engel, ber eben eine Seele in Abrahams Schoof getragen hat.

Maj. Ich bin fehr begierig, lieber Oheim, Ihre Reife- abenteuer ju vernehmen.

Jw. Wetr. Die find nicht weit her.

Ich bin gefahren Berg auf Berg ab, Ueber Knüppel und Steine im raschen Trab! Da wirbelte Staub, ba sprühten Funken, Da tonte bas Glöcklein zum frohen Gesang; Es war nicht selten ber Iswoschtschift if betrunken, Das Krummholz verschoben, zerriffen ber Strang.

Hier haben die Hunde geknurrt und gebellt, Dort haben die Menschen mich wader geprellt; Bald mußt' ich bitten, bald mußt' ich fluchen, Bald wieder den Trost der Geduld versuchen; Bis endlich, nach langer, verdrießlicher Fahrt, Mein Auge die gold'nen Thürme gewahrt.

Maj. (zieht ihn bei Seite). Sind Gie in Moskau auf Die Spur gekommen ?

3w. Petr. Ich glaube ja.

Maj. O geschwind!

3w. Petr. Meine Nachrichten find nicht erfreulich. Die Larve ber Unschuld hat uns getäuscht.

Maj. Unmöglich.

3w. Betr. Benn ich fie fo anfebe, fo tommt mir's auch unmöglich vor. Ich will fie aber auch gar nicht mehr anfer hen, die verfchmiste Person.

Maj. Ich ftehe auf Kohlen — ergablen Sie mir —

(Bahrend biefer Unterrebung bleibt Beodore in bescheibener Entfernung, und beschäftigt fic auf eine auftanbige Beife.)

Iw. Petr. Nun, bu weißt, ber Oberpolizeimeister in Moskau ist mein alter Freund. Mein erster Gang war zu ihm. Ich erzählte ihm unser Abenteuer, und daß du verliebt wärest, und daß ich auch so halb und halb den Teufel im Leibe hätte, und daß nicht ein Wort aus ihr zu bringen sei, und daß wir doch gern wissen möchten, in wen wir unseigentlich verliebt haben? — Ei, sagte er, habt ihr denn nicht nach ihrem Paß gefragt? — Freilich, war meine Untwort, sie hat ihren Paß verloren. — Das klänge verdächtig, meinte er. — Aber sie ist aus Moskau gekommen, sagte ich, und nun beschrieb ich sie lang und breit, und gerieth dabei ein wenig in's Feuer. Da lächelte mein alter Freund und meinte, ein Verliebter könne die besten Steckbriefe entwerfen. Er ließ sogleich einen seiner psissigsten Spürhunde rusen, der brachte es in wenigen Tagen glücklich heraus.

Daj. Wer fie ift?

3w. Wetr. Das nicht, aber mober fie gekommen.

Maj. Nun?

3w. Petr. Mus Gibirien.

Daj. (fcanbernb). Mus Gibirien !?

3w. Petr. Ja. Sie zeigte sich schüchtern am Thore. Einem gutherzigen Polizeibeamten gaukelte sie basselbe Mahrchen von dem verlornen Passe vor; und als er darauf bestand, zu wissen, woher sie komme? bekannte sie stockend: Aus Tobolek. Natürlich wollt' er nun die Sache genauer untersuchen, führte sie einstweilen ganz höflich in seine Wohnung, befürchtete kein Arges von dem ehrlichen, sanften Gessichten, wollte nur in der Eile noch ein kleines Geschäft:

abthun; aber nach einer Stunde, als er jurud tam, war fie über alle Berge.

Maj. Sm! sonderbar und rathfelhaft.

3w. Petr. Rathselhaft? Ganz und gar nicht. Dich bunket, ein Mabchen, bas aus Sibirien kommt, so ganz allein, so ängklich, ohne Pag — eine junge schöne Pilgerin, bie ber Polizei behenbe ausweicht — bie sieht boch wohl einer leichtfertigen Dirne so ähnlich, als ein Newatropfen bem andern.

Maj. Berbammen Gie nicht zu rafch, lieber Obeim.

3w. Petr. Rasch? Ei jum Senker! Ich habe vier Bochen lang mich rabern laffen, um hinter die Bahrheit zu kommen.

Maj. Die Burbe biefes Verdachtes ertrage ich nicht. — Wie? wenn ich ihr bas Mes plöglich unter bie Angen fagte?

3w. Petr. Thu', was du willft. Ich ziehe meine Sand von ihr ab.

Maj. Uch! ich kann mein Gerg nicht von ihr abziehen, bis fie felbst gestanden -- (nach einigem Kampfe). Feodore!

Feob. Bas befehlen Gie?

Maj. Tritt naber - fieh mich an -

Ferd. Warum betrachten Gie mich fo finfter ?

Maj. (ihr ftarr in bie Augen febenb). Du fonnuft aus Gi-

Feod. (Rust. Nach einer Baufe fagt fie gelaffen). 3a.

Maj. Burbeft bu bort geboren ?

Reod. Mein.

Maj. Alfo babin gefchicft?

Fevd. Ja.

Mai. Barum ?

Feob. Berfconen Gie mich mit biefer Frage.

3w. Petr. Aber da figt eben der Knoten.

Maj. Feodore! was foll ich davon denken?

Fend. Dichts Bofes, wenn Gie fonnen.

3w. Petr. Ja, wenn er fann. Ber Teufel tann benn Gutes bavon benten! Ehrbare Dabchen ichicket man nicht nach Gibirien.

Maj. Es ift möglich, daß ein feltenes Unglud bich betroffen ?

Feod. Ja, so ist es.

Maj. Du kannst boch unschuldig fein?

Feod. Ich bin es.

Maj. Aber in diesem Falle wurdest bu reden, erklaren -

Fest. Ich barf nicht.

Maj. Du murdeft guten Menschen vertrauen, die bich arglos und liebreich aufgenommen.

Feod. Uch ja, bas thaten Sie!

Maj. Die dich lieben - die dein Geheimniß treu bemahren murden -

Feod. 3ch habe tein Geheimniß.

3w. Petr. Belde Sartnäckigkeit!

Feod. Das ift mein tieffter Schmerg, bag ich undankbar icheinen muß.

Maj. (fcmerzhaft). Scheinen? du bist eine Undankbare!

Fest. Ach!

3w. Petr. Die Jungfer wird benn wohl begreifen, baff, bei fo bewandten Umftanden, Sie hier im Sause nicht langer bleiben kann?

Feod. Ich werde gehen.

3w. Petr. Gi mit nichten. Wir werben unfere Pflicht

thun. Die Jungfer hat keinen Paß; wir werden Sie der Polizei überliefern.

Feod. Thun Gie, was Ihnen recht bunket.

3w. Petr. Belde verbammte Rube!

Maj. Rein, lieber Oheim, wir wollen ihr Schickal nicht erschweren, sei es auch verdient. Aus meinem Sause möge sie ungehindert flüchten. (Er bietet ihr einen vollen Bentel.) Nimm bas und entferne dich.

Feod. (ablehnenb). Es bedarf biefer letten Boblthat nicht, um Ihr Haus mir unvergeflich zu machen. Gott wird bas Dankgebet eines unschuldigen Kindes erhören und Ihnen vergelten.

Maj. (mit Bitterteit). Geh' nur, geh' — ich werde meine Ruhe wieder finden — Noch heute will ich den Kaifer um Urlaub bitten und in ferne Lander reifen.

3w. Petr. (ärgerlich). Ich reife mit bir.

Fepd. (halb für fich). Noch heute? um Urlaub bitten?

Maj. Jest fegne ich boppelt ben glücklichen Zufall, ber eben heute ben Monarchen hier vorbeiführt.

Fend. (faft außer fic). Seute ? hier vorbei ?!

3w. Petr. Die Jungfer ift erschrocken? ja, man verftecke fich nur bei Zeiten, benn hier wird umgespannt, hier wird er abtreten, Erfrischungen zu sich nehmen.

Repb. Sa!

Iw. Petr. Schon find bie Kouriere an meinem Bagen vorbei geflogen; ber Kaiser ift nicht fern mehr.

Fepb. (wantt und halt fich an einem Seffel).

Maj. (fpringt ju). Bas ift dir, Feodore?

Feod. Nichts — o gnäbiger herr! — erweisen Sie mir bie lette Bohlthat — vergönnen Sie mir noch eine Stunds

in Ihrem Saufe — bamit ich bas Glud genieße, ben Donarchen zu sehen.

Maj. Du fcheu'ft feinen Unblick nicht?

Feob. Er wird als eine gnäbige Gottheit mir erscheinen! 3w. Petr. Da werbe ber Senker klug baraus.

Maj. (bei Geite). Es ift nicht möglich, fie kann nicht ftrafbar fein.

Mar. (reift bie Thur auf). Oheim! Bruder! der Raifer Commt! geschwind hinab ibn zu empfangen! (Ab.)

3w. Petr. Fort, fort, Reffe! das ift ein Chrentag! da vergift man 20es! (Ab.)

Maj. Ich! in welcher Stimmung foll ich ben geliebten Gaft empfangen! (Ab.)

## Siebente Scene.

Feodore (allein. Sie wirft fich in ber heftigften Bewegung auf die Rnie).

Gott! ber bu von bes Eismeers Ruften Durch Malber und Strome, burch endlose Buften, Ein Kind im Geleite ber Engel geführt! Berleihe mir Kraft in bieser Stunde, Auf bag von meinem bebenden Munbe Das findliche Lallen ben Mächtigen rührt.

Du faheft bie Thranen bes Jammers fließen, Du haft ja ben himmlischen Lohn verhießen Der kindlichen Liebe und Frömmigkeit! So trodne nun auch bes Jammers Jahren, Laß beine Berheißung sich bewähren An meiner frommen Beharrlichkeit!

(Sie springt auf.) Ich höre kommen! — Der Augenblick ist da. XXVI.

- Gott! ich habe Miemanden als bich! - Gott! ich vertraue auf bich! (Gie tritt bebenb bei Geite.)

## Achte Scene.

## Der Raiser. Iman Petrowitsch. Der Major. Marie.

(Die lettern brei im Chor.)

Heil ift bem Hause wiberfahren, Das ein guter Fürst betritt! Nicht gewappnete, brohende Scharen, Segen, Segen bringt er mit! Und geheiligt ift die Schwelle, Jauchzende Kinder begrüßen ihn! Spate Enkel zeigen noch die Stelle, Wo der Bielgeliebte erschien.

Raif. 3ch bant' euch, meine Freunde. Mir ift wohl unter euch, benn ich weiß, daß ihr mich liebt.

3w. Petr. O wenn bies Gefühl Em. Majestat beglückt, so muß überall Ihnen wohl fein, benn wo wurden Gie nicht geliebt?

Feod. (fturgt athemlos zu bes Raifers Bugen).

Raif. Ber ift bas? mas foll bas?

Mar. Feodore, mas thuft du? (Iwan Petrowitich und ber Major außern Schreden und Erstaunen.)

Feod. Gnabigster Raifer! -

3w. Petr. Es ift eine Unbekannte. Geh'! es ziemt fich nicht.

Raif. Laßt fie. Jeder Ungludliche hat ein Recht auf ben Raifer. Rebe, mein Rind.

Repb. 3d - ich kann nicht -

Raif. Erhole bich. Faffe Muth. Dente, bn fpracheft zu beinem Nater.

Feod. Bater! — Dies Wort gibt mir Muth. Ich bin bie Tochter bes Generals Tschulikoff —

Raif. Des verbannten?

Reob. Geit vierzehn Jahren fcmachtet er in Gibirien er hat gefehlt und ftreng gebust - am Ufer bes Irtift begrub er feine Gattin und zwei Kinder — Mangel und Gram töbteten fie - ich allein blieb noch ibm übrig - 21ch! ich muchs bergn, ibm nicht zur Freude - benn fein bobes Ulter ließ ben naben Tod ihm ahnden — er fah in mir nur eine verlaffene Baife — bas karge Brot, bas ich, von Thranen befeuchtet, aus feiner Sand empfing - Ich! feufste er oft, auch bas wirft bu einft betteln muffen! - Des Naters Jammer konnt' ich langer nicht ertragen - frub mar mein Geift in ber Schule ber Leiben gereift - ber Ruf Ihrer Gnabe . brang bald bis in unfere fcreckliche Ginobe - ein Strahl ber Soffnung ichimmerte - ich beschloß bas Rubufte ju magen, um biefe Gnabe auch fur meinen Bater ju erfleben - Mit feinem Gegen verließ ich ibn, mit Ungft und Soffnung umfaffe ich Ihre Knie — Onabigster Raiser! Bergeibung meinem Bater!

Raif. Stehen Sie auf. Wie? Ganz allein find Sie aus Sibirien gekommen?

Feod. Bang allein.

Raif. Uber mie?

Feod. Bu Fufe.

Saif. Bu Fuge ?!

Maj. Sa!

Raif. Bas gab Ihnen den Muth?

Fesb. Bertrauen auf Gott!

Raif. Aber die Rraft?

Reob. Rindliche Liebe.

Raif. Belden Odut auf einer folden Reife?

Feob. Meine Unschuld.

Raif. Belde Mittel?

Frende Wohlthaten.

Raif. Gie mußten betteln?

Feod. Für meinen Bater.

Raif. Belbenmuthiges Mabchen! Ihr Bater ift frei.

Feod. (laut aufschreient). Er ift frei! (Gie will fich zu bes Raifers Buben werfen, fintt aber ohnmächtig in Mariens Arme.)

Raif. Jeben Rummer, jebe Noth hat das starke Mabden ertragen, von der Freude wird es überwältigt. — Ich sehe, wir Alle sind tief gerührt.

3w. Petr. Ja, weiß Gott!

Raif. Steht ihr bei, meine Freunde. Folgt mir nicht. Ich will dem ersten Ausbruch ihres Dankes mich entziehen und auf der Stelle einen Kourier nach Sibirien abfertigen, dann bringt mir das holde Kind. Ich will dieses Saus nicht verlaffen, ohne ihr Glud befestiget zu haben. (Er geht. Iwan Betrowitsch und ber Major wollen ihn begleiten.)

Raif. Bleiben Gie. (Ab.)

## Mennte Scene.

## Die Borigen ohne den Raifer.

Maj. (wirst fic vor Beoboren nieber). Meine heilige! Iw. Petr. Ich möchte weinen vor Scham und Wehmuth. Mar. Feodore! Liebe Feodore! Feod. (erwachenb). Bas ift mit mir geschehen?

Mar. 3hr Bater ift frei.

Feod. (im bochten Entzäden). Er ift frei burch mich! — (Ploglich in hohe Andacht übergebend.) Nein, durch bich! (Augen und Sande gen himmel erhebend.) Und ich habe dir noch nicht gebankt!

Mar. Still, fie betet.

Maj. Bu ihr muß ich beten! Berzeihung, mein Fraulein! Jw. Petr. Laffen Gie auch an mir altem, beschämten Thoren Gnabe fur Recht ergeben.

Feod. Bas foll bas? meine Bohlthater - (Sie hebt ben Major auf.)

3w. Petr. Durch häßlichen Argwohn haben wir Gie beleibigt.

Feob. Bie fonnten Gie anders?

3w. Petr. Freilich tragen Sie auch einen Theil ber Schuld. Warum vertrauten Sie uns nicht —

Feod. Die strenge Barnung meines Baters — bas Gelübbe, bas ich scheibend in seine zitternde Sand legte, nur allein bem Kaiser mich zu entbecken — bie Abwesenheit bes Monarchen —

Maj. Wie, mein Fraulein? Sie laffen sich zu Entschulbigungen herab? Lag nicht die reinste Unschuld in Ihrem ganzen Wesen? — O me in Herz hat nie gewanket! und jest, Feodore, trennt keine Macht auf Erden mich von dir!

Mar. (bittenb). Ochwester!

Feod. 3ch habe einen Bater - er ift frei, er wird tom= men, ihm gehor' ich an.

Maj. Darf ich ihm entgegen eilen?

Feod. Buhren Gie ihn gludlich in meine Arme, werben

Sie sein Schutzengel auf ber weiten, beschwerlichen Reise, und gablen Sie bann auf mein bankbares Berg.

Maj. Der Raiser sendet einen Kourier, ben ich begleiten werbe.

3w. Setr. Jest beneid' ich bich um beine Jugend. Beob. O konnte mein Gebet Ihnen Flügel leihen!

#### Major.

Stark find jene feurigen Triebe, Erfter Jugend Qual und Luft; Aber ftarker ift die Liebe In ber frommen Tochter Bruft.

#### Chor.

Wie ein Rohr im Saufen bes Binbes, Banken bie Herzen von Aummer geprest; Aber bie fromme Liebe bes Kinbes Steht in jedem Sturme fest.

#### Marie.

Rein find jene frommen Triebe, Einem edlen Gatten geweiht; Aber reiner ist die Liebe, Die dem Bater Blumen streut.

#### Chor.

An ber Erbe beblümten Saume Biehen jene lüftern hin; Diefe schwebt im himmelsraume, Unentweiht ift ihr Gewinn.

#### Iman Petrowitich.

heil bem Manne, ber hienieben Ginen Freund bewährt erfand; Aber einen füßern Frieben Schafft bes Kinbes treue hanb.

## Chor.

Rur ein felt'nes Glück erkennet Treue Freunde in ber Noth; Doch von liebenben Eltern trennet Liebenbe Kinber nur ber Tob.

#### Feodore.

Reich find Bölfer : Neberwinder, Reich die Fürften in ihrem Bahn. Doch am reichsten find die Kinder, Die den Eltern wohl gethan.

#### Chor.

Denn auf bunkeln Lebenswegen Schimmert bem Kinbe ein freundliches Licht, Benn ber Himmel seinen Segen Durch ben Mund des Baters spricht.

(Der Borhang fallt.)

|                           |    |    |    |     |   |   |   |   |   |   | Geite |
|---------------------------|----|----|----|-----|---|---|---|---|---|---|-------|
| Der arme Minnefinger      | •  | ٠  | •  | •   | • | • | • | • | • |   | 3     |
| Die Romödiantin aus Liebe |    | •  | •  | •   |   |   |   | ٠ | • |   | 27    |
| Das zugemauerte Fenfter . |    |    |    |     |   | • |   | • | • |   | 67    |
| Die Glucklichen           | •  | •  |    |     | • |   | • |   | • |   | 97    |
| Sorgen ohne Roth und Roth | οŊ | ne | 60 | rge | Ħ |   | • | • |   | ٠ | 133   |
| Das arabische Pulver      |    |    |    |     |   | • |   | • |   | • | 248   |
| Feodore                   |    |    |    |     |   |   |   |   | • |   | 285   |

Gebruckt bei 3. B. Sollinger.